

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







HARVARD COLLEGE LIBRARY



|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| - |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## Italiänischer Novellenschat.

Fünfter Theil.

7×5×5×

•

,

. .

•

٠.

## Italianischer Novellenschak.

Ausgewählt und überfett

non

Adelbert Reller.

Fünfter Theil.

1851.

## Ital 6585,8 1861, Nov. 16.

## Inhalt des fünften Theils.

| XXVIII. Giovanni Francesco Straparola.           | Geite |
|--------------------------------------------------|-------|
| 102. Die Rache                                   | 1     |
| 103. Simplicio di Rossi                          | 15    |
| 104. Das Bauberpferd                             | 22    |
| 105. Die Schlange                                | 36    |
| 106. Das Geschenk der drei Thiere                | 49    |
| 107. Die Prinzessin als Ritter                   | -63   |
| 108. Die drei Königskinder                       | 74    |
| 109. Der Ring                                    | 90    |
| 110. Der Baldmann                                | 100   |
| 111. Die gezähmte Reiferin                       | 115   |
| XXIX. Girolamo Parabosco.                        |       |
| 112. Carlo de' Biustini                          | 121   |
| XXX. Scipione Bargagli.                          |       |
| 113. Sppolito und Cangenova                      | 136   |
| XXI. Ascanio be' Mori.                           |       |
| 114. Unschuldiges Gift                           | 155   |
| XXII. Celio Malespini.                           |       |
| 115. Wagen gewinnt                               | 170   |
|                                                  | . 170 |
| XXXIII. Balbaffare Scaramelli.                   | •     |
| 116. Fiderigo Savorgnano oder der Ritter von der | 100   |
| reizenden Dame                                   | 193   |
| XXIV. Majolino Graf Bifaccioni.                  |       |
| 117. Unseliger Argwohn                           | 205   |
| XXXV. Giovanni Battifta Bafile.                  |       |
| 118. Der Raufmann                                | 248   |
| XXXVI. Francesco Belli.                          |       |
| 119. Arminto und Leuceria                        | 264   |

# Ital 6585.8 1861, Nov. 15.

## Inhalt des fünften Theils.

| XXVIII. Giovanni Francesco Straparola.           | Geite |
|--------------------------------------------------|-------|
| 102. Die Rache                                   | 1     |
| 103. Simplicio di Rossi                          | 15    |
| 104. Das Bauberpferd                             | 22    |
| 105. Die Schlange                                | 36    |
| 106. Das Geschenk der drei Thiere                | 49    |
| 107. Die Prinzessin als Ritter                   | 62    |
| 108. Die drei Königskinder                       | 74    |
| 109. Der Ring                                    | 90    |
| 110. Der Baldmann                                | 100   |
| 111. Die gezähmte Reiferin                       | 115   |
| XXIX. Girolamo Parabosco.                        |       |
| 112. Carlo de' Biustini.                         | 121   |
| XXX. Scipione Bargagli.                          |       |
| 113. Ippolito und Cangenova                      | 136   |
| XXXI. Ascanio be' Mori.                          |       |
| 114. Unschuldiges Gift                           | 155   |
| XXXII. Celio Malespini.                          |       |
| 115. Bagen gewinnt                               | 170   |
| XXXIII. Balbaffare Scaramelli.                   |       |
| 116. Fiderigo Savorgnano oder der Ritter von der |       |
| reizenden Dame                                   | 193   |
| XXXIV. Majolino Graf Bifaccioni.                 |       |
| 117. Unfeliger Argwohn                           | 205   |
| XXXV. Giovanni Battifta Bafile.                  |       |
| 118. Der Kaufmann                                | 248   |
| XXXVI. Francesco Belli.                          |       |
| 119. Arminto und Leuceria                        | 264   |

#### Inhalt.

| XXXVII. Girolamo Brufoni.             | Seite      |
|---------------------------------------|------------|
| 120. Das kindliche Liebespaar         | 278        |
| XXXVIII. Giovanni Crocebianca.        |            |
| 121. Ottavio und Florida              | 286        |
| XXXIX. Giovanni Francesco Lorebano.   |            |
| 122. Dercella                         | 301        |
| XL. Feberico Malipiero.               |            |
| 123. Die herzogin von Belprato        | 314        |
| XLI. Pietro Michiele.                 |            |
| 124. Probe der Treue                  | 333        |
| XLII. Giambattifta Moroni.            |            |
| 125. Die wilde Braut                  | 341        |
| XLIII. Liberale Motenfe.              |            |
| 126. Der Chemann bleibe baheim!       | 346        |
| XLIV. Pietro Pomo.                    |            |
| 127. Abenteuer eines deutschen Poeten | <b>366</b> |
| XLV. Giambattifta Rocchi.             |            |
| 128. Carminio und Alminda             | 379        |

## XXVIII. Giovanni Francesco Straparola.

1550.

## 102. Die Rache.

(2, 2.)

In Bologna ber ebeln Stabt in ber Lombarbei, ber Rutter ber Gelehrfamfeit, Die alles im Uberfluß befint, mas ihre Pflege begunftigt, lebte ein abeliger Stubent aus Creta mit Ramen Filenio Sifterna, ein aufgeweckter liebenswürdiger Jungling. Gines Tages beging man in Bologna ein schönes, glangenbes Feft, ju welchem viele ber iconften Frauen ber Stadt gelaben waren und woran unter vielen bolognefischen Ebelleuten und Studirenben auch Filenio Antheil nahm. Rach ber Sitte junger Leute warf er feine Blide balb auf diefe balb auf jene Schone, und ba fie ihm fammtlich wohlgefielen, wollte er fich mit einer berfelben bem Ringeltang anschließen. Er trat alfo ju der einen, welche Emerentiana bieg, ber Gattin bes Meffer Lamberto Bentivogli, und forderte fie jum Tange auf. Sie mar artig und nicht minder aufgeraumt, als icon, und fclug ben Antrag nicht aus. Dit jogernbem Schritt führte fie baber Filenio jum Zang, brudte ibr Buweilen die Sand und flufterte ihr leife die Worte gu: Eble Dame, eure Schonheit ift fo groß, baf fie unbeftritten jebe andere überftrahlt, die je mein Muge gefeben. Auf ber Belt ift tein Beib, ju ber ich fo heftige Liebe empfanbe, wie zu eurer Sobeit; und wenn ihr meine Liebe erwidertet, fo murbe ich mich für ben gludlichften, feligsten Menschen erachten, ber auf ber Welt zu finden Italianifcher Rovellenfchas. V.

ware; wo nicht, so werbet ihr mich balb des Lebens beraubt sehen und die Schuld meines Todes tragen. Da ich euch nun, meine Gebieterin, liebe, wie ich thue und wie es meine Pflicht ist, so nehmt mich zu euerm. Diener an und verfügt über mich und das meinige, wie geringfügig es sein mag, wie über euer Eigenthum! Keine höhere Gnade wüßte ich vom Himmel zu ersiehen, als einer so hohen Herrin unterthan zu werden, die mich wie einen Bogel gefangen hat durch den süßen Leim der Liebe.

Emerentiana, welche die holden, lieblichen Worte mit Aufmerksamkeit angehört hatte, war klug genug, sich taub zu stellen und antwortete nichts. Als ber Tanz beenbigt mar und Emerentiana ihren Sig wieder eingenommen hatte, ergriff ber junge Filenio bie Sand einer andern Dame und trat ben Tang mit ihr an. Aber faum hatte er ihn begonnen, so rebete er fie mit folgenben Borten an: Gewiß; anmuthigste Dame, habe ich nicht nothig, euch mit Worten auszubrucken, wie groß und heftig die beiffe Liebe ift, die ich zu euch trage und tragen werde, fo lange mein Geift biefe fdwachen Glieber, biefes unselige Gebein beberricht. Aber gludlich, ja, überfelig mußte ich mich achten, menn ich euch zu meiner Berrin und Schusheiligen erwurbe. Da ich euch nun fo fehr liebe und euch gang ergeben bin, wie ihr leicht felber bemerken werbet, fo verfchmabt es nicht, mich zu euerm unterwürfigften Diener anzunehmen, ba all mein Gluck, ja mein Leben felbst von euch und von fonst niemand abhängig ift.

Die junge Frau, welche Panthemia hieß, so gut sie alles verstanden hatte, ermiderte doch nichts, sondern seste den Tanz mit vielem Anstande fort und nahm, als er zu Ende war, halb lächelnd neben den andern Damen ihren Plaz ein. Es währte nicht lange, so ergriff der verliebte Flienio die Hand einer dritten, welche die artigste, anmuthiaste und schönste Frau war, die man dazumal in

Bologna finden mochte, und begann fich mit biefer im Tanzo zu schwingen, indem er sich eine Gaffe burch biejenigen bahnte, welche fich beraubrangten, um fie gu be-Che fie aber ben Dang befchloffen, rebete er fie in folgender Art an: Berehrungemurbige Frau, vielleicht werbet ihr mich fur nicht wenig anmagenb halten, wenn ich euch jest bie ftille Liebe entbecke, bie mein Berg für euth empfindet und längft empfunden hat. Aber beschulbigt nicht mich, fonbern eure Schonheit, Die euch über alle andern Frauen erhebt und mich ewig zu euerm Gefangenen macht. Ich gefdweige jest eurer untabeligen Sitten, ich gefthweige eurer ausgefuchten und bewundernsmurbigen Tugenben, Die fo groß und zahlreich find, bag fle Dadit hatten, bie höchften Gotter vom himmel berniebergulocken. Wenn benn eure natürliche kunftlofe Schönheit ben unfterblichen Gottern gefällt, mas Bunber, baf fie mich groingt, euch ju lieben und euer Bilb in ben Tiefen meines Bergens verfchloffen ju tragen. Darum bitte ich euch, eble Berrin, einziger Balfam meines gebens, ben werth gu halten, ber bes Lages taufenb Dal für euch flirbt. Dann werbe ich glauben, ich verbante mein Leben euch, um beren Gunft ich werbe.

Die schöne Frau, welche Sinforosia hieß, hatte die süffen, holden Worte wohl verstanden, die aus dem feurigen Herzel Filenio's hervordrangen, auch donnte sie ein kleines Geufzerchen nicht unterdrücken; jedoch bedachte sie ihre Etyre und daß sie vermählt sei und antwortete ihm nichts, sondern ließ sich nach beendigtem Tanz wieder auf ihrem Plaze nieder. Run saßen die drei fast in einem Areise beisammen und unterhielten sich mit angenehmen Gesprächen, als Emerentiana, die Frau des Messer Lamberto, nicht in böser Absicht, sondern scherzweise zu ihren zwei Gefährtinnen sprach: Meine lieden Frauen, soll ich euch nicht einen Spaß erzählen, der mir heute begegnet ist?

Run mas benne fragten bie Freundinnen.

3ch habe, fuhr Emerentiana fort, unterm Tang einen Liebhaber gefunden und zwar ben ichonften, artigsten und gebilbetften, ber zu finden ift. Er fagt, er fei so entbrannt fur mich meiner Schönheit wegen, bag er Tag

und Racht feine Rube finde.

Und so ergählte sie ihnen Wort für Wort, mas er ihr gefagt hatte. Als dies Panthemia und Sinforofia borten, fagten fie, gang baffelbe fei ihnen begegnet, und fie verließen bas Beft nicht, ohne es herausgebracht zu haben, daß es einer und berfelbe gemefen fei, ber allen breien zugleich ben Dof gemacht habe. Sieraus entnahmen fie die Gewißheit, bag jene Borte bes Berliebten nicht aus aufrichtiger Liebe, sondern aus Berftellung und Arglift hervorgegangen feien und magen ihnen baher benfelben Glauben bei, welchen man ben Fiebertraumen ber Aranten ober ben Poffen ber Bantelfanger ju fchenten pflegt. Sie schieden auch nicht eber von einander, bis fie fich alle brei das Wort gegeben, eine jede von ihnen wolle ibn auf eine Beife jum Beften haben, bag der Berliebte fich zeitlebens erinnern folle, daß auch die Frauen zu foppen verfteben. Filenio fuhr fort, bald biefer, bald fener fchon zu thun, und ba er fab, baf fich ihm alle drei wohlgewogen zeigten, so feste er sich vor, wenn es möglich mare, von jeglicher bie lette Frucht ber Liebe zu empfangen; aber es gelang ihm nicht, wie er munschte und hoffte, sondern es ward ihm ein Strich durch feine gange Rechnung gemacht. Emerentiana, ber geheuchelten Liebe bes albernen Studenten überbrufig, rief eine ihrer Mädchen, welche gar anmuthig und schön war, und trug ihr auf, ju gelegener Beit mit Filenio ju fprechen und ihm die Liebe ju vertrauen, welche ihre Berrin für ihn fühle, und wenn es ihm recht fei, wolle fie eine Nacht in ihrem Saufe mit ihm zubringen. Als das Filenio hörte, ward er froh und fprach ju bem Mabchen: Beh, eile nach Saus, empfiehl mich beiner anadigen Frau und fage ihr von mir, fie folle mich

:

4

heute Abend erwarten, da ihr Mann nicht zu Saufe übernachtet.

Inamischen ließ Emerentiana viele Bunbel icharfer Dornen zusammenlesen und legte fie unter bie Bettstelle, worin sie des Rachts schlief, und erwartete fo die Anfunft ihres Liebhabers. Als bie Racht herantam, griff Filenio nach feinem Degen und fchlich fich gang allein gu bem Saufe feiner Reindin, wo ihm beim erften Beichen geöffnet wurde. Rachbem fie fich eine Beile mit Gefprach unterhalten und fefflich miteinander zu Racht gefpeift hatten, gingen fie jufammen in die Rammer, um fich fchlafen gu legen. Aber taum hatte fich Milenio entfleibet, um ju Bette ju geben, fo tam Deffer Lamberto, ihr Gemahl, baher. Als bie Frau bies hörte, ftellte fie fich febr erichrocen, und in der Angft, mo fie ihren Liebhaber verbergen follte, befahl fie ihm, fich unter bas Bett ju verfriechen. Als Rilenio bie Gefahr fah, worin et und die Frau fcwebte, lief er nact und in blogen Dembe unter bie Bettfielle und gerfragte fich fo entfeslich, baß an feinem gangen Leibe von Ropf bis ju ben Fugen feine Stelle mar, die nicht Blut geschwist hatte. Und je mehr er fich in ber Dunkelheit ber Dornen erwehren wollte, befto arger zerftachelte er fich und boch burfte er nicht fchreien, bamit nicht Deffer Lamberto ihn bore und umbringe. 3ch überlaffe es euch, den Buftand euch vorzustellen, in welchem der Glende die Racht verbrachte, ber, wie er keinen Laut hervorbringen durfte, auch faft feinen Schmerz mehr hatte. Ale ber Morgen tam und ber Chemann bas Saus verließ, fleibete fich ber arme Schüler fo gut er konnte wieber an und begab fich blutrunftig nach Saufe gurud, wo er noch lange Tobesangft ju leiden hatte. Doch unter ber Pflege eines forgfamen Arztes erholte er fich balb und ward wieder fo gefund als vorher. Much mahrte es nicht lange, fo verfiel er von Reuem auf feine verliebten Reigungen und fuhr fort, jenen beiben andern, Panthemia und Sinforofia, ben Dof au machen, fo lange, bis er eines Abende Betegenheit fand, Panthemien gu fprechen, welcher er feinen langen Rummer und ftete Schmerzen flagte und fie bat, boch Mitleid mit ihm zu haben. Die schlaue Panthemia stellte fich, als bedauere fie ibn, entschulbigte fich, bag fie feine Belegenheit miffe, ihn aufrieden au ftellen; aulest aber, wie von feinen füßen Bitten und beigen Seufzen befregt, lief fie ihn ine Saus. Schon war er entlieibet, um mit ihr ju Bette gu geben, ale ihm Panthemia befahl, in die Rebenkammer gu geben, wo fie ihr wohlriechendes Baffer und Rauchermert habe, um fich erft wohl zu parfinniren, the er ins Bett tomme. Der Student, ber fich keiner Arglift bei ber boshaften Frau verfah, trat in die Rammer. Aber taum hatte er ben Rug auf eine Planke gefest, welche von bem Tragbalten, ber fie bielt, losgemacht war, fo fturzte er, ahne fich halten gu konnen, mit fammt bem Brette in ein Gewolbe hinab, in welchem einige Raufleute baumwollene und wollene Beuge gelagert hatten. Dhwol er tief herabgefallen war, hatte er fich boch beim Rallen feinen Schaben gethan. Alls fich nun der Student an biefem bunteln Drt befand, begann er umbergutappen, ob er eine Treppe ober eine Thure finde; ba er aber nichts fand, verfluchte er bie Stunde und van Augenblick, wo er Panthemia kennen gelernt. Als ber Morgen bammerte und ber arme Sungling freilich au foat ben Betrug ber Frau einsah, bemerkte er an einer Seite bes Barenlagers einige Rigen in ber Wand, welche etwas Licht einbringen liegen, und weil die Mauer alt und mit efelhaftem Schimmel bebeckt war, begann er mit ungeheurer Anfirengung Steine herauszunehmen und machte ein fo großes Loch, daß er dadurch hinausschlüpfen konnte. Hier fand er einen Pfat, ber nicht weit von der öffentlichen Strafe entlegen mar, und foling barfuß und im Bemb ben Wen nach feiner Berberge ein, wo er auch, ohne von jemand erkannt zu werben, glücklich anlangte. Sinforofia, die fcon von

ben beiben Steeithen vernommen hatte, bie bem Milenio gespielt worden, besann fich barauf, ihnen einen britten hingugufügen, ber ben erften nichts nathgabe. Sie begann baber, fo oft fie ihn fab, ihn von ber Seite bebeutfam verfiohlen anzublicken, ale wolle fie ihm zu verfteben geben, wie fie fith um ihn verzehre. Der Stubent, ber bie erlittene doppelte Unbill fcon vergeffen hatte, fing balb an, bor threm Saufe vorübergufpagieren und ben Bertiebten ju fpielen. Als Sinforofia fab, baf er fichon über und über von ihrer Liebe gliffe, fcidte fie imm burch ein altes Dutterchen einen Brief, worte fie ihm fund gab, er habe fie mit feiner Schonbeit und eblem Betragen fo febr fire fich eingenommen und gefeffelt, daß fie Zag und Racht feine Rube finde; fie würtsche daher über alles in der Welt, wenn es ihm nicht unangenehm ware, mit ihm zu fprechen. Als Filemo ben Brief empfangen und ben Inhalt erfeben hatte, bachte er an feinen Betrug, vergaß alle fruger erfahrenen Beleidigungen und war der froblichfle und gufriebemfte Denfc, ber femals gefunden war. Er nahm Papier und Reder und antwortete, wenn sie ihn liebe und nach ihm fchmachte, fo gebe es ihm nicht beffer, benn er liebe sie noch viel mehr, ale sie ihn, und zu jeber Stumbe, wo fie befehle, fei er gu thren Dienften bereit. Sobald fie die Antwort gelefen und ben gunfligen Angenblid gefunden hatte, ließ thn Sinforofia ins Saus fommen und fprach zu ihm nach vielen erheuchelten Senfern: Dein Filenio, ich weiß nicht, wer außer bir mid ju bem Schritte verleitet hatte, ju welchem bu mich gebracht haft, benn beine Schönheit, beine Anmuch und ber Reig beiner Rebe haben ein foliches Fouer in meiner Seele entrimbet, daß ich wie trodines Dola an lobetn glaube.

Als der Student sie so sprechen hörte, zweifelte er teinen Augenblick, baf fie vor Liebe zu ihm zerschmeizen wolle. Go erging fich der arme Schelm eine Weile mit

Sinforosia in holben, ergeslichen Liebesreben und als es ihm endlich Zeit schien, sich zu Bette zu legen und an ihre Seite zu schmiegen, sprach Sinsorosia: Meine suße Seele, bevor wir zu Bette gehen, scheint es mir rathlich, uns ein wenig zu stärken.

Dann ergriff fie ihn bei ber Sand und führte ihn in ein Seitengemach, wo ein Tifch mit foftlichem Buderwert und trefflichen Beinen bereit ftand. Die verschlagene Frau hatte ben Bein mit Krauterfaft gemifcht, um au machen, bağ er bis au einem gemiffen Beitpunft entfcliefe. Filenio ergriff ben Becher, fullte ihn mit jenem Bein an und trant ibn, ohne einen Betrug zu ahnen, gang aus. Nachbem er bie Lebensgeister erfrifcht und fich mit wohlriechendem Baffer gefalbt und burchbuftet hatte, begab er fich zu Bett. Es mahrte nicht lange, fo that ber Trank feine Wirkung und ber Jungling verfiel in einen fo tiefen Schlaf, bag ber ftartfte Gefcutbonner ober jeber andere noch so heftige garm ibn schwerlich erweckt hatte. Als Ginforofia fab, bag er fest schlafe und ber Saft feine Wirfung volltommen bemabre, ging fie hinmeg und rief einer jungen ruftigen Dagb, welche in bas Geheimnig eingeweiht mar, worauf beibe ben Studenten bei Sanden und Sugen ergriffen, gemach bie Thure öffneten und ihn auf die Strafe trugen, wo fie ihn etwa einen Steinwurf weit von bem Saufe liegen liegen. Etwa eine Stunde vor dem Anbruch der Morgenrothe, als ber Trant feine Rraft verloren hatte, ermachte ber Arme und meinte an Sinforosia's Seite zu liegen, fand fich aber statt beffen barfuß und im Bembe halb todt por Ralte auf ber blogen Erbe liegen. Raum fonnte . fich ber Bebauernswurdige, an Armen und Beinen Erftarrte wieder auf die Ruge heben. Mur mit großer Beschwerbe stand er auf, konnte sich aber fast nicht aufrecht halten, und febleppte fich bann, fo gut er vermochte und ohne von jemand bemerkt ju werben, ju feiner Berberge surud und forate nun für feine Gefundheit. Und mare

nicht die Rraft ber Jugend ihm ju Silfe getommen, fo mare er gewiß nervenlahm geworben. Als er aber feine frühere Gefundheit wiebererlangt hatte, verfchlof er bie erlittenen Beleibigungen in ber Tiefe feines Bergens, und ohne fich irgend gefrantt ober erbittert au zeigen, ftellte er fich vielmehr in alle brei noch weit verliebter, ale zuvor, indem er balb nach ber einen, balb nach ber andern liebaugelte. Bene verfaben fich feiner Arglift nicht, fonbern hatten ihre Rreube an feinem Betragen und zeigten ihm die freundliche, wohlmollende und beitere Diene, die man mahrhaft Liebenden nicht verfagt. Manchmal war ber gereiste Jungling nahe baran, feine Sand ju gebrauchen und ihnen bas Angesicht zu zeichnen; aber er bebachte flüglich ben hohen Stand ber Frauen und wie ichimpflich es für ihn mare, brei fchmache Weiber zu fchlagen, und er bezwang feinen Ingrimm. Lange fann er bin und ber, auf mas Art er fich rachen tonne, und ba er es burchaus nicht anzustellen wußte, gerieth er außer fich vor Betrubnif. Rach geraumer Beit fiel es ihm ein, was er thun muffe, um feinen Bunfch leicht ju befriedigen, und bas Gluck begunftigte ibn, ben entworfenen Plan ins Bert zu rufen. Filenio hatte in Bologna einen fehr fconen Palaft jur Diethe, worin fich ein geraumiger Saal und gefchmadvolle Zimmer befanden. Dier beschlof er ein prachtiges und glanzenbes Feft zu geben und viele Frauen einzulaben, worunter auch Emerentiana, Panthemia und Sinforofia. Die Ginladung murbe bestellt und angenommen und als ber Tag bes glanzenben Feftes erfchien, begaben fich bie Frauen, die in ihrem Leichtfinn nichts abnten, alle brei babin. Als es Beit mar, bie Frauen mit tublen Beinen und foftlichem Buderwert zu erquiden, ergriff ber verschlagene Jungling feine drei Liebsten bei ber Sand und führte fie mit vielem Anftand in ein Rebengemach mit ber Bitte, fich ein wenig ju erfrifchen. Raum aber waren bie thörichten unvorsichtigen Frauen in ber Rammer angelangt, fo verfchlog ber Jungling bie Thure berfelben,

wandte sich dann zu ihnen und sprach: Sest, ihr boshaften Weiber, ist die Stunde gekommen, mich zu rüchen und euch für die Beleidigungen zu strafen, woduch ihr

meine beiße Liebe vergaltet.

Als die Franen diese Borte hörten, waren sie mehr tobt als lebenbig, bereuten es im Stillen ernftlich, ihn beleidigt zu haben, und machten fich darauf bie größten Borwurfe, bag fie bem getraut hatten, ben fie hatten haffen follen. Mit drobenber, gornglubenber Diene befahl ihnen ber Jungling, mofern ihnen ihr Leben lieb fei, fich alle brei nacht auszuziehen. Als die Schelminnen bies vernahmen, faben fie einander an und begannen heftig zu weinen, baten ihn auch, wenn nicht um ihrer Biebe, fo boch um feiner Ritterlichkeit und angebornen Menschlichkeit willen, minbestens ihrer Chre zu schonen. In der Freude feines Bergens gemabrte ihnen ber Bungling bies, bestand aber barauf, baf fie fich in feinem Beifein entfleiben muffen. Die Frauen warfen fich bem Studenten zu Ruffen und flehten ihn unter fläglichen Thranen bemuthig an, ihnen dies zu erlaffen und ihnen fo unenbliche Schmach nicht gugufügen. Aber er batte fein Berg ichon gum Diamant verhartet und fagte, es fei bies nichts Labeluswerthes, fonbern gerechte Rache. So mußten fich benn bie Frauen ausziehen, bag fie baftanden, wie fie aus Mutterleib gefommen maren, und boch waren fie nacht nicht minder icon als befleibet. Der junge Student betrachtete fie von Roof bis zu Rug und als er fie fo foon und gart erblickte, bag die Beiße ihrer Sant ben Schnee übertraf, begann fich boch einiges Mitleid mit ihnen zu regen, aber die Erinnerung der erlittenen Beleibigung und ber Tobesgefahr febrte in fein Gebächtnif gurud und pericheuchte alles Erbarmen, fobag er in feinem graufamen fühllofen Borfas beharrte. Alsbann nahm ber liftige Sungling bie Rleiber und alles Beug, bas fie an fich gehabt batten, legte es in ein Rebengimmer und befahl ihnen nicht eben allzu höflich, fich

alle brei nebeneinander in das Bett zu legen. Sanz bestängt und bebend vor Schrecken, riefen sie aus: Webe über unsere Thorheit, was wetben unsere Manner, was unsere Eteetn sagen, wenn sie erfahren, das man uns hier so nackt, wie wir sind, ermordet gefunden! Bester waren wir in den Windeln gestorben, als daß die Welt diese Sthmath und Schande von uns erfahren soll!

Als der Student sie nebenesnander liegen fah, wie Mann und Weib, nahm er ein schneweises Leintuch, das aber nicht sehr fein war, damit das Gesicht nicht durchschimmern und sie verrathen möchte, und bedeckte sie damit von Kopf bis zu Fuß. Dann verließ er das Gemach, verschloß die Khüre und suchte ihre Männer auf, welche im Saale tanzten. Us der Tanz vorbei war, führte er sie in das Nebengemach, wo die drei Frauen im Bette lagen, und sprach zu ihnen: Ihr herren, ich habe euch hierher geführt, um euch ein kleines Vergnügen zu machen und euch den schönften Undließ zu verschaffen, der euch in euerm Leben zu Theil geworden ist.

<sup>&</sup>quot;) Ahnliches begegnet in bem Fablian Des deux changeurs (bei Meon III, 254), in der erften bet Cent houvelles nouvelles, melde straite d'un qui trouva façon de jouir de la femme de son voisin; lequel il avoit envoyé debors pour plus aisément en jouir; et lui, retourné de son voyage, le trouva qui se baignoit avec sa femme; et non sachant que ce fût elle, la voulat voir, et permis lui fut seulement d'en voir le derrière; et alors jugeà que, à ce, lui semble su femine, mais croire ne l'osa, et, sur ce, se partit et vint trouver sà femme à son hôtel, qu'on avoit boutée hors par une poterne de derrière, et lui conta l'imagination qu'il avoit eue sur elle, dont il se repentoit." Paul Lacroix bemerkt buju: La tradition rapporte que le duc d'Orléans, frère de Charles VI, sit un pareil outrage à Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, qui vengea depuis son honneur en assassinant son rival dans la rue Barbette, en 1407. Man fese auch Giovanni's Pecorone II, 2. Das bei Ger Giovanni noch einfache, gegenüber vom Rablian verebeite Motib wird bei Straparola buchftablich vetbreifadt und bamit ins Mardenbafte verzogen.

Sierauf naherte er fich bem Bette mit einer Rerge in ber Sand, Bog allmalig bas Leintuch von ben Zugen empor und widelte es auf, indem er die Frauen bis zu ben Rnieen blogbecte, fobag die Manner die runden weißen Beine mit ben zierlichen Fugen feben fonnten, mas ein wundervoller Anblid mar. Dann enthullte er fie bis gur Bruft, und zeigte ihnen bie blendenden Schenkel, welche amei Gaulen von reinem Marmor ichienen, und ben gerundeten Leib dem feinften Alabafter ahnlich. Sierauf enthullte er fie noch weiter hinauf und zeigte ihnen ben garten fanftgewölbten Bufen mit ben zwei prallen toftlichen runden Bruften, die ben erhabenen Jupiter gegwungen hatten, fie ju umarmen und ju fuffen. Dies gemahrte ben brei Chemannern bas größte Bergnugen und Ergegen, bas fich benten läßt. 3ch überlaffe es euch, zu ermeffen, wie es ben armen ungludlichen Frauen zu Duth mar, ale fie borten, bag ihre Manner fich an ihrem Anblid weibeten. Sie hielten fich ruhig und magten faum Athem zu holen, um nicht erfannt zu werben. Die Manner versuchten ben Stubenten ju bewegen, auch bon bem Geficht ben Borhang megguziehen; er aber, in fremben Angelegenheiten vorsichtiger, als in feinen eigenen, wollte nicht einwilligen. Aber bennoch begnügte fich ber Stubent nicht hiermit, fondern nahm die Rleiber ber brei Frauen und zeigte fie ihren Mannern. Diefe überfiel bei ihrem Unblick eine gemiffe Betroffenheit, die ihnen am Bergen nagte. Dit fteigendem Erstaunen betrachteten fie dieselben naber und sprachen bei fich felbst: Ift bies nicht bas Rleib, bas ich meiner Frau machen lief? Ift bas nicht die Saube, die ich ihr taufte? Sft bas nicht bas Salegehange, bas ihr vom Sale vor ber Bruft nieberhangt? Sind bies nicht die Ringe, die fie am Finger trägt?

Sie verließen bas Gemach, um nicht bas Fest zu stören, entfernten sich aber nicht, sonbern blieben zum Abenbessen. Der Student hatte bereits gehört, daß bas Mahl fertig und von seinem einsichtigen Saushofmeister vollkommen angeordnet sei, und forderte daher die Gesuschaft auf, sich zu Tisch zu begeben. Während nun die Säste es sich wohlschmecken ließen, kehrte der Student in das Nebengemach zuruck, wo die drei Frauen im Bett lagen, deckte sie auf und sprach: Guten Morgen, meine Damen, habt ihr eure Männer nicht gehört? Sie erwarten euch draußen mit dem heißesten Verlangen. Worauf wartet ihr? Steht auf, ihr Schlafragen, gahnt nicht lange, laßt ab, euch die Augen zu reiben! Nehmt eure Aleider und schlüpft eilig hinein! Es ist Zeit, in den Saal zurückzukehren, wo euch die andern Frauen erwarten.

So nedte er sie und weibete sich an ihrer Rathlosigkeit. Die trostlosen Frauen fürchteten, ihr Abenteuer werde ein grausames Ende nehmen; sie weinten und verzweifelten an ihrem Heil. So geangstigt und von Schmerz durchbohrt, erhoben sie sich und erwarteten nichts sicherer, als den Tod.

Filenio, sprachen sie zu bem Studenten, du haft vollkommene Rache an uns genommen. Es bleibt nichts mehr übrig, als daß du bein scharfes Schwert nimmst und uns den Tod damit gibst, den wir über alles in der Welt wünschen. Willst du uns aber diese Gnade nicht erzeigen, so laß uns wenigstens unerkannt nach Hause gelangen, damit unsere Ehre unbescholten bleibe.

Filenio glaubte nun genug gethan zu haben, holte ihre Kleiber, gab sie ihnen zurud und befahl ihnen, sich eiligst anzuziehen. Als dies geschehen war, ließ er sie durch ein geheimes hinterpförtchen hinaus und so tamen sie beschämt, ohne von jemand ertannt zu werden, nach hause. Sogleich zogen sie ihre Kleiber wieder aus, die sie getragen hatten, und verschlossen sie in ihre Schränke, begaben sich aber klüglich noch nicht zu Bett, sondern setzen sich an die Arbeit. Nach der Mahlzeit dankten ihre Männer bem Studenten für die gute Aufnahme,

bie fie bei ihm gefunden, noch mehr aber für bas Bergnügen, bas er ihnen gewährt, indem er fie die tofilichen Glieber habe feben laffen, beren Schönheit bie Sonne überstrahlt habe, nahmen Abschied von ihm und fehrten aurud in ihre Wohnungen. Bu Saufe fanben fe ihre Krauen in wrem Kammerlein neben bem Reuer fisenb und nabend. Weil ihnen aber bie Rleider, Ringe und andere Rostbarteiten, welche fie in Filenio's Rammer gefeben batten, noch einigen Berbacht erregten, fragten fie, um auch biefen zu befeitigen, jeber bie feinige, mo fie ben Abend augebracht habe und wo ihre Rleiber feien. Sang unbefangen antworteten ihnen bie Rrauen, fie haben biefen Abend bas Saus nicht verlaffen, nahmen bie Schluffel zu ben Schrein, wo ber Angug verwahrt wurde, und zeigten ihnen Kleiber, Ringe und alles, was ihnen ihre Manner hatten machen laffen. 208 bie Danner bies faben, wußten fie nicht, was fie fagen follten, und verhielten sich ruhig, ergablten aber boch ihren Frauen alles haartlein, mas ihnen jenen Abend begegnet fei. Als bies bie Frauen borten, Relten fie fich, als wußten fie von nichts, und nachbem fie bas Abenteuer eine Beile belacht batten, enteleideten fie fich und begaben fich au Bette. Benige Tage vergingen, fo begegnete Filenie feinen holben Damen mehrmals auf ber Strafe und faate au ihnen: Wer von une bat mehr Anaft ausaestanden? Wer von und ward übler behandelt?

Sie aber fligen bie Augen nieber und antworteten nithts. Und so räthte sich der Student so nut, als er wußte und fonnte, ohne alle Gewaltthatigfeit, wie es einem

Manne geziemt, für bie erlittenen Beleibigungen.

## 103. Simplicio di Rossi.

(2, 5.)

In dem Klecken Santa Enfemia unter Campo Sanvietro auf bem Gebiet ber berühmten und weit befannten Stadt Padua wohnte fcon por langer Beit Chirotto Scanferla, ein für einen gandmann fehr reicher und machtiger, aber aufrührischer Mann und ein umruhiger Ropf. Diefer hatte eine junge Frau Ramens Giliola, welche fur eine Dorferin bei allen Leuten fur fehr fcon galt. In diefe verliebte fich heftig ein gemiffer Simplicio bi Roffi, ein Burger von Pabua, und weil fein Saus nicht weit von bem Saufe Chirocto's entfernt fanb, ging er mit feiner Gattin, welche artig, gefittet und icon war, oft in die Gegend fpazieren. Und fo viele Eigenschaften bie Gattin auch befag, welche fie fchagenewurbig machten, fo tummerte er fich bennoch nicht viel um biefelbe und war fo fehr von Liebe ju Giliola entgundet, daß er Lag und Racht nicht mehr gur Rube zu gelangen wußte. Er hielt feine Liebe in feinem Bergen verborgen und magte fie auf feine Beife ju entbeden, theils aus gurcht vor ihrem Mann, theils wegen des rechtschaffenen Banbele ber Giliola, theile auch um ber flugen Gattin fein Argerniß zu geben. herr Simplicio hatte am Baufe einen Brunnen, aus welchem fo flares, mobifdmedenbes Baffer hervorfprudelte, daß nicht nur Lebenbe, fonbern auch Tobte hatten bavon trinfen burfen. Daber tam Siliola Morgens und Abends und fo oft es nothig mar, ju der klaren Quelle, schöpfte Baffer mit einem aus Bweigen geflochtenen Eimer und trug es nach Saufe. Die Liebe, welche in der That niemand frei ausgeben läßt, spornte herrn Simplicio unaufhörlich. Da er jeboch bas Leben kannte, welches fie führte, und ben guten Ruf, welcher bafur burgte, magte er nicht, fich irgend gegen

sie zu äußern, sondern weidete sich nur zuweilen an ihrem Anblick und tröstete damit sein herz. Sie selbst wußte nichts davon und hatte es nie demerkt, denn als eine rechtschaffene in gutem Ruse stehende Frau hatte sie nur Acht auf ihren Mann und ihr Haus und auf sonst nichts. Als nun eines Tages Giliola an den Brunnen ging, wie sie es im Gebrauch hatte, um Wasser zu schöpfen, traf sie zufällig auf Herrn Simplicio und sagte in aller Einfalt, wie jede andere Frau auch gethan haben wurde, zu ihm: Guten Tag, herr!

Er aber antwortete ihr: Fict.

Er meinte, durch dieses Wort sie aufmerksam und etwas vertraut machen zu sollen; sie aber dachte an weiter nichts, antwortete ihm auch nicht, sondern ging weiter ihren Angelegenheiten nach. Herr Simplicio hatte oft und viel dieselbe Antwort Giliola gegeben, welche ihn immer, so oft sie ihn sah, grüßte; sie aber, welche seine Bosheit nicht merkte, kehrte ohne aufzublicken nach Hause. Da jedoch Herr Simplicio mit dieser Antwort immer fortsuhr, nahm sich Giliola vor, es Ghirotto ihrem Mann zu sagen, und als sie eines Tages in zärtlichem Gespräche mit ihm war, sagte sie: Mein lieber Mann, ich mußeuch etwas sagen, worüber ihr vielleicht lachen werdet.

Run was? fragte Chirotto.

So oft ich, verseste Giliola, an den Brunnen gehe, um Waffer zu schöpfen, finde ich ben Herrn Simplicio und sage ihm guten Tag; er aber antwortet mir immer: Fic.

Ich habe mich oft und viel über das Wort besonnen, konnte mir aber nie vorsiellen, was das heiße: Fick.

Und bu, fagte Ghirotto, was haft bu ihm geant-

Sch, antwortete Giliola, ich habe ihm niemals etwas barauf erwibert.

Aber in Zutunft, fuhr Chirotto fort, wenn er wieber zu bir fagt: Fid! fo antworte ihm: Fad! Dann fieh

wohl zu und merte auf, was er bir fagt! Sonst aber antworte ihm nichts, sondern geh wie gewöhnlich nach Hause!

Giliola ging um biefelbe Stunde, wie fonft, nach bem Brunnen, um Waffer zu holen, traf herrn Simplicio und fagte ibm: Guten Tag!

Er antwortete ihr nach feiner Gewohnheit: Fid! Giliola aber entgegnete, wie ihr Gatte fie unterwiesen hatte, mit: Kad!

Darüber gerieth herr Simplicio ganz in Entzuden, bachte, sie habe seine Liebe gemerkt, und meinte, er habe sie jest ganz zu seinem Befehl. Deshalb faste er sich ein herz und fragte weiter: Wann soll ich kommen?

Giliola aber antwortete nichts, wie ihr Gatte ihr aufgegeben hatte, kehrte nach Hause und sagte, von ihrem Gatten befragt, wie es gegangen sei, sie habe befoldt, was er ihr vorgeschrieben und als Herr Simplicio sie gefragt habe: Wann soll ich kommen? habe sie ihm nichts geantwortet. Shirotto war, obschon ein Landmann, scharssichtig genug, um die Worte des Herrn Simplicio gar wohl zu verstehen, und ward deshalb sehr ärgerlich, denn er stellte sich vor, das diese Neden auf etwas anderes hinauslaufen sollen, als Perlen im Dunkeln einzusädeln. Darum sprach er zu seiner Frau: Wenn du wieder hinkommst und er sagt: Wann soll ich kommen? so antworte ihm: Heut Abend.

Dann tomm nach Saufe und lag mich machen!

Als nun der folgende Tag getommen war, ging Giliola nach ihrer Gewohnheit, um Waffer aus dem Brunnen zu holen, und fand Herrn Simplicio, welcher sie mit größtem Berlangen erwartete. Sie sagte zu ihm: Guten Morgen, herr!

Darauf antwortete Herr Simplicio: Fick. Und sie sagte zu ihm: Fack. Er fuhr fort: Wann soll ich kommen?

Beut Abend, antwortete Giliola.

Recht, fagte er, heut Abend.

Giliola kehrte nun nach Saufe zurud und fagte zu ihrem Mann: Ich habe ausgeführt, was ihr mir befahlen habt.

Und was hat er bir geantwortet ?- fragte Chirotto.

Recht, heut Abend, fagte Giliola.

Shirotto, welcher schon ganz genug hatte, aber nicht von Rubeln und Maccheroni, sagte: Gilista, komm, wir wollen zwölf Sade Korn messen, benn ich will thun, als ginge ich in die Mühle, und wenn herr Simplicio kommt, so empfange ihn freundlich und ehenvoll. Dann halte einen leeren Sad in Bereitschaft neben ben mit Korn gefüllten, und wenn du hörst, daß ich nach hause gekommen bin, so mach, daß er in den beweitliegenden Sad schlüpft, um sich zu versteden! Das Weitere überlaß mir!

Es find aber nicht fo viel Gade im Saufe, als ihr

verlangt, fagte Giliola.

So fchicke, fiel Chirotto fogleich ein, unfere Nachbarin Cia gum Herrn Simplicio, und mache, baf er bir zwei leiht, und laf ihm fagen, ich wunfche fie zu haben,

weil ich biefen Abend in die Muble gehe.

Und so geschah es. Herr Simplicio, welcher Gitiota's Reben aufs Beste aufgefast hatte, und nun sah, das sie zu ihm schickte, um zwei Säde von ihm zu entlehnen, glaubte wirklich, ihr Mann gehe in die Muhle, und hielt sich nun für den glückichsten und zusteiensten Mann von der Welt, da er sich überredete, sie sei ebenso von Liebe zu ihm entzündet, wie er zu ihr. Aber der arme Narr ahnte nicht, was gegen ihn angesponnen und vorbereitet war, sonst hätte er sich vielleicht etwas vorsichtiger benommen. Herr Simplicio, welcher in seinem Hose viel gute Rapannen hatte, nahm zwei der besten heraus und schickte sie durch seinen Diener der Giliola mit dem Auftrag, sie möge sie zubereiten, denn er werde hente Abend zu ihr kommen nach der getrossenen Berabredung. Als

bie dunkele Nacht gekommen war, ging herr Simplicio heimlich von Hause weg und nach Shiwtto's Hause hin, wo er von Giliola artig empfangen wurde. Als nun herr Simplicio die Sade voll Korn sah, fragte er Giliola, da er geglaubt hatte, ihr Mann sei schon zur Mühle gegangen: Wo ist Ghirotto? Ich glaubte, er sei schon in der Mühle. Nun sehe ich aber noch hier die Sade im Hause. Was soll das bedeuten?

Giliola antwortete: herr Simplicio, macht euch keine Gebanken und fürchtet nichts! Es wird alles gut gehen. Es ist nämlich um Besperzeit sein Schwager ins haus gekommen, welcher die Nachricht brachte, seine Schwester sei schwert belästigt von einem unaushörlichen Fieber, sobaß er sie wal morgen nicht mehr am Leben treffen wurde. Er stieg baher zu Pferd und ritt hinweg, um sie vor ihrem Tobe nochmals zu sehen.

Dem Simplicio, wolcher eigentlich hätte Simpel heißen sollen, nahm dies alles für wahr hin und beruhigte sich. Während num Giliola geschäftig war, die Kapaunen zu braten und ben Tisch zu beden, siehe da kam Ghirotto ihr Mann plästich in dem Sof, und sodald ihn Giliola hörte, sagte sie, sich sehr betrübt stellend: Ach weh und! Wie kind des Todes!

Und ohne einen Augenblid zu verlieren, traf sie die Beranstatung, daß herr Simplicio in den Sad schlüpfte, welcher beer geblieben war. Er froch hinein, wiewol nicht ohne Widerstreben, und der Sad mit herrn Simplicio wurde hinten an die andern Säde, welche mit Korn gefüllt waren, gelehnt, und so wartete sie, die ihr Mann ins haus täme. Als Chirotto ins haus trat und den Lisch gedeckt sah und die Kapaunen, welche in der Pfanne brieten, sagte er zu seiner Satin: Was bedeutet das, das du mir ein so kostdares Abendessen bereitet haft?

Giliola antwortete: Ich bachte, ihr werdet recht mich und matt nach haus tommen und vielleicht erft um Mittemacht. Damit ihr euch bann etwas erquiden und bei euern beständigen Anftrengungen erhalten könnt, wollte

ich euch etwas Rraftiges jum Rachteffen bereiten.

Meiner Treu, sagte Ghirotto, baran hast bu recht wohl gethan; benn es ist mir ganz unwohl und ich kann es kaum erwarten, bis ich zu Nacht essen und ins Bett gehen barf, bamit ich morgen zeitig in die Mühle komme. Aber ehe wir uns zum Essen seitig in die Mühle komme. Aber ehe wir uns zum Essen, will ich sehen, ob die Säcke, welche nach der Mühle wandern sollen, auch die rechte Schwere haben und voll sind.

Er trat zu ben Saden und begann zuerst, sie zu zählen, und fand, daß es breizehn waren. Er that, als habe er nicht recht gezählt, zählte also nochmals von vorn, und da er wieder breizehn fand, sagte er zu seiner Frau: Wie kommt benn das, Giliola, daß hier breizehn Sade stehen? Wir haben doch nur zwölf zugerüstet. Was

foll nun bas bebeuten ?

Sie gab ihm zur Antwort: Ich weiß wohl, daß, als wir das Korn einfullten, es nur zwölf Sade waren. Wie aber der breizehnte hinzutam, das kann ich euch

nicht fagen.

herr Simplicio, welcher in dem Sade flecte und wohl mußte, daß es breigehn waren, aber nicht mit feinem Billen, verhielt fich gang ftille, betete leife Baterunfer, verwunschte in feinem Bergen bas Beib und feine Liebe und sich felbst, daß er ihr getraut hatte; und wenn er hatte aus ihren Sanben fommen konnen, fo mare er gern gefloben, aber er fürchtete fast noch mehr ben Spott, als den Schaden. Ghirotto jedoch kannte den Sack mobil. padte ihn und schleppte ihn hinaus vor bie Thur, welche er liftiger Beise hatte offen halten laffen, in der Abficht namlich, bag jener, wenn er die Duffe betame, freies Felb habe, um aus bem Sade ju friechen und ju flieben, wohin ihm beliebe. Shirotto hatte einen zu biefem 3mede bereit gehaltenen Anotenflock ergriffen und fing an, fo gewaltig auf ihn loszuschlagen, baf ihm am ganzen Leibe kein ganges heiles Glied blieb und er halb tobt am Boben lag. Und mare nicht bie Frau gewesen, welche aus Mitleid ober aus Furcht, ihr Mann möchte bafur mit bem Bann belegt werben, ihm ben Stod aus ber Sand rif, fo hatte er ihn vielleicht getobtet. Shirotto ging baber weg, gab bas Unternehmen auf und Berr Simplicio froch aus bem Sad und eilte nach Saufe fo ichnell er nach biefer übeln Behandlung vermochte, benn er meinte, Chirotto mit feinem Stode fei ihm beftanbig auf den Ferfen. Er legte fich zu Bett und blieb mehrere Tage darin, bis er fich wieder erholt hatte. Shirotto hatte unterbeffen mit feiner Biliola auf Roften bes Beren Simplicio trefflich zu Racht gegeffen und begab fich nunmehr zur Rube. Rach einigen Tagen, als Giliola an ben Brunnen tam, fab fie herrn Simplicio wieber, welcher in ber Salle an feinem Saufe auf- und abging, und grufte ihn mit heiterem Geficht, indem fie fagte: ¥i₫.

herr Simplicio aber, welcher noch bie wegen biefer Borte empfangenen Schlage fuhlte, rief ihr entgegen:

Richts guten Tag! Richts Fid noch Fad! Du kriegft mich nimmer in ben Sad!

Als Giliola das hörte, schwieg sie und kehrte erröthend nach Hause. Herr Simplicio aber anderte nach einer so außerordentlichen Erfahrung seinen Sinn und behandelte seine Frau, die er fast gehaßt hatte, mit größerer Ausmerksamkeit und Liebe und warf seinen Haß auf fremde Weiber, damit ihm fürder das nicht mehr widerfahre, was ihm neulich widerfahren war.

## 104. Das Zauberpferb.

(3, 2.)

Richts Geringes verrichtet ber weife Schiffer, ber von ber neibischen leichtsinnigen Fortung umbergeworfen und burch harte und fpisige Klippen getrieben fein beunruhigtes Schifflein jum fichern Safen lentt. Go machte es Livoretto, ber Gohn bes großen Königs von Tunis, ber nach langen unvorhergefebenen Gefahren, fcmeren Bekummerniffen und langen Dubfalen, mit feinem hoben Beifte bie Armlichfeit feines Schickfals niebertretenb, zu einem erhabeneren Standpuntte gelangte und ben Thron von Cairo in Frieden genof, wie ihr aus folgenber Fabel, bie ich euch zu erzählen gebenke, entnehmen möget. -In ber toniglichen Stadt Dunis an ber Rufte Africas herrichte vor Beiten ein berühmter und mächtiger Ronig. Dalfreno, bem feine icone und verftandige Gemablin zwei Gohne geboren hatte, bie verftanbig, brav und folgfam gegen ihren Bater waren. Der altefte hieß Liftico, ber anbere- Livoretto. - Diefen Brubern verfagte ein Gefes und lange bestehender Gebrauch des Lanbes, bem Bater in ber Regierung gu folgen, inbem bort nur bem weiblichen Gefchlecht ein Recht auf bie Erbfolge verliehen war. Der Konig gramte fich fehr hieruber, benn er fah fich leiber ohne Tochter und burfte. in feinem Alter nicht erwarten, noch Rinber zu befommen. Uberbies mußte er befürchten, feine Gohne wurden nach feinem Tobe gehaft, verfolgt und mit Schmach aus bem Lande gejagt werden. Der ungluckliche Bater, von biefen traurigen Gebanten gequalt, fand tein Mittel, bem Ubel abzuhelfen. Er wollte fich also bei ber Rönigin, die er zärtlich liebte, Raths erholen und sprach zu ihr: Gnädige Frau, mas bleibt uns mol für unfere Sohne zu thun übrig, ba Gefes und Landessitte uns jebe Möglichkeit rauben, fie ju Erben unferer Rrone ju machen?

Die verständige Frau erwiderte, ohne sich lange zu besinnen: Geheiligte Majestät, da ihr im Besite so großer und unermesslicher Schäfe seid, glaube ich, ihr thatet recht, die Söhne, reich ausgestattet mit Geld und Kostbarkeiten, außer Landes zu schicken, wo niemand sie kennt. Bielleicht können sie die Gunst irgend eines vornehmen Herrn erlangen und dadurch aller Roth und Ungebühr entgehen. Ober wenn sie ja dergleichen erdulden müßten, was Gott verhüte, weiß doch mindestens niemand, wessen Kinder sie sind. Beide sind jung, wohlgebildet, reigend, muthig und zu jeder edeln und großen Unternehmung bereit, und wegen der Vorzüge, mit denen die Natur sie beschenkte, werden sie bei Königen, Kürsten und Herren willsommen und beliebt sein.

Dalfreno gab dem Rathe der weisen Königin vollfommen Beifall, er ließ Listico und Livoretto rufen und
sprach zu ihnen: Ihr wist, geliebte Söhne, daß ihr teine Hoffnung habt, nach meinem Tode auf diesen Thron zu
gelangen. Richt als haftete eine Schuld oder ein Laster an euch, sondern weil Geses und altes Hertommen es
so bestimmen und weil die schaffende Ratur euch zu Männern, nicht zu Weibern gehildet. Eure Mutter und ich haben deshald aus Rücksicht auf euer eigenes Wohl den Entschluß gefaßt, euch mit Geld und Aleinodien ausgerüstet in die Fremde zu schieden. Vielleicht könnt ihr dort zu Ruhm und Ansehen gelangen und auf eine ehrenvolle Art durch die Welt kommen. Fügt euch also unserem Wunsch!

Der Borichlag bes Königs gestel ben Junglingen ungemein und die Ausführung lag ihnen ebenso fehr am herzen, als ihren Ettern, benn sie wollten gern etwas Reues sehen und die Freuden der Welt kennen lernen. Die Königin liebte, wie die Frauen allgemein pflegen, ben jüngsten Sohn am meisten; sie rief ihn beiseit und schenkte ihm ein schaumendes kriegerisches Ros mit schediaer Daut, kleinem Kopf und feurigem Blick; und

überdies war das Pferd gefeit, wie sein Besiger Livoretto wohl wußte. Die Sohne sagten also ihren Eltern Lebewohl, empfingen ihren Segen und machten sich mit ihren Schägen insgeheim auf den Weg. Sie ritten eine Zeit
lang, ohne einen Ort zu sinden, an dem sie hatten bleiben
können, worüber sie sich sehr betrüdten. Da sprach Livoretto zu Listico: Wir sind die jest miteinander gereift
und haben noch keine tapfere unser würdige That verrichtet. Ich dächte daher, wir trennten uns, wenn es
dir genehm ist, und jeder ginge für sich auf Abenteuer
aus.

Der andere billigte diefen Borfchlag, fie umarmten und tuften fich bruderlich und nahmen Abschied von einander. Listico, von bem man nie wieder eine Silbe gehört hat, manbte fich nach Weften und Livoretto mit feinem Bauberroß schlug ben Weg nach Often ein. Livoretto mar icon lange Beit in ber Welt umbergereift, ohne etwas auszurichten. Alles Gelb und alle Roftbar= feiten, momit ihn ber liebevolle Bater verforat hatte, waren aufgezehrt und nichts blieb ihm übrig, als fein gefeites Rof. Da fam er nach Cairo, ber agyptischen Königestadt, wo in jener Beit ber Gultan Danebruno berrichte, ein ichlauer Greis, machtig burch feine Reichthumer und ben Umfang feines Gebiets. Diefer empfand, feines hoben Alters ungeachtet, Die glübenbfte Leibenschaft für Bellifandra bie Tochter Attarante's Ronigs von Damascus, und hatte ein Beer vor biefe Stadt gelegt, bie er erobern wollte, bamit bie Pringeffin freiwillig ober burch 3mang feine Gattin murbe. Allein abgeschreckt burch bas Alter und bie Säglichkeit bes Sultans, mar fie fest entschloffen, sich eber zu tobten, als bie Seinige zu werben. Livoretto in Cairo angekommen, burchwanberte bie Stadt nach allen Seiten. Sie gefiel ihm fehr wohl und er beschloß, hier zu bleiben, um mo möglich bei jemanb als Diener anzukommen, benn all fein Gelb mar ausgegeben, weil er fich keinen Bunich versagt und nie

etwas gespart hatte. In jener Absücht ging er zum Palast und fand im Borhof bes Sultans viele Sanzaden\*), Mameluden und Stlaven. Die fragte er, ob der Sultan nicht einen Diener nöthig habe; er wunsche ein Untertommen bei ihm zu sinden. Man antwortete ihm: Nein.

Doch erinnerte sich einer von ihnen, daß es an jemand fehle, der die Schweine hute. Er rief ihn also duruck und fragte ihn, ob er diefes Geschäft übernehmen wolle. Er antwortete: Sa.

Man hieß ihn nun absteigen und führte ihn zu bem Schweinstall. Als man ihn nach seinem Namen fragte, sagte er: Ich heiße Livoretto.

Er wurde aber von allen nur ber Sauhirt genannt. Livoretto, ober vielmehr, wie er jest hieß, ber Saubirt. nun im Dienste bes Sultans, verrichtete, mas ihm ju thun oblag, und war nur barauf bebacht, feine Schweine gu maften, und fo groß mar fein Fleiß und Gifer, bag er in zwei Monaten zu Stanbe brachte, wozu ein anberer murbe feche gebraucht haben. Ale bie Sanzacken, Mamelucen und Stlaven feine Tuchtigfeit bemerften, rebeten fie ihrem herrn gu, ihm ein anderes Amt gu geben, es fei Schabe, bag ein fo fleifiger Menfch bergleichen niedrige Dienste verrichte. Es murbe ihm alfo auf Befehl bes Gultans die Sorge für die Pferbe übertragen und fein Gehalt vermehrt. Diefe neue Beschäftiauna mar ihm um fo lieber, weil er baburch Gelegenheit befam, fein eigenes Rof beffer abzumarten, indem er auf bie anbern achtete. Er fing nun an, bie ihm anvertrauten Pferbe zu ftriegeln, zu glatten und zu pugen, bis ihre Saut so glangend murbe, wie Sammet. Es war unter andern ein muthiges Fullen in bem Stall, das er feiner Schönheit megen besonders pflegte und fo gut abzurichten mußte, bag es außer ben gemobnlichen Bewegungen fich verbeugte, tangte, ellenhohe Sprunge

<sup>&#</sup>x27;) Sanzachi, was B. Schmidt S. 5 ausläßt.

Italianifder Movellenichas. V.

machte und die Fuße schnell wie Pfeile durch die Luft fliegen ließ. Die Dameluden und Stlaven maren gang erstaunt über die Runfte des Pferdes, die fie für etwas übernaturliches hielten. Sie nahmen fich por, ihrem herrn bavon zu erzählen, bamit er fich gleichfalls an ben Runften bes Sauhirten ergene. Allein ber Sultan. burch hohes Alter und unbefriedigte Leidenschaft übel gelaunt und ftete mit ichwermuthigen Gebanten an bie Beliebte beschäftigt, fragte wenig nach bergleichen Beitvertreib und wollte nichts bavon wiffen. Die Damelucen aber und die Stlaven brangen fo lange in ihn, bis ber Sultan fich eines Morgens fruhe ans Renfter ftellte, um bie Gefchicklichfeit bes Sauhirten und bie Runfte, die er mit feinem Pferbe machte, mit anzuseben. Er fand feine Erwartung weit übertroffen und ben Sauhirten fo hubsch und wohlgebildet, daß er ihm zu bem niebern Gefchaft, Thiere ju warten, viel ju gut fcbien. Und da er bie großen verborgenen Tugenden und bas edle Befen bes zierlichen Junglings bei fich erwog und fah, wie er fich in allem auszeichnete, beschloß er, ihn biefem gemeinen Dienfte, über ben er ihn innerlich be-Hagte, gu entziehen und auf eine hobere Stufe gu beben. Er ließ ihn baber zu fich rufen und fagte zu ihm: Sauhirt, funftig follft bu nicht mehr im Stalle bienen. wie bisher, fondern an meinem Tifche aufwarten und mir frebengen.

Der Jüngling, nunmehr Munbschenk bes Sultans geworden, verrichtete sein Umt so zierlich und gewandt, daß der Sultan und Alle, die ihn sahen, ihn bewundern mußten. Darüber entstand bei den Mamelucken und Sklaven ein so großer Neid und Haß gegen ihn, daß sie ihn kaum sehen konnten und daß nur die Furcht vor ihrem herrn sie zurückhielt, dem Mundschenken das Leben zu rauben. Sie legten aber einen schlauen Plan an, dem Urmen die Ungnade des Sultans zuzuziehen, damit dieser ihn tödte oder auf ewig von seinem Angesicht verbanne.

In solcher Absicht begann ber Stlave Chebur eines Morgens, als er ben Sultan bebiente, folgenbermaßen: Berr, ich habe eine gute Nachricht für bich.

Und welche? fragte ber Gultan.

Der Sauhirt, beffen eigentlicher Rame Livoretto ift, ruhmt fich, er allein könne die Tochter Attarante's, Rönigs von Damascus in beine Gewalt bringen.

Unmöglich! rief ber Gultan.

Es ift in der That so, verseste Chebur; und wenn du es mir nicht glaubst, frage nur die Mametuden und die andern Sklaven, in deren Gegenwart er sich mehrmals bessen gerühmt. Du wirst dann bald sehen, daß ich nicht gelogen habe.

Rachdem ber Sultan von seiner ganzen Dienerschaft bie Beftätigung dieser Andsage hatte, berief er Livoretto zu sich und fragte ihn, ob das mahr sei, mas man von ihm berichte. Der Jungling, ber tein Wort davon wußte,

leugnete es muthig.

Keine Weigerung, rief ber Sultan im höchsten Jorn. Geh augenblicklich, und schaffst du mir nicht binnen dreißig Tagen Bellissandra, die Tochter bes Königs Attarante

von Damast, fo verlierft bu beinen Ropf.

Boller Schrecken über biefen harten Befehl seines herrn entfernte sich der Arme und ging betrübt in den Stall. Als das geseite Pferd sah, daß sein herr so traurig war und daß ihm die heißen Thranen fortwährend über die Wangen liefen, redete ihn sein Zauberroß an: Was fehlt dir, herr? Weshalb bist du so traurig?

Weinend und seufzend erzählte ihm ber Jungling von Aufang bis zu Ende, was ihm ber Sultan aufgelegt habe. Da schuttelte bas Pferd mit dem Kopf

und es war, als lachte es.

Fürchte nichts, sprach es zu feinem herrn. Die Sache wird beffer ausfallen, als du bentst. Geh wieder zum Sultan und verlange von ihm ein Schreiben an seinen Feldherrn, der vor Damascus liegt, mit dem ge-

meffenen Befehle, nach Angesicht und Durchlefung Diefes mit bem Reichssiegel versehenen Briefes die Belagerung aufzuheben. Auch begehre von dem Sultan Geld, Rleiber und Waffen, bamit bu tuhn die helbenmuthige That unternehmen konnest. Und wenn bir unterwegs irgend ein Mensch oder ein Thier begegnet und bich um einen Gefallen bittet, fei bienstfertig und fchlag nichts ab, mas von dir verlangt wird, fo lieb dir bein Leben ift. wenn jemand mich bir abkaufen will, fo willige ein, fete aber einen fo ungeheuern Preis, bag jener von bem Sandel absteht. Sollte eine Frau mich zu besiten munfchen, fo bezeuge bich ihr gefällig, erlaube ihr, mir Ropf, Dhren, Sals und Ruden zu ftreicheln und fich an mir zu beluftigen, fo viel fie will, benn ich werbe gebulbig Alles mit mir vornehmen laffen, ohne ihr Leibes zugufügen.

Livoretto ging nun heiter zum Sultan und forberte ben Brief und Alles, was ihm das gefeite Roß angegeben hatte. Als er Alles erhalten hatte, bestieg er das Pferd und nahm seinen Weg nach Damascus zur großen Freude der vor Neid glühenden Mamelucken und Sklaven, die in ihrem gewaltigen Hasse sicher glaubten, er werde nicht lebendig wieder nach Cairo kommen. Livoretto war schon mehrere Tage gereist, da kam er zu einem Fluß und aus dem Schlamme des Ufers stieg ein so übler Geruch auf, daß er kaum näher reiten konnte. In diesem Unrath steckte ein Fisch, der schon halb todt war. Sodald der Fisch den jungen Menschen erdlickte, sprach er zu ihm: D edler Ritter, sei großmuthig, befreie mich aus diesen Banden, denn du siehst, daß ich kaum noch athme.

Der Worte seines Roffes eingebent, stieg Livoretto ab, jog ben Fisch aus bem fiinkenben Schlamm hervor und wusch ihn rein ab. Der Fisch bezeugte ihm erst seinen Dant fur biese Wohlthat, bann fagte er noch: Nimm bie brei großen Schuppen von meinem Rucken, bewahre

fie wohl, und wenn bu einst hilfe brauchst, lege sie an bas Ufer bes Flusses; bann werbe ich unverzuglich bei

dir fein und bir beifteben.

Livoretto nahm die Schuppen, warf ben glatten Fisch in das klare Wasser und bestieg wieder sein Ros. Nachbem er eine Zeit lang geritten war, traf er auf einen Falken\*), der mit halbem Leib im gefrorenen Wasser stedte und sich mit aller Mühe nicht daraus losmachen konnte. Der Falke erblickte ihn und rief ihm zu: Oschöner Jüngling, habe Mitleid mit mir, zieh mich aus diesem Eis hervor, in dem ich mich gefangen sehe, und seinst daß ich dir zum Dank für meine Rettung einst wieder Hile bringe, wenn du deren bedarfit.

Livoretto fuhlte Mitleib mit bem Falken, zog ein Meffer heraus, bas er in ber Scheibe feines Schwertes stecken hatte, und schlug mit ber Spise besselben so lange auf bas harte Eis, bis es borft. Dann nahm er ben Bogel und steckte ihn in seinen Busen, um ihn zu erwärmen. Als ber Falke sich wieber erholt hatte, bankte er seinem Befreier und gab ihm zum Lohn für die erzeigte Gunst zwei Febern, die er unter seinem linken Flügel trug.

Bewahre sie zu meinem Anbenten auf, sagte er ihm babei, und wenn du einmal in Noth bist, nimm bie beiben Febern und stecke sie an bas Ufer bes Flusses

auf, bann werbe ich bir gu Silfe fommen.

Der Falke flog bavon und ber Jungling seste seine Reise fort, bis er zu bem heer bes Sultans kam. Er begab sich sogleich zum Felbherrn, ber die Stadt hart bedrängte, und überlieferte ihm sein Schreiben. Als ber Felbherr ben Brief burchlesen hatte, hob er ohne Weiteres die Belagerung auf und kehrte mit bem ganzen heere nach Cairo durud. Am Morgen nach bem Abzug bes

<sup>\*)</sup> Falcone pellegrino. Gotfrid's Triftan 2202. F. S. von ber Sagen: Franz. faucon pelerin ober passagier, ber im zweiten Jahre gefangen wirb.

Felbherrn in ber Frühe ritt Livoretto gang allein nach Damascus hinein und nahm feine Wohnung in einem Birthehaus. Er zog fogleich ein icones Rleib an, reich mit theuern toftbaren Cbelfteinen befest, bie mit ber Sonne in bie Bette glangten, beffieg fein Bauberroß und begab fich bamit nach bem Plas vor bem Palafte bes Ronigs, mo er es mit folder Geschicklichkeit und Gemanbtheit tummelte, bag jebermann verwundert fteben blieb, ihm zuzusehen. - Belliffandra bie Tochter bes Ronige erwachte von bem Larmen bee herbeigelaufenen Boltes, fand auf und fiellte fich auf einen Balton, von bem man ben gangen Plas überfeben fonnte. Sier erblidte fie ben anmuthigen Zungling und die Schonheit und Gewandtheit feines ruftigen feurigen Roffes und wurde fo verliebt in bas Pferb, wie ein Sungling in ein schönes Mabchen. Sie eilte zu ihrem Bater und bat ihn inftandig, es ihr zu kaufen, weil fie in feine Artigfeit und Schönheit gang vernarrt fei. Seine gartlich geliebte Tochter gufriebenguftellen, fchickte ber Bater fogleich einen feiner Cbelleute ab, um ben Jungling gu fragen, ob er fein Pferd um Gelb vertaufen wolle, er moge nur einen angemeffenen Preis bafur fegen, benn bie einzige Tochter bes Konigs finde fo großen Gefallen baran. Der Jungling erwiderte, es gebe in der Belt nichts, bas toftbar genug fei, es zu bezahlen, und barauf forberte er eine Summe, bie ben Werth bes gangen Ronigreiche überftieg. Ale ber Ronig von biefem ungeheuern Preis borte, rief er bie Tochter und fagte ihr: Mein Rind, ich kann nicht, um beinen Wunsch zu befriedigen, mein ganges Reich für ein Pferd bingeben. Entfage ihm also und grame bich nicht barum! Wir wollen ichon ein ichoneres und befferes für bich anschaffen.

Allein Belliffandra, die nicht von dem Pfetbe laffen konnte, beschwor den Bater, ihr den Besit besselben nicht zu versagen, kofte es auch, was es wolle. Und als sie

fah, daß alles Bitten und Flehen den König nicht bewegen konnte, ihren Wunsch zu erfüllen, lief sie wie eine Berzweifelte zur Mutter und sank ihr halb todt in die Arme. Voll Schrecken, ihre Lochter bleich und entstellt zu sehen, sprach die zärtliche Mutter ihr Trost zu und bat sie, sich nicht zu grämen.

Wenn bein Bater abwesend fein wird, fagte fie, wollen wir beide mit dem Jungling sprechen und um das Roß handeln; vielleicht läßt er es uns williger, weil

wir Frauen find.

Durch die liebreichen Worte ber gutigen Mutter ward Belliffandra wieder ein wenig aufgeheitert. Ran wartete ab, bis der König entfernt war, bann ließ die Königin dem Jungling durch einen Boten fagen, er möge dum Palast tommen und sein Roß mitbringen. Sehr erfreut über diese Aufforderung, faumte Livoretto nicht, sich am hofe einzustellen.

Meine Tochter municht fehnlich, euer Rof gu befigen, fagte bie Ronigin ju ibm. Bas ift ber Preis beffelben?

Er antwortete der Königin folgendermaßen: Inäbige Frau, wolltet ihr mir auch Alles geben, was ihr auf der Welt besist, bennoch könnte eure Tochter mein Roß nicht bafür erkaufen. Will sie es aber als ein Geschenk von mir annehmen, so steht es ihr zu Dienst. Doch wünsche ich, daß sie es zuvor noch recht beschaue und es selber einmal versuche; es ist geschickt und fanft und man kann es ohne Furcht besteigen.

Bei diesen Worten stieg er ab und hob die Prinzessein in den Sattel, mährend er den Zügel hielt und das Roß leitete und lenkte. Und kaum hatte er Bellissandra auf eine Steinwurfsweite von der Mutter entfernt, so schwanger sich hinter ihr auf das Pferd, gab ihm die Spoten, und schnell, wie ein Bogel durch die Luft stog, jagte es davon. Das erschrockene Fraulein rief mit lauter Stimme: Bösewicht, Verräther, wohin führst du mich?

Allein bas Schreien half ihr zu nichts und niemand

war da, der ihr hilfe gab noch sie tröstete. Sie setten ihren Weg fort, und als sie ans Ufer eines Flusses kamen, dog Bellissandra einen prächtigen Ring vom Finger und warf ihn heimlich in das Wasser. Nach mehreren Tagereisen langte Livoretto mit dem Fräulein in Cairo an und übergab sie dem Sultan, der, voller Freude über ihre große ungetrübte Schönheit und Anmuth, sie mit vielen Liebesbezeugungen empfing. Als nun die Schlasenszeit kam und beide in einem schönen und reichgeschmuckten Zimmer allein waren, sprach das Fräulein zum Sultan: Hosser nicht, o Herr, daß ich jemals mich den Wünschen, eurer Liebe füge, wenn ihr nicht zuvor jenen Verräther aussendet, den Ring zu suchen, der mir in den Flusgefallen ist. Hat er ihn gefunden und mir ihn wiedergebracht, so bin ich die eure.

Der Sultan, von Leibenschaft entslammt, wollte die Gekränkte nicht noch mehr betrüben. Augenblicklich gab er dem Livoretto Besehl, den Ring aufzusuchen, und bedrohte ihn mit dem Tode, wenn er ihn nicht fände. Der Arme durfte nichts einwenden gegen den ausdrücklichen Besehl seines Herrn, obgleich er keine Hoffnung hatte, den Ring jemals zu sinden. Er entsernte sich traurig und ging zu dem Stall, wo er in heiße Thränen ausbrach. Sein Roß fragte ihn um die Ursache seiner großen Betrüdniß. Auf seine Erzählung dessen, was vorgesallen, rief es aus: Sei ruhig, Armer! Gedenkst du denn der Worte des Kisches nicht mehr? Merk auf meine Rede! Thue, was ich dir sage, begib dich zum Sultan zurück, verlange von ihm, was du brauchst, und zweisse nicht an dem Erfola!

Livoretto that genau nach bem Rathe bes Roffes, er begab sich an jene Stelle bes Flusses, wo er mit ber Prinzessin herübergekommen war, und legte bie brei Schuppen bes Fisches in das grüne Ufer nieder. Siehe da glitt auf einmal der Fisch einher durch die klarer leuchtenden Wellen, tauchte balb hier, balb dort aus

bem Wasser auf und näherte sich froh und munter bem Jüngling, den kostdaren Ring im Munde tragend. Und als er ihm den Ring in die Hand gegeben, nahm er seine drei Schuppen auf und tauchte wieder unter in die Flut. — Bei dem Anblick des Ringes verwandelte sich Livoretto's Traurigkeit auf einmal in Freude. Ohne Jögern kehrte er zum Sultan zurück, neigte sich ehrerbietig und überreichte in seiner Gegenwart der Prinzessin ihren Ring. Als der Sultan sah, daß sie nun den kostdaren Ring bekommen hatte, den sie so sehnlich gewünscht, machte er ihr zärtliche Liebkosungen und wollte ihr schmeicheln, daß sie diese Racht sein Lager mit ihm theilte. Aber die Bemühungen des Sultans waren umsonst.

Glaubt nicht, mein berr, sprach bas Fraulein, meine Einwilligung du erschmeicheln. Ich schwöre, nicht eher bie eurige zu werben, bis bieser falsche Betrüger, ber mich mit feinem Pferbe so bostich hintergangen hat, mir

bas Baffer bes Lebens bringt.

Beben Bunfch feiner geliebten Pringeffin ju erfüllen bereit. ließ ber Sultan Livoretto rufen und trug ihm bei Todesftrafe auf, ihm bas Baffer bes Lebens zu holen. Glubend vor Born über diefe neue unausführbare Korderung, beklagte fich der Jungling heftig gegen feinen Berrn, bag er die treuen Dienfte, bie er ihm mit großer Befahr feines Lebens geleiftet, fo übel belohne. Allein der verliebte Sultan bachte nur daran, fich feiner Beliebten gefällig zu erzeigen, und befahl ihm nochmale, ihr durchaus das Baffer des Lebens zu verschaffen. Mit Thranen ber Buth und bes Schmerzes ging ber Jungling fort, indem er fein bofes Gefchick verwunschte, und begab fich, wie er pflegte, in ben Stall. Als fein Rof das heftige Beinen feines Berrn fah und die großen Rlagen hörte, fprach es: Bas bringt bich fo außer bir, Gebieter? Ift bir etwas augestoffen ? Beruhige bich, ware bir auch bas Schlimmfte begegnet; benn fur Alles gibt es Mittel, nur nicht für ben Tob.

Und als das Roß die Ursache seiner Bekummerniß hörte, tröstete es ihn und erinnerte ihn an den Falken, den er aus dem kalten Eise besteit hatte, und an das schöne Geschent der beiden Federn. Der Jüngling gedachte der Sache wohl, er stieg zu Roß, hängte eine gläserne wohlverwahrte Flasche an seinen Gürtel und ritt nach dem Orte, wo er den Falken erlöst hatte. Dort steckte er die beiden Federn in das Ufer des Flusses, wie es ihm gesagt worden war. Sogleich erschien der Falke und fragte, was er begehre.

Das Baffer bes Lebens, antwortete Livoretto.

Ritter, sagte barauf ber Falle, es ist unmöglich, bag bu es jemals holest, benn es wird von zwei grimmigen Lömen und ebenso vielen Drachen gehütet, welche unaufhörlich brullen und alle jämmerlich zerreißen, die sich nähern, es zu schöpfen. Aber ich will dir die Wohlthat vergelten, die ich einst von dir empfangen habe. Nimm die Flasche, die an deiner Seite hängt, befestige sie untermeinem rechten Flügel und erwarte hier meine Jurucktunft.

Livoretto that nach des Falken Berordnung; biefer flieg in die Sohe, flog bin, wo bas Baffer bes Lebens au finden mar, und fullte verborgener Beife bie Alafche. Dann tehrte er zu bem Jungling gurud, übergab fie ihm, nahm feine beiben Rebern und erhob fich wieber in die Luft. - Froh, die toftbare Fluffigfeit in feinen Sanden zu feben, ritt Livoretto ohne Bogern eiligst nach Cairo jurud und verfügte fich fogleich ju bem Gultan. fand biefen bei feiner geliebten Belliffanbra, fich mit schmeichelnden Reben um fie bemubenb, und überreichte ber Prinzessin freudig bas Baffer bes Lebens. Da begehrte ber Sultan aufer neue von ihr, nun bie feinige gu werben. Doch wie ein Felfen unerschütterlich ben Sturmen Tros bietet, blieb auch fie fest und unbeweglich bei feinen bringenben Bitten und machte ihm die neue Bebingung, er folle bem Livoretto, ber ihr eine folche

Schmach angethan, mit eigenen Banben ben Ropf abschlagen. Der Sultan wollte nicht in biefe graufame Forberung des erzürnten Dabchens willigen; es fchien ihm ju bart, ben Jungling jum Lohn für alle feine Dubfeligfeiten fo fcmablich umzubringen. Allein bas gottlofe, unbarmherzige Beib lief nicht von ihrem bofen Borfas, fie ergriff ein Deffer, naberte fich bem Bungling und mit mannlicher Ruhnheit ftach fie ihm in Gegenwart bes Sultans in ben Sals, fobag er tobt jur Erbe fiel, ohne daß jemand magte, ihm zu Gilfe zu tommen. Noch nicht zufrieden bamit, bieb bas gottlose Fraulein ihm bas Saupt vom Rumpfe, gerschnitt feine Glieber in fleine Stude, rif bie Rerven von einander und gerftief die harten Knochen zu Pulver. Darauf nahm fie einen großen tupfernen Reffel, marf bie verftummelten Glieder, so wie alle Knochen und Nerven flucweise binein und fnetete und ruhrte Alles burcheinander, wie einen Brobteia. Und als fie burch langes Kneten Rleisch und Knochen und Nerven wohl miteinander verbunden hatte, bilbete fie von bem Teig eine schöne menschliche Form und besprengte fie aus der Flasche, die das Waffer bes Lebens enthielt. Siehe ba fehrte ber Jungling augenblidlich ins Leben gurud und marb fconer und blubenber, als zuvor. Beim Anblick biefes Bunbers flieg bem Sultan, welcher ichon febr alt mar, ber Bunich auf, sich auch auf diese Weise zu verfüngen, und er bat bas Fraulein, fie moge es boch mit ihm ebenfo machen, wie mit bem Jungling. Diese ließ fich nicht lange bitten, des Sultans Befehle ju erfüllen. Sie nahm das fcharfe noch vom Blute des Sunglings rauchende Deffer, ergriff ihn mit ber linten Sand beim Schopf, hielt ihn feft und gab ihm einen töbtlichen Stich ins Berg. Dann marf fie ihn aus dem Fenfter die hoben Palastmauern hinab in ben Graben, und anftatt ihn zu verjungen, wie ben andern, blieb er tobt und fein Leichnam biente ben hunden jur Speife. — Die Pringeffin warb von Allen geehrt und

gefürchtet wegen bes Bunbers, bas burch fie gefchehen 1 war. Als fie vernommen hatte, ber Jungling fei ber Sohn Dalbreno's, Königs von Tunis und heiße eigentlich Livoretto, fchrieb fie an feinen alten Bater, gab ihm Nachricht von ihren Begebenheiten und lud ihn ein, fich boch ja bei ihrer Bermählung mit Livoretto einzufinden. Dalfreno, fehr erfreut über diefe gludliche Nachricht von feinem Sohne, über ben er noch gar nichts gehört hatte, machte fich augenblicklich auf ben Weg nach Cairo, wo er von ber gangen Stadt mit großem Domp empfangen ward. Benige Tage nach feiner Ankunft murbe Bellifandra die Gattin feines Sohnes Livoretto, der mit vieler Feierlichkeit auf den Thron von Cairo erhoben, dieses Reich lange in Frieden beherrschte. Dalfreno aber verabschiebete fich nach einigen Tagen von Sohn und Schwiegertochter und kam wohl und gefund nach Tunis zurud.

## 105. Die Schlange.

(3, 3.)

Vor langen Jahren herrschte in Monferrato ein reicher und mächtiger Markgraf, Namens Lamberico, der keine Kinder hatte und sehr wünschte, welche zu haben, aber diese Snade war ihm von Gott verweigert. Einst ging die Markgräsin in ihrem Garten spazieren und schlief, von Müdigkeit überwältigt, am Fuße eines Baumes ein. Da nahte ihr während ihres sügen Schlases eine kleine Schlange, schlüpfte ihr, ohne daß sie es merkte, unter ihre Kleider in ihren Schoof, kroch ganz leise in den Leid und verhielt sich daselbst still. Nach Verlauf einiger Zeit wurde die Markgräsin schwanger zum großen Vergnügen und zur Freude der ganzen Stadt, und als die

Stunde ber Rieberfunft erfolgte, gebar fie ein Dabchen mit einer Schlange, Die breimal um bes Rinbes Bals geschlungen mar. Die Barterinnen erschrafen fehr bierüber, allein die Schlange lofte fich von bem Sals bes Kindes, ohne ihm Leides zu thun, wand sich hinunter auf ben Boben und froch nach bem Garten. Nachbem die Rleine durch ein flares Bab gereinigt und verfchonert und in blenbend weiße Tucher gehüllt mar, fam nach und nach an ihrem Sals eine fein gearbeitete golbene Rette jum Borfchein, fcon und herrlich anzuschauen, benn zwischen Saut und Fleisch leuchtete fie hervor, wie toftbare Dinge wol burch bellen Arpftall fcheinen; fie umringelte ihren Sals fo oft, als bie Schlange ihn umwunden hatte. Das Dabchen, ber man megen ihrer Schönheit ben Namen Biancabella beigelegt hatte, erwuchs zu folder Tugend und Liebensmurbigfeit, baf fie nicht mehr menfchlich, fonbern göttlichen Befens fchien. Als Biancabella gehn Sahre alt mar, trat fie eines Tages hinaus auf ben Balton bes Schloffes; ba erblicte fie unten ben Garten gang mit Rofen und anmuthigen Blumen erfüllt und fragte die Amme, bie ihr gur Aufsicht gegeben mar, mas bas dort unten fei, fie habe es noch nie gesehen. Jene erwiderte, man nenne es einen Garten, er gehöre ber Mutter, die fich bisweilen barin vergnüge.

Ach, rief bas Dabchen, ich habe nie etwas Schoneres

gesehen; wie gerne ginge ich hinein!

Die Amme nahm sie bei ber hand und führte sie in den Garten. Dort trennte sie sich etwas von ihr, sette sich in den Schatten einer dichtbelaubten Buche, um ein wenig zu schlummern, und ließ die Kleine sich im Garten erlustigen. Biancabella, ganz entzückt von dem anmuthigen Aufenthalt, lief bald hierhin, bald dorthin und pflückte Blumen, und als sie mude geworden, ließ sie sich unter den breiten Zweigen eines Baumes nieder. Kaum hatte sich die Kleine hingeset, da kam eine Schlange zum Borschein und näherte sich ihr. Biancabella

erschraft über diesen Anblick heftig und wollte schreien; allein die Schlange sprach: Sei ruhig und flieh nicht! Du mußt dich nicht vor mir fürchten, benn ich bin deine Schwester und ward mit dir an demselben Tage und von derselben Mutter geboren; mein Name ist Samaritana\*). Wenn du stets dem folgst, was ich dir sagen werde, will ich dich glücklich machen; handelst du aber, ohne mich zu fragen, so wirst du die unglücklichste auf Erden sein. Seh nun und sei ohne Furcht, und morgen laß dir zwei Kessel in den Garten bringen, den einen mit reiner Milch, den andern mit feinem Rosenwasser gefüllt, und dann komm zu mir, allein, ohne irgend eine Begleitung.

Als die Schlange fort war, stand das Mädchen auf, ging zur Umme hin, die sie noch schlafend fand, weckte sie und kehrte mit ihr in das Haus zurück, ohne ihr eine Silbe von dem Borgefallenen zu sagen. Am folgenden Tage, da Biancabella allein mit ihrer Mutter im Zimmer war, glaubte diese etwas Schwermuthiges an ihr zu bemerken, weshalb sie sie fragte: Was sehlt dir, Biancabella, daß ich dich in so übler Laune sehe? Sonst warst du immer heiter und fröhlich und jest scheinst du mir

misvergnügt und traurig zu sein.

Ach Mutter, erwiderte das Mäbchen, ich möchte boch gar zu gern zwei Keffel haben, einen voll Milch und ben andern voll Rosenwaffer, und diese mußte man mir in ben Garten fiellen.

Und wegen einer solchen Kleinigkeit grämst du dich, mein Kind? sprach die Mutter. Weißt du nicht, daß Alles bein ist.

Darauf ließ sie sich zwei große sehr schöne Reffel bringen, ben einen voll Milch, ben andern voll Rosenwasser, und sie in den Garten tragen. Als die bestimmte Stunde gekommen war, ging Biancabella ganz allein nach bem Garten, schloß die Gartenthure hinter sich zu

<sup>\*)</sup> B. Somidt Marchenfaal I, 26 nennt fie Bianca.

und feste fich borthin, wo die Reffel ftanben. Augenblidlich mar bie Schlange bei ihr, ließ fie fich enteleiben und fich nact in die weiße Milch legen. Dann babete und wusch sie sie bamit vom Ropf bis ju gugen, beledte fie mit der Bunge und glättete ihr die Saut an allen Stellen, wo noch ein Mangel fchien. Dann nahm fie fie aus ber Dilch hervor und legte fie in bas Rofenwaffer, woburch fie ihr ben angenehmften, erquickenbften Duft gab. Hierauf kleibete fie fie wieber an und befahl ihr, teinem Denfchen etwas bavon au fagen, felbft bem Bater und ber Mutter nicht, benn fie wolle, bag feine andere an Schönheit und Anmuth fich mit ihr meffen fonne. Bulest begabte fie fie noch mit allen nur erbentlichen Tugenden und verließ fie. Biancabella ging nun aus bem Garten in bas Schlof gurud, und wie ihre Mutter fie fo überaus ichon und liebreigend fah, baff fie jede andere an Schonheit und Anmuth weit übertraf, war fie gang außer fich und wußte nicht, was fie fagen follte. Endlich fragte fie, wie fie es gemacht habe, zu einer fo munberbaren Schonheit zu gelangen.

3ch weiß es nicht, antwortete Biancabella. Rutter nahm bierauf einen Ramm, um fie ju tammen und die blonden Flechten in Ordnung zu bringen, und wie fie fie tammte, fielen Perlen und toftbare Ebelfteine ihr vom Saupt, und als fie ihr bie Sande wufch, gingen Rofen, Beilchen und anmuthige buntfarbige Blumen und fuße Bohlgeruche baraus hervor, bag man im irbifchen Paradiefe ju fein glaubte. Als die Mutter das bemertte. eilte fie zu ihrem Gatten Lamberico und forach mit mutterlicher Freude: Berr, unfere Tochter ift bas iconfte, artigfte und liebenswürdigfte Dadden auf ber Belt, und außer ihrer übermenschlichen Schönheit fallen ihr noch Perlen, Ebelfteine und andere Rleinobe aus ben Saaren und aus ihren weißen Sanden geben Rofen und Beilchen und allerlei Blumen und Wohlgeruche hervor. Nie murbe ich es geglaubt haben, hatte ich es nicht mit eigenen Mugen gefehen.

erschraf über biesen Anblick heftig und wollte schreien; allein die Schlange sprach: Sei ruhig und stiet nicht! Du mußt dich nicht vor mir fürchten, denn ich bin deine Schwester und ward mit dir an demselben Tage und von derselben Mutter geboren; mein Name ist Samaritana\*). Wenn du stets dem folgst, was ich dir sagen werde, will ich dich glücklich machen; handelst du aber, ohne mich zu fragen, so wirst du die unglücklichste auf Erden sein. Geh nun und sei ohne Furcht, und morgen laß dir zwei Keffel in den Garten bringen, den einen mit reiner Milch, den andern mit feinem Rosenwasser gefüllt, und dann komm zu mir, allein, ohne irgend eine Begleitung.

Als die Schlange fort war, stand das Mädchen auf, ging zur Amme hin, die sie noch schlafend fand, weckte sie und kehrte mit ihr in das Haus zuruck, ohne ihr eine Silbe von dem Borgefallenen zu sagen. Am folgenden Tage, da Biancabella allein mit ihrer Mutter im Zimmer war, glaubte diese etwas Schwermuthiges an ihr zu bemerken, weshalb sie sie fragte: Was sehlt dir, Biancabella, daß ich dich in so übler Laune sehe? Sonst warst du immer heiter und frohlich und jest scheinst du mir

misvergnügt und traurig zu fein.

Ach Mutter, erwiderte bas Mabchen, ich möchte boch gar zu gern zwei Keffel haben, einen voll Milch und ben andern voll Rosenwaffer, und diese mußte man mir in ben Garten stellen.

Und wegen einer folchen Aleinigkeit grämst bu bich, mein Kind? sprach bie Mutter. Weißt bu nicht, baß Alles bein ist.

Darauf ließ sie sich zwei große fehr schöne Keffel bringen, ben einen voll Milch, ben andern voll Rosenwasser, und sie in den Garten tragen. Als die bestimmte Stunde gekommen war, ging Biancabella ganz allein nach dem Garten, schloß die Gartenthure hinter sich zu

<sup>\*)</sup> B. Schmidt Marchenfaal I, 26 nennt fie Bianca.

und feste fich borthin, wo bie Reffel ftanden. Augenblidlich war die Schlange bei ihr, ließ fie fich entfleiben und fich nact in bie weife Milch legen. Dann babete und wufch fie fie bamit vom Ropf bis ju gugen, beledte fie mit ber Bunge und glattete ihr bie Saut an allen Stellen, wo noch ein Mangel fchien. Dann nahm fie fie aus der Milch hervor und legte fie in das Rofenmaffer, moburch fie ihr ben angenehmften, erquidenbften Duft gab. hierauf fleibete fie fie wieber an und befahl ihr, feinem Menfchen etwas bavon ju fagen, felbft bem Bater und ber Mutter nicht, benn fie wolle, bag feine andere an Schönheit und Anmuth fich mit ihr meffen fönne. Bulest begabte fie fie noch mit allen nur erbentlichen Tugenben und verließ fie. Biancabella ging nun aus bem Garten in bas Schlof gurud, und wie ihre Mutter fie fo überaus ichon und liebreizend fab, baf fie jebe andere an Schonheit und Anmuth weit übertraf, war fie gang außer fich und mußte nicht, mas fie fagen follte. Enblich fragte fie, wie fie es gemacht habe, qu einer fo munberbaren Schonheit gu gelangen.

3ch weiß es nicht, antwortete Biancabella. Mutter nahm hierauf einen Ramm, um fie au fammen und die blonden Flechten in Ordnung zu bringen, und wie fie fie fammte, fielen Verlen und toftbare Chelfteine ihr vom Saupt, und als fie ihr bie Sande mufch, gingen Rofen, Beilchen und anmuthige buntfarbige Blumen und fuße Wohlgeruche baraus hervor, bag man im irbifchen Paradiefe gu fein glaubte. Als bie Mutter bas bemertte, eilte fie zu ihrem Gatten Lamberico und fprach mit mutterlicher Freude: Berr, unfere Tochter ift bas fconfte, artigfte und liebenswurdigfte Dabchen auf ber Belt, und außer ihrer übermenschlichen Schönheit fallen ihr noch Perlen, Ebelfteine und andere Rleinobe aus ben Saaren und aus ihren weißen Sanden geben Rofen und Beilchen und allerlei Blumen und Wohlgeruche hervor. Rie murbe ich es geglaubt haben, batte ich es nicht mit eigenen Augen gefeben.

Der Markaraf, ber von Natur ungläubig mar, verlachte bie Worte feiner Frau als thoricht und fpottete über fie; boch ließ fie nicht eber nach, bis er fich entfcolog, felbft zu feben, mas an ber Sache fei. Er ließ also die Tochter kommen und fand, daß feine Frau ihm noch zu wenig von ihr gesagt habe. Gein Entzuden darüber mar fo groß, daß er ficher glaubte, es gebe feinen Dann in ber Belt, ber wurdig fei, fie gur Gattin zu bekommen. Weit und breit erscholl nun ber Ruf von Biancabella's entzuckenber und unfterblicher Schonheit und viele Ronige, Fürsten und Markgrafen reiften von allen Seiten herbei, ihre Liebe ju gewinnen und fie als Gemahlin heim zu führen. Aber keiner von ihnen war reich genug an Tugenben, ihres Befiges werth geachtet zu fein, benn an einem jeben von ihnen haftete irgend ein Mangel. Endlich langte Kerranbino an, ber Konig von Neapel, beffen Tapferkeit und gerühmter Rame wie bie Sonne unter ben Sternlein hervorglangte, und hielt bei bem Markgrafen um feine Tochter an. Diefer, der ihn fo fcon, anmuthig und wohlgebildet fah und ale machtig, gewaltig und reich fannte, willigte in die Berbindung, ließ Biancabella holen und ohne Bogern gaben fie einander bie Bande und fußten fich. Raum aber mar bas Berlobnif gefchehen, ba gedachte Biancabella ber freundlichen Worte ihrer Schwefter Samaritana, fie verließ ihren Brautigam, indem fie Gefchafte vorschügte, ichlog fich in ihre Kammer ein und eilte burch einen geheimen Musgang berfelben nach dem Garten, wo fie mit leifer Stimme Samaritana zu rufen begann. Allein diese erschien nicht mehr auf ihren Ruf, wie fie pflegte. Biancabella dies fah, mar fie fehr vermundert, fuchte fie in jedem Winkel des Gartens und betrübte fich heftig, als fie fie nirgende fand; benn fie erfannte nun, bag bies geschehe, weil sie ohne Biffen ihrer Schwester und fomit ihren Befehlen gumibergehandelt habe. Mit traurigem Bergen ging fie wieber nach ihrem Bimmer und

au ihrem Gemahl, ber fie schon lange erwartet hatte. Als bie Bochzeit vorüber mar, führte Ferranbino feine Gemahlin nach Reapel, wo fie von ber gangen Stadt mit großer Pracht und Reierlichkeit unter lautem Trompetenschall empfangen warb. Ferranbino hatte eine Stiefmutter mit zwei schmutigen, garftigen Tochtern, bie fie ihm gerne zur Che gegeben hatte, und ba ihr nun jebe hoffnung baju geraubt mar, ihren Bunfch ju erreichen, entzundete fich in ihrer Bruft ein fo muthender Sag und Groll gegen Biancabella, daß fie fie nicht vor Augen feben, ja gar nichts von ihr horen wollte; fie that aber bennoch, als mare fie ihr feht lieb und theuer. Es begab fich, bag ber Ronig von Tunis große Buruftungen gu Baffer und zu Land machte, um ben Konig Kerrandino mit Rrieg zu überziehen, entweder weil diefer Biancabella's Sand erlangt hatte, ober aus einem andern Grund, und er mar bereits mit feinem machtigen Beer über bie Grenzen bes Reichs gebrungen. Daber mußte Ferranbino gur Bertheibigung feines Lanbes bie Baffen ergreifen und bem Reinde die Spise bieten. Er ruftet fich alfo, empfahl Bigneabella, Die guter Soffnung mar, ber Stief. mutter und feste fich mit feinem Beere in Darich. Er war nur wenige Tage fort, ba beschloß die bose feindlich gefinnte Stiefmutter, Biancabella tobten zu laffen, rief einige Diener, benen fie vertraute, und befahl ihnen, die Ronigin an einen entlegenen Ort spazieren zu führen, fie bort zu tobten und ihr ein Beichen zu bringen, woran fie bie Gewifheit ihres Tobes ertenne. Die Diener, bereit, bas bofe Gebot ihrer Frau zu vollstreden, thaten als folgten fie ber Ronigin auf ihrem Spaziergange und führten fie in ein Beholg, wo fie fich fcon anschickten, fie umanbringen; allein ihre Schonheit und Liebenswurdigteit flößte ihnen Mitleib ein, fobag fie ihr bas Leben nicht tauben mochten. Sie fchnitten ihr aber beibe Banbe ab, riffen ihr bie Augen aus und überbrachten fie ber Stief. mutter als ein ficheres Beichen ihres Tobes. Diefer Anblick

machte dem roben, ruchlofen Beibe große Freude. Um nun ihr frevelhaftes Vorhaben ganglich auszuführen, ftreute fie burch bas gange Land bas Berucht aus, ihre beiden Tochter feien geftorben, die eine an einem auszehrenben Fieber, die andere an einem Geschwur am Bergen, das fie erstickt babe; Biancabella aber fei aus Gram um die Abmefenheit ihres Mannes mit einem tobten Rinbe niebergekommen und ein dreitägiges Fieber gerftore ihre Rrafte, boch fei mehr hoffnung auf Leben, als Beforgniß ihres Todes vorhanden. Unterdeffen legte bas verratherische Weib eine ihrer Tochter an Biancabella's Statt in bes Ronigs Bett und gab vor, es fei die am Fieber ichwer erfrantte Biancabella. Ferrandino, ber mahrend biefer Beit bas Deer bes Reindes ganalich geschlagen und gerftreut hatte, tehrte jest im Triumph nach Saufe zurud und hoffte feine geliebte Biancabella freudig und glanzend wiederzufinden; allein er fand fie mager, verunftaltet und entfarbt im Bette liegen. Und ba er naher trat und ihr ins Geficht fah und bemertte, wie fie verandert und gerftort war, gerieth er in bas höchfie Erstaunen und konnte sich burchaus nicht einbilben, biefe fei feine Biancabella. Da ließ er ihr bas Saar fammen und fatt ber Cbelfteine und Roftbarfeiten, Die aus jener golbenen Loden fielen, fab man bier bas größte verheerende Ungeziefer, und aus ben Sanden gingen nicht Rosen und liebliche Dufte hervor, fonbern Schmus und Unfauberteit, bag es bie Umftehenben anetelte. bie nichtswürdige Mutter rebete ihm zu und fagte, es tomme von ber langen Rrantheit, die folche Birfungen bervorzubringen pflege. Inbeffen hatte die ungluckliche Biancabella, mit verstummelten Armen und blind in der traurigen Einsamkeit verlaffen, gejammert und wieber ihre Schwester Samaritana angerufen, ihr doch beizufteben in diefer Roth. Doch niemand antwortete ibr, als ber tonende Widerhall, ber weit durch bie Luft bebte. Die Bebauernsmurbige mar eine Beit lang in biefem Buftande ber Bergweiflung feber menfclichen Bilfe beraubt gewesen; ba tam ein Greis burch ben Balb, ein moblwollender, mitleidiger Mann, und horte in ber Rerne die flagenden Zone. Er richtete feine Schritte borthin, wober bie Stimme erfcholl, und entbedte bie ihrer Mugen und Sande beraubte, bie ihr ichmeres Leib aufs Schmerglichfte beiammerte. Der gute Alte konnte es nicht übers Berg bringen, fie hier zwischen Baumftumpfen, Dornen und Difteln umberirren gu laffen, und führte fie, von einem vaterlichen Mitleiben bewegt, mit fich nach Saufe, wo er fie feiner Frau übergab und ihr bringend empfahl, aufe Befte fur fie ju forgen. Dann wendete er fich ju feinen brei Tochtern, bie wie brei belle Sterne leuchteten, und gebot ihnen einbringlich, ihr Gefellschaft ju leiften, fiets liebreich gegen fie zu fein und es ihr an nichts mangeln zu laffen. Die Frau, in beren Bergen wenig Mitleid zu finden war, gerieth in einen gewaltigen Born bieruber und fprach ungeftum ju ihrem Manne: Cage mir boch ums himmels willen, was wir mit biefem blinden und verftummelten Beibe machen follen, die gewiß nicht ihrer Tugenben wegen, sonbern gum verbienten Lohne ihrer Thaten in biefem Buftanbe ift.

Aber ber Greis erwiberte ihr mit Unwillen: Thu, mas ich bir heiße, und wenn bu entgegen handelft, so

bute bich, wenn ich wieber nach Saufe tomme.

Die ungluckliche Biancabella blieb also bei ber Frau und ihren drei Töchtern, unterhielt sich mit ihnen von allerlei Dingen und dachte bei sich über ihr Elend nach. Da siel ihr ein, eines der Mädchen zu bitten, sie solle boch so gut sein, ihr das haar ein wenig zu kämmen. Als die Mutter das hörte, verdroß es sie sehr. Sie wurde auf keinen Fall zugeben, sagte sie, daß ihre Tochter ihr zur Magd diene. Allein die Tochter war freundlicher gesinnt, als die Mutter, und gedachte dessen, was ihr der Bater befohlen; auch schien ihr aus Biancabella's Wesen etwas Hoheitverkündendes hervorzuleuchten.

Sie band also ihre weiße Schurze ab, breitete fie auf ben Boben aus und kammte ihr fanft bas Saar. faum hatte fie angefangen, es zu fammen, ba quollen Berlen, Rubinen und Diamanten und andere Ebelfteine aus den blonden Locken hervor. Bei biefem Anblick mar die Mutter, die nun gern ihre frühern Borte gurudgenommen hatte, aufs hochfte erstaunt und ihr großer Saf gegen fie vermandelte fich nun auf einmal in Liebe. Als ber Alte nach Saus tam, liefen ihm alle entgegen, umarmten ihn und ergahlten voller Freude bas Gluck, welches ihnen in ihrer großen Armuth begegnet fei. Darauf ließ fich Biancabella einen Gimer voll frifchen Baffers bringen und fich bas Geficht und die verftummelten Arme mafchen, und es gingen vor Aller Augen Rosen, Beilchen und andere Blumen in Überfluß baraus hervor. Darum hielten fie Alle für ein übermenschliches göttliches Befen. Nach einiger Beit entschloß fich Biancabella nach bem Orte gurudkutehren, mo ber Greis fie gefunden hatte. Allein biefer sowol, als feine Frau und Die Tochter, die nicht gern ben Rugen, ben fie ihnen brachte, verlieren wollten, liebtoften ihr und baten fie aufe Dringenofte, ihr Saus nicht zu verlaffen, und führten mehrere Grunde an, fie von ihrem Borhaben abzubringen. Allein fie blieb fest babei und wollte burchaus fortgeben, versprach jedoch wiederzukommen. Der Alte führte fie nun unverzüglich an ben Ort, wo er sie zuerft ange-Bier befahl fie ihm, fie ju verlaffen und am troffen. Abend wiederzukehren, bann werbe fie mit ihm beim-Sobald er fort war, fing die ungluckliche Biancabella an, ben Balb zu burchirren und mit lauter Stimme Samaritana ju rufen, bag ihr Gefchrei und ihre Rlagen bis an ben Simmel tonten. Aber Samaritana, mar fie ihr gleich nahe und hatte fie niemals verlaffen, wollte fie ihr boch nicht antworten. Als die Arme fich endlich überzeugt hatte, daß fie ihre Bitten an ben Wind verschwende, rief fie aus: Bas foll ich langer auf ber Belt machen, nachdem ich ber Augen und Banbe beraubt worden und niemand mir helfen will ?

Und in der Heftigkeit ihres Schmerzes, die sie an jedem ferneren Trost verzweifeln ließ, beschloß sie, sich zu tödten. Da sie nun keine andere Art wußte, nahm sie ihren Weg nach einem nahen Fluß, um sich in demfelben zu ertränken. Aber kaum war sie an das Ufer gelangt und im Begriff sich hineinzustürzen, als sie eine donnernde Stimme hörte, die ihr zurief: Halt inne, sei nicht deine eigene Mörderin und spare dein Leben für eine bessere Zukunft!

Biancabella von biefen Tonen aufgeschreckt, fühlte ihr haar sich vor Entfegen in die Hohe strauben; doch ba ihr die Stimme bekannt schien, faste sie Muth und sprach: Ber bift du, der du in diefen Gegenden weilst und dich mir durch freundliche mitleidige Tone kund gibst?

Ich bin beine Schwester Samaritana, erwiberte bie Stimme, bie bu fo oft und fo flehentlich anriefft.

D meine Schwester, rief Biancabella, und tiefe Seufzer unterbrachen ihre Worte, hilf mir, ich bitte dich, und wenn ich gegen deinen Rath gehandelt habe, so verzeih mir! Ich habe gefehlt, ich gestehe es, aber nur aus Unwissenheit, nicht aus bösem Willen. Sonst hatte es auch die göttliche Vorsehung nicht so lange ertragen.

Diese Klagen und ber Anblick ihrer so schmählich behandelten Schwester rührten Samaritana, sie sprach ihr Trost zu, pflückte verschiedene Kräuser von wunderbaren Krästen und legte ihr diese auf die Augen, bann sügte sie zwei Hände an ihre Arme und machte sie auf diese Beise gesund und sehend. Dierauf warf Samaritana die Schlangenhaut ab und ward zu einer schönen anmuthigen Jungfrau. — Schon verbarg die Sonne ihre glänzenden Strahlen und die Schatten der Nacht stügen auf, als der Greis mit eiligem Schritt zum Balbe kam, um Biancabella zu holen, welche neben einer andern Rumphe sas. Wie er ihr aber in das

helle Antlis schaute, erstaunte er und glaubte fast, sie könne es nicht sein. Doch er überzeugte sich balb davon und sprach zu ihr: Wie, meine Tochter, diesen Morgen waret ihr ja noch blind und verstümmelt; wie seid ihr benn so schnell geheilt worden?

Nicht burch meine eigene Kraft, erwiberte Biancabella, fondern burch bie Kraft und Liebe diefer, die hier bei mir

fist, und bas ift meine Schwefter.

Darauf ftanden fie beibe frohlich auf und gingen mit bem Alten nach feinem Saufe, mo fie von ber Frau und ben Töchtern freundlich empfangen murben. Es vergingen nun viele Tage und Wochen, als Samaritana, Biancabella, ber Alte mit feiner Gattin und feinen brei Tochtern fich in die Stadt Reapel begaben, um bort zu wohnen. Als fie in der Stadt ankamen, faben fie einen großen leeren Plas, welcher bem Schloffe bes Konigs gegenüber lag; fie festen fich barauf nieber und in ber Dunkelheit ber Nacht nahm Samaritana eine Ruthe von einem Lorbeerbaum in die Sand, schlug bamit breimal gegen bie Erbe, inbem fie gemiffe Borte aussprach, und faum war bies gefchehen, fo flieg ein munberschöner prachtiger Palaft empor. Als ber König Ferrandino am andern Morgen frühe aus Fenfter trat und bas reiche munberbare Schlof erblicte, gerieth er in bas hochfte Erftaunen und Bermunderung und rief feiner Frau und ber Stiefmutter, um es auch ju feben. Diefe aber maren febr misvergnügt barüber, benn fie befürchteten, es tonnte ihnen etwas Ubles bedeuten. Kerranding, der fich indeß an dem Palaste gar nicht fatt sehen konnte und ihn von allen Seiten betrachtete, marb endlich an einem Fenfter beffelben zwei Frauen gemahr, Die burch ihre Schonbeit bie Sonne zu überglangen schienen. Und wie er fie genauer anfah, fühlte er fein Berg erglüben, benn bie eine von ihnen trug Biancabella's Buge. Er fragte fie fogleich, wer sie seien und woher sie kommen, und erhielt gur Antwort, fie feien zwei ausgewanderte Frauen aus

Berfien, die mit ihrer Dabe hierhergezogen, um in biefer berühmten Stadt zu wohnen. Er bat barauf, fie mogen ihm und ben Frauen feines Saufes erlauben, fie gu befuchen. Sie erwiberten, dies wurde ihnen fehr angenehm fein, doch schicke es fich beffer und gezieme fich, daß fie als Unterthanen jenen bie Aufwartung machen, als bag ihr herr und die Koniginnen ju ihnen fommen. Ferrandino jedoch ließ sogleich die Konigin nebst ben anbern Krauen rufen und fie mußten mit ihm aum Dalaft ber beiben Fremben himibergeben, wiewol fie, Bofes abnend, fich anfangs weigerten. Die Schwestern empfingen ihre Bafte ehrerbietigft und führten fie überall herum in ben weiten Sallen, geräumigen Salen und herrlich verzierten Bimmern, deren Bande von Alabaster und feinem Vorphir waren mit Bilbern barauf, melche ju leben ichienen. Als fie den prachtvollen Palast besichtigt hatten, trat die schöne junge Frau zu bem König und bat ihn, ihr die Ehre zu erweifen, eines Tages mit ihnen zu fpeifen. Der König hatte kein Berg von Stein und war von Ratur großmuthig und freifinnig und nahm die Ginlabung anabia an. Er bantte für ben ehrenvollen Empfang, den ihm die Arauen hatten angebeiben laffen, nahm mit der Rönigin Abschied und kehrte in feinen Palaft jurud. Als ber bestimmte Lag ber Ginlabung tam, jogen ber Ronig, bie Ronigin und bie Stiefmutter ihre koniglichen Rleiber an und begaben fich met einem Gefolge von verschiebenen Arauen bin, um bas prachtvolle Mittageffen zu beehren, bas mit großem Aufwande auf fie geruftet worben mar. Das Baffer jum Sanbewaschen wurde gereicht und ber Seneschal feste ben König und die Königin an eine etwas höhere, aber den andern nahe ftebende Tafel und wies fobann allen übrigen nach ihrem Stande ihren Sis an, wo fie mit großem Behagen und Fröhlichkeit fpeiften. Als das foftbare Effen vorüber und die Tafel aufgehoben war, erhub fich Samaritang und fagte aum Konig und ber Konigin: Berr, bamit

wir nicht mußig geben, moge einer etwas dur Unterhal-

tung und Erheiterung vorschlagen.

Alle versicherten, das sei ganz recht. Aber bennoch war keiner, welcher wagte, einen Borschlag zu machen. Als nun Samaritana alle schweigen sah, sagte sie: Da sich niemand anschiekt, etwas zu sagen, will ich mit Erlaubniß Euer Majestät eine unserer Zofen kommen lassen, damit sie uns einen kleinen Zeitvertreib verschaffe.

Sie ließ ein Fräulein rufen Namens Silveria und befahl ihr bie Bither in die Sand zu nehmen und etwas jum Lob und Preis bes Konigs ju fingen. Sie gehorchte ihrer Gebieterin, nahm die Bither, feste fich bem Ronig gegenüber und fang mit fuger und anmuthiger Stimme, indem fie bie tonenden Saiten bagu fchlug, die gange Geschichte Biancabella's, ohne jedoch babei ihren Namen ju nennen. Ale fie ju Enbe getommen, ftanb Samaritana auf und fragte den Konig, welche angemeffene Strafe wol berjenige verbiene, ber fich eines folden Berbrechens foulbig gemacht. Die Stiefmutter, welche glaubte, fie konne mit einer fcnellen unbefangenen Antwort ihre Schändlichkeit verbergen, wartete nicht bes Ronigs Rebe ab, fondern fprach gang breift: Gin gluhender Dfen mare noch eine zu geringe Strafe für ein foldes Berbrechen.

Da rief Samaritana und ihre Wangen brannten wie Fener: Du selber bist jenes grausame nichtswürdige Weib, von der ein solcher Frevel begangen wurde. Und du, Berrätherin, verdammst dich jest mit deinem eigenen Munde.

Darauf wandte sich Samaritana zum König und sprach mit heitern Bliden zu ihm: hier ist eure Biancabella. Diese ist eure Gattin, die ihr so sehr liebtet. Sie ist es, ohne die ihr nicht leben konntet.

Und zum Beichen ber Wahrheit ihrer Worte ließ fie von ben bret Töchtern bes Greises vor ben Augen bes Königs ihr bas blonbe, lockige Saar tammen; ba gingen

toftbare glanzende Steine baraus hervor, wie früher, und aus ihren Sanden fproften Rofentnospen und buftende Blumen. Und jum fernern Beweis entblößte fie vor bem Ronig ben weißen Sals Biancabella's, ben eine Rette vom feinsten Golbe umschlang, die zwischen Saut und Fleisch hervorleuchtete, als ob sie durch hellen Rryftall ichiene. Als ber Konia an biefen glaubhaften Beichen erfannt hatte, bag biefe feine Biancabella fei, vergog er Thranen ber Freude und umarmte fie auf bas Bartlichfte. Alsbald ließ er einen Dfen glühend machen und bie Stiefmutter nebit ihren Löchtern bineinwerfen, welche mit au fvater Reue über ihr Berbrechen elend ums Leben tamen. Die brei Töchter bes Greises aber wurden anständig verheirathet und ber Konig Kerrandino lebte mit feiner Biancabella und mit Samaritana lange Zeit und hinterließ bas Reich feinen Rinbern.

## 106. Das Gefdent ber brei Thiere.

(3, 4.)

Un den Grenzen der Lombardei lebte früherhin ein Mann, Bernio mit Namen, dem sich das Glück eben nicht verschwenderisch bewiesen hatte; an herz und Geist aber stand er andern keineswegs nach. Er heirathete ein wackeres hübsches Weib Namens Alchia, welche, obgleich von geringem herkommen, doch mit vieler Einsicht begabt war, deren Aufführung zu keinem Tadel Anlaß gab und die ihren Mann aufs Zärtlichste liebte. Sie wunschien gar sehr Kinder zu haben, diese Gunst war ihnen aber von Gott nicht gewährt, und selten weiß ja auch der Nensch, was er als das ihm Tauglichste vom himmel erbitten solle. Da sie sich nun lange vergebens nach Raldanischer Rovellenschas. V.

andern weichen wollte, fiel es ihnen ein, ber Jungling Fortunio, der eben bazugekommen mar, folle über ihren Amist entscheiben, indem er jedem von ihnen ben Theil ber Beute zusprache, ber fich nach feinem Urtheil am beften für ihn ichice. Sie maren alle brei aufrieben mit biefer Ubereinkunft und verfprachen einander, fich bei feinem Ausspruche zu beruhigen und fich nicht bagegen aufzulehnen, follte er auch ungerecht fein. Fortunio übernahm biefes Umt fehr bereitwillig, er überlegte zuvor reiflich die Art und bas Wefen eines jeden der Thiere und theilte bann bie Beute folgenbermagen. Dem Bolf als einem gefräßigen und mit Bahnen wohlverfehenen Geschöpf bestimmte er jum Lohn für seine Dube alle Rnochen nebst bem berben fleische. Dem Abler, ber ein Raubpogel ift und keine gahne hat, zahlte er, indem er ihm bie Gingeweibe und bas Fett, welches an Knochen und Fleifch fist, gur Speife gab. Der gefchickten fleißigen Ameife, welcher jene Rraft mangelt, welche bie Ratur bem Bolfe und bem Abler gemahrte, theilte er gur Bergeltung für ihre Arbeit bas garte Gehirn gu. Diefes wohlburchbachte grundliche Urtheil ließ keinen von ihnen unbefriedigt; fie fagten ihm vielmehr für die ihnen erzeigte Gefälligkeit fo viel Schones fie nur wußten und konnten. Und weil Undank eines ber ichimpflichften Lafter ift, wollten fie alle brei, einer wie ber andere, ben Jungling nicht eher fortziehen laffen, bis jeder insbesondere ihm biefen Dienst aufs Befte vergolten hatte. benn ber Bolf, um ihm feine Erkenntlichkeit fur ben Rechtsspruch zu beweisen, wie folgt: Bruber, ich gebe bir hiermit bie Rraft, jedesmal, wenn bu municheft, ein Bolf zu fein, sobalb bu fprichft "Bar' ich ein Bolf" augenblicklich ein Wolf zu werben, indem bu zugleich nach Gefallen beine vorige Gestalt wieder annehmen fannst.

Und auf diefelbe Weise wurde er von bem Abler und ber Ameise belohnt. Sehr vergnügt über bas er-

haltene Gefchent, fagte Fortunio ihnen feinen beften Dant dafür und nahm Abschied von den Thieren. — Er manberte nun weiter und gelangte endlich nach Polen, einem ebeln volfreichen Lande, welches in jenen Tagen ber tapfere und machtige Ronig Descalco beberrichte. Diefer Konig hatte eine Tochter Doralice genannt, die er gern auf eine ebrenvolle Beife verheirathen wollte. Er lief beshalb ein großes Turnier ansagen und nahm fich vor, bie Pringeffin keinem anbern gur Che gu geben, ale bemienigen, ber Sieger in bem Bettfampf fein wurde. Biele Bergoge, Martarafen und andere machtige Berren maren von allen Seiten berbeigefommen, ben toftbaren Preis zu geminnen. Der erfte Tag des Turniers war bereits vorüber und ein garftiger ungeftalter Sarazene von munberlichem Anfeben und schwarz wie Dech batte an demselben die Dberhand behalten. Die Ronigstochter, welche die Säflichkeit und Unfauberfeit bes Saragenen in Betrachtung jog, mar febr bestürzt, ibn siegreich aus dem ehrenvollen Rampfe bervorgeben zu feben, traurig legte fie bie rothe Bange auf ihre garte, feine Band, gramte fich über ihr bofes Schicffal und munichte eber zu fterben, als die Gemablin bes garftigen Sarazenen zu werben. Fortunio war inbeg in bie Stadt gekommen, hatte bie festliche Pracht und ben großen Bufammenfluß von Rittetn gefeben, und vernommen, was die Urfache einer fo glanzenden Reierlichfeit fei. Da entbrannte in ihm ein glubenbes Berlangen, auch im Turnier ju zeigen, mas feine Tapferteit vermoge. Beil es ihm aber an allen Dingen gebrach, beren ein Rämpfer bedarf, war er sehr traurig. Als er nun mit fo betrübtem Bergen baffand und bie Augen in bie Bobe schlug, erblickte er Doralice bie Tochter bes Konigs, wie fie an einem reichgeschmudten Kenfter figend, von vielen fconen herrlichen Frauen umgeben, gleich ber flaren belebenben Sonne awischen geringeren Sternen erschien. Die Racht fing bereits an, ihre Dunkelheit ju verbreiten, und Alles begab sich nach Sause. Auch Doralice jog sich traurig in ihr schön verziertes Zimmer zurud, wo sie sich einsam an das offene Fenster stellte. Hier sah Fortunio sie wieder und sprach zu sich selbst: D warum bin ich kein Abler?

Und er hatte faum biefe Worte ausgeforochen, ba wurde er auch schon zum Abler. Er flog zum Kenster binein, verwandelte fich wieder in einen Menschen und ftellte fich freien, heiteren Muthes der Pringeffin dar. Diefe erfchrat heftig bei feinem Anblick und ftief einen fo lauten Schrei aus, als ob fie von gierigen Sunben zerfleischt wurde. Der König, ber nicht fern von ber Tochter mar, hörte ihr angftliches Gefchrei, eilte au ihr, und als er vernahm, es fei ein Jungling in bem Zimmer, fuchte er allenthalben umber, er fand aber nichts und begab fich wieder zur Rube, benn Fortunio war fchnell aum Abler geworben und jum genfter hinaus entflohen. Raum hatte fich aber ber Bater niebergelegt, ba erhub bie Jungfrau ihre Stimme aufs neue, benn ber Jungling war ihr wie bas erfte Dal erschienen. Allein Rortunio, ber für fein Leben fürchtete, verwandelte fich auf ihr Geschrei alsbald in eine Ameife und verbarg fich in ben blonden Loden bes reizenden Mabdbens. Dbescalco lief wieder herbei, als er die Stimme feiner Tochter horte. und wie er niemand fah, ward er fehr bofe auf fie und brobte ber Tochter, es folle ihr übel ergeben, wenn fie noch einmal schreien murbe. Darauf ging er gant gornig weg, in der Meinung, ihre Ginbildungefraft habe ihr einen von ben Rittern vorgespiegelt, bie aus Liebe für fie im Turnier umgekommen maren. - Fortunio, bem bes Baters Borte nicht entgangen waren, fah ihn nicht fo bald fortgehen, als er seine Ameisenhülle ablegte und wieber in feiner erften ichonen Beftalt erfchien. Doralice ihn erblickte, wollte fie fogleich auffpringen und schreien, allein sie kam nicht dazu, dem ber Jüngling verschloß ihr ben Mund mit feiner Sand und sprach: 3d bin nicht hierher gefommen, o Berrin, euch Gut

und Ehre zu rauben, sondern um euch zu tröffen und euer demuthiger Diener zu sein. Wenn ihr wieder schreiet, so wird entweder euer guter Name, euer unbestedter Ruf badurch leiben, oder ihr werdet die Ursache meines Todes und bes eurigen. Wollet denn nicht, o Beherrscherin meines Herzens, zu gleicher Zeit eure Ehre beschimpfen

und unfer beiber Leben in Gefahr bringen.

Bahrend Fortunio biefe Borte fprach, weinte Doralice und fonnte fich nicht gufrieben geben, benn biefer erfchreckende Uberfall frankte fie gu fehr. Beftrebt, bas aufgebrachte Gemuth ber Jungfrau zu befanftigen, rebete ihr Kortunio mit fo fugen Worten gu, bag fie einen Relfen murden erweicht haben. Es gelang ihm enblich, über ihre Bartnactigfeit zu flegen, und burch feine Unmuth gewonnen, ichlof fie Rrieben mit ihm. Da fie nun ben Sungling fo icon und ebel und wohlgebilbet fab und an die Baflichfeit bes Saragenen bachte, murbe fie fehr betrübt, baf biefer ber Sieger im Turnier und badurch Befiger ihrer Person fein sollte. Sie war eben mit biefen Gebanten beschäftigt, ale Rortunio au ihr fagte: Fraulein, hatte ich bie Mittel bagu, wie gerne murbe auch ich mich unter die Rampfer ftellen; und mein Berg fagt es mir, ich truge ben Sieg bavon.

Wenn bies geschähe, erwiderte bie Pringeffin, burfte tein anderer, ale ihr, Anfpruch an meine hand machen.

Und als sie ihn hierauf gang im Feuer und mit bem beften Willen zu einer folchen Unternehmung fah, stattete sie ihn mit einer großen Menge Gelbes und vielen Ebelsteinen aus. Freudig empfing der Jungling das Geld und die Kostbarkeiten und fragte sie, in welcher Kleidung es ihr am genehmsten sei, ihn erscheinen zu feben.

In weißer Seibe, erwiderte sie. Und wie sie es angeordnet hatte, so that er auch. — Am folgenden Tage legte Fortunio eine glänzende Rustung an, barüber zog er einen Waffenrod von weißer Seibe mit reicher goldener Stickerei und zierlicher Berbramung, bestieg ein

startes muthiges Rof, bessen Dede von ber Farbe seines Ritters war, und begab sich, ohne von jemand gekannt zu sein, nach bem Turnierplas. Das Bolk, schon zu bem ruhmwürdigen Schauspiele versammelt, sah ben kühnen unbefangenen Ritter wit der Lanze in der hand zum Kampf gerüstet; man betrachtete ihn ausmerksam und mit großer Verwunderung und ein jeder sagte: Wer mag doch der Unbekannte sein, der sich so anmuthig und

prachtig jum Turnier barftellt?

Fortunio trat in die Schranken und winkte feinem Gegner, ebenfalls einzutreten. Beibe legten bie fnotigen Langen ein und ftiegen aufeinander wie zwei entfeffelte Lömen; und so gewaltig traf ber Jungling ben Saragenen an ben Ropf, bag biefer rudlings vom Pferbe fiel und wie ein Glas, bas gegen eine Mauer geworfen wirb, tobt auf bem Boben liegen blieb. Und so viel ihm beren an biefem Tage in bem Kampfe begegneten, alle murben fie von ihm ruftig barniedergeworfen. Freudig und be-wundernd fah die Prinzeffin ihm mit gefpannter Aufmerkfamteit ju und bankte im Bergen bem Sungling, ber fie aus ber Stlaverei bes Saragenen befreien wolle, und bat Gott, ihm bie Siegespalme ju verleihen. bie Racht gekommen war und man Doralice zur Tafel rief, wollte fie nicht erscheinen. Sie gab vor, jest feine Eflust zu fühlen, und ließ sich auserlesene Speifen und toftliche Weine bringen, um, wie fie fagte, fpater etwas nehmen zu konnen, wenn fie beffen bedurfe. Darauf verschloß sie fich in ihr Zimmer, öffnete bas Renfter und erwartete ben geliebten Freund mit inniger Sehnsucht. Er tam auch, wie bie vorige Racht, und froblichen Sinnes festen fie fich miteinander gur Dablgeit. Che Fortunio fich entfernte, fragte er fie, wie er fich morgen fleiden folle.

In grüner Seibe, antwortete sie, ganz mit Silber und Gold gestickt, und ebenso die Decke des Pferdes. Und Alles wurde auch am Morgen auf diese Weise ausgeführt. Bur bestimmten Zeit erschien ber Jüngling auf dem Plat, trat in die Schranken, und wenn er den Tag zuvor Beweise seiner gewaltigen Tapferkeit gegeben hatte, so geschah es an diesem Tage noch weit mehr, sodaß alle einstimmig behaupteten, die reizende Jungkrau müsse die seinige werden. Am Abend bediente sich die freudige überglückliche Doralice desselben Vorwandes, wie in der vergangenen Racht. Sie schloß sich dann in ihr Zimmer ein, öffnete das Fenster, der Ankunft des kühnen Jünglings entgegenharrend, und sie speisten dann ungestört miteinander. Als er sie nun wieder fragte, was sür Kleider er morgen anlegen sollte, antwortete sie: Von dunkeltother\*) Seide, mit Gold und Perlen durchwirkt und ebenso sei auch die Decke des Pferdes verziert. Ich seise gekleidet sein.

Meine Gebieterin, sagte Fortunio, sollte ich morgen vielleicht etwas fpater als gewöhnlich beim Turnier erscheinen, so wundert euch nicht darüber, benn gewiß werbe ich nicht ohne gegründete Ursache meine Ankunft verzögern.

Als num der dritte Tag und die jum Turnier bestimmte Stunde gekommen war, erwartete das ganze Bolk mit lebhafter Freude, es beginnen zu sehen; allein wegen der übermuthigen Kraft des tapfern Unbekannten wagte es noch immer keiner von den Kämpfern zu erscheinen. Da er selbst sich aber auch nicht sehen ließ, regte sich nicht allein ein Wistrauen gegen ihn dei dem Bolke, felbst die Prinzessin wurde von Zweiseln gequalt und die Angst ihres Perzens wurde so gewaltig, daß sie, obwol von der Zögerung in Kenntniß geseht, wie ohnmächtig zurücksank. Es hatte jedoch niemand darauf gemerkt und da sie vernahm, Fortunio nähere sich bereits dem Turnierplaß, kehrten ihre verirrten Lebensgeister augenblicklich wieder. — Fortunio erschien nun, in ein herrliches reiches Gewand gekleidet, auf seinem hohen Rosse,

<sup>\*)</sup> Baren Beiß, Grun, Roth ichon bamals die Farben Italiens, wie jest im Gerbft 1847?

beffen Dede vom feinsten Golbe, mit glanzenden Rubinen, Saphiren und großen Perlen durchwirft, nach dem allgemeinen Urtheil ein ganzes Königreich werth war. Sobald der beherzte Kämpfer auf dem Plat anlangte, riefen alle mit lauter Stimme: Es lebe der unbekannte Ritter!

Und bas Sauchzen und Banbeflatichen wollte fein Enbe nehmen. Er trat nun in bie Schranten und bielt fich fo tapfer, bag er alle, die fich ihm an biefem Lage entgegenstellten, zu Boben warf und glorreich ben Sieg im Rampffpiel bavontrug. Darauf flieg er herunter von feinem muthigen Roffe und wurde unter bem Schalle schmetternder Trompeten und anderer Instrumente und unter lautem Jubelgeschrei, bas weit burch bie Lufte brang, von ben Erften und Bornehmften ber Stadt auf ihren Schultern jum Konig getragen. Mis er in bes Ronigs Gegenwart gelangte, legte er ben Belm und bie glanzende Ruftung ab und biefer fah einen ichonen Sunaling por fich. Da ließ er alsbald die Tochter rufen und gab fie ihm vor allem Bolfe mit großer Reierlichkeit gur Gattin, und bie Refte und Gaftereien, die der Ronig bei biefer Gelegenheit anftellte, mabrten einen gangen Monat hindurch. — Fortunio war nun eine Zeit lang ber aluckliche Gatte feiner geliebten Doralice gemefen; es fchien ihm aber unziemlich und verachtungswerth, ftets im Dufiggang zu verharren und gleich unverständigen Thoren nichts au thun, ale bie Stunden abaugahlen. Er beschlof beshalb zu reisen und Lander aufzusuchen, wo er Proben feiner Tapferteit ablegen konnte. In biefer Abficht ruftete er eine Galeere aus, belud fie mit vielen Schaken, bie ihm ber Schwiegervater geschenkt hatte, nahm von diefem und von feiner Gemahlin Abschied und fegelte ab. Gin gunftiger Wind beschleunigte feine gahrt, fodag er bald jum atlantischen Meere gelangte. Er hatte aber kaum gehn Meilen auf bemfelben gemacht, als eine Girene, bie größte, die jemale gesehen worden, fich bem Schiffe naherte und einen lieblichen Gefang anhub. Fortunio,

ber an einer Seitenwand ber Galeere fag, mit bem Ropf über bas Baffer gelehmt, um beffer ju boren, ichlief ein, und schlafend wurde er von der Sirene hinabgezogen, bie augenblidlich entfloh. Da bie Schiffeleute ihm nicht ju Bilfe fommen konnten, brachen fie in die fomeralichften Ragen aus, behingen bas Sahrzeug mit fcwarzen Teppichen und fehrten trofflos zu bem Ronig und feiner unglucklichen Tochter beim. Und als fie die fcreckliche Begebenheit, die fich auf dem Meere jugetragen, erzählten, wurden der König Descalco und Doralice tief betrübt, das ganze Bolt theilte ihr Leidwesen und Alles legte tiefe Doralice, welche guter Soffnung mar, gebar Trauet an. bald barauf einen fehr schönen Knaben, ber unter ber garteften, liebevollsten Gorafalt zu einem Alter von zwei Sahren heranwuchs. Da feine kummervolle betrübte Mutter fich nun noch immer ihres Gatten beraubt und ohne bie minbefte Soffnung fab, ihn jemals wieber ju befigen, beschloß sie in ihrer hohen mannlichen Seele, fich, wenn auch ber Ronig nicht zuftimmen wollte, bem Deere anguvertrauen, um bort ihr Beil zu versuchen. Gie ließ eine ftarte wohlbewaffnete Galeere ausruften, nahm brei munberbar gearbeitete Apfel, von benen ber eine von Deffing, ber andere von Silber und ber britte vom feinsten Golbe mar, fagte bem Bater Lebemobl und bestieg mit ihrem Anaben bas Schiff. Der Wind blies frifch in die Segel und fie fab fich bald auf offenem Meer. Als nun die in Arauriateit versentte Pringeffin auf der ruhigen weiten Rlut fcmamm, befahl fie ben Schiffeleuten, fie an jenen Det au bringen, mo ibr Gatte von ber Sirene verschlungen worden war. Sie befolgten auch ihren Willen. Sobald aber bas Schiff ju der Stelle gelangte; mo der Bater verschwand, fing ber Knabe an, bitterlich zu weinen, und die Mutter konnte ihn burchaus nicht beruhigen. Da gab fie ihm den Apfel von Meffing, und indem das Rind bamit spielte, murbe ihn die Sirene gewahr. Sie naherte fich bem Schiff, erhob ben Ropf ein wenig über

die schaumenden Wogen und fagte zu Doralice: Gib mir biefen Apfel, Frau, benn ich bin gang verliebt barein.

Die Frau ermiderte, fie wolle ihr ihn nicht geben,

es fei ber Zeitvertreib ihres Rindes.

Wenn du die Gefälligkeit haben wollteft, mir ihn zu ichenken, fagte die Sirene, wurde ich bir beinen Gemahl

bis an die Bruft zeigen.

Als Doralice bies hörte, daß sie den theuern Gatten sehen sollte, gab sie ihr unverzüglich den Apfel hin. Und die Sirene, zur Vergeltung für das schöne Geschenk, zeigte ihr, wie sie versprochen hatte, Fortunio die an die Brust, tauchte dann wieder in die Flut und ward nicht mehr gesehen. Der Prinzessin, die kein Auge von ihrem Gemahl verwandt hatte, gad dies nur ein um so größeres Verlangen, ihn ganz zu sehen; da sie sich aber nicht zu rathen noch zu helsen wußte, suchte sie Veruhigung ihres Rummers in ihrem Kinde. Der Knabe sing nun von Neuem an zu weinen und die Mutter gab ihm den Apfel von Silber, um ihn still zu machen. Da erblickte die Sirene auch diesen und begehrte ihn zum Geschenk. Allein Doralice schüttelte den Kopf und verweigerte ihr das Spielzeug ihres Kindes.

Gibst bu mir biefen Apfel, sagte bie Sirene, ber weit schoner, als ber erfte, ift, so verspreche ich bir beinen

Gemahl bis an bas Rnie zu zeigen.

Die arme Doralice, die über alles munichte, ihren Gemahl zu sehen, seste in diesem Augenblicke die mutter-liche Färtlichkeit hintan und gab freudig den Apfel weg; worauf die Sirene ihr Versprechen hielt und dann wieder in die Wellen tauchte. Doralice schaute noch immer hin und wußte nicht was sie anfangen follte, ihren geliebten Fortunio vom Tode zu erretten. Da nahm sie den weinenden Anaben auf den Arm, um Trost in ihm zu sinden. Das Kind aber, sich seines Spielwerks des Apfels erinnernd, sing an noch heftiger zu weinen, sodaß die Mutter sich genöthigt sah, ihm den goldenen Apfel zu geben.

Sobald ber gierige Fisch diesen in die Augen bekam, ber noch bei weitem schöner, als die beiben ersten war, verlangte er ihn ebenfalls zum Geschenk und wußte die Mutter so gut zu überreden, daß sie, der Unzufriedenheit des Kindes ungeachtet, den Apfel hingab. Und weil die Sirene versprochen hatte, sie dafür den Gemahl ganz und gar sehen zu lassen, näherte sie sich, um ihre Zusage zu halten, dem Schiffe, erhob den Rücken ein wenig über das Wasser und zeigte ihr Fortunio völlig, indem sie ihn auf sich sieend über der Flut hielt. Dieser, sehr froh, sich in Freiheit zu sehen, sprach eilends: D war' ich ein Abler!

Darauf wurde er auch augenblicklich zum Abler und fcmang fich leichten Flugs auf ben Daftbaum ber Galeere. Bon bort flog er hinunter in bas Schiff, wo er vor aller Augen feine eigene Geftalt wieder annahm und zuerst feine Gemahlin und fein Rind und bann auch alle andern im Schiff mit Inbrunft umarmte und fußte. In großer Freude über ben Biebergefundenen fehrten fie nun fammtlich in bas vaterliche Reich gurud. Bei ihrer Ankunft im Safen begannen fie, Trompeten, Pauten, Trommein und andere Instrumente erschallen zu laffen. Der König wunderte fich und war febr begierig ju miffen, was es bedeute. Allein es mahrte nicht lange, ba fam ein Bote und brachte ihm bie Nachricht, Fortunio fein Schwiegersohn und feine geliebte Tochter seien ba. Gie fliegen nun alle aus bem Schiff und zogen mit großem Jubel und garm zu bem Palaft. Rach einiger Beit begab fich Fortunio nach Saufe, verwandelte fich in einen Bolf und gerriß Alchia feine Stiefmutter und feinen Bruder Balentino wegen ber erfahrenen Krantung. Dann tehrte er ju feiner früheren Geftalt jurud, beftieg fein Pferd und mandte fich wieder heim in bas Reich feines Schwähers, wo er mit Doralice feinem theuern geliebten Beibe viele Sahre in Frieden lebte und fie mit größter beiberfeitiger Wonne ihrer Liebe fich freuten.

## 107. Die Prinzessin als Ritter.

(4, 1.)

In Theben, der vornehmsten Stadt Agyptens, die mit herrlichen öffentlichen und Privatgebauben geziert, von wogenden Saaten umgeben und burch frische Quellen erquickt, alle Unnehmlichkeiten einer berühmten Stadt in Rulle barbot, herrichte in alten Zeiten ein König Ricardo mit Namen, ein gelehrter Dann von tiefem Biffen und hober Tugend. Er munfchte febnlich Erben zu bekommen und nahm die Tochter des schottischen Konigs Marliano, Baleriana, zur Che, eine in ber That vollkommene Frau. fcon von Geftalt und fehr anmuthig, die ibn mit brei Töchtern beschenfte, blübend und lieblich, wie Rofenknofpen. Die eine von ihnen hieß Balentia, bie andere Dorothea, Die britte Spinella. Als Ricardo fah, bag feine Krau fo weit war, baß sie keine Rinder mehr bekommen wurde, und die brei Tochter jum Alter ber Mannbarfeit gelangt maren, beschloß er, um bie Tochter auf ehrenvolle Beife zu verheirathen, fein Reich unter fie in drei Theile zu theilen und nur so viel-bavon zurucksubehalten, als jum Unterhalt feiner felbft, feiner Sausgenoffen und feines Hofes hinreichend fei. Und biefem thörichten Borfage folgte auch balb die Ausführung. Die Töchter murben an brei machtige Rurften verheirathet, die eine an den Konig von Scarbona, die andere an ben Ronig ber Gothen, die britte an ben Ronig von Scothien und einer jeden der britte Theil des vaterlichen Reiches als Mitgift angewiesen; auf bem tleinen Gigenthum aber, bas er fich ju ben nothwendigften Beburfniffen aufbehalten hatte, lebte ber gute Ronig mit feiner geliebten Gemahlin Baleriana anftanbig und in Frieben. Es gefchah jeboch nach einigen Sahren, baf bie Konigin, von welcher ber König feine Nachkommenschaft mehr er-

wartete, wieder fcmanger murbe und, als es gur Geburt tam, ein wunderschönes Dabchen zur Welt brachte, die dem König ebenso lieb und werth war, als feine brei erften Töchter. Der Königin aber fam bie Geburt biefes Rindes fehr unerwunscht, nicht als hatte fie Dag gegen baffelbe getragen, fondern weil bas Reich ihres Gemabls nun gang in brei Theile getheilt war und fie feine Ausficht hatte, die Tochter einft nach Burben zu verforgen, und doch wollte fie gern auch gegen diese mutterlich handeln. Sie übergab sie einer wackern Amme mit dem gemeffenen Befehl, Die größte Gorgfalt für fie ju tragen, fie mohl zu unterrichten und fie zu ebein Sitten zu ergiehen, wie fie einem ichonen, jungen Dabchen giemen. Diese jungste Tochter hieß Costanza. Sie nahm von Lag ju Lag an Schonheit und Sittsamfeit ju und alles, worin bie weise Lehrerin fie unterwies, begriff fie überaus wohl. Als Costanza zwöif Jahre alt war, konnte fie icon flicen, fingen, Saiten fpielen und tangen, furg "Alles, mas eine Frau anftanbigermeife verftehen muß. Aber bamit noch nicht zufrieden, gab fie fich gang bem Erlernen ber Biffenschaften bin, die fie mit fo vielem Eifer und fo vieler Liebe trieb, bag fie Lag und Racht babei jubrachte und ftets bemuht mar, etwas Treffliches aufzufinden. Und nebst allem biefem übte sie nicht wie ein Beib, fondern gleich einem fühnen, fraftigen Danne 'die Kunfte bes Kriegs, wußte Roffe zu bandigen, zu fechten, ju ringen, und meiftentheils blieb fie Siegerin in biefen Rampffpielen und trug ben Preis bavon, als ware fie jener tapferen Ritter einer, beren Ruhm von allen Bungen verfündet wird. Wegen aller biefer Eigenihaften nun wurde Coffanga vom König und von ber Konigin und bon Allen fo geliebt, bag die Buneigung feine Grengen fannte. Als Coftanga nun völlig berangemachfen war, gramte fich ihr Bater fehr barüber, bag er weber Lander noch Schate mehr hatte, um fie an einen machtigen Konig ftanbesgemäß zu verheirathen, und

oft berieth er sich mit der Königin über diese Angelegenheit. Da aber diese kluge Königin die vielen und großen Tugenden in Erwägung zog, durch welche ihre Tochter so hoch über allen andern Frauen stand, war sie ganz getrost und redete auch dem Könige mit sansten und liebreichen Worten zu, er solle nur ruhig sein und keine Sorge tragen, denn es werde gewiß irgend ein mächtiger Herr, durch ihre Vorzüge zur Liebe gereizt, sie ohne Mitgift zur Frau nehmen. Es währte auch nicht lange, da warben viele eble Herren um ihre Hand, darunter Brunello, der Sohn des großen Markgrafen von Vivien. Der König und die Königin riesen hierauf ihre Tochter zu sich und saßen mit ihr in ein abgesondertes Jimmer.

Meine geliebte Tochter Coftanza, rebete sie ber König an, jest ist die Zeit gekommen, dich zu verheirathen, und wir haben dir einen jungen Mann zum Semahl bestimmt, der dir hoffentlich gefallen wird. Es ist der Sohn des großen Markgrafen von Bivien, unseres genauen Freundes, mit Namen Brunello, ein angenehmer, kluger und kühner Jüngling, dessen tapferer Name schon in der ganzen Welt mit Ruhm genannt wird. Er begehrt nichts weiter von uns, als unsere Sewogenheit und bein zartes, liebenswürdiges Selbst, welches er höher achtet, als alle Länder und Schäße. Du weißt, meine Tochter, das unsere Armuth es uns nicht vergönnt, dir einen Semahl höheren Standes zu geben. Darum wirst du dich auch in beinen Wünschen bescheiben und in unferen Willen fügen.

Die verständige Tochter, eingebent des hohen Geschlechtes, aus dem sie entsprossen, hatte ihren Bater mit Aufmerksamkeit angehört, sie bedachte sich keinen Augenblick über die Antwort und sprach, wie folgt: Geheiligter König, es bedarf nicht vieles Redens, euern ehrenwerthen Borschlag zu beantworten; ich will nur das sagen, was zur Sache gehört. Last mich zuerst euch meinen warmsten Dank bezeugen für die Liebe und Sorgfalt.

mit ber ihr euch unaufgeforbert bemühet, mir einen Mann zu verschaffen. Erlaubt mir aber auch bann mit aller Demuth und Ergebenheit ju fagen, baf ich nicht Billens bin, irgendwie von ber Reihe meiner boben Borfahren abzuweichen, die zu allen Beiten geehrt und berühmt gewesen find, noch eure konigliche Burbe gu erniebrigen, inbem ich mir einen Gemahl geringeren Standes mable. 3hr, mein theuerster Bater, habt vier Tochter, von benen ihr brei ftanbesaemaß an machtige Ronige vermählt und ihnen gander und Schate in Menge augetheilt habt, und mich, bie euch und euern Befehlen flets gehorfam war, wollet ihr in niedriger Che verbinden? So ertlare ich benn hier bestimmt, bag ich nie einen Gemahl nehmen werbe, wenn ich nicht, wie meine brei Schwestern, einen König befommen fann, wie es meiner Geburt angemeffen ift.

Sie nahm bierauf Abschied vom Konig und von ber Königin, welche bei biefer Trennung bittere Thranen vergoffen, beftieg ein gewaltiges Rof und verlief Theben unbegleitet, es ihrem Pferbe überlaffenb, wohin es fie führen wollte. Beim Antritt diefer Banberfchaft anberte Coftanza ben Ramen und ließ fich fortan Coftanzo nennen, fie zog weit fort über Berge, Geen und Teiche, fab viele Lanber, horte verschiebene Sprachen, betrachtete ihre Sitten und lernte auch folche Bolter kennen, die ben Thieren abnlicher, als ben Denfchen, leben. Rach langem Umberfoweifen fam fie eines Morgens bei Sonnenuntergang in die herrliche berühmte Stadt Coftanga, beren Beberricher bamale Caco Ronig von Bettinien mar, und fie war bie Sauptftabt ber Proving. Gie ritt hinein, beschaute die schönen Valaste, die weiten geraben Stragen, bie breiten mafferreichen Ranale, bie flaren spiegelhellen Bronnen, und ale fie fich bem großen Plate naherte, fab fie bas bobe geräumige Schlof bes Ronigs bor fich liegen, beffen Gaulen vom feinften Marmor, Porphyr und Serpentin maren. Sie hob die Augen in die Bobe oft berieth er sich mit der Königin über diese Angelegenheit. Da aber diese kluge Königin die vielen und großen Tugenden in Erwägung zog, durch welche ihre Tochter
so hoch über allen andern Frauen stand, war sie ganz
getrost und redete auch dem Könige mit sansten und
liebreichen Worten zu, er solle nur ruhig sein und keine
Sorge tragen, denn es werde gewiß irgend ein mächtiger
herr, durch ihre Vorzüge zur Liebe gereizt, sie ohne Mitgift zur Frau nehmen. Es währte auch nicht lange,
da warben viele eble herren um ihre hand, darunter
Brunello, der Sohn des großen Markgrasen von Bivien.
Der König und die Königin riesen hierauf ihre Tochter zu
sich und saßen mit ihr in ein abgesondertes Zimmer.

Meine geliebte Tochter Costanza, rebete sie ber König an, jest ist die Zeit gekommen, dich zu verheirathen, und wir haben dir einen jungen Mann zum Gemahl bestimmt, der dir hoffentlich gefallen wird. Es ist der Sohn des großen Markgrafen von Bivien, unseres genauen Freundes, mit Namen Brunello, ein angenehmer, kluger und kühner Jüngling, dessen tapferer Name schon in der ganzen Welt mit Nuhm genannt wird. Er begehrt nichts weiter von uns, als unsere Gewogenheit und dein zartes, liebenswürdiges Selbst, welches er höher achtet, als alle Länder und Schäße. Du weißt, meine Tochter, das unsere Armuth es uns nicht vergönnt, dir einen Gemahl höheren Standes zu geben. Darum wirst du dich auch in deinen Wünschen bescheiben und in unferen Willen fügen.

Die verständige Tochter, eingebent des hohen Geschlechtes, aus dem sie entsprossen, hatte ihren Bater mit Aufmerksamkeit angehört, sie bedachte sich keinen Augenblick über die Antwort und sprach, wie folgt: Geheiligter König, es bedarf nicht vieles Redens, euern ehrenwerthen Borschlag zu beantworten; ich will nur das sagen, was zur Sache gehört. Last mich zuerst euch meinen wärmsten Dant bezeugen für die Liebe und Sorgfalt.

mit ber ihr euch unaufgeforbert bemühet, mir einen Mann zu verschaffen. Erlaubt mir aber auch bann mit aller Demuth und Ergebenheit zu fagen, bag ich nicht Willens bin, irgendwie von ber Reihe meiner boben Borfahren abzuweichen, bie zu allen Beiten geehrt und berühmt gemefen find, noch eure konigliche Burbe zu erniebrigen, indem ich mir einen Gemahl geringeren Standes mable. 3hr, mein theuerster Bater, habt vier Töchter, von benen ihr brei ftanbesgemäß an machtige Ronige vermählt und ihnen Lanber und Schate in Menge augetheilt habt, und mich, die euch und euern Befehlen flets gehorfam mar, wollet ihr in niedriger Che verbinden? So erklare ich benn hier bestimmt, daß ich nie einen Semabl nehmen werbe, wenn ich nicht, wie meine brei Schwestern, einen Konig befommen fann, wie es meiner Geburt angemeffen ift.

Sie nahm hierauf Abschied vom Konig und von ber Konigin, welche bei biefer Trennung bittere Thranen vergoffen, beftieg ein gewaltiges Rof und verlief Theben unbegleitet, es ihrem Pferde überlaffend, mobin es fie führen wollte. Beim Antritt biefer Banbericaft anberte Coftanza ben Ramen und ließ fich fortan Coftanzo nennen, fie jog weit fort über Berge, Geen und Teiche, fab viele Lanber, horte verschiebene Sprachen, betrachtete ibre Sitten und lernte auch folche Bolfer fennen, die ben Thieren abnlicher, als ben Menschen, leben. Nach langem Umberfchweifen tam fie eines Morgens bei Sonnenunteraana in bie herrliche berühmte Stadt Coftanja, beren Beberrfcher bamals Caco Ronig von Bettinien war, und fie war bie hauptstadt ber Proving. Sie ritt hinein, befchaute bie iconen Balafte, bie weiten geraben Strafen, bie breiten mafferreichen Ranale, die flaren spiegelhellen Bronnen, und als fie fich bem großen Plage naherte, fab fie bas bobe geraumige Schlof bes Ronigs vor fich liegen, beffen Saulen vom feinften Marmor, Dorphyr und Serventin maren. Sie hob die Augen in die Bobe und sah den König auf einem Balton, von dem man ben ganzen Plas überschaute. Sie zog ehrerbietig den Hut ab, ihn zu begrüßen. Dem Könige blieb der holde, zierliche Jüngling nicht undemerkt; er ließ ihn rufen und vor sich kommen. Als er vor den König trat, fragte ihn dieser, wo er herkomme und wie er heiße. Der Jüngling antwortete ohne Verlegenheit, er komme aus Theben, sei vom neidischen und wankelmuthigen Glücke verfolgt, heiße Costanzo und wünsche dei irgend einem wacken Herrn anzukommen, dem er mit aller gebührenden Treue und Liebe dienen wurde. Das einnehmende Wesen des Jünglings zog den König an.

Da bu ben Namen meiner Hauptstadt trägst, sprach er zu ihm, follst bu auch an meinem Hofe bleiben und

nichts weiter thun, als mir aufwarten.

Dies war gerade, was Costanzo wünschte. Er bankte bem Ronig, erkannte ihn als feinen Berrn an und erbot fich Alles für ihn zu thun, was in feinen Rraften fund. So lebte benn Coftanzo in mannlicher Tracht in ben Diensten des Königs und verfah fein Geschäft mit fo vieler Anmuth, bag Alle, die ihn faben, fich über ihn verwunderten und erstaunten. Die Konigin, welche Coftango's ausgesuchtes Gebahren, feine lobenswürdigen Sitten und fein vorsichtiges Benehmen betrachtete, faßte ihn aufmerksamer ins Auge und fing an, in Liebe zu ihm fo heftig zu entbrennen, bag fie Lag und Racht an nichts anderes mehr benten konnte; babei verfolgte fie ihn fo mit schmachtenben Liebesblicken, bag fie nicht nur einen Jungling, fonbern ben harteften Stein und festesten Diamant hatte erweichen muffen. Da nun bie Königin Coftanzo fo heftig liebte, wunschte fie nichts fo fehr, als sich allein mit ihm zusammenzufinden. fich nun bagu eines Tages eine ichicliche Gelegenheit bot, fragte fie ihn, ob er in ihren Dienst übergeben wolle; wenn er ihr biente, wurde er außer dem Lohne, den er von ihr erhalten murbe, vom gangen Sofe nicht nur

gerne gesehen, sondern auch geschätzt und hochgeachtet werden. Costanzo merkte wohl, daß die Worte, welche den Lippen der Königin entstossen, nicht die Wirkung eines reinen Wohlwollens, sondern der Ausbruch der Leidenschaft der Liebe waren, und bedachte, daß er als Frau doch jener ungeregelte wilde Lust nicht befriedigen könnte; daher antwortete er fest aber bescheiden also: Gnädige Frau, die Verbindlichseit, welche ich meinem Derrn euerm Gemahl schuldig din, ist so groß, daß ich es für eine starke Niederträchtigkeit hielte, mich vom Gehorsam gegen seine Besehle loszusagen. Berzeiht mit also, wenn ihr mich nicht bereit und willig sindet, eure Besehle zu besolgen, denn ich gedenke meinem Herrn tren zu verbleiben die in den Tod, sind ihm anders meine Dienste wohlgesässig.

Rach diesen Borten beurlaubte er fich und verlief fie. Die Königin wußte wohl, bag die harte Giche nicht von einem Schlage fällt, und bot bemaufolge alle ihre Lift auf und gebrauchte bie feinsten Runftgriffe, ben Jungling in ihre Dienste ju gieben. Allein er blieb fest und ftandhaft, wie ein hoher Thurm ben ungeftumen Winden widersteht, und war unbeweglich. Als die Königin dies fah, vermandelte fie ihre heiße, glühende Liebe in einen fo bittern, tobtlichen Sag, bag ihr fein Unblick unerträglich war. Sie wunschte jest feinen Tob und fann Tag und Racht barauf, fich ihn aus ben Augen gu ichaffen; boch fürchtete fie ben Konig, bem Coftango lieb und theuer war. In Bettinia lebten bamals wunderliche Geschöpfe, welche von der Mitte bes Leibes an nach oben menschliche Gestalt trugen, nur daß sie Borner und Dhren hatten wie Thiere; nach unten aber waren ihre rauben Glieber ziegenartig gebilbet und fie hatten einen fleinen gefrummten Schwang wie bie Gber; man nannte fie Satyrn. Diefe richteten großes Unbeil und Schaben an auf Dorfern und Sofen und unter ben Landbewohnern und der König wünfchte fehr einen davon lebendig in

feine Gewalt zu bekommen; allein niemand getraute fich, einen zu fangen und ihn dem Konig vorzuführen. falfche Konigin glaubte nun, hier ein Mittel gefunden ju haben ju Coftanzo's Untergang, aber es fam anders, als fie bachte, benn wer andere flurgen will, fallt oft felbst zu Boben, so will es bie gottliche Borfehung und Die hochfte Berechtigfeit. Die Konigin mußte nämlich gut, wie fehr ber Ronig barnach verlange; als fie baber eines Tages mit ihm im Gefprache begriffen mar, fagte fie unter anderem: Lieber Berr, wift ihr benn nicht, bağ Coftanzo euer treuer Diener fo ftart und fraftig ift, bag er Berg genug bat, ohne Silfe eines andern einen Satyr zu fangen und ihn euch lebendig zu bringen? Wenn bas fo ift, wie ich bente, fo tonnt ihr ihn ja leicht einen Berfuch machen laffen; baburch wird zugleich euer Wunfch befriedigt und er trägt als ftarter, helbenmuthiger Ritter einen Sieg bavon, ber ihm zu emig dauerndem Ruhme gereichen wird.

Die Worte der listigen Königin fanden Eingang bei dem König, er ließ sogleich seinen Diener rusen und redete ihn also an: Costanzo, wenn du mich liebst, wie du scheinft und ein jeder glaubt, wirst du auch ganz meine Wünsche zu erfüllen dich bestreben und dadurch zu großen Ehren gelangen. Du mußt wissen, daß ich über alle Welt wunsche und verlange, einen Satyr in meine Gewalt zu bekommen; da du voll Kraft und Muth bist, gibt es keinen Menschen in meinem Neiche, der mir hierin besser dienen könnte, als du; und da du mich aufrichtig liebst, wirst du mir dieses Begehren nicht absischlagen.

Der Jüngling mußte recht gut, bag bie Sache mo anders herkomme, als vom König; boch wollte er feinen herrn nicht betrüben und antwortete mit freundlich heiterer Miene: Mein Gebieter, ihr könnt mir biefes sowie alles andere auferlegen; ich werbe stets meine geringen Kräfte aufbieten und mich beeifern, euch zufrieden zu stellen, follte es mich auch bas Leben toften. Doch ehe ich biefe gefahrvolle Unternehmung beginne, gebt Befehl, gnäbiger herr, baf man in ben Walb, wo die Satyrn sich aufhalten, ein großes Faß trage mit weiter Offnung, wie die Gefäße, in welchen die Dienstmägde die hemben und anderes Leinwandzeug reinigen, ferner eine stattliche Tonne guten weißen Wein vom besten und stärtsten, den es gibt,

nebft zwei Gaden von gang weißem Brot.

Der Konig ließ unverzüglich Alles ausführen, wie Coftango es angeordnet hatte. Coftango begab fich hierauf in ben Balb und ichopfte mit einem tupfernen Gimer ben Wein aus der Tonne in das danebenstehende weite Fag; bann nahm er alles Brot aus ben Gaden und brodte es in ben Bein. Als dies geschehen mar, flieg er auf einen bicht belaubten Baum und martete bort ben Erfolg ab. Raum fag ber junge Coftango auf bem Baum, ale bie Satyrn, burch ben Geruch bes buftenben Beines angezogen, von allen Seiten bem gaffe zueilten und fo gierig barüber herfielen, wie hungrige Bolfe, wenn fie in bie Schafhurben bringen, über bie armen Schafden. Rachbem fie fo fatt maren, bag fie nicht weiter konnten, legten fie fich nieber, um ju fchlafen, und fcbliefen fo feft und tief, bag ber garm ber gangen Belt fie nicht erweckt haben murbe. Als Coftango bies fab, flieg er vom Baum herunter, naberte fich bem einen, band ihm Sande und gufe mit einem Strict, ben er mitgebracht hatte, legte ihn auf fein Pferd und führte ihn mit fich fort. Der junge Costanzo ritt also mit bem festgebundenen Satur beimmarts und gelangte gegen Abend zu einem nicht weit von ber Stadt gelegenen Dorfe, wo ber Thiermenich, ber nun feine Trunkenheit verschlafen hatte, bie Augen aufschlug, zu gahnen anfing, als ob er aus bem Bette aufftanbe, und um fich gucte. Es zog gerade ein Sausvater porbei, welcher mit großem Trauergeleite bie Leiche eines Kindes zu Grabe brachte; er weinte und ein Beiftlicher, ber bas Leichenamt hielt, fang.

Der Satyr lächelte ein wenig barüber. Sie ritten weiter und kamen in die Stadt auf den Marktplat, wo das Bolk aufmerksam zusah, wie ein armer Tropf, der schon auf der Leiter stund, aufgeknupft werden folkte. Darüber lachte der Satyr noch weit mehr. Sobald sie zum Palaste kamen, brachen Alle dort vor Freude und Berwun-

berung in ein lautes Gefchrei aus.

Coftango, Coftango! rief man von allen Seiten. konnte fich ber Satyr gar nicht mehr zufriedengeben mit Lachen. Coftango ftellte fich nun bem Ronig und ber Ronigin bar, welche ihre Kräulein bei fich hatte, und zeigte ihnen ben Satpr. Satte biefer aber zuvor ichon gelacht, fo brach er jest in ein fo übermäßiges Belachter aus, daß alle Anmefenden fich höchlich barüber vermun= Als der König nun durch Costanzo seinen Bunsch erfüllt fab, bezeugte er fich ihm fehr gunftig und liebte ihn, wie noch nie ein Diener von feinem herrn geliebt Der heimtückischen Ronigin aber gereichte es jum ward. bochften Berdruß, das Glud des Munglings erhöht zu haben, ben fie mit ihren falfchen Borten zu verderben trachtete. Es war der Verruchten unerträglich, fo viel Gutes für ihn baraus hervorgeben zu feben, und fie bachte auf eine neue Lift, ihm ben Untergang zu bereiten. Sie wußte nämlich, bag ber Konig gewohnt mar, alle Morgen nach bem Gefangnif bes Satyre ju geben und er fuchte ibn zu feiner Unterhaltung zum Reben zu bringen, allein er vermochte es niemals über ihn. Die Konigin ging also jum Ronig und fprach: Dein Berr und Ronig, ihr begabt euch oft zu bem Behältnis bes Satyre und bemuft euch, ihn zu euerm Beitvertreib mit euch fprechen zu machen, aber das Thier hat noch nie sprechen wollen. Warum zerbrecht ihr euch langer ben Ropf bamit? Seib verfichert, wenn Coftango nur wollte, fonnte er ihn ohne Beiteres gum Sprechen und Antworten bringen, wie es ihm beliebt.

Als der Konig bies borte, ließ er Coftango augen-

blidlich rufen.

Coftanzo, fprach er zu ihm, als er erschien, du weißt, wie viel Bergnügen es mir macht, daß du mir den Satyr eingefangen hast; boch thut es mir leid, daß er stumm ist und auf meine Fragen durchaus nicht antworten will. Wenn du Lust hättest, könntest du, wie ich vernehme, ihn wol sprechen machen.

Herr, erwiderte Coftanzo, wenn der Satyr stumm ift, was kann ich dagegen thun? Ihm die Sprache verleihen, sieht nicht in der Kraft eines Menschen, sondern Gottes. Wenn aber nicht ein natürlicher oder zufälliger Mangel, sondern nur Hartnäckigkeit seine Lippen verschließen follte, so will ich durch meine Bemühungen es dahin bringen, daß er spricht.

Er ging hierauf mit bem Konige zum Gefängniffe bes Satyre, brachte ihm gut zu effen und noch beffer zu trinken und fagte ihm: Da if, Chiappino!

Denn so hatte man ihn genannt. — Der Satyr

fah ihn an und gab keine Antwort.

Sprich boch, Chiappino, ich bitte bich, und sage mir, ob bir biefer Rapaun gefällt und ber Wein fchmedt.

Chiappino schwieg immer.

Du willst mir nicht antworten, Chiappino, sagte Costanzo, als er seine Beharrlichkeit sah; warte nur, bein Eigensinn foll bestraft werden. Ich lasse bich hier im Gefängniß vor hunger und Durft sterben.

Auf diese Drohung fah der Satyr Costanzo mit

scheelen Augen an.

Antworte mir, Chiappino, fagte Coftanzo wieber, wenn du, wie ich hoffe, balb mit nur redest, so verspreche ich dir, dich auch aus diefem Kafig zu befreien.

Chiappino, welcher Alles aufmerkfam angehört hatte, horte kaum von feiner Befreiung, als er fagte: Und was willst bu von mir?

Saft bu benn hinlanglich gegeffen und getrunten und bift nun fatt? fragte ibn Coftango.

Sa, antwortete Chiappino.

So fage mir boch, fuhr Coftanzo fort, ich bitte bich recht fehr barum, weshalb bu lachteft, als wir unterwegs ein tobtes Rind zu Grabe tragen faben.

Chiappino antwortete: Nicht über bas tobte Kind lachte ich, sondern über ben weinenden Bater, ber doch nicht bes Kindes Bater war, und über ben singenden Pfaffen, ber das Kind gezeugt hatte.

Das follte heißen, daß die Mutter des todten Kindes baffelbe im Chebruche mit dem Priester gehabt hatte.

Noch weiter möchte ich von dir hören, mein Chiappino! Warum hast du noch mehr gelacht, als wir dich

auf ben Martiplas brachten ?

Ich mußte barüber lachen, fagte ber Satyr, daß tausend Schurken, die dem Bürger Tausende von Gulden stehlen und tausend Galgen verdienen, dort standen, einen armen Tropf zu sehen, den man zum Galgen führte, weil er elende zehn Gulden gestohlen hatte, die er vielleicht nothwendig zum Unterhalte sein und seiner Familie brauchte.

Aber sage mir nur dies noch, sprach Costanzo, warum lachtest du noch viel heftiger, als wir am Palaste an-kamen?

Quale mich heute nicht langer mit Fragen, fagte Chiappino, ich bitte bich. Geh jest und tomm morgen wieber, ich will bir alsbann antworten und Dinge fagen, bie bu vielleicht nicht erwarteft.

Als Coftanzo bies hörte, sagte er zum Könige: So lagt uns benn geben, und morgen wiederkommen, um zu boren, was er meint.

Da nun der König und Coftanzo fort waren, befahlen sie, Chiappino gut zu effen und zu trinken zu
geben, damit er besser plaudern könne. Der folgende
Tag kam und beibe kehrten zu Chiappino zuruck, bert
sie schnaubend und schnarchend wie ein dickes Schweint
daliegen fanden. Costanzo näherte sich ihm und rief ihn
mehrmals laut bei Namen. Allein Chiappino, der sich

vollgegeffen hatte, schlief fest und antwortete nichts. Da stachelte ihn Costanzo mit einem Burfspieß, ben er in ber hand hatte, so lange, bis er sich ermunterte, und als er ganz wach war, sagte er zu ihm: Bohlan, Chiappino, nun sage, was du gestern versprochen haft! Barum lachtest du so arg, als wir an den Palast tamen?

Chiappino antwortete: Du weißt es wol beffer, als ich; weil Alle schrieen: Costanzo, Costanzo!

Und doch bist bu Costanza.

Der König wußte nicht, was Chiappino bamit meinte; Costanzo aber, ber es recht gut verstand und ihn gerne verhindern wollte, mehr zu sagen, fiel ihm in die Rede.

Als du aber vor bem König und ber Königin ftanbeft, fragte er, was bewog bich zu einem fo übermäßigen Gelächter?

Ich lachte fo gewaltig, weil ber Ronig, fo gut wie bu, glaubte, die Fraulein ber Konigin feien Fraulein, mahrend boch die meiften von ihnen junge Buriche find.

Dier fchwieg er. Der Ronig, ale er bies borte, fagte tein Wort, er fant eine Beile nachfinnent ba und verließ bann mit feinem Coftango ben Balbfatyr, begierig, fich über alles biefes Erläuterung zu verschaffen. Er erfuhr auch balb, baf Coftango ein Weib mar und nicht ein Mann und daß die hoffraulein fcone junge Manner maren, gang wie Chiappino ihm ergahlt hatte. Da ließ ber Konig unverzüglich mitten auf bem Marttplat einen großen Scheiterhaufen anzunden und die Ronigin nebft ihren Sofjuntern im Angeficht bes gangen Bolfes verbrennen. Und ba er bie preiswurdige Treue und bie offene Reblichkeit Coftanga's in Erwägung zog und fah, wie fcon fie mar, reichte er ihr in Gegenwart aller feiner Ritter und Barone die Sand als feiner Gemahlin. Sie entbedte ihm hierauf, weffen Lochter fie fei. Sehr vergnügt barüber fanbte ber Ronig alebalb Gefandte an ben Ronig Ricardo und feine Gemablin Italianifder Movellenfchas. V.

Baleriana und an die drei Schwestern mit der Nachricht, wie auch Costanza an einen König verheirathet sei, worüber sie alle die gebührende Freude empfanden. Und so wurde die eble und hochherzige Costanza zum Lohne ihrer treuen Dienste Königin und lebte lange mit dem Könige Cacco.

## 108. Die brei Ronigskinder.

(4, 3.)

In ber berühmten Königsstadt Provino\*) lebten in ben alten Zeiten brei Schwestern, lieblich anzuschauen, artig von Sitten und von anständigem Betragen, aber von niedriger Herfunft, beum sie waren die Töchter eines Bäckers, Meister Rigo. Die eine von ihnen hieß Brunora, die andere Lionella und die dritte Chiaretta. Sines Tages befanden sich alle diese drei Mädchen in einem Garten und waren überaus vergnügt. Da kam Ancisotto, der König des Landes, vorüber, der mit vielen Gesährten auf die Jagd zog. Als Brunora, die älteste Schwester, diese schwestern Lionella und Chiaretta: Wenn ich den Hauschofmeister des Königs zum Manne bekame, so machte ich mich anheischig, mit einem Becher Wein seinen ganzen hof satt zu machen.

Und ich, sprach Lionella, ruhme mich, bag, wenn ich ben geheimen Rammerer bes Königs heirathete, ich mit einer Spindel, die ich besige, so viel Leinwand spinnen wollte, um den ganzen hof mit herrlichen feinen hemden zu versehen.

<sup>\*)</sup> Provins? Dies beift fonft ital. Provinio.

Und ich, sagte Chiaretta, berühme mich, wenn ich ben Konig zum Gemahl hatte, wurde ihm Drillinge gebaren, zwei Anaben und ein Mabchen und jedes von ihnen follte lange golbene Haare haben, die ihm in Locken über die Schultern sielen, und eine Kette um den hals

und einen Stern mitten auf ber Stirne.

Diefe Borte horte einer ber hofleute, ging eiligft jum Ronig und hinterbrachte ibm genau, mas bie Dab. chen untereinander gesprochen. Als ber Ronig bies vernahm, ließ er fie fogleich bor fich tommen und befragte eine nach ber anbern um bas, was fie gefagt hatten, als fie im Garten maren. Alle brei wieberholten ebrfurchtevoll, mas fie bort ausgesprochen. Der Ronig Ancilotto fand großen Gefallen an ihren Worten, und ebe man fortging, verlobte fich ber Saushafmeifter mit Brunora, ber Rammerer mit Lionella und ber Ronig mit Chiaretta. Sie gingen nun nicht auf die Ragb, fonbern tehrten nach Saufe um, wo bie Sochzeiten auf bas Prachtigfte gefeiert wurben. Die Mutter bes Ronigs mar febr ungufrieben mit ber Beirath ihres Sohnes; benn war gleich bie junge Frau lieblich anzusehen, schon von Angeficht, ebel von Gestalt und ihre Rebe voll Anmuth, fo pafte fie boch nicht zu ber Größe und Dacht bes Ronigs, weil fie aus nieberem, uneblem und gemeinem Geschlechte fammte. Auch tonnte die Mutter burchaus nicht ertragen, bag ein Saushofmeifter und ein Rammerer Schwäger bes Ronigs ihres Sohnes heißen follen. biefem Grunbe entstand ein folder Sag ber Comiegermutter gegen bie Tochter, bag fie nichts von ihr boren, gefchweige fie feben mochte; boch verbarg fie ben Dag in ihrem Bergen, um ihren Sohn nicht aufzubringen. Ronigin befand fich nach bem Billen bes Allmaltenben balb guter Soffnung, worüber ber Ronig ungemein vergnugt mar und freudig erwartete, bie artigen Rinberchen ju feben, Die fie ihm versprochen hatte. Der Konig mußte aber gerade nach einigen Tagen in ein anderes

Land reifen und fich bort einige Beit aufhalten; beshalb empfahl er die Konigin und die Rinder, die fie gebaren murbe, feiner bejahrten Mutter auf bas Dringenbfte. Die Mutter konnte amar die Schwiegertochter nicht leiben und mochte fie nicht einmal feben; fie versprach aber bennoch bem Sohne, auf bas Befte für fie Sorge zu tragen. Als nun ber Ronig abgereift mar, gebar bie Ronigin brei Kinber, zwei Knaben und ein Madchen, und alle brei, wie die Konigin, ba fie noch Jungfrau war, bem Konig versprochen hatte, hatten goldgeloctes Saar, bas fic ihnen über bie Schultern hinunter ringelte, und ein ichones Rettchen um ben Sals und einen Stern mitten auf ber Stirne. Die bofe frevelhafte Schwiegermutter bes Ronigs, in der feine Liebe und tein Erbarmen gu finben mar, faßte, von muthenbem, tobtlichem Saffe entzündet, sobald die garten Rinderchen geboren maren, den verratherischen Entschluß, bei bem fie auch verharrte, fie umzubringen, fobag man nie wieber etwas von ihnen hören und die Königin in Ungnade bei dem König fallen Seitbem Chiaretta Ronigin geworben mar und Alles beherrichte, hatte fich bei ihren beiben Schweftern ein überaus großer Reid gegen fie erzeugt und immerfort bemühten fie fich, fie burch Lift und Rante aller Art ber rafenden Schwiegermutter noch verhafter zu machen. Es traf fich nun, bag in berfelben Beit, als bie Ronigin niebertam, in der Stadt auch brei junge Sunde geboren wurden, zwei mannliche und ein weiblicher, mit Sternen vorn an ben Ropfen und mit Streifen um ben Sals, die wie Halsbander aussahen. Die zwei neibischen Schweftern alfo, von einem teuflischen Geifte befeelt, nahmen Die brei jungen Sunde ber faugenben Alten meg, trugen fie ju ber gottlofen Schwiegermutter, begrüßten fie ehrerbietig und fprachen ju ihr: Onabige Frau, es ift uns bekannt, daß unsere Schwester nicht febr in Gunft flebt bei Guer Sobeit, und mit Recht, benn fie ift von gemeiner herfunft und es ziemt euerm Sohne unferem

König nicht, eine Frau von so niedrigem Stamme zu haben, wie sie. Da wir nun von eurer Gesinnung unterrichtet sind, so kommen wir jest hierher und bringen euch drei hundchen, die mit einem Sterne am Ropf geboren worden, damit wir euern Willen vernehmen.

Dierüber war die Schwiegermutter hoch erfreut und nahm sich vor, sie der Schwiegertochter zu bringen, welche die Frucht ihres Leibes noch nicht gesehen hatte, und ihr zu sagen, sie seine ihre Kinder. Damit nun die Sache nicht entbeckt wurde, befahl die boshafte Alte der Hebamme, sie solle die Königin benachrichtigen, die Kinder, die sie zur Welt gebracht habe, seien drei junge Hunde gewesen. Die Schwiegermutter und die Schwestern der Königin nebst der Hebamme begaben sich demnach zu ihr und sprachen: Sieh hier, o Königin, die schönen Kinderchen, die du in die Welt geset hast! Psege sie nur sorgsam, damit der König, wenn er kommt, die edeln Sprößlinge sinde.

Bei biefen Borten legte bie Bebamme bie Bunbchen neben fie und fagte ihr, fie folle nur getroft fein und fich nicht ju fehr gramen, benn folche Dinge feien erlauchten Perfonen fcon ofter begegnet. Die gottlofen Beiber hatten nun ihr verruchtes schändliches Borhaben ausgeführt und es blieb nur noch übrig, bie unschuldigen Rinberchen eines graufamen Lobes fterben ju laffen. Allein Gott wollte nicht, baf fie bie Banbe mit ihrem eigenen Blute beflecten; fie machten einen wohlverpichten feften Raften, legten bie Rinder hinein, marfen fie in ben naben Rlug und ließen fie mit bem Strome treiben. Der gerechte Gott, ber unschulbiges Blut nicht leiben lagt, fchicte an bas Ufer bes Fluffes einen Muller mit Namen Marmiato; ber fab ben Raften, nahm ihn beraus, machte ihn auf und fand barin bie brei Rleinen, bie ihm entgegenlächelten. Und weil fie fo fcon maren, vermuthete er, es muffen wol Rinder einer vornehmen Frau fein, welche bie Scham zu einem folden Schritte getrieben.

Er machte also ben Kaften wieder zu, lud ihn auf ben Rücken und trug ihn nach Saufe zu seiner Frau, welche Gordiana hieß.

Da sieh einmal, Kind, sagte er, was ich aus bem Flusse gefischt habe; ich mache es bir zum Ge-

fchent.

Als Gordiana die Kinder fah, nahm fie fie freundlich auf, nicht anders, als waren sie von ihrem Leibe geboren, und erzog fie; eines berfelben nannte fie Mquirino, bas andere Kluvio, weil fie im Baffer gefunden worben maren, bas Mabchen aber Serena. Der Konig Ancifotto mar gang beiter im Gebanten, bei feiner Beimtebr brei schöne Rinder zu finden; aber es marb anders, als er gebacht hatte. Denn fobalb bie rantevolle Mutter bes Ronigs merfte, bag ibr Sohn bem Balafte nabte, fam fie ihm entgegengelaufen und gab ihm bie Rachricht, baß feine theure Gemahlin anftatt breier Rinber brei junge Sunde jur Belt gebracht habe. Darauf führte fie ihn in bas Bimmer, wo feine betrübte Frau im Rindbette lag, und zeigte ibm die Sundchen, die fie an ber Seite hatte. Und wiewol die Konigin laut weinte und fortwährend leugnete, diefe Thiere geboren ju haben, beträftigten bennoch die neibischen Schwestern die Bahrheit alles beffen, was die alte Mutter gefagt hatte. ber König bies borte, war er aufs Bochfte bestürzt und mare vor Betrübnif faft gur Erbe gefunten; ale er aber wieder ein wenig zu fich felbst tam, wurde er lange von 3weifeln hin = und hergezogen; boch lieh er zulest ben mutterlichen Worten völligen Glauben. Da nun die bedauernswürdige Konigin fich mit fo gebuldiger, ftanbhafter Seele in ben höfischen Reib fügte, vermochte es ber Ronig nicht über fich fie fterben zu laffen, sondern er befahl, fie folle hingebracht, werben unter ben Drt, wo man das Rochgeschirr und die Teller ichenerte, und zu ihrer Speise sollte ber Unrath und Abgang bienen, ber bon bem ftinkenben, fcmusigen Spulmaffer fam.

Bahrend die ungluckliche Konigin an biefem traurigen Drte lebte und von Unreinem fich nahren mußte, hatte Gordiana die Frau bes Mullers Marmiato auch einen Sohn geboren, bem fie ben Ramen Borghino beilegte und ihn nebst ben brei andern liebevoll erzog. Jeben Monat pflegte Gorbiana biefen brei Rinbern bie langen lodigen Saare zu beschneiben und bann fielen viele toftbare Edelfteine und große glanzende Perlen heraus. Dies veranlafte Marmiato, bas niebrige Müllerhandmert aufzugeben; er wurde balb reich und Gordiana und die brei Rinber und Borghino lebten fehr mohlhabend und freuten fich ihrer Liebe. Die brei Geschwifter waren nun icon ein wenig berangewachsen, ba erfuhren fie, baf fie nicht bie Rinder bes Dullers Darmigto und ber Dullerin Gorbiana, fonbern in einem Raften gefunden maren, ber auf bem Aluffe ichmamm. hierüber murben fie febr unruhig, entschloffen fich ihr Glud weiter zu versuchen, nahmen Abschied von ihren Pflegeeltern und reiften babon. Marmiato und Gorbiana mar bies gar nicht lieb, benn fie faben fich baburch bes Schapes beraubt, ber aus ihren blonden Loden und aus ihrer besternten Stirne hervortam. Die beiben Bruber verließen alfo mit ihrer Schwefter Marmiato und Gordiana, fie reiften mehrere Tage fort und kamen zufällig alle brei nach Provino, ber Bauptftabt ihres Batere Ancilotto, mietheten bort ein Saus, bas fie miteinander bewohnten, und lebten von bem Ertrag ber Ebelfteine und Rleinobe, bie ihnen von ben Sauptern fielen. Gines Tages, als ber Ronig mit einigen feiner Sofleute burch bie Stadt ging, traf es fich, baf er burch bie Strafe tam, mo bie amei Bruber und bie Schwester wohnten. Diese hatten ben König noch nie mals gefehen und gefannt. Darum eilten fie bie Treppen hinunter, ftellten fich bor bie Sausthure, entblogten bas Saupt, beugten die Rnice, neigten ben Ropf und gruften ben Ronig ehrerbietig. Der Ronig, ber einen Raltenblick hatte, betrachtete fie aufmerkfam und als er fah, baf die

beiben\*) einen golbenen Stern auf ber Stirne trugen, folug es ihm ploglich ins Berg, die Junglinge konnten feine Rinber fein. Er hielt fogleich an und fragte fie: Wer feid ihr und woher tommt ihr?

Sie antworteten bemuthig: Wir find arme Fremb-

linge, gefommen, um in biefer Stadt zu wohnen.

Das freut mich fehr, sagte ber Ronig, und wie beifet ihr?

Da fagte ber eine: Mauirino.

Der andere fagte: Und ich heiße Fluvio.

Und ich, fagte bie Schwefter, werbe Serena genannt. Dann fprach ber Ronig: Mus Soflichkeit laben wir

euch alle brei ein, morgen mit uns zu fpeifen.

Die jungen Leute murben etwas verlegen, boch fonnten fie biefe ehrenvolle Bitte nicht ablehnen und nahmen bie Einladung an. Der Konig fehrte zu dem Palafte zurud und fprach ju feiner Mutter: Gnabige Frau, als ich heute spazieren ging, fab ich aufällig zwei schone Bunglinge und ein reigendes Dabchen und alle brei hatten einen golbenen Stern auf ber Stirne. Dir fcheinen es (und ich glaube mich nicht zu tauschen) bie Kinder zu fein, welche mir von ber Ronigin Chiaretta verfprochen morben find.

Die boshafte Alte lächelte zwar ein wenig bei biefen Borten, fie maren ihr aber ein Doldflich burche Berg. Sie ließ fogleich die Bebamme rufen, welche die Kinder empfangen hatte, und fagte ihr inegeheim: Bift ihr mol, gute Mutter, bag bie Rinder bes Konige leben und ichoner

geworben find, als je ?

Wie ift bas möglich? antwortete jene; find fie nicht

im Kluff ertrunten?

Und wift ihr benn bas gewiß? So viel ich aus ben Borten bes Ronigs vernehme, leben fie und eure Silfe ift hier fehr nöthig, fonst sind wir alle in Todesgefahr.

<sup>\*)</sup> Bal. Comibt beffert: alle brei.

Seib ohne Sorgen, gnabige Frau, erwiderte bie Bebamme; ich werbe es schon so du machen wiffen, bag alle

drei ben Tod finden follen.

Darauf ging die Hebamme fort und begab sich sogleich zum Hause von Aquirino, Fluvio und Serena, wo sie Serena allein fand. Sie grüßte sie freundlich, ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein und nachdem sie sich eine Zeit lang mit ihr unterhalten hatte, fragte sie sie: Sage mir, mein Kind, solltest du vielleicht von dem tanzenden Wasser haben?

Rein, fagte Serena.

Ach, mein Töchterchen, fuhr die Hebamme fort, was für herrliche Dinge murbest du sehen, wenn du bavon hattest. Wenn du bir das Gesicht damit wuschest, wurdest du noch taufend Mal schöner, als du schon bift.

Und wie tonnte ich wol bavon betommen ? fragte bas Maberen.

Schicke nur beine Bruber bin, antwortete die Alte, bir welches zu holen. Sie werben es wol finden, benn

es ift nicht weit von hier.

Nach biefen Worten ging die Alte fort. Als Aquirino und Fluvio nach Haufe kamen, lief ihnen Serena entgegen und bat sie, sich doch aus Liebe für sie alle nur erdenkliche Mähe zu geben, um ihr von dem köstlichen tanzenden Wasser zu verschaffen. Allein Fluvio und Aquirino spotteten darüber und wollten nicht gehen, weil sie nicht wußten, wo dergleichen zu sinden sei. Zulest aber gezwungen von den dringenden Bitten der geliebten Schwester, entschlossen sie sich dazu, nahmen eine Flasche und gingen miteinander fort. Die beiden Brüder waren schon mehrere Meilen gereist, als sie zu einer klaren, frischen Quelle gelangten, bei welcher eine weiße Taube stand und nippte. Sie war ganz ohne Furcht bei ihrem Andlick und sprach zu ihnen: Ihr Jünglinge, was sucht ihr?

Wir fuchen, erwiderte Fluvio, jenes toftliche Baffer, von bem man fagt, baß es tange.

D ihr Armen, fagte bie Taube, und wer fenbet euch,

biefes Baffer ju holen?

Unfere Schwefter, war Fluvio's Antwort.

Wahrlich, fagte die Taube, ihr geht einem gemiffen Tobe entgegen, benn bort befinden sich viele giftige Thiere, die euch sogleich verschlingen, wenn sie euch sehen. Aber überlaffet mir nur die Sorge! Ich werbe euch davon

bringen, feib verfichert.

Darauf nahm sie die Flasche, die die Jünglinge hatten, stedte sie unter den rechten Flügel und flog auf und bavon; und als sie zu dem kostdaren Wasser gekommen war, füllte sie die Flasche damit und flog eiligst zu den Jünglingen hin, die sie mit großer Sehnsucht erwarteten. Diese empfingen das Wasser, sagten der Taube den gebührenden Dank und kehrten nach Hause zu ihrer Schwester zuruck, der sie das Wasser gaben mit der ausdrücklichen Auflage, nicht wieder ähnliche Dienstleistungen von ihnen zu begehren, denn sie seien in Todesgefahr gewesen. — Wenige Tage darauf erblickte der König die jungen Leute wieder und sagte zu ihnen: Warum seid ihr neulich nicht gekommen, mit mir zu speisen, da ihr doch die Einladung angenommen hattet?

Darauf antworteten fie ehrerbietig: Dringende Ge-fchafte, geheiligter herricher, find ber erfte Grund bavon gewesen.

So erwarten wir euch, fuhr ber Ronig fort, auf

jeben Fall morgen jum Mittageffen.

Die jungen Leute entschulbigten sich noch. Der König tehrte jum Palaste zurud und erzählte seiner Mutter, er habe abermals die jungen Leute mit Sternen auf der Stirne gesehen. Als die Mutter das hörte, war sie deisch selbst äußerst bestürzt, ließ wiederum die hebamme rufen, erzählte ihr insgeheim Alles und bat sie, doch dem Unglud, das sie bedrohe, vorzubeugen. Diese gab

ihr guten Troft und meinte, sie brauche sich nicht zu fürchten, sie wolle es schon machen, das die Kinder niemals wieder zum Borschein kommen. Darauf verließ sie den Palast, ging zu Serena's Hause, fand diese allein und fragte sie, ob sie schon das tanzende Wasser erhalten habe; worauf ihr das Mädchen antwortete, sie habe davon bekommen, aber nicht ohne große Lebensgefahr ihrer Brüder.

Ich wunschte bir wol, mein Töchterchen, sagte bie Alte, bag bu auch noch ben singenben Apfel hattest, benn in beinem Leben hast bu keinen so schönen gesehen, noch einen so angenehmen und sugen Gesang gehört.

Das Mädchen fprach: Ich weiß nicht, wie ich ihn bekommen foll, benn meine Brüber werben nicht wieder fortgehen wollen, ihn zu suchen, benn sie sind schon einmal bem Tobe näher gewesen, als bem Leben.

Sie haben dir ja das tanzende Baffer gebracht, sagte bie Alte, und sind nicht bavon gestorben. So gut sie dir dieses verschafft haben, werden sie wol auch den Apfel bekommen können.

Und damit nahm sie Abschied und ging. Sie war noch nicht lange fort, da kamen Aquirino und Fluvio nach Sause und Serena sagte: Ach meine Brüder, ich möchte gar zu gerne den singenden Apfel sehen und seinen herrlichen Gesang hören. Und wenn ihr ihn mir nicht verschafft, so seid gewiß, mich in kurzem sterben zu sehen.

Als Fluvio und Aquirino diefe Worte hörten, tadelten sie die Schwester sehr und sagten, sie haben nicht Luft, ihretwegen wieder das Leben zu wagen, wie sie es schon einmal gethan haben. Aber Serena's dringende und suße Bitten, verbunden mit heißen Thränen, bewogen die Brüder endlich, ihrem Verlangen nachzugeben, entstehe daraus was da wolle. Sie stiegen zu Pferbe, machten sich auf den Weg und reisten eine Zeit lang immer weiter und weiter, die sie zu einem Wirthshause kamen. Dier gingen sie hinein und fragten den Weirth, ob er ihnen vielleicht

fagen könne, wo ber Apfel zu finden fei, ber so ichon finge. Er gab ihm zur Antwort, er wiffe es wohl, allein sie können es nicht wagen hinzugehen, benn ber Apfel befinde sich in einem herrlichen, anmuthigen Garten, ber von einem furchtbaren Thiere bewacht werde, und dieses erschlage einen jeden, der sich dem Garten nähere, mit seinen ausgebreiteten Flügeln.

Aber wie follen wir es benn anfangen? fprachen bie Bunglinge; benn wir muffen ihn auf jeben Kall haben.

Der Wirth antwortete: Wenn ihr bas thui, was ich euch sagen werbe, so werdet ihr ben Apfel erlangen und braucht das giftige Thier nicht zu fürchten und noch weniger ben Tod. Nehmt also diesen Mantel, der ganz mit Spiegeln bedeckt ist! Einer von euch hänge ihn um und so bekleibet gehe er in den Garten, dessen Thüre ihr offen sinden werdet; der andere aber bleibe draußen und lasse sich ums himmels willen nicht sehen. Sobald jener nun in den Garten tritt, wird ihm gleich das Thier entgegenkommen, und wenn es sich selbst erblickt in den Spiegeln, augenblicklich zur Erde fallen. Dann gehe er zum Baume des singenden Apfels, pflücke diesen behutsam ab und verlasse sogleich den Garten, ohne rückwärts zu schauen.

Die Jünglinge sagten bem Wirthe vielen Dank, gingen fort, thaten, wie er es ihnen anbesohlen hatte, und brachten ben so erworbenen Apfel ber Schwester, ermahnten sie aber zugleich, ihnen nicht mehr so gefahr-volle Unternehmungen abzudringen. — Nach einigen Tagen traf ber König wieder einmal auf die Geschwister, ließ sie zu sich rufen und sagte ihnen: Warum habt ihr meinem Befehl nicht gehorcht und seib gekommen, mit uns zu speisen?

Fluvio antwortete: Rur febr wichtige Gefchafte, mein herr, tonnten uns abhalten, vor bich ju tommen.

Um andern Zage, fagte ber Konig, erwarten wir euch; und richtet es nur fo ein, bag ibr auf teinen Ball ausbleibr.

Borauf Acquirino erwiderte, wenn fie fich nur von gemiffen Gefchaften losmachen tonnen, werben fie fich fehr gerne einfinden. Bei feiner Beimfunft ergablte ber Ronig feiner Mutter, er habe wieber die jungen Leute gefeben, und fie liegen ihm febr am Bergen, weil er immer jener Rinber gebente, bie Chiaretta ihm verfprochen habe; auch habe er keine Rube, bis fie au ihm aur Die Mutter bes Ronigs mar bei Mahlzeit tommen. biefen Worten in größerer Noth, als je, und fürchtete fehr, fie mochte entbedt werben. Boll Schmerz und Angft fcidte fie nach ber Bebamme und fagte gu ihr: 3ch bachte, Mutter, es fei um bie Rinder gefchehen und fie wurden niemals wieder jum Borfchein kommen; aber fie leben und wir find in Tobesgefahr. Sorgt boch, bag etwas geschieht, fonft tommen wir alle um.

Die Hebamme antwortete: Hohe Frau, feib nur gutes Muths und angstiget euch nicht! Ich werde schon machen, baf ihr mit mir zufrieben fein und niemals wieber ein

Bort von ihnen horen follt.

Die Hebamme lief nach biefen Worten entrüftet und wüthend fort und zu bem Mädchen hin, der sie guten Tag bot und sie fragte, ob sie nun den singenden Apfel habe?

Ja, antwortete ihr bas Rind, ich habe ihn.

D mein Kind, fuhr die schlaue Alte fort, glaube mir, du haft noch gar nichts, wenn du nicht auch das besitest, was viel schöner und reizender ift, als die beiden ersten.

Und was ift benn bas für ein icones reizenbes Ding, von bem ihr fprecht, meine Mutter? fragte bas Mabchen.

Der glanzend grune Bogel, meine Tochter, antwortete bie Alte, welcher Tag und Racht fpricht und wunderbare Dinge fagt. Hatteft du diesen in beiner Gewalt, so konntest du bich in Bahrheit selig preisen.

hierauf ging die Alte fort. Die Bruber waren faum nach Saufe gefommen, fo bat Serena und beflurmte fie, fie mochten ihr boch eine einzige Gunft nicht

verweigern. Und ba jene fragten, mas fie benn verlange, gab fie gur Antwort, fie muniche ben glanzend grunen

Bogel. Fluvio, welcher bem giftigen Thiere entgegengegangen war und jenes Schrecknis noch im Anbenten hatte, ichlug es ihr ein für alle Dal ab, ihn zu holen. Allein Mquirino, obgleich er fich anfangs auch weigerte, ließ fich aulent von ben beißen Thranen, welche Serena vergoff, und von feiner bruberlichen Liebe bewegen, und fo entschloffen fie fich gemeinsam, fie gufrieden ju ftellen. Sie festen fich zu Pferbe und ritten mehrere Tage, bis fie gu einer blumigen, grunen Biefe tamen, in beren Ditte ein hoher dichtbelaubter Baum ftand, umgeben von vielen marmornen Bilbfaulen, die ausfahen, als lebten fie; baneben lief ein Bach, ber die gange Biefe burchmafferte. Und auf biefem Baume hupfte ber glangend grune Bogel fröhlich von Zweig zu Zweig und sprach Worte nicht wie ein Menfch, fondern wie ein Gott. Die Junglinge fliegen von ihren Pferben, die fie nach Belieben auf ber Biefe grafen liegen, und naherten fich ben Marmorbilbern; allein fobald die Junglinge biefelben berührten, wurden fie felbst zu Marmorfäulen. — Gerena batte inden mehrere Monate auf Kluvio und Aquirino ihre geliebten Bruber geharrt und glaubte fie nunmehr gang perloren zu haben und hegte teine hoffnung mehr, fie wieber au feben. In biefem fcmeren Rummer, mahrend fie ben fläglichen Tob ber Bruber bemeinte, entschloß fie fich, felbft ihr Beil an versuchen, bestieg ein munteres Rog, machte fich auf ben Beg und ritt fo lange, bis fie ju bem Orte gelangte, wo ber glangend grune Bogel auf einem Zweige eines bicht belaubten Baumes fag und anmuthig rebete. fie die grune Biefe betrat, ertannte fie fogleich die Roffe ihrer Bruber, die hier graften. Begierig manbte fie bie Augen nach allen Seiten und fah ihre Bruber als zwei Bilbfaulen bafteben, bie an Geftalt und Bugen ihnen fo vollfommen glichen, bag fie aufe Bochfte erftaunte.

Sie stieg vom Pferbe, näherte sich dem Baume, streckte die hand aus und ergriff den Bogel. Als dieser sich der Freiheit beraubt sah, bat er sie flehentlich, ihn loszulassen, er werde es ihr gedenken, wenn Zeit und Stunde tomme. Serena gab zur Antwort, sie wolle durchaus nicht in sein Berlangen willigen, wenn nicht erst ihre Brüder ihrem früheren Zustande zurückgegeben seien.

Schaue unter meinen linken Flügel, sprach hierauf ber Bogel, ba wirft bu eine Feber finden, die weit grüner ift, als die andern, und gelbe Punkte in der Mitte hat; die gieh mir aus, geh zu den Bilbfäulen hin und berühre ihnen mit der Feber die Augen! Sobald du fie brührt haft, kehren beine Brüder ins Leben zurud.

Das Mädchen hob den linken Flügel des Bogels auf, fand die Reber, wie ber Bogel ihr gefagt hatte, ging damit zu ben Marmorbilbern und berührte eines nach bem anbern, wodurch fie fogleich aus Steinen gu Deniden murben. Als fie nun ihre Bruder wieber in ber früheren Geftalt fah, umarmte und füßte fie fie mit größter Heiterkeit. Nachdem Serena auf diefe Weise ihren Bunfch erreicht hatte, fing ber glanzend grune Bogel von neuem an inftanbig um feine Freiheit zu bitten und verfprach jum Lohn für ein folches Gefchent ihr nuslich au fein, wenn fie jemals feines Beiftanbes beburfe. Sereng, ber bies nicht genug mar, antwortete, le wurde ihn nicht eher freigeben, bis fie erfahren, wer ihre Eltern feien; er folle nur gebulbig ertragen, mas ihm auferlegt fei. Es entftund nun ein großer Streit unter ihnen, wer ben Bogel haben folle, aber nach langem Bortwechfel fam man endlich überein, ihn dem Dabchen ju laffen, und diefe bewahrte ihn mit vieler Sorgfalt und hielt ihn lieb und werth. Da also Serena im Befife bes glanzend grunen Bogels war, flieg fie mit ihren Brübern zu Pferde und fie tehrten vergnügt nach ber beimat gurud. — Unterbeffen hatte fich ber Konig bet oft vor bem Saufe vorüberging, wo die Geschwifter

wohnten, febr gewundert, fie gar nicht mehr zu feben, und hatte die Nachbarn befragt, mas aus ihnen gemorben fei, aber gur Untwort bekommen, fie miffen nichts von ihnen, man habe fie fcon feit geraumer Beit nicht gefeben. Best, ba fie wieder ba maren, gingen nicht amei Tage vorüber, ba bemertte fie ber Konig ichon und fragte, mo fie benn bie gange Beit über gemefen feien, baß sie sich nicht haben sehen laffen. Mauirino erwiderte ihm, baß feltfame Dinge, bie ihnen jugeftogen, fie auswarts gehalten, und wenn ungeachtet bes Befehles Seiner Mafestat und ihrer eigenen Buniche fie nicht zu ihm gekommen feien, fo moge er es verzeihen und ihnen erlauben, ihren Fehler wieder gut zu machen. Als ber Ronig von ihrem Diegeschick horte, that es ihm fehr leib um fie und er wollte fich nicht eher entfernen, bis alle brei mit ihm jum Balafte gingen, um bort an feiner Tafel zu fpeisen. Aquirino nahm heimlich das tanzende Baffer, Fluvio ben fingenben Apfel und Serena ben glangend grunen Bogel, und fo folgten fie bem Ronia fröhlich jum Palaft, wo fie fich mit ihm jur Tafel festen. Bie bie boshafte Mutter und bie neibischen Schweftern bas icone Dabchen und die feinen, artigen Junglinge faben, beren ichone Mugen wie glanzende Sterne leuchteten, geriethen fie in große Angst und ihre Bergen wurben von Zweifel und Buth gerriffen. Als die Dablzeit vorüber mar, fagte Aquirino jum Ronig: Wir wollen, ehe die Tafel aufgehoben wird, Guer Majeftat verfchiebene Dinge zeigen, bie euern Beifall haben merben.

Darauf nahm er einen silbernen Becher, gof bas tanzende Baffer hinein und stellte es auf den Tisch. Sein Bruder Fluvio zog den singenden Apfel aus seinem Busen hervor und legte ihn neben das Wasser, und Serena, die den glänzend grünen Bogel auf dem Schoof hatte, säumte nicht, diesen ebenfalls auf den Tisch zu sezen. Da hub der Apfel einen überaus anmuthigen Gesang an und das Wasser begann wunderbar nach den

Tonen bes Gefanges zu tanzen, welches bem König und ben übrigen Anwesenden zu ungemeinem Bergnügen gereichte, sodaß sie bes Lachens und Beifallgebens sich nicht enthalten konnten. Aber der verdrecherischen Mutter und den Schwestern war das keine geringe Krantung und ihre Bangigkeit wuchs jeden Augenblick, denn sie fürchteten sehr für ihr Leben. Als der Gesang und das Tanzen vorüber war, sing der glanzend grüne Bogel an zu sprechen.

D geheiligter Konig, fagte er, mas verbient berjenige, ber zwei Brubern und einer Schwester nach bem Leben getrachtet?

Die liftige Mutter bes Konigs antwortete fogleich:

Richts anderes, als ben Feuertob.

Und die beiben andern stimmten ihr bei. Da huben bas tanzende Waffer und der singende Apfel an und sprachen: D falsche abscheuliche Mutter, dich felber verdammt beine Zunge und ihr, boshafte und neibische Schwestern, werdet nebst der Hebamme zugleich zu einer solchen Todesstrafe verdammt werden.

Des Konigs Erstaunen über biefe Reben war nicht gering. Doch ber icongrune Bogel ließ feine Stimme

wieder hören.

Seheiligte Krone, sprach er, diese hier find beine brei Kinder, nach benen du dich so lange sehntest; dies sind beine Kinder, die den Stern an der Stirne tragen, und ihre ganz unschuldige Mutter ist jene, die so lange Zeit in dem unreinen Winkel dort unten geschmachtet hat und noch schmachtet.

Da ließ ber König ohne Saumen bie ungludliche Königin aus bem traurigen Orte hervorziehen, sie standesgemäß kleiben und barauf in ben Saal hereinführen; und obgleich sie so lange Zeit eingekerkert gewesen und auf bas Elenbeste behandelt worden war, hatte sie boch ihre frühere Schönheit ganz erhalten und nun erzählte ber glänzend grune Bogel in Gegenwart Aller von Anfang

bis zu Ende, wie die Sache sich zugetragen hatte. Und als der König von dem Zusammenhang dieser Begebenheit unterrichtet war, umarmte er die theure Semahlin und die geliebten Kinder mit Seufzern und heißen Thränen. Das tanzende Waffer aber, der singende Apfel und der glänzend grüne Bogel, auf die niemand Acht gab, verschwanden alle in einem Augenblick. — Am folgenden Tage gab der König den Befehl, mitten auf dem Markte ein großes Feuer anzugunden, und die Mutter, die neidischen Schwestern und die Hebamme wurden im Beisein bes ganzen Bolkes ohne Gnade verdrannt. Der König selbst aber lebte mit seiner theuern Gemahlin und seinen holden Kindern lange Zeit, verheirathete seine Tochter nach Würden und hinterließ seinen Söhnen das Reich.

## 109. Der Ring.

(4, 4.)

Gallese, König von Portugal, hatte einen Sohn Ramens Nerino, welchen er bergestalt erziehen ließ, daß er bis zum achtzehnten Jahr seines Alters keine andere Frau zu sehen bekam, als seine Mutter und die Amme, welche ihn säugte. Als nun aber Nerino zur Bolljährigskeit gelangt war, beschloß der König, ihn auf die Universität Padua zu schieden, um dort die lateinische Literatur, die Sprache und die Sitten Italiens kennen zu lernen. Gedacht, gethan. Als der junge Nerino in Padua angelangt war, schloß er Kreundschaft mit vielen Studenten, welche ihm täglich den Hof machten. Unter diesen war auch ein Arzt, welcher sich Meister Ramondo Brunello den Physiter nannte. Da sie nun oft sich über verschiesene Dinge miteinander unterhielten, kamen sie eines Tages,

wie es unter jungen Leuten zu geschehen psiegt, auch auf die Schönheit der Frauen zu sprechen, und der eine sagte dies, der andere jenes. Nerino aber, weil er früher keine Frau geschen hatte, als seine Mutter und seine Amme, behauptete mit großer Entschiedenheit, daß seinem Urtheil nach in der ganzen Welt keine schönere, anmuthigere und stattlichere Frau zu sinden sei, als seine Mutter, und alle, die man ihm nannte, behandelte er im Bergleich mit seiner Mutter wie Gesindel. Weister Raimondo, welcher eine der schönsten Frauen hatte, die je die Natur geschaffen, rückte sich über diese Possen die Hatter wie Salskrause zurecht und sprach: Herr Nerino, ich kenne ein Weib von so großer Schönheit; sähet ihr sie, ihr würdet sie nicht für minder schön, vielmehr sür schöner, als eure Mutter erachten.

Rerino antwortete, er könne nicht glauben, baß sie schöner sei, als seine Mutter, aber es würde ihm Bergnügen machen, sie zu sehen. Worauf Raimondo versete: Wenn es euch gefällig ift, sie zu sehen, so bin ich erbotig, sie euch zu zeigen.

Das wird mir febr lieb fein, entgegnete Rerino; ich

werbe euch bafur verbunden fein.

Wenn es euch also beliebt, sie zu sehen, begann hierauf Reister Raimondo, so kommt morgen fruh in die Domtirche, und ich verspreche euch, sie euch zu zeigen.

Alebann ging er nach Saufe und fprach zu feiner Frau: Steh morgen zeitig auf, ordne dein Haar, mache bich schon und kleide bich anftandig, benn ich will, daß bu zur Zeit ber Deffe in den Dom gehst, das hochamt zu horen.

Genobbia (so hieß die Gattin des Meister Raimondo) war nicht gewohnt, viel hin- und herzulaufen, sondern brachte fast den ganzen Tag mit Rähen und Sticken zu hause zu. Sie verwunderte sich daher über dieses Ansinnen nicht wenig; weil es aber sein Bunsch und Wille war, so ergab sie sich darein, und kleidete und

rüstete sich so herrlich, daß sie nicht eine Frau, sondern eine Göttin schien. Als Genobbia nun nach ihres Gatten Befehl in den heiligen Tempel gegangen war, kam auch Rerino der Königssohn in die Kirche, und da er Genobbia sah, hielt er sie in seinem Sinne für außerordentlich schön. Als die schöne Genobbia sich entsernt hatte, kam Meister Raimondo, trat zu Nerino und sprach: Run, was dünkt euch von der Frau, die soeben aus der Kirche gegangen ist? Meint ihr, daß sich irgend eine neben sie stellen durfe? Ist sie nicht schöner, als eure Mutter?

In der That, fagte Rerino, fie ift fcon; die Ratur tonnte teine fconere fchaffen. Aber feib fo gut und fagt

mir, weffen Frau fie ift und wo fie wohnt!

Darauf antwortete ihm aber Meister Raimondo nicht,

benn er wollte es nicht verrathen.

Lieber Meister Raimondo, fagte hierauf Nerino, wenn ihr es mir nicht sagen wollt, wer sie ist und wo sie wohnt, so versprecht mir wenigstens, daß ich sie noch einmal zu sehen bekomme.

Recht gern, antwortete Raimondo. Rommt morgen wieder ber in die Rirche, fo will ich machen, baf ihr fie

wie heute feben fonnt.

Darauf begab sich Meister Raimondo nach Haufe und sprach zu seiner Frau: Genobbia, morgen früh halt dich bereit, denn ich will, daß du zu der Messe in den Dom gehst, und wenn du dich jemals schön gemacht

und prachtvoll getleibet haft, fo thu es morgen!

Darüber verwunderte sich Genobbia von neuem, wie das erste Mal; weil sie aber dem Befehl ihres Mannes Gehorsam schuldig war, that sie, was er von ihr verlangte. Als der Morgen kam, begab sich Genobbia in reicher Kleidung und mehr als gewöhnlich geschmuckt nach der Kirche. Es währte nicht lange, so kam auch Rerino, und als er sie so äußerst schön sah, erglühte er so heftig in Liebe zu ihr, als nur se ein Mann für ein Weiber geglüht hat. Weister Raimondo kam nun auch hinzu

und Rerino bat ihn, er möge ihm fagen, wer fie sei, die in seinen Augen so viel Reize besite. Aber Meister Raimondo, der sich stellte, als habe er seiner Praxis wegen große Eile, wollte es ihm jest nicht fagen, sondern ließ den Jüngling sich in seinem Fette braten und ging lachend davon. Nerino gerieth in großen Jorn wegen bes Mangels an Achtung, womit ihn Raimondo zu behandeln scheine, und sprach zu sich selbst: Du willst nicht, daß ich wissen soll, wer sie sei, aber ich werde es dir

zum Tros icon erfahren.

Er verließ die Rirche und wartete braugen fo lange, bis die icone Frau ebenfalls aus dem Dome fam, worauf er fie ebenfo befcheiben als freundlich grufte und bis gu ihrem Sause begleitete. Da nun Nerino die Wohnung ber Frau ermittelt hatte, begann er ihr ben Sof gu machen und ließ felten einen Zag verftreichen, mo er nicht gehn Mal por ihrem Saufe vorübergegangen mare. Er munichte eine Unterredung mit ihr zu haben und verfant unaufhörlich in Gebanten, wie er es einrichten tonne, daß er feinen 3med erreiche und die Ehre ber Frau unverlett bleibe. Rach langem Sin- und Berfinnen wollte ihm tein Mittel einfallen, bas ihm heilfam mare. Er gerieth aber nun fo lange auf die abenteuerlichften Einfälle, bis er bie Befanntichaft einer Alten machte, welche bem Saufe Genobbia's gegenüber mohnte. Diefer machte er verschiebene Eleine Beschente, wodurch er ihre Freundschaft gewann, und ichlich fich beimlich in ihr Saus. Das Saus diefer Alten hatte ein Fenfter, bas nach bem Saal von Genobbia's Saufe blickte; von bort aus konnte Rerino fie mit Duge betrachten, wie fie fich in ihrem Saufe bin und her bewegte. Doch wollte er fich felbft nicht zeigen, um ihr teinen Anlag zu geben, fich funftig por feinen Bliden zu verbergen. Als Rerino nun alle Tage auf feinem geheimen Laufchortchen zubrachte und der heißen Klamme nicht widerstehen konnte, die ihm bas Berg vergehrte, befchloß er bei fich, ihr einen Brief

au fchreiben und zu einer Beit ins haus zu werfen, wo er ihren Mann nicht babeim glaubte. Und also that er, ia wiederholte es mehrmals: aber Genobbia warf fie un= gelesen und ohne viel Bebenten ins Reuer. Doch, als fie bies mehrmals gethan hatte, fiel es ihr ein, auch einmal einen zu eröffnen und zu feben, mas darin ftebe. Als fie ihn aufgemacht, fah fie, bag ber Brieffteller Rerino, ber Cohn bes Konigs von Portugal fei, ber fich heftig in fie verliebt habe, worüber fie erft eine Beile in Nachbenken verfank, bann aber in Betracht bes übeln Lebens, bas fie bei ihrem Manne führe, auten Duth schöpfte und Nerino freundliche Blide jumarf, ja ihn fogar auf geschickte Beife ins Saus ichaffte, mo ihr ber Bungling benn bie heife Liebe erflarte, Die er ju ihr trage, und die Qualen, die er um ihretwillen fründlich erdulden muffe, ebenfo die Beife, wie er fich in fie verliebt habe. Und fie, bie fcon, liebreigend und mitleidia war, verfagte ihm ihre Liebe nicht. Wahrend fie nun beibe in gegenseitiger Liebe vereinigt maren und verliebter Gespräche pflogen, siehe da klopfte ploplich Meifter Raimondo an die Sausthure. Als Genobbia bies borte, bieß fie ben Rerino fich auf bas Bett ftreden, jog bie Borhange zu und wies ihn an, hier die Entfernung ihres Gatten abzumarten. Raimondo trat ins Saus, fecte irgend etwas von seinen Siebensachen zu sich und entfernte fich wieder, ohne etwas zu merten. Ein Gleiches that auch Rerino. Des andern Tages, als Nerino fich auf bem Marteplage erging, tam jufallig Meifter Raimondo vorüber, welchem Rerino burch Binten anbeutete, baß er ihn ju fprechen muniche, bann auf ihn juging und fprach: Deffere, habe ich euch nicht gute Botichaft au bringen?

Und welche? fragte Meifter Raimondo.

Kenne ich nicht jest, fagte Nerino, die Wohnung jener wunderschönen Frau? Hatte ich nicht anmuthige Unterredungen mit ihr? Und als ihr Mann nach Hause tam, verbarg fie mich in bem Bette und zog die Worhange zu, damit er mich nicht sehen konnte, worauf er sich auch sogleich wieder entfernte.

Sft bies möglich? fagte Deifter Raimondo.

Möglich, verfeste Nerino; und wirklich; und in meinem Leben habe ich kein herrlicheres, holdfeligeres Beib gesehen.

Collect ibr fie vielleicht nachstens besuchen, so empfehlt mich ihr und bittet fie, mich in gutem Andenten ju behalten!

Meister Raimondo versprach ihm bies zu thun und nahm unwillig Abschied. Doch fragte er zuerst Rerino: Betbet ihr wieder bingeben?

Rerino verfeste: Das fonnt ibr euch benten.

Meister Raimondo beaab fich nach Saufe, entschloß fich aber, feiner Frau nichts zu fagen, fonbern abzuwarten, bis er fie gufammenfande. Um folgenden Lag besuchte Rexino Genobbia wieber, und mabrend fie fich ben Freuden ber Liebe und ergeplichen Gefprächen bingaben, tam ploglich ber Mann nach Saufe. Sie aber verbarg ben Nerino geschwind in einen Roffer und warf eine Menge Rleiber barüber, bie fie abscheeren wollte, um fie vor den Motten ju mahren. Der Mann ftellte fich, als fuche er etwas von feinen Sachen, burchftoberte bas gange Saus, gudte fogar in bas Bett binein, aber er fand nichts und ging fodann beruhigter binweg und besuchte feine Runden. Auch Rerino entfernte fich gleichfalls, und als er bem Meister Raimondo wieber beacanete, fprach er zu ihm: Berr Doctor, ba fomme ich eben von der iconen Frau; aber bas neibische Beschick hat mir alle Freude verfümmert, benn ihr Mann tam bazu und ftorte alles.

Und wie entlant ihr? fragte Meister Raimondo.

Sie fchloß einen Koffer auf, antwortete Rerino, und siedte mich binein, und barüber ber warf fie eine Menge Rleiber, welche fie bearbeitete, bag fie nicht fchabicht wurden.

Er aber fehrte bas Bett um und um, und als er nichts fanb, ging er feiner Wege.

Wie verbrieflich bies Deifter Raimondo gewesen fein muß, mag fich jeber vorstellen, ber weiß, wie bie Liebe thut. Inamischen hatte Rerino Genobbien einen schönen toftbaren Diamant gefchentt, in beffen golbner gaffung fein Ropf und fein Name eingegraben fand. Des anbern Tages, als Meifter Raimondo ausgegangen war, feine Rranten zu befuchen, ließ bie Frau ben Nerino wieber ins Saus; und kaum mar fie mit ihm in ben Freuden ber Liebe und anmuthigen Bechfelreden begriffen, fo tehrte jener ichon wieder nach Saufe gurud. die verschlagene Genobbia hatte kaum die Ruckehr ihres Mannes mahrgenommen, fo eröffnete fie einen großen Schrank, ber in ihrer Rammer fand und verbarg Nerino barin. Deifter Raimondo trat ins Saus, ftellte fich, als fuche er etwas von feinen Sachen, und tehrte in ber Stube alles zu unterft zu oberft, und als er nichts im Bette noch in ben Riften fanb, nahm er wie ein Rafender einen Feuerbrand und hielt ihn, fest entschloffen, bie ganze Rammer mit allem, mas barin mar, zu verbrennen, an die vier Pfahle bes Bemache. Schon hatten bie Banbe und Querbalten Feuer gefangen, als Genobbia fich zu ihrem Mann wandte und fprach: Bas foll bas heißen, mein Gemahl? Seid ihr etwa toll geworden? Wollt ihr das Saus einafchern, fo fahrt nur ju! Aber meiner Treu biefen Schrant follt ihr mir nicht verbrennen, worin die Schriften liegen, die ju meinem Beirathegut gehören.

Hierauf ließ sie vier starkt Kerle kommen und ben Schrank aus bem Sause tragen nach bem Saus ber Alten ihrer Nachbarin, wo sie ihn heimlich, ohne bag es jemand merkte, öffnete und sich nach Sause zuruckbegab. Der sinnlose Meister Raimondo hatte nur sehen wollen, ob jemand hervorkomme, ber ihm nicht angenehm ware, aber er sah nichts, als einen unerträglichen

Rauch und das glühende Feuer, welches das haus verzehrte. Inzwischen liefen die Nachdarn herbei, um die Feuersbrunft zu ersticken, und arbeiteten so lange, bis sie endlich sie bemeisterten. Des folgenden Tages, als Nerino gegen den Wert im Thale ging, sließ er auf Meister Raimondo, grüßte ihn und sprach: Lieber Meister, ich muß euch wieder eine Geschichte erzählen, die euch seich behagen wird.

Und welche? fragte Meister Raimondo.

Ich bin ber ichrecklichsten Gefahr entgangen, fuhr Rerino fort, ber jemals ein Mensch entronnen sein mag. Ich ging wieber in bas Haus jener ebeln Dame, und war mit ihr in anmuthigen Unterhaltungen begriffen, als plöslich ihr Mann bazukam, bas ganze Haus um und um kehrte, endlich einen Brand ergriff und ihn an alle vier Eden der Stube hielt, sodaß alles verbrannte, was darin war.

Und ihr, fagte Meifter Raimondo, mo ftedtet ihr? 3ch war in einem Schrante verborgen, antwortete

Merino, welchen fie aus bem Saus tragen ließ.

Als Meister Raimondo bies vernahm und an der Bahrheit ber Erzählung nicht zweifeln konnte, meinte er vor Schmerz und Arger zu sterben. Aber er burfte sich nicht verrathen, weil er hoffte, ihn auf der That zu betreffen.

Run, herr Nerino, fragte er ihn, werbet ihr wol

noch einmal zu ihr zuruckfehren ?

Rerino verfeste: Da ich bem Feuer entgangen bin,

movor follte ich mich noch fürchten?

Meister Raimondo brach nun dieses Gespräch ab und bat Nerino, am folgenden Tag mit ihm jum Frühstuck zu kommen. Der Jüngling nahm die Ginladung mit Freuden an. Am folgenden Tag lud Meister Raimondo alle seiner Verwandten und die seiner Frau zu sich ein und bereitete ein pomphastes, prächtiges Mahl, nicht in seinem Hause, welches halb abgebrannt war, sondern

anderwärts, und wies auch seine Frau an, sich bahin zu begeben, jedoch nicht zu Tisch zu sisen, sondern sich verborgen zu halten und das Nöthige zu besorgen. Als nun die Berwandten so wie auch der junge Nerino versammelt waren und man sich zu Tisch seste, suchte Reister Raimondo durch erkunstelte Lustigkeit den Rerino betrunten zu machen, um hernach seinen Anschlag aussühren zu können. Nachdem ihm Meister Raimondo den mit Malvasier gefüllten Becher zum öftern gereicht und ihn Nerino immer redlich geleert hatte, sprach Reister Raimondo: Ach, Herr Rerino, erzählt doch diesen unsern Berwandten irgend ein drolliges Geschichtschen!

Der arme Nerino mußte nicht, daß Genobbia Meister Raimondo's Frau sei, und hub an, fein Abenteuer mit berselben zu erzählen, jedoch ohne irgend einen Namen zu nennen. Es geschah nun, daß einer der Auswärter in die Kammer ging, wo sich Genobbia befand und zu ihr sprach: Madonna, wäret ihr irgendwo in einer Ecke versteckt, so könntet ihr die schönste Geschichte erzählen hören, die ihr in euerm Leben gehört habt. Ich bitte

euch, fommt mit mir!

Sie verstedte sich also in einem Winkel und erkannte bald die Stimme ihres Liebhabers Rerino, und daß die Geschichte, welche er erzähle, ihre eigene sei. hierauf nahm die listige, kluge Frau den Diamant, den ihr Nerino geschenkt hatte, warf ihn in eine silberne Schale, die sie mit dem köstlichsten Trank füllte, und sprach zu dem Auswarter: Rimm diese Schale und reiche sie Nerino! Sag ihm, er möge sie trinken. Nachher wird er um so besser erzählen können.

Der Diener nahm die Schale, trug sie zur Tafel, und als Nerino trinten wollte, sprach er zu ihm: herr, nehmt diese Schale, dann konnt ihr um so besser er zählen!

Er nahm die Schale und trank den Wein ganz aus. Da fah er und erkannte den Diamant, der darin war,

ließ sich ihn in ben Mund gleiten und that dann, als wolle er den Mund reinigen, wobei er ihn herauszog und an den Finger stedte. Nun erkannte Nerino, daß die schone Frau, von welcher er erzählte, Meister Raimondo's Gattin sei, und wollte nicht weiter gehen, sondern als Meister Raimondo und seine Berwandten ihn aufforderten, die angesangene Geschichte auszuerzählen, antwortete er: Und wieder und wieder krähte der Dahn und plöglich ward es Tag; ich erwachte aus meinen Träumen und borte nichts mehr davon.

Als die Bermandten des Meister Raimondo dies hörten, welche vorher geglaubt hatten, alles, was sie von Kerino über seine Frau hörten, sei wahr, behandelten sie den einen wie den andern als die größten Arunkendotde. Rach einigen Tagen traf Nerino den Meister Raimondo, siellte sich, als wisse er nicht, daß er der Mann Genobbia's sei, und sagte ihm, daß er in einigen Tagen abreisen werde, indem ihm sein Bater geschrieben habe, daß er unverzüglich in sein Beich zurücklehren solle. Meister Raimondo wünschte ihm Glüct zur Reise. Aber Rerino hatte heimliche Abrede mit Genobbia getrossen, entsich mit ihr und brachte sie nach Portugal, wo er lange in Freuden mit ihr lebte. Als aber Meister Raimondo nach Hause kam und seine Frau nicht fand, gab er wenige Tage nachher in Berzweissung den Geist auf.

## 110. Der Balbmann.

(5, 1.)

Sicilien ift, geliebte Frauen, wie jebe von euch miffen tann, eine ausgezeichnete fruchtbare Infel und übertrifft an Alterthum alle andern, und auf ihr find viele Stabte und Burgen, bie fie noch mehr verschönern. Diese Infel beherrschte vor Beiten Konig Filippo Marja ein guter, weifer und ausgezeichneter Dann, ber eine artige, schone und reizende Gemahlin hatte, und von ihr einen einzigen Sohn, welcher Guerrino hief. - Der Ronig ergeste fich febr an ber Sagb, wie fein anderer Kurft, benn er mar ein ftarter, fraftiger Mann, bem eine folche Beschäftigung fehr jufagte. Run begab es fich, als er eines Lages mit verschiedenen feiner Barone und mit Jagern auf die Jagd ausgezogen mar, ba fah er aus bem Didicht einen fehr biden, ftarten Balbmenfchen hervorspringen, misgeftaltet und haflich, fodag alle fich höchlich an ihm entsetten, und an Rörperkräften teinem anbern nachstehenb. Der Konig von zwei feiner beften Barone begleitet, ging auf ihn los, griff ihn muthig an und nach einem langen hartnädigen Rampfe übermand er ihn, ließ ihn binben und führte ihn mit fich nach feinem Palaft. Darauf fuchte er ein festes, wohlvermahrtes Behaltnif aus, fchlof ihn hinein und befahl. bag man ihn aufmertfam bewachen folle. Und ba bem Ronia fo viel an ihm gelegen mar, wollte er bie Schluffel feinem anbern, als ber Ronigin anvertrauen, und taglich machte er fich ben Beitvertreib, ihn in feinem Gefangniffe ju befuchen. - Nach einigen Tagen wollte ber Ronig wieder auf die Jago gehen, er bereitete Alles bagu vor und jog mit einem ftattlichen Gefolge von bannen, nachbem er zuerft ber Konigin die Schluffel bes Rerters anvertraut hatte. Bahrend nun ber Konig auf ber Sagb

war, bekam ber Knabe Guerrino große Luft, ben wilden Mann zu sehen, und ging allein mit seinem Bogen, woran er einen ganz besondern Gesallen hatte, und mit einem Pfeil in der Hand an das Gitter des Gesängnisses, wo das Ungeheuer weilte, betrachtete es und sing an ganz vertraulich mit ihm zu sprechen. Während er so sprach und der wilde Mensch ihm schnreichelte und ihn liebkoste, wußte er ihm auf geschickte Weise den Pseil, der reich gearbeitet war, aus der Hand zu reißen. Darüber sing der Knabe an bitterlich zu weinen, konnte sich gar nicht zusrieden geben und wollte durchaus seinen Pseil wieder haben. Der Waldmensch aber sprach: Wenn du mir mein Gesängniß öffnen und mich befreien willst, gebe ich dir deinen Pseil zurück; sonst bekommst du ihn nimmermehr.

Darauf fagte ber Knabe: Wie kann ich bir benn aufmachen und bich heraustaffen ? Ich weiß ja gar nicht,

wie ich bas machen foll.

Wenn du Luft haft, antwortete ber Walbmenfch, mich aus diesem engen Käfig zu befreien, so will ich dir wol das Mittel dazu angeben, wie du mich sogleich los-machen könntest.

Bie benn? entgegnete Guerrino. Co fage mir bas

Mittel!

Der Waldmensch antwortete: Geh zu ber Königin beiner Mutter, und wenn du sie in der Mittagszeit schlummern siehst, so suche behutsam unter ihrem Kopf-lissen nach, worauf sie ruht, entwende ihr leise, ohne daß sie es merkt, die Schlussel des Gefängnisses, bring sie her und öffne mir, und sobald du geöffnet hast, gebe ich dir gleich deinen Pfeil zurud. Und vielleicht werde ich dir diesen Dienst dereinst vergelten können.

Aus großer Begier, feinen vergolbeten Pfeil wieber zu haben, bachte Guerrino als ein Kind nicht weiter, fondern lief unverweilt zu feiner Mutter, fand sie suß schlafend, nahm ihr sachte die Schluffel, kehrte damit zu bem Balbmenfchen zurud und sprach zu ihm: hier find bie Schluffel. Wenn ich dir aufgeschloffen habe, so lauf, so weit dich deine Füße tragen, denn bekame mein Bater, ber ein geschickter Jäger ist, dich wieber in seine Gewalt, ganz gewiß ließ er dich töbten.

Sei unbeforgt, mein Sohn, fagte ber Walbmann; benn fobalb bu bas Gefangniß geöffnet hast und ich mich in Freiheit sehe, gebe ich bir beinen Pfeil zuruck und fliebe so weit von hier, bag weber bein Vater, noch

fonft jemand mich jemals antreffen foll.

Guerrino, ber icon Mannestraft befag, bemubte fich fo lange, bis er endlich bas Gitter geoffnet hatte. Balbmann gab ihm ben Pfeil zurud, fagte ihm Dant für feine Bemühung und eilte bavon. - Diefer Balbmenfch war früher ein fehr schöner Jungling gewefen, ber aus Berameiflung, fich von einer heißgeliebten Jungfrau verschmäht zu feben, ben Liebesgebanten und ben Kreuben bes Stabtlebens entfagt batte, um in bunkeln Balbern unter ben Thieren zu leben, fich mit Gras und Rrautern zu nahren und mit bem Baffer ber Quelle feinen Durft zu ftillen. Bon diefer Lebensweise hatte ber Ungludliche eine bide harte Saut und einen langen ftruppigen Bart bekommen, und weil er nichts als Rrauter af, maren ihm Saar, Bart und Saut fo grun geworben, bağ er einen mahrhaft furchtbaren Unblid gemahrte. Als die Ronigin erwachte, ftecte fie die Sand unter bas Ropffiffen, um die Schluffel bervorzunehmen, die fie ftets bei fich führte. Da fie fie aber nicht fand, mar fie fehr beflurat, sie kehrte bas gange Bett banach um, boch all ihr Suchen war vergebens. Gleich einer Rafenden lief fie jum Gefängnif, und ba fie es offen und ben Balbmenfchen nicht barin fand, wollte fie vor Schmerz umtommen. Sie burchftrich ben Palaft nach allen Seiten und befragte jeden, der ihr aufflief, mer die Bermegenheit und Anmagung gehabt habe, ihr heimlich die Schluffel bes Gefängniffes wegzunehmen. Alle betheuerten, nichts

bavon zu wiffen. Da traf Guerrino auf bie Mutter, fab fie gang entruftet und fprach: Mutter, befchulbigt feinen wegen ber Offnung bes Gefängniffes, benn wenn jemand Strafe verbient, fo muß ich fie leiben, benn ich

habe bas Gefangnif geöffnet.

Auf diese Nachricht war die Königin in noch weit größerer Roth, ale guvor. Sie befürchtete, wenn ber Konig von ber Jagb nach Sause komme, werbe er ben Sohn in ber Buth tobten laffen; benn er hatte ihr bie Schluffel empfohlen, ale binge fein ganges Bobl baran. Um nun einen kleinen Rehler aut zu machen, beging bie Ronigin einen noch weit größern. Dhne Auffcub berief fie amei getreue Diener, empfahl ihnen aufs Dringenofte, Sorge für ihren Sohn zu tragen, verfah diefen mit einer Menge Juwelen und Golb und ichonen Pferben und fandte ihn, von den beiben begleitet, auf gut Glud in die Belt. - Guerrino batte feine Mutter noch nicht lange verlaffen, ba fam ber Konig von ber Sagb jurud in ben Palaft und ging, fobalb er vom Pferbe geftiegen, jum Gefängnifigitter, um feinen Balbmonn ju befuchen. Als er aber die Thure offen und ben Gefangenen entfloben fand, gerieth er in folche Buth, daß er fich im Stillen vornahm, ben umaubringen, ber fich ein folches Bergeben hatte ju Schulben fommen laffen. Er ging ju ber Ronigin, welche er traurig in ihrem Bimmer fand, und fragte fie, wer ber tede, tollfühne Frevler fei, ber es gewagt habe, das Gefängniß zu öffnen und die Flucht bes Balbmenfchen zu veranlaffen.

D zurnet nicht, Konig, fprach bie Ronigin mit gitternber, schwacher Stimme. Guerrino hat, wie er mir

eingestanden, biefes. Unbeil verübt.

Hierauf theilte sie bem König zu seinem nicht geringen Berdruß Alles mit, was ihr Guerrino erzählt hatte. Sie, seste hinzu, sie habe aus Furcht, er werbe ihn töbten, ben Sohn in ferne Lande gefandt, begleitet von zwei treuen Dienern, die mit Geld und Kleinoden für ihren

. Bebarf reichlich verseben feien. Bei biefer Rachricht, welche Leib zum Leibe fügte, gerieth ber Ronig gang außer fich, es fehlte nicht viel, so mare er zu Boben gefallen und verruckt geworben; ja, wenn ihn nicht bie Sofleute gurudgehalten hatten, fo murbe er feine Frau in jenem Augenblicke umgebracht haben. Ale ber arme Ronig wieber zu fich felbst gekommen und etwas befanftigt war, fprach er gu ber Konigin: Wie konnte es euch einfallen, o Frau, unfern Sohn nach unbefannten ganbern zu ichiden? Glaubtet ihr benn, baf mir mehr an biefem Bilben gelegen fei, als an meinem eigenen Kleifch und Blut?

Und ohne eine Antwort zu erwarten, ließ er viele Rriegsleute ju Pferbe fleigen und fandte fie in alle vier Weltgegenben aus mit bem Befehl, nichts unversucht zu laffen, um ihn wieber zu finben. Ihre Bemuhungen maren aber fruchtlos, benn Guerrino und feine Diener fclugen fo verborgene Bege ein, daß niemand ihnen auf die Spur tommen tonnte. Go ritt nun ber aute Guerrino mit feinen Dienern bahin, hatte fcon manche Thaler durchftreift und über Berge und Bluffe gefest, fich bald hier, bald bort aufgehalten und war enblich fechezehn Sahre alt und fo fchon geworben, wie eine Rose am Morgen. Da geriethen feine Diener plotlich auf ben teuflischen Gebanten, Guerrino gu tobten, feine Schäpe und fein Gelb zu nehmen und unter fich zu theilen. Sie tamen aber nicht jur Ausführung, benn burch gottliche Rugung konnten fie niemals einig miteinander werben. Gludlicherweise begegnete ihnen ein schöner junger Dann auf einem herrlichen reichgeschmuckten Pferbe, neigte bas Saupt, begrufte ben Guerrino und fprach: D ebler Ritter, wenn es euch nicht unangenehm ift, fo erlaubt mir euch au bealeiten.

Guerrino ermiberte: Ein Anstand, wie ber eurige, erlaubt nicht, eure Gefellschaft auszuschlagen; vielmehr weiß ich euch fur biefes Anerbieten Dant und bitte euch ganz besonders, mit uns zu tommen. Bir sind hier fremd und kennen die Bege nicht; ihr werdet die Gute haben, sie uns zu zeigen, und mahrend des Reitens können wir einander etwas von unsern Begebenheiten

ergablen, um une bie Reife ju verturgen.

Der junge Mann war aber derfelbe Baldmenfch, welchen Guerrino aus ber Gefangenschaft feines Baters bes Königs Filippo Maria befreit hatte. Er war burch verschiedene Lander und fremde Gegenden gestreift, ba hatte ihn zufällig eine ichone aber frantliche Ree erblict und über fein ungeftaltes munberliches Unfeben fo berglich gelacht, bag ein Gefchwur am Bergen, an bem fie lange gelitten hatte, ploglich zerfprang. Bon biefem Augenblice an fühlte fie fich völlig geheilt und fie war gefund und mohl, ale hatte ihr niemale etwas gefehlt. fcone Ree wollte nicht undankbar gegen eine folche Boblthat scheinen und sprach, um ihn zu belohnen: D bu misgeftalteter, hafflicher Menfch, ber bu meine lang erfebnte Genesung bewirkteft, geh bin, ich mache bich jum fconften, artigften, weiseften und angenehmften Jungling, ben man finden tann. Und alle Macht und Gewalt, womit die Ratur mich begabte, theile ich bir mit, bag bu nach beinem Willen alles machen und zu nichte machen fannft.

Nach biesen Worten beschenkte sie ihn mit einem herrlichen geseiten Roß und entließ ihn, um hinzugehen, wohin ihm beliebte. Er reiste jest mit Guerrino, den er wohl kannte, aber nicht von ihm erkannt ward und kam endlich an eine sehr feste Stadt Frlanda mit Namen, welche damals der König Zifroi beherrschte. Dieser König Zifroi hatte zwei Töchter, hold anzuschauen, von edeln Sitten und reicher mit Schönheit begabt, als Benus. Eine derselben hieß Potentiana, die andere Eleuteria, und sie waren dem König so theuer, daß er durch keine andern Augen sah, als die ihrigen. — Als nun Guerrino mit dem unbekannten Ritter und den Dienern in der Stadt

Irlanda angetommen war, flieg er bei einem Wirthe ab, bem luftigften Dann im Lanbe, von bem fie auf bas Befte behandelt murben. Am anbern Tage that ber Unbefannte, als wolle er abreifen, nahm Abichied von Buerrino und fate ibm vielen Dant für feine aute Befellschaft. Allein Guerrino, ber-ihn liebgewonnen hatte, wollte ihn durchaus nicht reifen laffen und bat ihn fo lange, bis er einwilligte, bei ihm zu bleiben. - Im irlandifchen Gebiet hielten fich in jener Beit zwei furchtbare erschreckliche Thiere auf, ein wilder Bengft und eine wilde Stute, die fo rob und teck waren, bag fie nicht allein die angepflanzten Felber ganglich vermufteten, fonbern auch Thiere und Menfchen aufs Graufamfte gerriffen. Das Land mar burch biefe Bestien in einen fo traurigen Buftand verfest worben, daß tein Menfch mehr bort wohnen wollte. Die Bauern verließen ihre Befigungen und die theuer gewordenen Sutten und zogen in fremde Gegenden, und niemand war ftart ober muthig genug, baß er magte, fich ihnen zu widerfegen ober gar fie umjubringen. Alle ber Ronig bas gange Land verobet fab, weber Lebensmittel, noch Bieh, noch Menfchen maren mehr barin ju finden, und er boch tein Mittel mußte, bem Ubel abzuhelfen, war er fehr betrübt über biefes Unglud und vermunichte immer fein bartes und graufames Gefchick. Die beiben Diener Guerrine's, Die unterwegs ihren graufamen Plan nicht hatten ausführen konnen, theils weil fie nicht unter fich einig geworben waren, theils wegen ber Dazwischenkunft bes unbefannten Runglings, famen nun wieber auf ben Gebanten, Guerrino ums Leben zu bringen und fich feiner Rleinobe und feines Geldes zu bemächtigen.

Wir wollen feben, fagten fie unter fich, ob wir un-

ferem Berrn irgendwie ben Tob bereiten fonnen.

Da sie aber keine andern Mittel und Wege fanden, bie ihnen genügten, benn sie waren in Tobesgefahr, wenn sie ihn felbst umbrachten, nahmen sie sich vor, heimlich mit dem Wirthe ju fprechen und ihm ju ergablen, welch ein muthiger und tapferer Süngling ihr herr fei und wie oft er sich gegen sie gerühmt, er könne jenen wuthenden hengst töbten, ohne daß jemand dabei ju Schaden kame.

Dieser Bericht, dachten sie, wird schnell zu ben Ohren bes Königs gelangen, ber eifrigst wunscht, die Thiere umgebracht und bas Land befreit zu sehen. Er wird alsbald Guerrino rufen laffen und ihn über die Art befragen, dies zu bewerkstelligen, und weiß dieser dann nicht zu antworten, so läst er ihn tödten und seine Schäse bleiben uns.

Wie gesagt, so gethan. Sie banden dem Wirth ihre Lüge auf, dieser war außer sich vor Freuden darüber, eitte zum Palast, erwies knieend dem König seine Ehrsucht und sprach zu ihm im Geheimen: Großer König, wist, in meinem Hause wohnt ein schöner fremder Ritter, Guerrino mit Namen. Bon dem haben mir seine Diener erzählt, als ich mit ihnen über dies und jenes sprach, ihr Herr siehe in großem Ruf wegen seiner Tapferkeit und wisse die Wassen zu führen, wie kein anderer in unsern Tagen; und oft soll er sich gerühmt haben, ihm sei es ein Leichtes, das wilbe Pferd zu besiegen, welches euer Reich verwüstet.

Auf biese willtommene Nachricht befahl ihm Zifroi sogleich, er solle den Ritter zu ihm schiden. Der Wirth kehrte schnell nach Hause zuruck und sagte zu Guerrino, er solle gleich in den Palast kommen, der König wünsche ihn allein zu sprechen. Als Guerrino dieses hörte, stellte er sich dem König vor und fragte ihn, nachdem er ihm die schuldige Ehrsurcht bezeugt, was er befehle.

Guerrino, sprach der König Zifroi zu ihm, ich habe bich rufen laffen, weil ich vernommen, du feiest der tapferste Ritter auf der Welt und so gewaltig, daß du bich getrauest, jenen wilden Hengst, der mein Land so jämmerlich zerport, zu bezwingen, ohne Gefahr für dich oder andere. Soffft du nun, in einem fo ruhmvollen Kampfe zu siegen, und willst ihn unternehmen, so gelobe ich dir bei diesem meinem Haupte dich dergestalt zu belohnen, daß du dein ganzes Leben hindurch glucklich sein sollst.

Über biefes Anmuthen erstaunte Guerrino nicht wenig und leugnete, je bergleichen Reben geführt zu haben, wie man sie ihm nachsagte. Der König war höchst unwillig über seine Antwort und sagte zornig: Ich befehle bir, Guerrino, biesen Kampf zu bestehen; es kostet dir das

Leben, wenn bu meinem Billen wiberftrebit.

Betrübt kehrte Guerrino in seine Wohnung zuruck und wagte nicht, jemanden seine Noth zu klagen. Als ber Unbekannte ihn gegen seine Sewohnheit so traurig sah, fragte er ihn theilstehmend um die Ursache seines Kummers. Guerrino konnte der brüderlichen Freundschaft, die zwischen ihnen herrschte, diese liebevolle Frage nicht unbeantwortet lassen und erzählte ihm, was ihm begegnet war.

Sei gutes Muths, fagte ber andere, ich fürchte nichts! Ich werbe bir einen Weg zeigen, nicht nur bein Leben zu retten, sondern auch in diesem Kampse zu siegen und bes Königs Begehren zu erfüllen. Kehre also zu ihm zurud und sage ihm, er solle dir einen tüchtigen Hufschmied geben, bei dem bestelle dir vier dide Huseisen, rund herum um zwei starte Joll langer, als die gewöhnlichen, mit gezacktem Rande und zwei singereslange scharfe Haten hinten. Hast du sie, so läst du damit mein Zauberpferd beschlagen und das übrige soll schon gehen.

Suerrino begab sich also zum Konig und sprach zu ihm, wie sein Freund ihm gerathen hatte. Der Konig-ließ einen geschickten Hufschmied kommen, welcher ben Befehl erhielt, er solle arbeiten, was Guerrino ihm auftrage. Der Meister ging in seine Berkstatt und Guerrino mit ihm und bestellte die vier Hufeisen auf oben besagte Beise. Als aber der Meister das hörte, wollte er sie

nicht machen und behandelte ihn als einen Rarren, benn bergleichen waren ihm in feinem Leben nie vorgekommen. Als Guerrino aber fah, daß ber Meifter ihn verspottete und ihm nicht gehorchen wollte, ging er jum Konig und beflagte fich über ben Deifter, bag er ihm nicht habe bienen wollen. Der König ließ ihn baher zu fich rufen und befahl ihm eindringlich und bei Strafe feiner Unanabe, entweber zu thun, mas ihm aufgetragen worben fei, ober hinzugehen und an Guerrino's Statt mit bem Unthier zu fampfen. - Als ber Deifter fah, bag es mit bem Befehle bes Ronigs Ernft mar, machte er bie Sufeifen und ichlug fie bem Pferbe an, wie ihm angegeben worden war. Als nun bas Pferd befchlagen und Alles bereit war, fagte ber Unbefannte gu Guerrino: Befteig nun mein Roff, gieb unbeforgt aus, und wenn bu bas Wiehern bes wilben Pferbes hörft, fo fteig binunter von bem beinigen, nimm ihm Sattel und Baumzeug ab und laf es in Freiheit. Du aber erklettere einen hohen Baum und warte dort das Ende ab!

Guerrino, von seinem theuern Gefährten wohl unterrichtet, wie er sich zu verhalten habe, nahm Abschied und ritt vergnügt davon. Durch die ganze Stadt Frlanda war schon das rühmliche Gerücht erschollen, ein artiger holder Jüngling habe unternommen, den wilden hengst zu bekämpfen, und wolle ihn gefangen dem König überbringen. Deshalb liefen Männer und Weiber an die Fenster, ihn vordeikommen zu sehen, und alle wurden vom Andlick seiner Schönheit und Jugend so gerührt, daß sie sich der Thränen nicht erwehren konnten und bedauernd sprachen: D der Arme, wie er sich freiwillig in den Tod stürzt! Wahrlich es ist eine rechte Sunde, daß er so sämmerlich um sein Leben kommen soll.

Allein Guerrino ritt keden Sinnes und männlichen Muthes weiter, ohne fich an etwas zu kehren. — Als er bem Aufenthalt bes Unthiers nahe war und es wiehern horte, flieg er ab, band feinem Roff Sattel und Zaum-

zeug los, suchte Schut auf einer boben Giche und ermartete bort, bas blutige Schauspiel beginnen zu feben. Raum war Guerrino oben, fo fam ber Bengft wuthenb herbeigerannt, griff bas gefeite Rof an und es begann ein furchtbarer Rampf, wie man nur einen in ber Belt feben fonnte. Denn gleich zwei entfeffelten Lowen fturgten fie aufeinander los und ber Schaum entflog ihnen, wie grimmigen Chern, bie von ichnellen Sunden gehett werben. Rach langem muthigen Streit gab endlich bas gefeite Roff feinem Gegner einen berben Suffchlag mit ben icharfen Gifen, traf ihm ben Rinnbacken und zerfchmetterte ihn. Daburch verlor ber Bengft alle Kraft und konnte fich nicht langer vertheibigen. Als Guerrino bies fab, flieg er voller Freuden von bem Baum, fchlang bem Thier einen Strict, ben er mitgebracht batte, um ben Sals und führte es unter großem Jubel bes gangen Boltes, wie er versprochen hatte, jum Konig, ber ihn, wie bie gange Stadt mit ehrenvollem Jubel empfing. Den beiben Dienern aber mar biefer Sieg ihres Beren hochft unwilltommen, benn er vereitelte ihr bofes Borhaben. Boll Born und Arger barüber ließen fie von neuem eine Botschaft an ben Konig Bifroi ergeben, Guerrino konnte leicht auch bie Stute übermaltigen, wenn er Luft hatte. Als ber Ronig bies borte, ließ er ihn wieber zu fich tommen und trug ihm auch diese Unternehmung auf, und auf feine Weigerung, fich an bas fcweierige Wert zu machen, brobte er ihm, ihn ale Emporer an einem Ruße aufhängen zu lassen. Als Guerrino nach Saufe fam und bem Gefährten fein Unglud ergablte, fprach biefer lachelnb: Furchte nichts, Bruber, geh nur gum Suffchmied und bestelle vier andere Sufeifen, noch einmal fo groß als die erften, und mit tuchtigen icharfen Safen verfeben. Dann wird es bir ebenfo gut gelingen, als mit bem Bengft, und bu wirft noch weit größeren Ruhm davontragen.

Die Scharfen Gifen murben gemacht, bas ftarte gefeite

Rof beschlagen und Guerrino jog von neuem aus ju bem ehrenvollen Unternehmen. Als er nun borthin fam, wo die Stute fich aufhielt, und fie wiehern horte, that er, wie er bas erfte Dal gethan. Raum hatte er bas Bauberroß freigelaffen, ba fturgte bas Unthier mit grim. migen Biffen barauf los und jenes vermochte beinahe nicht, fich ju mehren. Es hielt fich aber mader und gab ber Stute einen fo gewaltigen Suffchlag an bas rechte Borberbein, daß fie es nicht mehr rühren konnte. Da verließ Guerrino ben Baum, band bie Stute, beftieg fein Rof und tehrte unter allgemeinem Jubel in bie Stadt gurud, mit Triumph begleitete man ihn in ben Palaft, wo er bem Ronig bas Unthier überbrachte. Alles eilte herbei, um die mitgeschleppte Stute anguftaunen, welche balb bernach an ber fchweren Berlegung ftarb. Go war bas gange Land von ber Plage erlöft und frei. - Guerrino mar indef in feine Wohnung jurudgefehrt und hatte fich vor Mudigfeit niedergelegt, um auszuruhen; allein ein ungewöhnliches Geraufch in feinem Zimmer ließ ihn nicht fclafen. Er ftanb auf und borte, bag es aus einem Gefag mit Sonig tam, worin etwas flatterte, als ob es herauswolle. Da öffnete Guerrino bas Gefag und fand eine Beipe barin, bie angstlich mit den Flügeln schlug und fich nicht von bem Sonig losmachen konnte. Mitleibig nahm er bas Thierchen hexaus und gab ihm die Freiheit. — Noch hatte ber Ronig Bifroi Guerrino nicht belohnt fur feinen boppelten Triumph. Er glaubte, etwas für ihn thun au muffen, ließ ibn rufen und fprach zu ihm, als er erschien: Guerrino, bu haft mein Reich errettet und es ift billig, daß ich mich bantbar bafur bezeuge. Da ich aber fein anderes Geschent noch Onabe weiß, Die beinem aroffen Berdienst angemeffen mare, habe ich beschloffen, bir eine meiner Löchter gur Frau ju geben. Wiffe, bag ich beren zwei befige, die eine heißt Potentiana, ber bie Locken, mit reigenber Runft geordnet, wie belles Gold

glanzen, und die andere Cleuteria, deren haar wie feines Silber schimmert. Kannst du nun die goldgesodte errathen, so erhaltst du sie zur Frau nebst einer reichen Mitgift; errathst du sie aber nicht, so wird dir das haupt

vom Rumpfe gefchlagen.

Als Guerrino das gefährliche Anerbieten des Königs Bifroi hörte, war er fehr beftürzt und sprach zu ihm: Großer König, ist dies der Lohn für meine ausgestandenen Mühen? Ist dies der Preis meines Schweises? Ist dies das Ehrengeschent für die Errettung eures dem Untergange nahen Landes? Wahrhaftig, ich habe etwas Bessers verdient. Und nicht geziemt es einem so hohen Kürsten, wie ihr seid, dergestalt zu verfahren. Allein ihr wollt es und ich bin in euern Händen: thut denn mit mir, wie es euch gefällt.

Geh jest, fagte ber Konig, und zaubere nicht zu lange! Bis morgen Abend gebe ich bir Frift, barüber

nachzubenten.

Sanz betrübt eilte Guerrino nach Hause und erzählte seinem lieben Sefährten, was ber König Jifroi von ihm verlange. Der andere machte aber nicht viel daraus, sondern sprach: Guerrino, sei ganz ruhig, dir soll geholfen werden. Erinnere dich der Wespe, die du neulich aus dem Honig befreitest. Sie wird dich jest aus der Berlegenheit ziehen. Morgen nach der Mahlzeit wird sie zum Palast sliegen und dreimal das Gesicht der goldgelocken Prinzessin umschwirren und diese wird sie jedesmal mit ihrer weißen Hand verjagen. Aus dieser Gebärde wirst du erkennen, daß es die dir bestimmte Gemahlin sei.

Ach, fagte Guerrino zu seinem Genossen, wann wird bie Zeit kommen, wo ich dir für so viele Wohlthaten, die ich von dir genossen, lohnen kann? Gewiß, und wenn ich taufend Jahre lebte, konnte ich dir auch nicht den geringsten Theil vergelten. Allein der Vergelter alles

Buten wird fur mich in Die Lucke treten.

Lieber Bruder Guerrino, fagte ber andere, du bift mir keinen Dank schuldig für geleistete Dienste, aber wol ist es jest endlich Zeit, daß ich mich dir entdecke und daß du erfahrest, wer ich sei. Einst halfst du mir vom Tode und jest wollte ich nur mich meiner Berpflichtung gegen dich entledigen. Wisse, daß ich der wilde Mensch bin, den du so freundlich aus der Gefangenschaft beines Baters befreit hast, mein Name ist Rubinetto.

Darauf erzählte er ihm, wie ihn die Fee in einen schönen reizenden Mann verwandelt habe. Als Guerrino dies hörte, war er ganz verwundert und erfreut, umarmte und kußte ihn mit Thränen und sie schwuren einander brüderliche Treue. — Da er nun merkte, daß die Zeit gekommen war, sich gegen den König Zifroi zu erklären, gingen beide miteinander in den Palask. Der König befahl, Potentiana und Eleuteria seine geliebten Töchter sollen ganz in weiße Schleier gehüllt vor Guerrino erscheinen. Als sie gekommen waren und niemand die eine von der andern unterscheiden konnte, sprach Zifroi: Suerrino, welche von beiden willst du zur Gemahlin haben?

Guerrino antwortete nicht und ftand finnend da. Darüber murbe ber Konig ungedulbig und trieb ihn an.

Die Zeit vergeht, sprach er. Entschließ bich jest!

Aber Guerrino antwortete: Gnabiger König, die Zeit vergeht wol, aber ihr habt mir den ganzen heutigen Zag zur Uberlegung gegeben, und noch ift er nicht vorüber.

Alle bekräftigten bieses einstimmig, und ber König, Guerrino und alle andern schwebten in Sorge und Erwartung, da flog die Wespe herbei und umschwirrte das helle Sesicht der goldlockigen Potentiana. Diese erschrakt und jagte sie mit der Hand fort, und als die Wespe sich ihr dreimal genaht und Potentiana sie dreimal verscheucht hatte, flog sie am Ende davon. Guerrino stand eine Weile zweiselhaft, doch vertraute er den Worten seines lieben Gefährten Rubinetto.

Bohlan, Guerrins, rief jest ber König, was machft bu? Run ift es Zeit, ber Sache ein Enbe ju machen: mable!

Suerrino betrachtete die beiben Jungfrauen wohl, bann legte er die Hand auf das Haupt Potentiana's, die er durch hilfe der Wespe kannte, und sprach: Mein Könia, diese ift eure Tochter mit den goldenen Locken.

Da nahm die Jungfrau ben Schleier ab, und alle faben, baf es Potentiana mar. Der Bater gab fie ihm nun jur Gemahlin in Gegenwart aller Unwefenden und aur Freude bes gangen Boltes, und auf ber Stelle beirathete Rubinetto, fein treuer Genoffe, die andere Schwefter. hierauf entbedte Guerrino, bag er ber Sohn Kilippo Maria's Ronigs von Sicilien fei, und Bifroi, beffen Bufriedenheit baburch vermehrt marb, feierte bie Bochzeiten auf bas Prachtigfte. Dan unterließ nicht, ben Eltern bes Guerrino Rachricht von biefer Beirath ju geben, und ihre Freude bei einem fo unerwarteten Glud mar unbefchreiblich, benn fie hatten ihren Sohn fur verloren geachtet. Balb barauf tehrte Guerrino in Begleitung feiner geliebten Gattin, feines treuen Brubers und feiner Schwagerin nach Sicilien gurud, wo ihn feine Eltern auf bas Bartlichfte empfingen. Und bort lebte er lange Beit in Glud und Frieden und hinterlief fehr iconen Sohnen die Erbichaft feines Reichs.

## 111. Die gegahmte Reiferin.

(8, 2.)

Der weise und vorsichtige Argt, wenn er sieht, daß fich eine Rrantheit im menschlichen Korper festfegen will, ergreift zu feiner Erhaltung biejenigen Mittel, welche ihm bie befte Bortehrung ju treffen icheinen, und martet nicht erft, bis die Rrantheit ba ift, denn ein frifches Ubel ift leichter zu beilen, als ein eingewurzeltes. Chenfo (bie Frauen werden mir verzeihen) muß es ber Mann machen, wenn er eine Frau nimmt, bas heißt er barf fie teine Berrichaft über ihn ergreifen laffen, fodag er nachher, wenn er vorsichtig wirb, nichts mehr thun tann, und fie begleiten muß bis jum Tob, wie bas einem Golbaten begegnete, ber fein Beib guchtigen wollte, aber weil er ju lange gewartet hatte, mußte er geduldig bis jum Tod alle ihre Rehler ertragen. Es lebten vor nicht langer Beit in Corneto, einem romifchen Caftell im Erbaut bes beiligen Peter, zwei geschworene Bruder, welche fich mit nicht geringerer Liebe jugethan maren, als hatte fie biefelbe Mutter geboren. Der eine von ihnen hief Difarbo, ber andere Silverio, beibe hatten bas Rriegshandmerk ergriffen und ftanden im Golbe bes Papftes. Go groß indeffen ihre Liebe zu einander mar, fo mohnten fie boch nicht beisammen. Der jungere, Silverio, bem es an Bartung fehlte, heirathete bie Tochter eines Schneiders, mit Ramen Spinella\*), ein fcones reigendes Dabden, boch von fehr hipigem Geblut. Als die Sochzeit gefeiert und die Frau ihm ine Saus geführt murbe, nahm ihn ihre Schonheit, die ihm über allen Bergleich erhaben ichien, fo fehr ein, bag er fich ihr in Allem, mas fie

<sup>\*)</sup> Deutsch: Dornden; bie andere Schwefter heißt Fiorella b. i. Blumden; ein marchenhafter Jug, wie beren in vielen Erzählungen Straparola's begegnen.

von ihm verlangte, gefällig erwies. Daburch murbe Spinella fo übermuthia und herrschluchtig, bag fie ihres Gatten wenig ober gar nicht achtete. Schon hatte er es burch feine Schmache bahin gebracht, bag, wenn er ihr befahl, bies zu thun, fie jenes that, und wenn er fagte: "Romm baber!" fo ging fie borthin und lachte ihn aus. Und weil ber Laffe nicht durch fremde, fondern durch feine eigenen Augen fah, magte er es nicht, fie gurechtjumeifen, noch auf Beilung bes Ubels zu benten, fonbern ließ sie thun, was ihr einfiel und beliebte. Che bas Jahr um mar, nahm Pifardo bie zweite Tochter bes Schneibere mit Namen Fiorella, welche nicht minber fcon von Angesicht und auch nicht minder histopfig mar, als ihre Schwester Spinella. Rach ber Hochzeit, als bie Krau ihm ins Saus geführt wurde, ergriff Pifardo ein Paar Mannerhofen und zwei Prügel und fprach : Riorella, bas find Dannshofen; faffe bu biefes Ende, ich will das andere faffen. Wir wollen um die Sofen ringen, mer von uns fie tragen foll, und mer Sieger bleibt, ber foll fie anziehen; wer aber verliert, ber muß bem anbern gehorchen.

Fiorella hatte kaum die Worte ihres Mannes gehört, so antwortete sie mit vieler Mäßigung: Ach, mein Gemahl, was sind das für Reden, die ihr führt? Seid nicht ihr der Mann und ich bin die Frau? Muß die Frau nicht dem Manne gehorchen? Wie sollte ich benn solche Thorheit beginnen? Tragt ihr also nur die Hosen,

fie schiden fich beffer für euch, ale für mich.

Gut, sprach Pifardo \*), ich merbe also die Hofen tragen und ber herr im Sause sein, und bu wirst als mein liebes Weib mir Gehorsam leisten. Aber hute dich, nicht anderes Sinnes zu werben, daß du der Mann sein willst und ich die Frau werden foll, damit du bich nicht hernach über mich zu beklagen hast!

<sup>\*)</sup> Ausg. von 1557: Spinardo.

Fiorella war klug, bestätigte nochmale, was sie gesagt hatte, und ber Mann übergab ihr unter diesem Borbehalt das Regiment des ganzen Sauses, überwies ihr die fahrende Sabe und belehrte sie über die Art und Weise, wie er zu leben gewohnt sei. Darauf sprach er: Romm mit mir, Fiorella, ich will dir meine Pferde zeigen und dich lehren, wie du sie behandeln mußt, wenn es Roth thut.

Als sie in ben Stall kamen, sprach er: Was meinst bu zu biesen meinen Pferben, Fiorella? Sind sie nicht schön? Werben sie nicht gut gehalten?

Gewiß, Berr, antwortete Riorella.

Aber gib Acht, fprach Pifarbo, wie lenkfam und gefchmeibig fie finb.

Dann nahm er eine Peitsche zur Sand und schlug erst biefes, bann jenes und rief abwechselnb: Rechts! Links!

Die Pferde nahmen den Schwanz zwischen die Beine, ftellten fich alle in eine Reihe und gehorchten ihrem Berrn. Difarbo hatte unter anbern ein Pferd, bas gwar von ziemlich gutem Aussehen, aber trage und widerspenftig mar, und worauf er beshalb wenig hielt. Bu biefem ging er mit der Peitsche, ließ es fich rechts und links wenden und guchtigte es. Aber bas von Ratur fforrifche Pferd ließ fich schlagen und that nichts von alle bem, mas fein herr verlangte, fondern fchlug balb mit bem einen Buf, bald mit bem andern, bald mit beiben aus. Bie nun Pifardo fah, bag bas Pferd fo hart fei, nahm er einen berben Rnittel und gerbte ihm bas Fell bermaßen durch, daß er felbft bavon ermudete. Aber bas Pferd ward nur eigenfinniger, ale bieber, ließ fich fchlagen und rührte fich nicht. Über biefe Sartnadigfeit bes Pferbes ergluhte Pifarbo vor Born, legte bie Band an bas Schwert, bas er an ber Seite hatte, und erstach es. Fiorella, die bies mit anfah, hatte Mitleid mit bem Pferbe und fprach: Ach, mein Gemahl, marum habt ihr bas

Pferd getöbtet? Es war doch ein fcones Thier; es ift ewig Schabe, baf ihr es umgebracht habt.

Aber Vifardo verfeste mit gornalühendem Antlis: Biffe, daß ich alle, die mein Brot effen und meinen Billen nicht thun, mit biefer Dunge bezahle.

Bei diefer Antwort erschraf Riorella und fprach bei fich felbft: Beh mir Armen, mir Glenden, wie übel bin ich mit biefem angekommen? Ich glaubte, ich habe einen besonnenen Mann zum Gemahl und bin an einen Butherich gerathen. Wie bat er bas ichone Pferd um nichts

und wieber nichts umgebracht?

So beklagte fie fich bei fich felbft, ohne zu ahnen, mit welcher Abficht ihr Mann fo fpreche. Diefer Borfall hatte Kiorella folche Kurcht und Schreden vor ihrem Manne eingeflößt, daß er fich nur zu rühren brauchte, fo sitterte fie an allen Gliebern; und wenn er etwas befahl, fo that fie es auf ber Stelle. Raum hatte ber Dann ben Dund geöffnet, fo verftand fie, mas fein Bille mar, und niemals fiel ein unfreundliches Bortchen zwischen ihnen vor. Silverto, welcher ben Pisarbo fehr liebte, befuchte ihn oft und af zu Mittag und zu Abend bei ihm. Als er aber Fiorella's Betragen und Aufführung bemerfte, munberte er fich fehr und fprach bei fich felbit: D Gott, warum niufte ich nicht bas Glud haben, Fiorella zum Beibe zu bekommen, wie mein Bruder Pifardo? Schaut, wie gut fie bas Saus in Drbnung halt und ihn ohne bas geringfte Biberftreben bebient! Bie fie ihrem Danne gehorcht und Alles thut, mas er befiehlt! Aber bie meinige (ich Glenber!) thut just bas Gegentheil und behandelt mich fo übel, als nur möglich!

Eines Tages war Silverio bei Phardo und nach allerlei Gefprachen fagte er ju ihm: Lieber Bruder Difarbo, bu weißt, wie fehr wir uns lieben. 3ch mochte von dir hören, wie du es gemacht haft, beine Frau fo au ziehen, daß sie dir so unbedingt gehorcht und dir so viel schmeichelt und liebkost. Ich mag Spinella eine Sache noch fo liebreich befehlen, fo gibt fie mir eine barfche Antwort und thut bann gerabe bas Gegentheil

von bem, was ich ihr befehle.

Pisarbo lächelte und erzählte ihm von Wort zu Wort, wie er es gehalten, als er sein Weib heimgeführt habe, rieth ihm auch ein Gleiches zu thun und zu sehen, ob es anschlage, benn wenn es nicht anschlage, so wisse er nicht, was er ihm weiter rathen solle. Dem Silverio gesiel dieser Nath äußerst wohl, er beurlaubte sich von ihm, rief, als er nach Hause kam, unverweilt seine Frau, nahm ein Paar seiner Beinkleider und zwei Stöcke und that, was ihm Pisardo gerathen hatte. Als Spinella dies sah, sprach sie: Was macht ihr da sur Streiche, Silverio? Was für Grillen sind euch in den Kopf gesahren? Solltet ihr etwa närrisch geworden sein? Claubt ihr, ich wisse nicht, daß die Männer und nicht die Frauen Hosen tragen? Wozu seht ohne allen Anlas dergleichen Zeug machen?

Aber Silverio antwortete nichts, sondern befolgte die einmal begonnene Ordnung und gab ihr jest die Regeln für die Führung des hauswesens. Spinella, deren Berwunderung immer flieg, sagte mit spottischem Lächeln: Glaubt ihr vielleicht, Silverio, ich wiffe noch nicht eure Sachen in der Ordnung zu erhalten, daß ihr mich so

ernstlich darüber belehrt?

Aber ber Chemann schwieg und begab fich jest mit ber Sattin nach bem Stalle, wo er mit ben Pferden ganz so versuhr, wie Pisardo gethan hatte, auch eines davon tödtete. Als Spinella diese Thorheit erblickte, dachte sie bei sich, ihr Mann musse in Wahrheit den Verstand verloren haben, und sprach: Was wollen diese Narrheiten sagen, die ihr so unbesonnen vollführt? Solltet ihr etwa zu euerm Unstern verrückt geworden sein?

Silverio antwortete: Ich bin nicht verruckt, aber alle, bie mein Brot effen und meinen Willen nicht thun, be-

ftrafe ich fo, wie bu gefehen haft.

Run merkte Spinella ben thörichten Borsas ihres einfältigen Gatten und sprach: D Tropf, man sieht wohl, daß euer Pferd ein dummes Thier war, weil es sich so sämmerlich umbringen ließ. Aber wo denkt ihr hin? Meint ihr vielleicht, mit mir zu versahren, wie mit dem Pferde? Wahrhaftig, wenn ihr das glaubt, so irrt ihr euch gewaltig, und viel zu spät versucht ihr jest dafür zu sorgen, wofür ihr früher hättet sorgen sollen. Aus Knorpel ist Knoche geworden, die Wunde ist in Krebs übergegangen, es gibt kein Mittel mehr für einen so alten Schaden. Hättet ihr doch früher euerm Unheil zu helsen gesucht! D Narr, hirnloser Narr, merkt ihr denn nicht, zu welchem Schaden, zu welchem Spott euch eure zahlsofen Khorheiten gereichen? Und was wird euch das Alles helsen? Nichts und wieder nichts.

Als Silverio diese Worte des klugen Weibes vernahm, merkte er wohl, daß er mit seiner allzu großen Zartlichteit wenig Gutes gestiftet habe. Er entschloß sich daher, so schwer es ihm auch siel, sein trauriges Loos lebenstänglich mit Geduld zu ertragen. Spinella hatte nun gesehen, daß der Rathschlag ihrem Manne wenig gefrommt habe, und wenn sie sonst ihren Willen singerslang durchsehen wollte, so machte sie ihn nun in der ganzen Armestänge geltend, denn es liegt in der Ratur halsstarriger Weiber, lieber tausend Mal den Tod zu dulden, als ihren

ernstlichen Borfas aufzugeben.

## XXIX. Girolamo Parabosco.

1551.

## 112. Carlo be' Biuftini.

(1, 1.)

Bor nicht gar langer Zeit lebte in ber hochebeln Stabt Piacenza ein liebenswürdiger, schöner, artiger und mit unzähligen glanzenben Gigenschaften gefchmudter Jungling, ber wegen feiner Schonheit und feiner Tugenben bei vielen ebeln und angesehenen Frauen außerft beliebt mar. Unter biefen mar eine Witme, welche bei weitem alle andern in Liebe ju ihm, der Carlo de' Biuftini bieg, übertraf. Es mar eine fcone junge grau, von fconftem Anftand und feinstem Betragen, in Bahrheit eine ritterliche Frau, wie wenig und ungludlich fie bies auch ant Ende biefer ihrer Liebe bewies. Sie mußte fich bei ber Unternehmung mit biefem jungen Menfchen fo gut und vorsichtig ju halten, baf Carlo, wiewol von vielen anbern ebleren und vielleicht ichoneren Frauen angelockt, boch nur ihr feine noch gang frifche Liebe fchentte, in Folge beffen fie lange Beit, ohne bag ein Menfch bavon mußte, mit Auenahme einer Dagt, glucklich ihre Liebe genoffen. Aber bas Schicffal, bas fo angftlich bafur beforat ift, anderer Freuden zu ftoren, wollte nicht zugeben, baß bie zwei Liebenben ihr Leben noch weiter in folcher Wonne verbringen follten, fehrte Carlo's Blid eines Tages auf das Angesicht eines holben Dabchens, welcher beim Beraustreten aus bem Tempel gerabe in bem Mugenblide ein Sanbichut hinunterfallen mußte, mo er vorüber tam.

Als artiger und höflicher Mann neigte er fich, schneller als alle Andern, welche in der Nahe maren, wiewol Biele im Anschauen eines fo fconen Rindes versunken bafelbft fteben blieben, bob ben Sandichuh auf und überreichte ihn mit bem ichonften gierlichften Unftand, ben man je feben tonnte, ehrerbietig bem ichonen Dabchen, welches nicht weniger gesittet und feufch, als ichon und liebenswurdig, benfelben mit ber größten Befcheibenheit nahm und ihm fur feine Bemuhung bantte, fo weit es ihr Stand ihr erlaubte zu reben. Sie heftete fobann auf ihn ihre Blide, welche ben feinigen begegneten und mit folder Gewalt und foldem Sternenglang auf ihn einwirften, daß ber Ungludliche in einem Ru murbe, wie eine Rose einige Beit wird, wenn man an ber Erbe auf fie tritt. Das Berg, burch biefe Erfchütterung geangftigt, rief bie Rraft gur Bertheibigung ju fich, mit welcher im Berein viel Blut babinftromte, fobag er ohne Farbe im Geficht und fast unmächtig blieb; boch fammelte er noch fo viel Rraft, um gang leife, fobag es taum bie Jungfrau vernehmen tonnte, bie Borte auszusprechen: 3ch bin bes Tobes.

Fioretta, so hieß das schöne Mädchen, ging hinweg, unter größter Bermunberung Aller, welche ihre Schönheit, Annuth und Betragen aufs Höchste lobten. Der unglückelige Carlo, ber eine unheilbare Liebeswunde empfangen hatte, zog sich in einen der abgelegensten Theile der Kirche zuruck und sing an, bei sich zu bedenken und zu überlegen, auf welche Art er zum Genusse einer so wunderbaren Schönheit gelangen könne. Immer mehrpries er in seinem Herzen die Anmuth und das Betragen des sichon über alle seine Sinne siegreichen Mädchens. Da er sich nun aber auf kein Mittel befann, das ihm hier helsen könne, siel ihm ein, daß er ein so heiß ersehntes Ziel nicht erreichen werde, ohne daß er durch lange Dienstbarkeit dem Mädchen seine glühende Liebe zu verstehen gebe, in der Hossmung, daß sie ihm alsdann ihre Gunft

nicht verfagen werbe. Carlo entschloß fich baber bagu und fing an auf alle Art, die ihm vorfichtigerweise geeignet ichien, barauf bin au arbeiten, bag Rioretta bie unglaubliche Liebe ertennen mußte, die er für fie begte. Schon hatte er fich völlig losgemacht von ber Liebe, bie er bisher Lobovica gewibmet, benn fo bieg bie Bitme, welcher er fo theuer mar. Diese mar wohl auf ber but und hatte immer bange, es mochte fo fommen, mertte baber auch bald, bag Carlo's Liebe zu ihr erfaltet, ja gang erlofden fei. Er aber befummerte fich wenig um alles Anbere und war einzig barauf bebacht, bie Gunft ber neuen Beliebten au gewinnen. Deshalb lief er fich nur fetten bei Lobovica feben, aber nicht mehr von ibe genießen, die ihn boch mehr liebte, als ihr Leben. Und mabrend er fonft feine Racht vorüber ließ, ohne in ihren Armen zu weilen, wollte er nun auf taufenb Briefe unb Bitten ihr in einem Monat taum Gine gemahren. biefer Bekummernig brachte bie verliebte Bitme faft ein ganges Sahr hin und ertrug ihre Pein, ober ftellte fich wenigstens fo, mit unglaublicher Gebulb, indem fie mahrnohm, bag ber junge Dann ihrer fatt fei. Auch hatte fie bis jest tros ihrer forgfältigften Bemühungen nicht in Erfahrung ju bringen vermocht, welche andere Schonheit ihr fein Berg gestohlen habe. Carlo andererseits lief nicht ab, auf alle Beife bie Eroberung berjenigen zu versuchen, in beren Seffeln er lag, aber es half alles nichts, benn bie Jungfrau mar im bochften Grabe teufch und enthaltsam und fügte sich nicht nur niemals feinen Bitten und Rlagen, fonbern feine Dienftbarkeit marb ihr auch burchaus bermagen juwiber, baf fie ihn nicht einmal nenenen horen mochte. D Liebe, warum haft bu baran eine Freude, in beinem Reiche die Wunfche fo auseinander zu halten? Der arme Carlo mar nabe baran von Sinnen zu tommen, und in turgem warb aus bem fconften und gefprachigften Zungling in gang Piacenga ber haftichfte und einfieblerischfte, auf ben fast jedermann

Als artiger und höflicher Mann neigte er fich, fcneller als alle Andern, welche in der Nähe waren, wiewol Viele im Anschauen eines fo schönen Rindes versunken bafelbst fteben blieben, bob ben Sandichut auf und überreichte ihn mit bem ichonften zierlichften Anstand, ben man je feben konnte, ehrerbietig bem ichonen Dabchen, welches nicht weniger gefittet und teufch, als ichon und liebenswurdig, benfelben mit ber größten Befcheibenheit nahm und ihm fur feine Bemuhung bantte, fo weit es ihr Stand ihr erlaubte zu reben. Sie beftete fobann auf ihn ihre Blide, welche ben feinigen begegneten und mit folder Gewalt und foldem Sternenglang auf ihn einwirften, baf ber Ungludliche in einem Ru murbe, wie eine Rofe einige Beit wird, wenn man an ber Erbe auf fie tritt. Das Berg, burch biefe Erfchutterung geangstigt, rief bie Rraft jur Bertheibigung ju fich, mit welcher im Berein viel Blut bahinftromte, fodag er ohne Farbe im Geficht und faft unmächtig blieb; boch fammelte er noch fo viel Rraft, um gang leife, fobag es famm bie Jungfrau vernehmen fonnte, bie Borte auszusprechen: 3ch bin bes Tobes.

Fioretta, so hieß das schöne Mäbchen, ging hinweg, unter größter Bermunberung Aller, welche ihre Schönheit, Annuth und Betragen aufs Höchste lobten. Der unglädselige Carlo, ber eine unheilbare Liebeswunde empfangen hatte, zog sich in einen ber abzelegensten Theile ber Kirche zuruck und sing an, bei sich zu bedenken und zu überlegen, auf welche Art er zum Genusse einer so wunderbaren Schönheit gelangen könne. Immer mehrpries er in seinem Herzen die Anmuth und das Betragen bes schon über alle seine Sinne siegreichen Mädchens. Da er sich nun aber auf kein Mittel befann, bas ihm bier helsen könne, siel ihm ein, daß er ein so heiß ersehntes Ziel nicht erreichen werbe, ohne daß er durch lange Dienstbarkeit dem Mädchen seine glühende Liebe zu verstehen gebe, in der Hossmung, daß sie ihm alsdann ihre Gunst

nicht verfagen werbe. Carlo entschlof fich baber bagu und fing an auf alle Art, die ihm vorfichtigerweise geeignet schien, barauf bin au arbeiten, bag Rioretta bie unglaubliche Liebe erkennen mußte, die er für sie begte. Schon hatte er fich völlig losgemacht von ber Liebe, bie er bisher Lobovica gewibmet, benn fo hief bie Bitme, welcher er fo theuer war. Diefe mar mohl auf ber hut und hatte immer bange, es mochte so kommen, mertte boher auch balb, bag Carlo's Liebe zu ihr erfaltet, ja gang erlofden fei. Er aber befummerte fich wenig um alles Andere und war einzig darauf bedacht, die Gunft ber neuen Geliebten au gewinnen. Deshalb ließ er fich nur felten bei Lobovica feben, aber nicht mehr von ibe genieffen, bie ihn boch mehr liebte, ale ihr Leben. während er fonft teine Racht vorüber ließ, ohne in ihren Armen zu weilen, wollte er nun auf taufenb Briefe und Bitten ihr in einem Monat faum Gine gewähren. diefer Bekummerniß brachte bie verliebte Bitme faft ein ganges Sahr bin und ertrug ihre Dein, ober ftellte fich wenigstens fo, mit unglaublicher Gebuld, indem fie mahrnohm, bag ber junge Mann ihrer fatt fei. Auch hatte fie bis jest tros ihrer forgfältigften Bemühungen nicht in Erfahrung ju bringen vermocht, welche andere Schonbeit ihr fein Berg geftohlen habe. Carlo andererfeite lief nicht ab, auf alle Beise die Eroberung bersenigen zu berfuchen, in beren Reffeln er lag, aber es half alles nichts, benn bie Jungfrau mar im höchften Grabe feufch und enthaltsam und fügte sich nicht nur niemals feinen Bitten und Rlagen, fonbern feine Dienftbarteit marb ihr auch burchaus bermagen juwiber, baf fie ihn nicht einmal nennen horen mochte. D Liebe, warum haft bu baran eine Freude, in beinem Reiche die Wunfche fo auseinander zu halten? Der arme Carlo war nabe baran bon Sinnen ju tommen, und in furgem warb aus bem ichonften und gesprächigsten Zungling in gang Piacenga ber häftlichste und einfieblerischste, auf ben fast jebermann

wie auf ein wilbes Thier mit Fingern wies. Die aber erfuhr man ben Grund biefer feiner grundlichen und beigmmernsmerthen Ummanbelung. Der eine fagte, er sei aus Gifersucht ober aus Reid behert, ber andere er fei von Melancholie befallen, der britte wußte fein Ubel noch andere zu beurtheilen; aber niemand glaubte, baß Liebe die Beranlaffung von Allem fei, theils weil er allgemein für ben fprobesten Jungling galt, theils weil feine Schönheit fo ausnehmend groß mar, bag man taum benten tonnte, bag fich eine Frau finden werbe, die ibm ihre Bunft hatte versagen mogen. Unterbeffen welfte ber Ungludliche bin, bie hoffnung auf Rettung war febr gering und groß war fein Schmerz und aller berer, bie ihn fannten. Das Schlimmfte aber waren die Thranen Lobovica's, die ohne den Grund einzusehen, nicht allein fich aller ihrer Bufriebenheit beraubt, fondern auch ihn por ihren Augen hinsterben fah und ihm doch nicht helfen tonnte. Am Ende tam fie ju ber Uberzeugung, bag nichts anderes, als eine heftige Liebesleidenschaft im Stande gemefen fei, ihn ihr fo zu entfremben, ba fie ihn fo fehr liebte und burch ungablige andere Berdienfte ihn auf immer an fich gefeffelt zu haben glaubte, fobaß nur ein folder Grund ihn bis bahin geführt haben konnte. Rach reiflicher Uberlegung tam fie nun zu bem Borfas, bas, mas fie auf andere Beife nie hatte berausbringen tonnen, nun womöglich von ihm felbst zu erforschen. Sie schickte baber die Dienerin mit Briefen zu ihm, gab ihr überdies taufend Bitten und Worte auf, die fie ihm bon ihr ausrichten follte, und flehte ihn an, fie nur eine einzige Stunde in der folgenden Racht zu besuchen. Gie fand ihn auch zufällig in einer Stimmung, baf er, fo wie er ben Brief erhalten hatte, fcmur, ju geben wohin fie verlange. Ale baber die Nacht gekommen war, ging er ohne sich zu bedenken ganz allein, wie gewöhnlich in Lobovica's Saus. Diefe barg burchaus ben Rummer, ben fie um seinetwillen bulbete, empfing ihn mit heiterstem

Gefichte, feste fich auf ein Ruhebett, welches baftand, und hief Carlo, ihr gegenüber Plas nehmen. Dann fing fie mit gang ungetrubtem Musfeben alfo gu fprechen an: Mein Carlo, ich glaube bir bieber meine Liebe auf eine Art bewiesen zu haben, bag bu wol glauben barfft, daß nie eine Frau einen Dann mit fo beißer Singebung und fo ohne Rudhalt geliebt bat, wie bu weißt, bag bu von mir bift geliebt worben, wozu bich auch in ber That beine Tugenben, bein Betragen und beine Schonheit mehr, als irgend einen Mann auf Erben, murbig gemacht haben. Nachbem ich bir alfo thatfachlich gezeigt habe, wie groß meine Reigung zu dir ift, fcheint es mir nicht erlaubt noch nothwendig, bir mit Worten flar zu machen, wie ich beschaffen bin. Und wenn bu glaubst, wie bu es glauben mußt, weil es mahr ift und weil ich es verbiene, baf bu fo fehr von mir geliebt wirft, fo wirft du auch glauben, bag bas, mas ich muniche und was ich von bir erfahren möchte, vielmehr in der Abficht gefchieht, um bir Silfe ju ichaffen, wenn ich vermag, als weil ich bir Vorwurfe machen wollte über beine Undankbarteit. Darum entschließe bich, mir die Bahrheit zu fagen in Beziehung auf bas, wornach'ich bich jest fragen will, und lag bich weber burch bie Schaam abhalten, mir etwas ju verbergen, noch durch bas Ditleib mit mir barüber, bag bu mir meine Liebe und Treue fo fchlecht gelohnt haft; benn ich fchwore bir bei ber grenzenlofen Liebe, die ich für bich bege und immer unverleslich für bich hegen werbe, tros aller Unbild, bie bu mir wirft anthun tonnen, bag bie Befriedigung, bie ich bisher mit bir genoffen habe, aus ber Bahrnehmung entfprungen ift, bag bu froh marft, mich ju genießen; ich werbe nicht fagen, bag bie Uberzeugung von meiner Burbigfeit, eine folche Schonheit, wie bie beinige, au genießen, mir unendliche Luft bereitet habe, benn ich wurde lugen; vielmehr fcmore ich bir von neuem, baß meine hochfte Luft barin beftanb, bich in hohem Grabe

erfreut zu sehen burch die Liebe zu mir. Da ich also nur Freude habe an beiner Bufriebenheit, barfft bu bich nicht icheuen, noch fürchten, mir eine Beleibigung anguthun, wenn bu aufhörst mich ju lieben, noch barfft bu irgendwie eine Rucficht bes Mitleids auf mich nehmen; benn ich bin nicht barüber befümmert, wenn ich mich von bir verlaffen febe, ba ich einzig und allein zu beinem Bortheil bich geliebt habe. Da aber meine Berbindlichfeit gegen bich, weil bu bich eine Beit lang bequemt haft, mich zu lieben, allzu groß ift, foll bein Lohn von meiner Seite barin bestehen, baf ich bich immer liebe und bir immer biene. Diefe Dienfibarteit und Liebe, Die ich mich bereite, bir ewig ju wibmen, moge bei bemem ritterlichen Sinne als fo viel Berbienft bei bir gelten, als hinreicht, um bich zu bestimmen, daß bu mir die Urfache beiner Leiben offenbarft, bamit ich, bie ich fie mit gleicher Rraft fühle, ohne mir Linderung ichaffen zu fonnen, mit Ginem Mal bich mit Freude erfüllen und mich von fo außerorbentlichem Schmerze befreien fann. Romm, fag' mir, Carlo, ob Liebe ber Grund ift, aus bem bu fo elendiglich bein Leben verzehrft! Sag' es mir, ich bitte bich. Wem willst ba beine Schmerzen offenbaren, bei wem haft bu größere Soffnung ber Unterftugung, wenn bu bich vor ber verbirgft, die dir fo fehr verpflichtet ift? Dent an bein eigenes Wohl, ober hab' Mitleid mit bem Schmert, in ben bu mich bereits aus Mitleib mit bir verfunten fichft. Sag' mir, wo es bir fehlt, und fei versichert, baf bu burch mich balb wirft befreit werben.

Her schwieg Lodovica und war anferst begierig, zu hören, was ihr ber Jungling hierauf antworten werbe. Dieser sprach benn; fast weinend, mit schwacher zitternder Stimme also: Lodovica, wollte ich eure Liebe leugnen, so ware bas noch viel gottloser von mir, als baß ich sie euch so schlecht vergelte. Ich bekenne, an taufend Beiden und burch taufend Beweise bemerkt zu haben, baß eure Liebe zu mir unendlich gewesen ift und mein Berdienst

weit übertroffen hat. Je weniger biese eure Liebe von mir belohnt worben ift, um fo mehr verbiene ich bei euch Entichulbigung ju finben, benn ba ich ein vernünftiger Menfch bin und boch einen Fehltritt begebe, vor bem fich vielleicht jedes unvernünftige Thier huten murbe, muß man fchließen, bag es bie Dacht bes Simmels ift und nicht meine Schuld. Ich werbe baber nicht aus Befchamung mein Leiden verbergen, ba ich gegroungen bin, bem au folgen, mas bem himmel gefällt. Aus Mitleid mit enerm Rummer murbe ich gern bavon abfteben, es euch au offenbaren, wenn ich mich nicht vielmehr eures ewigen Saffes werth glaubte, fobald ich euch alles tunb thue. Bu febr, ju febr habe ich euch Unrecht gethan, all zu übel habe ich bie Freude gelohnt, bie ihr über meine Bufriebenheit fühltet. Go nehmt benn, was ich jest fage, als Erfas fur euer Berbienft! Bernehmt es, baf ich in eine andere verliebt bin! Diefes Bort lofe euch von ber Liebe, die ihr fur mich begt und beren ich nicht mehr murdig bin. Die große Berbindlichkeit, bie ihr gegen mich zu haben behauptet, konnt ihr gang gut und mit gerechtem Bohn mit Ginem Schlage lofen, indem ihr mich-jest, ba ihr mich hier babt, mit bem Dolche burchbohrt. Bahrlich ich befinde mich in einem Buftanbe, bag ich mich nicht allein völlig belohnt erachtete für all mein Berbienft, fonbern baf ich auch euch bafür ewig verpflichtet mare; benn ich weiß nichte zu munichen, was mir fußer mare, als ber Tob.

hier schwieg ber Jungling und weinte bitterlich. Darauf sagte Lobovica, wiewol schon voll Galle über bie eben vernommene Ursache seines Berlustes für sie, mit unveränderten Gesichtszügen: Ich habe es dir schon gesagt und sage dir es wieder, daß ich niemals geglaubt habe, bei dir einen Anspruch auf Liebe von beiner Seite zu haben, wol aber die größten und unzähligen Beranlassungen, dich zu lieben, den ich auch liebe und immer lieben werde mehr als mein Leben. Darum kannst da

ficher fein, außer ben früheren Grunden, bie ich bir eben erft angeführt habe, bag ich bich nicht allein nicht unbantbar noch mich betrogen nenne, fondern mich beiner ruhme und groß mache aufe Augerste. Und sei versichert, wiewol ich mich in Betreff ber Liebe als allen anbern Frauen der Welt überlegen erkenne, bag ich boch nie über beine Treue unbeforat gemefen bin. Diefe Beforanif hat benn auch bie Sugigfeit meiner Genuffe mit bir febr ermäßigt, fobag ich vielleicht die Rraft befeffen hatte, mir bas Leben ju nehmen. Wenn bu auch annimmft, mich beleidigt zu haben, mas ich dir nicht zugebe, fo haft bu mir boch nur eine geringe Beleibigung jugefügt; benn bu weißt ja, bag ein vorausgesehener Schlag weit weniger ichmerzt. Aber warum haft bu mir Unrecht gethan, indem bu bich mir wieber entzogft? Ich hatte bich boch nicht als Stlaven gekauft, ich habe bich nie als mein Eigenthum angesehen, außer in so weit beine Gute Tag für Tag bich mir fchentte. Diefer beiner Gute bin ich fur ben Genuß, ben ich von dir hatte, nur allgu fehr verpflichtet. Entferne alfo jeben Gebanten, wenn bu einen folchen haft, baß bu mich beleibigt habeft, und laß ftatt beffen in beine Bruft bie fefte überzeugung eintehren, daß ich in jeder Beife bie beinige bin burch Pflicht und Willen, und verlag bich auf mich! Sag' mir aufrichtig, wer biejenige ift, bie bein Berg befist, benn ich will es fo einleiten, fei es auch wer es wolle, bag bu in turgem gur Befriedigung aller beiner Bunfche aelanaft.

Carlo, obgleich einigermaßen durch Lodovica's Worte beruhigt, schwieg aus Verlegenheit, denn als ein mackerer Mann sah er wohl ein, daß sie ihn um so mehr verpflichtete, je mehr sie sich Mühe gab, ihn seiner Verpflichtungen zu entbinden. Da sie aber sehr in ihn drang, entschloß er sich doch endlich und machte die Unglückliche zur Vertrauten seiner ganzen Liebe. Sie verdarg ihren geheimen Groll und machte ihm die ausgedehntesten

Berfprechungen und Anerbietungen, ihn von feiner Trubfal Sie schalt feine Muthlofigfeit und zeigte au befreien. ibm, fo gut fie tonnte, wie wenig Schwierigfeit fein Unternehmen barbiete, obgleich er ihr ben gangen Bergang ergablt und ihr mitgetheilt hatte, bag Fioretta bas fprobefte Dabchen und weit entfernt von allen Liebesgebanten fei. Carlo ging fobann von ihr faft in ber Uberzeugung, Lobovica nicht beleibigt, jebenfalls aber verfichert, ihre Bergebung erlangt ju haben. Ihr bagegen ichwoll über bie erhaltenen Aufschluffe bas Berg von Gift und Bitterfeit, fie warf fich mit bem Geficht auf bas Bett, weinte und fchrie: Ach, weh mir, wie muß ich nun gu meinem großen Schaben einsehen, baß es bie größte Thorheit ift, bie ein Weib begehen tann, fich einem jungen Liebhaber preiszugeben, ber von Ratur unbeftanbig und flatterhaft ift! Ber hatte fich fcupen tonnen gegen fo icharfe und fraftige Baffen, wie bie Schonbeit, ber Anstand und die mannliche Tugend diefes Unbantbaren ? Beh mir! Go fcon und fo reigend ftellt ihn bie Liebe vor bie Augen meiner Seele, baf, fo graufam er auch gegen mich verfährt, fo fehr ich auch burch feine Liebe eine unerträgliche Qual leibe, ich mir boch feinen gludlichen Buftanb auf Erben vorftellen tann, mit bem ich mein Unbeil und Glend vertauschen mochte. Und fo fehr fürchte ich feinen Schaben, ben ich mit allem Grunde wunfchen follte, baf ich nicht mage, mich über ihn gu beklagen, aus Furcht, die gerechten Gotter, jum Mitleid mit mir bewogen, mochten ihn für die große Graufamteit ftrafen, die er gegen mich übt. D machtlofe Sterbliche, betet, bag euch bas Licht entzogen werbe! Das mare ein Bunfch, ber ench bas größte Beil bringen mußte. Bie viel beffer mar es fur mich, blind geboren zu werben. Der geringste Schmerg, ber mich jest foltert, weil ich ju viel gesehen, überfteigt weit alle Luft, die ich je verloren hätte, wenn ich immer blind gewesen ware. D Liebe, wohin wenbest bu jest bie Augen .- ba bu meine Schmerzen

und Rlagen nicht hörst? An wen muß ich mich wenden um Silfe, wenn du, ber ich immer eine fo treue Dienerin mar, mich verlägt? Sa, undantbarer Jungling! Bie habe ich verbient, je von bir um eine andere verlaffen zu werben? D Jupiter, warum hilfft bu mir nicht? Web mir! Dit vollem Recht verfagft bu mir beinen Schus, ba ich mehr als bich ben treulosen Berrather geliebt, ja angebetet habe. Sa, unbantbare Lobovica, warum nennft bu ihn einen treulofen Berrather, ber allein burch fein Andenten bich am Leben erhalt? Ertennft bu nicht, bag, fo lange er fein eigen war, er fich immer bir auf bas freigebigfte jum Gefchent gemacht hat? Belche Schulb tragt er, wenn eine anbere ihn bir geftohlen hat? Die andere foll bie graufamfte Strafe bafür teiben. 3ch will nicht zugeben, bag eine andere fich von meiner Speife nabre und mich bie gange Beit elenbiglich hungern und fchmachten laffe.

Rach biefen Worten und manchen andern Uberlegungen und Entschliefungen im Innern ihrer bewegten Bruft wartete fie nun auf ben Tag, um ihren graufamen Borfas gur Ausführung zu bringen. Als die Goune aufgegangen war, ließ fie ins Gebeim Fioretta einlaben, mit ihr in einem Garten, ben fie außerhalb ber Stabt befaß, fich zu erluftigen, und führte fie in Gefellschaft ihrer mit ihr bluteverwandten Mutter babin. In diefem Garten gab fie ihr nach der Mahlzeit und nach aufferorbentlichem Bergnugen aller Art in einem Apfel auf unmertliche Beife Gift. Man begab fich gemeinschaftlich in die Stadt gurud, bie Frauen gingen nach Saufe und bie Wittve harrte mit Berlangen auf ben Tob ber iconen ungludlichen Jungfrau. Und es bauerte nicht lange, bis bas Gift wirfte. Die arme Fioretta verschieb und murbe unter ben Thranen ber gangen Stadt hochft ehrenvoll begraben, ohne baf jemand mußte, mem man ben gemaltfamen bittern Tobesfall Schuld geben muffe; benn bas Gift, beffen bas verzweifelte Beib fich bebient hatte,

verurfachte außerlich wenig Merkmale, welche ben Borgang im Innern andeuteten. Aber ber ungludliche Carlo, bem allein die Urfache flar war, welche Lodovica hatte antreiben tonnen, eine folde Berruchtheit au begeben, weil er ihr felbft bie Liebe eingeftanden hatte, bie er gu ber ungludlichen Jungfran begte, und weil er bie Große ber Liebe fannte, welche Lobovica ihm zuwandte, überbies auch erfahren hatte, das Floretta eine Luftpartie mit . Lobovica gemacht habe, abnte baraus ploglich und gog einen Schluß, ber ihn auch ziemlich ber Bahrbeit nabe brachte und auf ben wirtlichen Bergang ber Cache führte; er tam nämlich auf die Anficht, die Bitwe habe bas veranstaltet, um ihm ben Gegenftand aus ben Augen au ruden, um beffen willen fie ihn verloren hatte. Rach langem Bruten bierüber faßte er bei fich ben Entfchluf, nicht mehr langer am Leben ju bleiben, um ber allgu herben, Qual zu entgeben, die er über ben Lob gioretta's erbulbete, und um Lobovica nicht die Freude ber Doffnung ju gonnen, baf fie ibn wieber in ihren Befig bringen werbe, indem er ihr burch feinen freiwilligen Tod allen Anlag bazu entreife. Er nahm baber Gift und befchloß, noch ehe fein Geift gefchieben, ber graufamen Lobovica felbft hiervon Rachricht zu geben, theils um ihr burchaus alle hoffnung zu nehmen, bag jemals ihr graufames Borhaben fein Biel erreichen fonne, theils um gu boren, mas fie fage, entweder um fich zu entschulbigen, ober um die Wahrheit zu leugnen, theils auch, um zu Bermehrung ihrer Strafe vor ihren Augen ju fterben, benn er mußte mohl, bag er nicht langer mehr, ale vier bis fünf Stunden am Leben bleiben tonne, ba er die Ratur und bie Denge bes Gifts, bas er genommen hatte, vollkommen aut kannte. Der vergiftete und verzweifelte Zungling zögerte baher nicht lange, nach bem Daufe ber Bitwe zu geben, von welcher er mit bem beiterften Geficht empfangen wurde. Doch mertte er, ba er flug und fcarffichtig mar und bie Bahrheit bereits erahnt hatte,

an taufend Beichen, baf fie zugleich beschämt war und Mitleib mit ihm hatte. Aber er wollte weber hierüber noch von fonst etwas mit ihr sprechen, bis er fich allein mit ihr in bas Bimmer gurudigezogen hatte, bas fonft Leuge feiner höchften Wonne gewesen mar. Als fie babin gekommen waren und die vermittelnde Dienerin entlaffen hatten, welche allein sich bafelbft befand, feste er sich auf bas Bett und ließ Lobovica fich gegenüber figen, er bat fie, über nichts, was fie von ihm vernehme, eine Rlage ober Entschulbigung vorzubringen, bis er fertig fei, und begann barauf folgenbermagen: Das Erfte, mas ich bir zu fagen habe, Lobovica, ift, bag bu fuchen mogeft, fo lang ich mit bir rebe, turg ju fein in beinen Antworten auf meine Reben, wenn bu überhaupt mir eine Antwort geben willst; benn ich muß dir voraus bemerken, bag mein Leben auf einem Puntte angelangt ift, wo ich noch nicht versichert bin, bag mir fo viel Beit übrig bleibt, als ich brauche, um bir mitzutheilen, mas ich mir vorgenommen habe, bir zu fagen.

Lobovica meinte, er wolle hiermit ben Schmerz ausbrücken, ben er über ben noch ganz frifchen bittern Tob Fioretta's empfinde, und bachte nicht baran, baß er vergiftet fei. Da er ihr alfo befohlen hatte, auf nichts zu antworten, was sie höre, bis zum Schluß, sagte sie nichts, schaute ihm jedoch scharf ins Gesicht und erwartete bas

Beitere.

Deinen rohen Sinn, Lodovica, fuhr er fort, und ben unseligen Erfolg, ben er gehabt hat, wirst du gewiß nicht leugnen; ich weiß ja, daß du mich nicht als so albern kennst, um irgend eine Hoffnung zu hegen, daß ich dir je glauben wurde, und du selbst offenbarst es ja auch um so mehr, je mehr du dich bemühst, es zu verbergen. Das heitere Gesicht, mit welchem du mich empfangen hast, ist ganz verdunkelt von den Zeichen, welche von wirklicher Heuchelei überzeugen muffen. Indem du dich heiter anstellst, zeigst du beine Schuld nur größer, als die

Birflichfeit, wenn bu bid nicht fo fehr bemuht hatteft, mir bas zu verbergen, mas bu mir auf feine Beife verbergen tannft. Sonft hatteft bu bich betrubt und traurig gezeigt über Fioretta's Tob, weil bu meine Glut fannteft und alfo auch bir ben Schmerz benten mußteft, ben ich barüber empfinde. Du haft aber, wie gefagt, mir Alles fo febr zu verbergen gesucht, bag bu mir Alles auf jebe Beife geoffenbart haft. Du barfft alfo überzeugt fein, bag ich überzeugt bin, bag bu ben Tob bes unschuldigen Dabchens veranlagt haft. Da bu bies nicht leugnen fannft, weiß ich nicht, mit welchen Worten und Grunden bu es entschuldigen willft. Bielleicht wirft bu fagen, bu habeft es gethan, bamit ich, vollig aller Doffnung beraubt, fie je wieber gu feben, gefchweige ihre Gunft gu erlangen, ju bir jurudtehren muffe. Dierin möchteft bu bich getäuscht haben, benn bu mußt in Uberlegung nehmen, menn ich fie bis zu bem Ubermag liebte, wie ich bir geschildert habe, so konnte ich nicht allein nie wieber biejenige lieben, die fie mir entriffen, fonbern ich mußte einen tobtlichen Sag wiber bie faffen, bie, wenn auch veraeblich, gefucht hatte, fie mir zu entreißen, gefchweige fie ums Leben zu bringen. Und bas mußteft bu mehr, als jebe andere bebenten, bu, fage ich, bie gu gleicher Beit bich meinetwegen, ben bu liebteft, in Bewegung festeft, um baffelbe an einer unfculbigen Perfon ju beruben. Billft bu fobann fagen, bag bu es gethan habeft, um bich an ber zu rachen, die mich bir entriffen habe, fo fagft bu nicht bie Bahrheit; benn aus meinen Borten haft du volltommen gut abnehmen tonnen, und ebenfo aus meiner Qual, bie ich burch bie Liebe erbulbete und bie mich faft an ben Rand bes Grabes gebracht hatte, bag bas verftorbene Dabchen mir nie fo viel Entgegentommen zu Theil werden ließ, baf es mich hatte bir entziehen follen ober konnen. Je weniger reichlich aber ihre Gute mir zu Theil ward, um so mehr hatte fie bich ihr gegenüber verpflichten follen, abgefeben bavon, baß

auf teine Beife irgend jemand Schulb tragen tonnte ale ich, wenn ich bich verließ. Wenn du bich für fo fehr beleibigt erachtet haft, indem du von mir verlaffen worden bift, warum die Strafe nicht auf die Seite wenden, wo die Schuld ruht? Billft bu vielleicht fagen, gerade um mir Schmerz zu bereiten und auf diese Art ben Schuldigen ju treffen, haft bu mir einen fo theuern Gegenstand entriffen und mir ben unglaublichen Schmerz zu fühlen und zu erwägen geben wollen, ben gleicherweise bu fühleft, weil bu meiner beraubt marbit, der bir fo theuer gemefen; fo antworte ich dir, graufame Dedea: Sage mir, ob ich, indem ich mich bir entzog, jemand ums Leben gebracht habe! Sa, Treulose! marest bu mit einem Kunken von Mitleid geboren, fo ware bir nie in ben Ginn gefommen, auf fo granfame Beife ein Mabchen ums Leben an bringen, bie bei beinem Berluft nicht bie geringfte Schulb trug. Du warft nie gefällig noch liebevoll, und all die Gute, bie bu mir feiner Beit haft zu Theil werben laffen, entsprang vielmehr aus bem gefteigerten Begehren rafenber Bolluft, als aus einem Quentchen von Menschlichfeit, welche fich in bir gar nicht findet. Es freut mich, nunmehr zu erfennen, bag in bir gar feine Liebe wohnt. Denn biefe wurde bich in meinen Augen noch einigermaßen entschulbbar barftellen, ba fie mich felbft ebenfalls dahingebracht bat, mir ben Tob zu geben. Ich fühle mich am Liele meines Lebens angelangt. Ich will nunmehr ben Simmel bitten, bag er mehr und mehr in bir und zu beinem größten Schmerz bie Erinnerung an beinen Fehltritt und an meinen Tob lebenbig er-Und nun bitte ich bie Liebe, baf fie bich fo febr für mich entflamme, wie ich für bie unfelige Fioretta entflammt bin, und bas nicht fomol, weil es mir Freude macht, im Gedachtnif berjenigen gu leben, bie mir allen Frieden geraubt hat, als vielmehr, damit du den alle andern übertreffenden Schmera

tennen lerneft, im bochften Berlangen und hoffnungslos

du leben. Hier schwieg ber Jüngling, benn er konnte nicht mehr und fühlte sich zu Ende. Er schlug die Arme in einander und ohne auf eine Antwort hören zu konnen, schloß er die Augen und verschied.

## XXX. Scipione Bargagli.

1569.

## 113. Ippolito und Cangenova.

Unter den andern Familien, die in früheren Zeiten in unserem Siena in hober Blute ftanden und unter bie abeligen gezählt murben, mar auch bie ber Saracini, an ber man noch heutiges Tages ihre alte Bier und Züchtigkeit merkt. Unter ben Gliebern biefer Ramilie war auch, schon vor vielen Jahren, ein junger Dtann genannt Sppolito, ben ein fehr berühmter Ritter gang allein hinterlaffen hatte. Er mar über achtzehn Sahre alt, gar fcon und anmuthig, von erhabener Gefinnung und wegen anderer ebler Eigenschaften und freundlichen Betragens aufs Sochfte geachtet und geliebt von allen Leuten in feiner Baterftabt. Run begab es fich, wie es den jungen Leuten so oft zu begegnen pflegt, daß Ippolito in Liebe entbrannte fur eine ber iconften und holbseligften Jungfrauen, die je ein menschliches Auge fah. Sie hieß Cangenova und mar die jungfte von brei Tochtern, welche ein Meffer Reame Salimbeni bei feinem Tobe ber Pflege feiner hinterbleibenben Bitme gurudlieg. Seine Familie mar gleichfalls in fruheren Beiten in Siena febr ebel und berühmt, unter anderem wegen ber lobenswerthen Bohlthaten, die fie in Zeiten ber Noth an die Gemeinde gespendet, ift aber jest ganglich erloschen und außer bem Bappen und ben Palaften nichts mehr übrig von ihr, als ber Rame. Das genannte Dabden mar nicht meniger burch ihre feltenen Tugenben, ale burch ihre unge-

meine Schönheit in ber gangen Stadt fehr befannt und befprochen, die Liebe und Luft aller ihrer Angehörigen, bie Freude und Wonne ber Mutter und fast ihre einzige hoffnung. Sppolito war alfo ergriffen von ber Solbseligkeit Cangenova's und nahrte in feiner Bruft bie Alammen feiner Liebe nicht nur leichthin mit ber Lockfpeife bes Berlangens, fondern auch mit ber ber Soffnung, bie ihm burch bie Winte und mitleibigen Blide guftromte, welche ihre Augen ihm von Beit ju Beit vergonnten. Mus biefen und ahnlichen Beichen konnte er wol merken, bag ihr biefes fein Leiben keinesmege angenehm mar. Aber wegen ber hochft forgfamen but, in welcher bie Mutter fie wie ihre andern Tochter hielt, ja Dielleicht fie noch gartlicher, mar es ben beiben faft gleich heftig Liebenben nur fehr felten vergonnt, fich ju geringer Linderung ihrer leibenschaftlichen Gluten ju sehen. 3ppolito mar . nicht mehr gewöhnt, folche Angriffe ber Liebe ju bulben, und pflegte meift feinen jugenblichen Bunfchen und unbanbigen Begierben mit viel weniger Gebulb, als nothwendig war, nachzugeben, wie es bie Art biefes unbeftanbigen Alters ift; fo tam er mit ber Liebesleibenschaft zurecht. Nachbem er sonach mehrmals ba- und borthin von feurigen Begierben getrieben mar, entichlof er fich endlich, von ihrer Mutter bas geliebte Dabchen fich jur Sattin erbitten zu laffen, und übergab ihr dabei, wie man ju fagen pflegt, in Betreff bee Ubrigen ein weißes Blatt. Aber bie Mutter fchlug ihm bie Sand ber Tochter ab. ba fie noch amei andere Tochter ju Baufe habe, bie vor Cangenova bas Licht ber Belt erblickt haben und fomit nach gug und Recht querft zu verforgen feien. Ippolito glich auf biefe Beigerung einem Denfchen, ber über allgu großen Schmerz ben Berftand eingebuft bat, und Cangenova, welche bie Sache gut erfpaht hatte, trantte fich vielleicht nicht weniger, fobag ihre Liebe gu bem Sungling, Die, wie gesagt, juvor ichon nicht klein gewesen war, in Rudficht auf die vollig gute Absicht,

bie er babei begte, noch zunahm. Da fie jedoch fab. bag Ippolito auf teine Beife fein Berlangen gu augeln. noch feine glühende Liebe zu bergen verftand, gab fie ihrer Mutter immer mehr Urfache gum Aramobn. Daber butete fie biefe mit mehr als mutterlicher Giferfucht, bielt fie immer forgfältiger im Saufe feft, gestattete ihr taum in bie freie Luft ju fchauen und verfagte ihr alle ihr fouft erlaubten unichulbigen Bergnugungen und Erholungen. Doch fonnte fie nicht hindern, bag Cangenova auf geichictte Beife ihren Geliebten von ber Stellung unterrichtete, in welcher fie fich neuerlich feinetwegen ihrer Mutter gegenüber befinde. Deshalb ließ fie ihm zu gleicher Beit, wiewol mit großer Aufopferung, anbeuten, wenn es fein Bille fei, fie aus biefer engen Befchrantung ju erlofen, fo moge es ibm gefallen, einige Beit an unterlaffen, ihr wie bisher zu folgen, ja womöglich einige Tage gerabezu aus ber Stabt zu geben, eingebent, wie fie fur bie Liebe und Reigung verpflichtet bleibe, bie fie an ihm ertannt, ba er fie fich jur rechtmäßigen Battin erbeten habe, und er burfe ihrer gegentheiligen Singebung gewiß fein. Golderlei im Ramen feiner Cangenova empfangene Nachrichten erhöhten einerfeits bie ichon in bes Junglinge Ropf fteigende Fieberglut burch ben Gebanten, bas Schickfal habe ihm nun alle Schwingen ber Soffnung abgeschnitten, er habe bie Rube ber Jungfrau getrübt, beren einziger Eroft er boch fein wollte, andererseits burch die Entsagung, die ihm die Borte ber Geliebten aufburbeten, aus welchen er inbeg binwieber abnehmen tonnte, nicht in ber Sunft gefunten au fein, wornach all fein Dichten und Trachten fanb. Damit er fich ihrer nun verfichere und ber Geliebten beweife, um fie ber Unluft zu entheben, beachte er nicht, ob ihm baburch felber 3mang und Befchwerlichfeit entftebe, nahm er fich por öffentlich verlauten zu laffen, er pilgere nach San Sago in Galicien, unt ein Gelübbe gu erfüllen. Damit glaubte er auch ju ergrunden, wenn

feine Abwesenheit ihr zu Berzen gebe ober nicht, ob fie ihn wirklich liebe ober ob er ihr gleichgiltig fei. Er ordnete feine Angelegenheiten und traf Bortehrungen, wie es für einen erforberlich fcheinen founte, ber febr weite Reifen vorhat, und ichied eines Tages in Pilgertracht ohne Begleitung von Bermanbten und Freunden. bie er in großer Betrübnig über ibn gurudließ, aus ber Stadt. Cangenova empfand über biefe Abreife nicht geringe Traurigfeit und Befummernif, und marb burch bie Trennung und Liebespein um fo furchtsamer, als fie jeben etwaigen Unfall, ber bem Geliebten begegnen tonnte, nun fich Schulb gab, weil fie ihm jene Borte hatte fagen laffen, beren Folgen fie bamale allerbinge nicht Sppolito mar nicht allgu weit von ber Beimat bezechnete. entfernt, als er mit Sonnenuntergang die Strafe verließ und abfeite in ben nachften Balb ging, wo er forgfältig Dilgerftab, Rod und Dufchelhut verbarg, in feiner gewöhnlichen Tracht, die er drunter anhatte, zurudwanderte und mit Thorschluß unerkannt wieber in Siena war. Er begab fich gerades Beges nach ber Bobnung feiner Amme, ber er juvor fein ganges Geheimnif offenbart und wo er alle nothige Borfehrung getroffen batte. Appolito besaff in der Nähe der Sanct Lorenatirche ein bequemes Sauschen mit einem Stud Garten; beibes hatte er ihr überwiesen, welche ihn gesäugt und immer wie die gartlichfte Mutter geliebt hatte. Bunachft biefer Eleinen Befigung lag ein ichoner aumuthiger Garten, Sigenthum ber Mutter feiner Geliebten, mobin fie manchmal mit ihren Töchtern zur Erholung zu geben pflegte, und mahrend des heißen Commere und ber Baumblute bielt fie fich geraume Beit bafelbst auf. Auf diesem Bege hoffte ber verliebte Sungling, ohne irgend einem Bachter Cangenova's Argwohn zu erregen, Beit und Gelegenheit au finden, seine Geliebte manchmal au fehen und au fprechen und badurch feine Enbabficht ju erreichen. Darum biteb er ben gangen lieben Tag wie ein Rachtvogel in

fein Zimmer gebannt und ging nie baraus hervor, außer Abends, ober vielmehr erft wenn die buntle Racht einbrach. Dann erklomm er bie hohe Mauer und stieg in ben Garten bes geliebten Dabdens binab. Dort ftand unter anderen Gewächsen ein hoher schöner Maula beerbaum, ber mit feinen laubreichen Aften fanft bie Renfter bes Bimmers beschattete, worin bie Mutter Cangenova's, allein mit biefer ale ber jungften ihrer Tochter ober ber geliebteften, ju fchlafen pflegte. Unter biefem Maulbeerbaume blieb Sppolito fchlaflos bie Rachte, aufmertfam auf Alles, mas in bem nahen Saufe geschah ober gesprochen wurde, zumal von der Mutter und ihrer holdfeligsten Tochter. Doch erkunerte er lange Beit nichts, mas ibm hatte gunftig merben tonnen, außer bag Cangenova des Morgens bei Sonnenaufgang einige fehr icone Scherben mit Lilien und Beilchen auf bem gegen ben Garten febenben Balcon begoff. Sie fand babei auch viel Bergnugen baran, mit anmuthiger Stimme und Gebarbe einen Stieglis ju fich ju loden, ber fein Reft auf ben Maulbeerbaum gebaut hatte und fo gahm geworben mar, bag er am Kenfter ihr auf ben Bufen flog; mit biefem erluftigte fie fich benn immer febr. Dies geschah nur leiber gerabe um die Beit, ba Ippolito fich fortzuschleichen gezwungen mar und nichts mehr, ohne feine ober ihre Sicherheit ju gefahrben, unternehmen burfte, mas einen ermunichten Ausgang hatte versprechen tonnen. Bufrieben mit bem, mas ihm ber Augenblick au genießen bot, martete er inamifchen auf befferes Blud und verfaumte nicht, feine Amme oft unter allerlei Bormand in bas Saus ber geliebten Rachbarin geben gu laffen; fie machte fich benn bort vertraut und einheimisch und verstand geschickt bei jeber Gelegenheit, mo sie mit Cangenova fprechen konnte, bie Rebe auf Sppolito gu bringen und ihr zu fagen, wie innig er fie immer geliebt habe und wie er fie fortwährend lieben werde. Als fie fofort bemerkte, daß die Jungfrau an folden Reben tein

geringes Bergnügen fand, ging sie immer weiter und forschte und fühlte, wie die Jungfrau ernftlich gegen ihn gefinnt fei. Diefe, ber es fehr viel werth mar, bon bem fprechen zu hören, beffen Bilb fo lebenbig in ihrem Innern wohnte, begierig, ob fie etwas Reues über feine Pilgerfahrt horen tonne, gab, als die Amme fie eines Tages wieder versuchte, sich bas Ansehen, als meffe fie allem, mas fie ihr von ihm ergable, nicht zu viel Glauben bei, und warf die Bemertung bin, wenn es wahr mare, mas Ippolito über fie verfichere, fo mare er nicht meggegangen und hatte fich gewiß nicht burch Land und Deer fo weit von ihr entfernt. Runmehr ichien es ber guten Amme gerathen, einen Schritt weiter ju thun, und fie erwiderte, ihr ebles Pflegefind weile naber, als das Rraulein wol vermuthen moge, und werbe einmal, wenn fie ihn am wenigsten erwarte, vor ihr fteben. Da fie biesmal nicht weiter fprechen tonnten, fehrte bie Umme gurud und brachte ihrem geliebten Gefangenen nicht geringen Troft, indem fie ihm Wort für Bort wiederholte, mas fie damals von Cangenova gehört, und ihm bas mittheilte, was fie auf ihrem Gefichte gelefen hatte bei ber Ermahnung feines Ramens. Er ertrug fofort mit leichterem Bergen feine Gefangenschaft am Lage, unterließ aber bei Racht nicht, wie bisher an bem Relfenschloffe Bache gu fteben, in welchem fein theurer, fuger Sort verschloffen mar. Es bauerte aber nur noch febr furge Beit, bis er glaubte, Alles fei nun gut vorbereitet und er burfe jest binein und genießen. Als er nämlich eines Rachts machend im Garten verweilte, es war noch nicht Ditternacht, vernahm er, wie Cangenova's Mutter von ber Strafe aus eilig gerufen murbe, um unverweilt zu ber Gattin ihres Bruders ju geben, bie in Rinbesnothen lag: furz barauf horte er, baf fie ju ihrer Schmagerin bineilte, und ihre hubiche Tochter blieb allein in ihrem Bette. Er bedachte nun, bag jest bie erfebnte Stunde gefommen fei, wo er Cangenova's Gefinnung auf eine fichere Probe ftellen konne, und bag er eine gelegenere Beit nicht erwarten burfe, er fann baber alsbalb auf ein Mittel, wie er Cangenova tros ber ungelegenen Stunde babin bringen moge, fich ju zeigen. Bu biefem gweck fiel ihm, ohne fich lange zu besinnen, ploplich ein gang paffenber Beg ein, nämlich die Ruhe bes bem Dabden fo theuern Bogels au ftoren, in ber gemiffen Erwartung, fie werbe, von feinem Gezwitscher erwedt, alebalb ans Renfter eilen und nach ber Urfache feben wollen. Inpolito fcuttelte alfo ben Baum, auf welchem ber tleine Stieglis ber Ruhe pflag, und versuchte ibn zwitschern, wo nicht fingen ju machen. Da aber bies, ich weiß nicht warum, nichts half, flieg er hinauf, woburch er bas Thierchen fo ftorte und erfchredte, bag es auf einen benachbarten Baum flog und fo traurige Lieber und Schmerzenstone laut werben lief, daß feine theure Befchugerin baburch vom Schlaf ermachte. Sie fürchtete fehr für ben Bogel, wand fich beforat aus bem weichen Klaume und ging auf bas Kenfter zu, nur einfach mit einem leichten Schleier ben weißen Bufen verhüllt und ihre blonden Saare in reizender Bermirrung nieberwallenb. Furchtfam umberforfchend, welches ranberifche Thier ober mas fonft bas Leben ihres geliebten Pfleglings bebrobte, gewahrte fie ben Jungling, ber nicht zögerte, fich zwischen Zweigen und Laub ibr zu erfennen zu geben, wo er bie Stelle bes Stigligen eingenommen hatte. Er versuchte fie von allem Zweifel und Schrecken zu befreien, in welchem er fie bereits gefangen fab und fprach mit leifen gartlichen Tonen alfo zu ihr: Furchte nicht, Cangenova, bu eingiger Troft meines traurigen Dafeins, fürchte nicht für bein geliebtes Bogelchen irgend melden Schmerz ober Beangstigung! Es hat nur einen kleinen Schreck gehabt und ift heil und froh. Aber gedenke und erbarme bich beines Liebhabers und Dieners, beines Ippolito Saracini, ber mehr als irgend ein Liebhaber und Diener bir treu und innig ergeben ift. Bahrend bu von ihm benten

tounteft, er pilgere jest in ben entfernteften Beltgegenben und habe vielleicht gar bie irbifche Ballfahrt bereits suruckgelegt, ift er bir boch in ber That immer nabe geblieben von bem Zag an, ba er fich por ben Leuten ben Schein gab, als trete er eine weite Reise an. Aber wenn ich mich auch von ber Beimat weg und bis ans Ende ber Belt begeben hatte, ohne je meinen muben Bliebern Rube ju gonnen, so hatte ich boch nie ben leisesten Gebanten von beiner Beschauung zu entfernen vermocht, bu mein theures und einziges Leben. Sa, feit jener Beit bin ich mit Leib und Seele immer gang in beiner Rabe gemefen, habe mich ben Lag über in biefes mein Bauschen verschloffen und außer meiner verschwiegenen Umme hat niemand etwas von mir erfahren. Munachtlich aber ftand ich an beinem Renfter unter bem Dache biefer belaubten 3meige, in welchen bu mich jest feben fannft, und weidete mich einfam zuweilen an beinem holdfeligen Anblid, wenn bu, meine einzige Somme, nach ber Morgenrothe erfchienft, um beine Blumenftode gu begießen und beinen lieblichen Stieglig au loden. Unterbeffen martete ich, bis bei einer gunftigen Belegenheit etwas bem Ahnliches fich ereigne, was jest nicht fowol bein Berfas und Entschluß, als mein wie ich hoffe gunftiges Gefchick mir bargeboten bat, inbem beine Dutter um diefe Stunde gerufen wurde und ich barauf verfiel, ben Bogel, beine bochfte Freude, fo ju erfchreden. Und aus teinem andern Grunde habe ich fo lange auf biefen Beitpunkt gemartet, als um bir mit ber größten Dffenbeit, die mir die Liebe und meine Treue verliehn, am Ende zu entbeden, welche Bein ich beständig in meinem Bergen erbulbet habe feit bem Tage, ba bu mehr als ein irbifches Befen biefen Augen gefallen haft. Und fest mare ich bereit, bir über Alles Auskunft zu geben, mußte es nicht fcon meine Lebensweife allein, wie ich fie bir zu Liebe geführt und eben mit Borten gefchilbert habe, bir hinreichend und mehr beglaubigen, ale alle

Thränen und Seufger, die ich ausstoßen könnte. Gib also in beinem Herzen, herrliche Jungfrau, dem Erdarmen und Mitleid Raum, sei mir so huldvoll und gnädig, wie bein seltener Geist dich lehrt, der mich ebenso unwiderstehlich, wie deine bewundernswürdige Schönheit, zu dir zog.

Rach biefen Worten schwieg Ippolito und erwartete brennend von Berlangen Cangenova's Antwort. Das Mabchen anbererfeits, bas mit Furcht und Bagen um ihren fleinen Liebling am Gartenfenfter erfcbienen mar, fühlte ploglich beim erften Anblick und ben erften Worten beffen, ber fich unter Laub und Zweigen zeigte, viel größere gurcht und Schmerz. Es war ihr, als murben die Rabeln mahr, welche die Dichter ergablen von Denfchen, die in Pflanzen verwandelt, und von Pflanzen, bie in menschliche Korper umgeftaltet wurden, und bei biefem erften Begegnen murbe fie von gräflichem Schauber erfaßt, bie Saare ftraubten fich ihr auf bem Ropfe, fie versuchte ju ichreien, aber bie Stimme ftodte ihr im Salfe, fodaß sie kein Wort hervorbringen konnte und in ihren Bebarben nur ben hochsten Grab von Entfeten und Bermunderung außerte. Dehr als einmal hatte fie fich zwar zum Entfliehen gemandt, aber boch verlieh ihr ihr Berg fo viel Standhaftigfeit, daß fie ben guß nicht von ber Stelle zog. Dit jedem Augenblicke beutlicher erkannte fie aus der Rede ihren Ippolito, der, wie fie fich erinnerte, auch von ihrer Umme icon angefundigt mar, fie beruhigte fich, und horchte minber aufgeregten Gemuthe, was er ihr in feiner Rebe ergahlte. Um Enbe gewann fie wieber ihre Stimme und Muth burch fein Bilb, beffen Schönheit in ihrer Phantasie nicht erloschen mar, fie wurde heiter, als fie ihn fo in ihrer Nabe und feine Gebanten mit ihr fo innig beschäftigt fah, wie fie wol nimmermehr gebacht hatte. Sie antwortete baher folgenbermagen: Es fchmerat mich ebenfo innig, mein Sppolito, daß die Lage, in der ich bich hier febe, nicht fo ift, wie

beine Hoffnung dich allzu leicht wähnen ließ; als es mir angelegen ift dich wohl und gesund jest gegen meine Erwartung hier zu sehen, denn meine Furcht ist nicht gering, man habe mich von hier aus reden hören, und verbietet mir ferner hier mich aufzuhalten. Darum bitte ich dich bei deiner Liebe und Barmherzigkeit, es möge dir gefallen, alsbald von hier wegzugehen, dabei aber ja nicht zu glauben, dieser Bunsch komme daher, daß deine Liebe Cangenova nicht lieb und theuer sei, oder daß sie dieselbe je mit der Liebe eines Andern vertauschen werde, denn ich schäse mich darin glücklich, weil ich sie an mehr als Einem Zeichen als innig und echt gegen mich erkannt habe. Darum verzeih mir heute und geh mit Gott!

Cangenova hatte nämlich gemeint, fie habe ihre altefte Schwester aufwachen hören, welche mit ber mittlern in ihrem Borgimmer ichlief, und ba die Thure zwischen beiben Gemachern nie jugemacht murbe, fürchtete fie, überrafcht und verrathen 'au werben. Bu berfelben Beit mar es auch Ippolito, als hore er in ihrem Zimmer auf ihrem Bette ein gemiffes anhaltendes gitterndes Geraufch. Es rührte dies von einem Sundchen her, welches Cangenova zu ihrer Unterhaltung Tag und Racht bei fich hatte; es ichaferte, nach Art folder Thierchen, auf bem Bette und ba biefes nicht auf allgu festen gugen rubte, freischte es unter ben Bewegungen bes Sundes. Boll angftlicher Beforgniffe, ba ber verliebte Sppolito gewiß mußte, bag ihre Mutter um biefe Beit nicht ju Saufe mar, ohne ber Schwestern ju gebenten, auf welche fein Berbacht hatte fallen konnen, und ohne irgend ben liebevollen Borten Glauben zu fchenken, Die fie foeben gegen ibn ausgesprochen hatte, glaubte er vielmehr allzu febr jedem Argwohn, ber ihm durch ben Ginn fuhr, und fehrte fich, wie es argwöhnischen Leuten meiftens zu begegnen scheint, ju ber ichlimmern Seite und ju bem Argften, indem er meinte, es moge jemand wie er in Cangenova's Bimmer fein, ber jest ihrer Liebe genieße, und besmegen verweigere

fie ihm fonft jebe Antwort. Go murbe benn theils wegen ber aulest von ihr vernommenen Borte, theils wegen' beffen, mas er von ihrem Bette aus gehört hatte, Sppolito ploglich von fo ftarrer heftiger Gifersucht gepact, bag alle Lebensgeifter nach bem Bergen eilend feine übrigen Glieber völlig verliegen, er hatte nicht mehr die Rraft, fich auf dem Maulbeerbaume festzuhalten, und fiel wie tobt herab Die Jungfrau mar gang bestürzt burch auf ben Boben. den unerwarteten Fall und aufs neue von heftiger Angft und Dein befallen. Dennoch bog fie, fo weit fie fonnte, ben Ropf aus dem Kenster und rief mit gedampfter Stimme gartlich mehrmals ben Namen Ippolito. Er aber, jeder Empfindungefraft beraubt, tonnte nichts bavon vernehmen, geschweige ihr antworten. Sie mar in ber größten Befummernif und blieb eine Beile unschluffig, mas fie jest au thun habe. Auf der einen Seite trieb fie bie wieder erwachende Liebe ju ihrem schonen Sppolito und nicht minder bas Mitleid mit ihm, hinunterzueilen, um boch zu feben, mas nach bem fcmeren Falle aus ihm geworben fei, auf ber anbern Seite hielt fie bie Aurcht feft, fie mochte von ihren Schwestern gehört und verrathen werben. Am Ende aber erwiesen fich bei ihr Die Rorberungen ber Liebe verbunden mit benen bes Mitleids boch ftarter, ale ber harte Bugel jeber anbern . Rudficht. Gie richtete ihre beflügelten Schritte nach bem Garten und jog vor, auf einer unterirbifchen Benbeltreppe bahin ju gelangen, wiewol biefer Beg von ben Bewohnern bes Saufes nur hochft felten betreten marb; in alten Beiten hatten folche Graben bagu gebient, verborgen aus ben nahen Burgmauern hinauszukommen, wie man noch heutiges Tages feben tann, wo man an der äußersten Seite des Gartens auf ähnliche Weise hinaustritt. Sier alfo unter bem Maulbeerbaum, unter den er gefallen mar, fand fie ihren Liebhaber kalt und bleich, und, wie ihr auf ben erften Anblick schien, bemußtlos und ohne Leben. Es manbelte fie eine Dbnmacht an und fehlte wenig, so ware sie ihm tobt zur Seite niebergefunten. 3hr Schmerz hielt fie feboch mit stärkeren Banden im Leben fest und sie schüttete ihr Berzeleib fo kläglich aus, baf es wilbe Thiere und Steine batte erbarmen mogen, indem fie fprach: D' armer, ungludlicher Rungling! D betrübtes, unfeliges Disgefchid! Beich graufam giftiger Schlangenbig, welch tudifches Geftirn hat bir Rraft und Leben vor meinen Augen geraubt, ber bu nur nach meinem Anblid verlangt haft! D bu Seele meines Lebens! Bie fallt mir fein Unbeil awiefach fcmer! Er ift tobt, sein Geist empfindet nicht mehr; ich bebrangtes Rind aber muß es ertragen, und weiß boch nicht, wie ich bagu im Stand fein werbe. Und nicht genug, bag ich ben holben Sungling, ben getreueften Liebhaber verlieren foll, auch meine mir über Alles theure und fo ftreng bewahrte Ehre fommt in Wie mag ich nur, die ich boch fo frei von aller Schuld bin, ben Ruf meiner Reufchheit erretten und meinen gartlichen Gefinnungen gegen ihn Genuge thun? Bohin wende ich mich um Silfe? Bon wem verlange ich Rath in fo tläglichem Fall, in fo brobenber Gefahr, als bie meinige?

Das verzagte Madchen qualte und peinigte sich, fühlte mit den zitternden handen bald in das Antlig, bald an den Puls Ippolito's, bald auch drängte sie ihren Mund an den seinigen und lauschte, ob noch ein hauch von Leben in ihm sei, um Alles zu thun, was sie vermöge, um den Geliebten wieder zu sich zu bringen. Da sie aber keine Lebenskraft mehr in ihm bemerkte, zog sie ihn endlich sanft in ihren Schoof und badete mit heißen Thränen sein erstarrtes Gesicht. Rief nun dies die entwichenen Lebensgeister zuruck oder half seine Natur selbst dazu, kurz, er hatte seine Besinnung wiedergefunden und noch einen Theil der Klagen angehört, welche die geliebte Jungfrau ausgestoßen hatte. Aus diesem Grunde und weil er in ihrem Arme war, genoß er nun diesen Trost

und die Wonne, beren Größe jeder felbst sich vorstellen Ippolito verharrte in diefem Buftande fo lange, bis Cangenova, von ber bochften Bergweiflung angereigt, entschloffene Sand an ben Dolch legte, ben er in feinem Bufen trug, ihn mit mannlichem Muthe gudte und ben Arm erhob, um fich bas Berg ju burchftoffen. glaubte ber besonnene Liebhaber nicht langer zuwarten gu durfen. Wie aus ichwerem Traume ermachend, bemegte er unter einem tiefen Seufzer ben rechten Arm, um bas Gifen abzuhalten, bas fie verzweifelt gegen fich felbft tehrte. Da er ihr auf diefe Beife zeigte, daß er noch am Leben fet, gab er ihr alle verlorene Lebenshoffnung wieder; ja, man konnte fagen, er habe ihr in demfelben Augenblick ein doppeltes Leben gefchenkt. Lange Beit fahen die beiben Liebenden einander nach diefer Bewegung an, voll Erftaunen, ob es auch mahr fei, bag fie fich nun fo beifammen befinden, ale maten fie beiberfeits nicht recht ficher, ob fie machen ober traumen; dies mar vielleicht am meiften bei dem der Fall, der fich fo mider Erwarten in ben Armen ber andern miederfand. In furgem aber von der Wirklichkeit in allen Zweifeln bewältigt, fagen fie mit unbeschreiblichem Bergnugen nebeneinander und ertlarten fich unter fugen Ruffen, mas ihnen beiden begegnet mar. Dermeil aber filler Friebe um fie maltete, veranftaltete bas ben Menfchen oft neibifche Glud, baf es Cangenova mar, ale vernehme fie eine Stimme, die ihr zu wiederholten Malen vom Saufe aus rief. Erfchrect eilte fie aus Ippolito's Nahe fort, fo fchnell, daß fie ihm faum das lette Lebewohl fagen tonnte. Derweil fie aber benfelben Beg, auf bem fie gefommen mar, wieder gurudmag, fchien es ihr, mas immer die Urfache fein mochte, als hore fie auf einmal Gebrull von Lowen, Geheul von Wolfen, Gekrach und Umfturg, begleitet von Rlagen und Getofe menfchlicher Jammerlaute; fodaß theils biefe feltfame Ginbilbung, theils ber Unmuth, ben Garten und Sppolito verlaffen zu muffen,

ihr alle Gebanken verwirrte; von Ropf bis zu Füßen gitternd, fühlte fie fich gang gufammenbrechen und erftarren. Außer Stande, ein Glieb zu regen, einen Gebanken zu faffen, blieb fie wie eingewurzelt fteben mit aufftraubenden Saaren, die wie Binfen ihr auf bem Saupt emporftarrten. Aber nicht lange nachher, von machtigerem Entfegen weiter getrieben, verließ Cangenova Die finftere Grube, und ohne einem Menfchen im Saufe von ihrem Unfall au fagen, legte fie fich ftill und heimlich mit hingeweletem Leben in ihr Bette. Cangenova's Schwestern, gleich ihr von ber mutterlichen Dbhut befreit, hatten auf findische Beife in ihren Betten gescherat und mahrend biefe im Garten war, ihr mehrmals gerufen, bamit fie zu ihnen tomme und mit ihnen plaudere. Sie erhielten aber feine Antwort von ihr und fehrten bann wieder zu ihren Poffen gurud, bis endlich eine von ihnen, die beherztere, im Kinftern aufftand, behutsam in das andere Bimmer nach bem Bette tappte und ber Schwester von neuem gurief. Da fie aber nichts antwortete, obwol man mertte, bag fie anwefend mar, befchlof fie, um am nachften Morgen nicht ausgelacht zu werben, ein Licht anzugunden, um gu ergrunden, warum bie Schwefter biesmal gar nichts von fich horen lief. Da fand fie fie benn, mehr einem Marmorbild als einem lebenden Wefen ahnlich, in tiefem Schlafe; fie begann ju fragen, von welchem Ubel fie fo. fchnell befallen fei; fie rief fogleich die andere Schwefter, bie ebenfalls herbeilief, um Cangenova nach bem Grunbe biefer ihrer neuen traurigen Begegniffe gu fragen; aber fie vermochten gar nichts aus ihr herauszubringen. schickten baber ploglich nach ihrer Mutter, die voll angftlicher Beforgniffe um bas geliebte Rind ploglich erfchien. Dit mutterlicher Dringlichfeit um fie ber flebend, trachtete fie von ihr zu erforschen, moher ber plogliche betrubte Bechfel entftanden fei, benn wirflich und mahrhaft fchlafend hatte fie fie in biefem Bette gurudgelaffen; ebenfo machte fie es mit ihren andern Tochtern. Cangenova

fagte zu ihr, es fei ihr in Bahrheit felbft unbekannt, welch schlimmes Ubel fie fo ploglich betroffen habe; bie anbern ergablten nur, wie und mann fie es bemertt. Die geschickteften und erfahrenften Arate ber Stadt murben gur Beilung ber feltsamen Rrantheit berbeigeholt. Sie ertlarten bas Ubel fur ernft und gefährlich, aber teines ber vielen angewandten Beilmittel verschaffte irgend Linderung, ba fich freilich tein Arat einbildete, es tonne ungemeffene Aurcht ber Unlag zu biefer Rrantheit gemefen fein; und fie, mehr auf ihre Ehre, als auf ihre Beilungbebacht, hielt ben Ursprung bes Ubels vor jedermann verborgen. Beboch wollte Cangenova bie Sache nicht gegen ben verborgen halten, um beffen willen fie in ben Buftand verfallen mar, ben fie erbulbete. Much munichte fie ben letten Schritt, ber fich boch nicht mehr gurudthun läßt, nicht zu thun, ehe fie, wo möglich, ihren wieder gewonnenen Ippolito nochmals gefehen habe. Sie ließ beshalb feine Amme au fich fommen, vertraute ihr ihren Buftand an und trug ihr auf, ihren Pflegesohn ohne ben geringsten Beraug von biefer Gefahr zu benachrichtigen, bamit er, wenn ihm noch etwas an ihr gelegen fei. Mittel und Wege erfinne, wie fie ihn noch einmal fehen moge vor ihrer lesten Stunde, Die vielmehr ichon gegenwartig, als nabe fei. Sppolito fonnte, als er bie folimme Runde von feiner Geliebten erhielt, nicht baran benten, alebald ju ihr ju gehen. Der heftige Schmerg über biefe Sache ergriff ihn fo fehr, bag fich feine Befichtezuge völlig vermanbelten. Er verschaffte fich baber bie ungewöhnliche Rleidung eines armen Banberers, befestigte an seine Baden einen falfchen Bart und gestaltete fich baburch fo um, bag er fast von ben Leuten feiner Rachbarschaft nicht erkannt werben konnte, jumal ba man allgemein ber Anficht mar, fie feien burch Berge und Meere getrennt. Er ging Almofen fammelnd in einigen Baufern umber und gelangte in furgem ju ber Bohnung, in welcher bie trante Cangenova lag. Auch

hier bat er um Almosen, die Sausfrau selbst ging ihm mitleibevoll entgegen, man fah ihr aber wohl ihre große Betrübnig und Trauer an über ben hoffnungelofen Buftand ihrer Tochter, von welchem Unglud fie auch ihm, wie allen Menfchen ergablte, die ihr in den Beg tamen, weil fie hoffte, es habe boch vielleicht einer fur fie Bilfe oder Troft. Der kluge Pilger erkannte mohl, wie ihm ber Bugang ju feiner geliebten Rranten leicht ohne Sinberniffe offen fei. Er manbte fich baber bebachtig ju ber alten Cbelfrau und fagte, fie moge nur nicht alle Doffnung fallen laffen, ihre Tochter genefen zu feben, ware ihre Rrantheit auch noch fo fdwer. Das Fraulein fei, fo viel er von ihr hore, in jugendlichem Alter, und unendlich ift die Allmacht Gottes, ber in feiner unausfprechlichen Gnabe balb biefen frommen Anecht, balb jenen der feltenen und wunderbaren Gaben theilhaftig macht, die Rrafte zu ergrunden, die feine himmlische Barmherzigfeit in Rrauter, Pflanzen, Gafte und andere Dinge jum Beil ber armen Sterblichen gelegt bat.

Er felbft, fagte er, fei einen großen Theil ber Belt burchwandert, und, obwol fie ibn in fo niederem Stande febe, mit erfahrenen Naturforschern und Argten in Bertehr gemefen, burch beren Werte ihm, gleichwie burch eigene Betriebsamfeit viele bobe Gebeimniffe, die menfchlichen Rrantheiten zu heilen, erschloffen worben feien. Die leichtglaubige Alte hob die Bande jum himmel, wie die Beiber fast allgemein und die Bedrängten alle bei folden Beranlaffungen zu thun pflegen; und fie tam leicht auf ben Gebanken, ihre unzähligen Gebete haben nun die Birfung gehabt, bag burch die gottliche Borfehung biefer hilfebeburftige Mann ins Baus geschickt worden fei. Da er ihr nun feine Thatigkeit und feinen Eifer anbot, murbe, ohne baf fie weiter etwas von ibm begehrte, ber neue Arat von ber Mutter in bas Bimmer geführt, in welchem bas ungluckliche Dabden lag. Als er ju ihr trat, fah und erfannte er, bag es leiber nur ju mahr fei, mas man ihm über ihren Buftand berichtet Und ber Schmerz über biefen Anblick hatte ihn beinahe übermannt, obgleich unmittelbar nach feinem Bereintreten in bas Bimmer Cangenova, bie boch feine Buge gleich wieber erkannte, ein Schimmer füßer Freude überflogen hatte. Ippolito ergriff vor Allem mit feiner gitternben Sand die Sand des Madchens, als fühlte er nach ihrem Puls, und bat nach einer Weile die Umftebenden, fich etwas zu entfernen, bis er nach feiner Gewohnheit fein Gebet über fie verrichtet habe. Go fand Sppolito Gelegenheit, ungehemmt von allen Umftebenden von der Kranken felbst die Urfache und die Beschaffenheit ihres Ubels zu vernehmen. Als er fie aber mit unendlicher Bartlichkeit anfah und ber lieblichen Gefichteguge gebachte, die freilich gang erloschen und verschwunden maren, fant ihm ber Muth. Er verlor gang und gar bie Soffnung, die er gehabt haben mochte, ihr burch feine Gegenwart Silfe zu bringen, und tonnte vor Schmerz und Betlemmung, die ihm bas Berg gufammenprefte, fein Wort fagen und feine Frage an fie richten. Rrante fah wohl, dag ihr Arat felber ber Aranei bedürftig mar, troftete ihn und ermahnte ihn, mit Beftandigfeit bas Geheimnig feiner Liebe vor jedermann zu bewahren. Und nachdem ihm Cangenova ihre schwere Krankheit geschildert hatte, bat fie ibn, feine Sand immer in ber ibrigen haltenb, er wolle niemals feiner Liebe zu ihr, wie ihrer gegenseitigen Bartlichkeit vergeffen, die ihr miderwartiges Geschick ihr leiber nicht gestatte, ihm bethatigen gu tonnen. Sobann fagte fie gu ihm, fie wurbe mit Freuden geftorben fein, wenn nicht Mitleid mit ihm fie gepeinigt hatte; megen zweier Freuden aber icheide fie gang gufrieben, einmal, weil fie ihn noch gefehen habe, ehe fie diefe Belt verlaffen, fobann weil fie überzeugt fei gu fterben, nachbem fie von einem fo ebeln Jungling mit ber ebelften Liebe geliebt worden fei immerbar. Der troftlofe Ippolito troftete bas geliebte Rind, so gut er

fonnte, er bat fie, weniger ju fürchten und noch nicht auf alle hoffnung ju verzichten, und verpfandete ihr mit theuren Schwuren fein unwandelbares Bort, alles gu halten, um mas fie ihn gebeten hatte. Durch Thranen und Schluchzen waren feine Thranen nicht fowol unterbrochen, ale gang geftort, er beugte fein Saupt binab gu bem Cangenova's, erhob es nach einer Beile wieber, wischte fich bie Augen mit ber Sand und gab und empfing von ihr bas leste Lebewohl. Der vorgebliche Pilger ging fobann ju ber troftlofen Mutter jurud und ftatt ihr in Betreff ihrer Tochter irgend eine Aufrichtung gu bringen, fagte er ju ihr, ihr unheilbares Ubel habe ihn mit foldem Mitleid erfullt, bag er noch jest die überftromenben Thranen nicht ju trodinen vermoge, ba er fie int bemfelben Buftanbe verlaffen muffe, in welchem er fie angetroffen. Auf ber anbern Seite muchs Cangenova's Herzensweh über die Trennung von Ippolito fo febr, baf ihr ward, ale muffe ihm ihre Seele folgen, berweil ber Korper nicht im Stande mar, es zu thun. Darum, fast indem er von ihr ging, schied ihr Beift von bannen und ihr irdisches Leben hatte ein Ende. Raum mar Ippolito in ben Sausflur hinuntergekommen, als er ploglich großes Beinen und Rlagen von ben Bermanbten und ber Mutter vernahm. Gefellte fich alfo diefer Schlag au feinem herben Leiden, fo konnte er nun mohl aus Erfahrung bie Behauptung aufftellen, bag ber Denich aus Ubermaß bes Schmerzes nicht im Mugenblick ftirbt, wie man bies von der hochsten Freude zu fagen pflegt. Ippolito wollte auch noch bas Leichenbegangnif feiner geliebten Freundin feben und tonnte an fich ein fprechenbes Beifpiel hinterlaffen, bag ein großer Schmerz nur höchst felten sich milbert ober veraltet. Sppolito fehrte baber ju feiner Amme jurud, nahm aber feine andere Speife ju fich, ale Seufzer und Thranen und ermartete fo ben folgenben Tag, um, for viel an ihm war, biefen ungludlichen Anblid ju genießen. Die Stunde fam,

mo Cangenova's Leiche zu Grabe gebracht murbe. Es mar ein ebles, ehrenvolles Leichengeleite, eine große Schaar von Bermandten und Nachbarn folgte ihr nach ihrer Rirche, unter nicht geringem Busammenlauf von ber Stadt megen bes Ruhmes ber Schönheit und Tugend biefer Sobald bie Tobtenbahre aus bem Saufe ge-Rungfrau. tommen mar, fdritt Ippolito, gefleibet wie die anbern Leibtragenben, mit einer brennenben Rerze in ber Sand mit bis gur Rirche, immer bem Sarg gur Seite, und wendete tein Muge von berjenigen, bie er nun bald nimmer wieber fab, ja, er trug oft felbft mit an ber fugen Laft. In ber Sanct Frangfirche bei ber Kamiliengruft ber Salimbeni angelangt, vollzog man die heiligen Gebrauche mit ber Tobten und legte fie hinein, worauf ber alte Stein die Offnung wieder ichlog. So wie diese Platte aber die Gruft bebeckte, ichloß fich auch Ippolito's Bewußtsein und fein Leben. Er fiel auf den Marmor nieder, erhob fich nicht mehr und blieb entfeelt liegen. Gegenwärtigen, bie biefen Unfall mit angefeben hatten, brangten fich flaunend bingu und erfannten balb, bag ber Gestorbene Ippolito Sargeini fei, ben man iest auf ber Pilgerfahrt jum beiligen Jatob in Galicien glaubte. Der Ruf von biesem Ereignis verbreitete fich schnell burch bie gange Stadt, und als bie Angehörigen und Bermandten bes Ungludlichen es erfuhren, liefen fie in tiefer Betrubnis su ihm bin, wo fich auch eine große Boltsmaffe, Danner und Weiber Sienas, versammelt hatte. Die Vermandten erhuben große Klage über bem Todten. Der Körper bes ebeln Jünglings empfing alle Ehren und Trauer, die bei einem folchen Anlag zu erzeigen find, und warb unter allgemeiner Betrübnif, megen bes Alters und ber ben tugendhaften jungen Leuten jugeftogenen Ungluckfälle, unter Buftimmung ber beiberfeitigen Angehörigen, in Cangenova's Grab beigefest, auf daß ber ungludlich Liebenden sterbliches Theil hier vereinigt werde, wie gewiß bort ibr emiges.

## XXXI. Ascanio de' Mori.

1575.

## 114. Unfdulbiges Gift.

(Nov. 14.)

Salo, ber hauptort am Ufer bes Garbafees, gehört jum Brefcianer Gebiet, wird gebabet von ben flaren Bellen bes berühmten Benacus und ift ein gar gefitteter Drt, aber fehr unfruchtbar, weil es nur auf einem fcmalen Streif liegt und von einem großen Berge überragt, ja fast eingeschloffen wird. Daber tommt es, bag bie Ginwohner gewerbfam und vorzugeweife gur Sandelschaft geneigt find, weshalb fie auch fehr gelbreich und ftoly find. Gine weitere Folge hiervon ift, bag ein beftandiger Betteifer unter ihnen herricht und fie oft miteinander um den Borrang ftreiten. Go etwas begegnet an andern Orten in der Rachbarschaft nur felten, weil bie Bewohner berfelben weder folden Geldreichthum, noch überhaupt folden Wohlstand befigen. Dort alfo mar in früherer Beit ein Raufmann Namens Simone, einft arm und burftig, burch Sanbel aber reich geworden und aut ausgeruftet mit Gutern, bie ihm bas Blud gelieben. Er hatte große Geschäfte in Benebig, in Lyon, in Antwerpen und an verschiedenen andern Orten. Diefer tam nun in einen Rangftreit über ben Bortritt (eine narrifche Laune, die ichon in gewiffem Betracht Abligen ichlecht ftebt, geschweige Sandelsleuten), er tam in Rangftreit mit einem andern Raufmann, ber nicht minder reich, aber auch nicht minder ftolg und thöricht war, als er,

und ber Betteifer wuchs fo von Tag zu Tag, baf jeber von ihnen fein Saus voll hatte von jenem traurigen Gt schlecht, bas wir Schacher\*) nennen, bie aber vielleicht ichidlicher Berftorer ber Suhnerhöfe und Beinteller heißen konnten, die mit Poffen die Leute umbringen und in Schreden fesen und aus ihren garftigen Maulern nichts hervorzubringen wiffen, was nicht durchweg zur Entehrung bes Schöpfers gereichte, und bie, um ihre thorichte Rraft zu versuchen, sich bes Nachts bamit erluftigen, irgend ein armes Beibchen bamit zu peinigen, baf fie ihr Fenfter und Thuren zerschlagen und taufend abnliche Beläftigungen verurfachen. Dit berlei Gefindel alfo hatten die beiden Raufleute ihre Baufer gefüllt, damit ja feiner bem andern es irgend zuvorthue; und damit es ihnen nicht an folden Leuten fehle, erhielten fie mit bem größten Aufwand die Geschäftsführer in ben benachbarten Orten. welche reichlich und ohne Rudhalt in diefem häflichen Treiben vergeudeten. Es begab fich nun, bag einer von ihnen, genannt ber Barbaccia, ju folden Gefchaften beaahlt und unterhalten von Meffer Simone zu Mebole \*\*), fich die Sache recht angelegen fein ließ und nur barauf bebacht mar, ihm bergleichen Leute zuzuschicken, einen jungen Dann fah Ramens Innocenzio, der aber gemeinhin nur Ciente genannt murbe, und aussah und lebte, bag er mehr fur bie Sacte, als fur ben Degen zu paffen fchien, ben gangen Lag im Freien umherirrte, belaftet und abgemuht von einen Gifenpanger, Degen und Dolch an ber Seite, mit zwei bis brei Schiefgewehren im Gurtel, einen verrofteten Gichelfpief auf ber Schulter, ben Ropf ted jurudgeworfen. Er mar früher feines Sandwerts ein Wollenarbeiter gemesen, hatte aber Kamme und Rartatschen in ben Winkel geworfen und sich in ben Ropf gefest, sich im Waffenwerk auszeichnen zu wollen.

<sup>\*)</sup> Scherani, eigentlich Meuchelmörber, eine Art Leibmache. / Dublich vom Garbafee, an einem bei Borgoforte in ben Pofic ergießenden Flufchen.

baccia nahm ihn für einen recht tapfern Mann mit bem Schwert in ber Sand, ba er ihn fo gut geharnischt und mit Waffen überhauft und belaftet fab. Er nahm fich baber bor, ihn mit Deffer Simone gufammengubringen, machte ihm bie ausgebehnteften Anerbietungen und verfprach ihm guten Gold, gutes Austommen und Unterhalt, außer ber reichlichen Tafel, an ber er fich Morgens und Abends nieberfegen konne, mofern er fich bagu verstehe, bei Messer Simone in Dienste zu geben. baccia hatte leichtes Spiel, benn Ciente munichte nichts anderes, ba er ein Tobfeind ber Anftrengung und bes Disbehagens mar, bas ihm nunmehr immer auf bem Er entschloß fich baber turg, und ohne Ruffe folgte. weiteren Aufschub machte er fich mit einem Beglaubigungsund Empfehlungsschreiben von Barbaccia Morgens bei Beiten nach Salo auf ben Weg, tam genau um bie Stunde des Abendeffens bafelbft an, ftellte fich Deffer Simone por und übergab ben Brief. Nachbem er ihn' gelefen und baraus bas ehrenvolle Beugnig entnommen hatte, welches Barbaccia bem Ciente gab, mufterte er ihn mehrmals mit feinen Bliden von Ropf bis ju guß, und ba er ihn geeignet fand für feine Bedurfniffe, nahm er ihn gern an und schmeichelte ihm fehr, sobag ber gute Gefell nachher bei ihm blieb viele Monate und Sahre, und als fpater Friede erfolgte, fand er ben Boben fo fett und weich, bag er nachher ale Luftigmacher in Dienfte ging, wo er bis babin als Golbat gefampft hatte, bieweil er auch in jener anmuthigen und fichern Runft viel mehr fein Glud machte, als in biefem bittern und gefahrvollen Sandwert; mar er boch von Ratur weit mehr rebselig und wigig, als muthig und folg. Bahrend er nun fich bort aufhielt, fielen feine Blicke mehrmals auf ein fleines giftiges Fraschen, bie Tochter eines armen Alten aus bem Gebirge, Die fich im Saufe bes Deffer Simone aufhielt und verschiedene Dienste verrichtete. verliebte fich mehr, als in fie, in einiges Gelb, bas,

wie fie behauptete, ihr Bater ihr als Mitgift geben wolle, nebft einer fleinen Butte, bie er nicht weit von bort in einem Dorfe, Thei mit Ramen, befag. Diefe Butte hatte ber gute Rerl mit großen Dubfalen erworben, wie Lasttragen, Solaspalten und andern abnlichen Placereien, welchen er fich fein Leben lang unterzog. Ciente alfo verliebte fich in die kleine Baarschaft mehr, als in bas Mabchen, und es gelang ibm, fie gur Frau gu betommen mit ber Empfehlung bes Deffer Simone, Die ihm nicht weniger half, als feine eigene Bemuhung. Als er fie nun befaß, hatte er mit bem Geminn gufrieben fein konnen; aber es fiel ihm ein, mit dem Gelde, das fie ihm gubrachte, ein wenig Sandel zu treiben, um es in dem Mage zu vermehren, bag er nachher in feinem Alter bavon in Rube leben konne, wenn es ihm einmal entleibet fei, frembem Brote nachaugehen. - Sein Dlan gelang ihm um fo leichter, als er bamals von Berrichafts megen im Saufe feines Gebieters fammt feiner Frau Unterhalt finden fonnte; baju famen noch bie Gefchente, bie er von ebendemselben und von andern Ortsangehörigen erhielt für feine Spage; außerbem die Erfparniffe Bartolommea's (fo hief fein Beib) vom Bafchen, Spinnen und anberen bergleichen weiblichen Beschäften, mas am Ende des Jahres boch auch ein Summchen ausmachte. Aber das Gefchick fest fich gern menfchlichen Gebanten entgegen, und fo widerfuhr es auch ihm und ließ ihn tölpischer Beise etwas gang anderes ernten, ale er erwartet hatte. Er hielt nämlich Bartolommea für weit mehr in die Augen fallend, als ihrem Stande angemeffen mar, und da fie genothigt mar, balb bas balb borthin in fremde Baufer ju geben, und an ben See, um ju mafchen und fonstige Geschäfte zu beforgen, ba er fie ferner als viel feder und lebhafter als billig fannte und aus Erfahruna mußte, baf fie auf gemiffe Dinge mehr los mar als Ragen auf ben Speck, wurde ber arme Tropf fo narrifch eifersuchtig und so übel aufgelegt, bag meber er noch fie

eine gute Stunde mehr hatten; er, megen bes unermublichen Wurms, ber ihm am Bergen nagte, und fie, weil ber eifersuchtige Rarr ihr beständig bie Raufte auf bem Ruden einübte. Er gab baber ben Dlan mit bem Sanbel gang auf und bachte an fein Geschäft mehr, ale fich felbft und fein armes Beib zu plagen, benn wenn er jum Unftern je und je bemertte, bag fie fich umfah, flieg ihm gleich bas Blut in ben Ropf, er meinte, fie fchlage ihm ein Schnippchen und fende ihn nach Sornberg, und überhaufte fie mit Schlagen; fie mochte nun'umfeben ober nicht, fprechen ober fcmeigen, geben ober bleiben, immer hatte er einen Grund, fie gu verbachtigen. Rurg, fie fonnte gar nichts thun, mas ihm gefiel. Zeben Dorgen machte fich ber Ungludliche ein Bergnugen baraus, ihr jugumuthen, bag fie ihm ergable, mas fie bie Racht über geträumt habe. Da ertappte er fie benn einmal über bas andere auf einem Wortchen, bas benn gehörig bin- und hergebreht, verdachtig werben tonnte; bann aber, die Fauft ans Geschäft! 3ch übergehe bie Schimpf. und Scheltworte, die er ihr babei fagte, indem er fie immer leichtfinnig, fcamlos und untreu nannte. Als das arme Beibchen fich in fo gottlofe Banbe gefallen und gang unverschuldeter Beife fo fchlecht behandelt fah, mußte fie fich gar nicht mehr zu helfen und zu rathen und fah lediglich teinen Ausweg. Ihr Bater mar erft vor turgem geftorben, ihre Mutter lange guvor fcon, treue Freunde hatte fie teine, und auch von ihren Bermanbten war fie weit entfernt. So zwang fie bie Noth, welche aus Schwachen und Schuchternen fuhne Belben macht, und nachbem ihr die verschiedenften Entschluffe burch ben Ropf gegangen maren, tam fie auf ben Gebanten, ben fie auch bartnadia festhielt, wie es bei verzweifelten Beibervorfasen zu geben pflegt, ben Dann zu vergiften und fich vom Salfe gu fchaffen. Sie nahm fich vor, die erfte Belegenheit zu benüßen, um ihren festen und madern Borfas auszuführen, und bas Schidfal zogerte nicht,

ihr eine folche ju bieten. Giente war nämlich eines Lages genothigt, wiewol fehr ungern, und nach vielen Rrummungen und Windungen, wie eine Schlange, bie man jum Baubern treibt, er mar genothigt in Dienftangelegenheiten mit Deffer Simone auszugeben, etwa funf Meilen von feiner Wohnung meg, dem Ufer des Sees entlang. Ubrigens hatte er feiner Bartolommea beim Abschied die Beifung ertheilt, fich, wenn er gurudtehre, wieder fo von ihm finden ju laffen, wie er fie beim Beggehen verlaffe, fonft folle fie auf fein Meffer ober einen Strick um ben Sals gefaßt fein. Sie aber hatte bereits die Furcht und damit auch Thranen und Seufzer verbannt und einen Duth gefaßt, ber über ihr Gefchlecht hinausging. Raum fab fie ihn alfo von feinem Saufe weggegangen, fo mar fie ber Anficht, bies fei ber gunftige Augenblick gur Rache und fing an, ihren Entschluß fühnlich ins Werk zu fegen. Im Ru hatte fie ihren Rod übergeworfen, verhullte nach Landesfitte ben Ropf, nahm den Weg unter bie Fufe und flog nach der Apothete mit ein Daar Pfennigen, die fie fich juvor von ihrem Gatten zu eben biefem 3med geflüchtet und in einem fleinen Loche ber Mauer einer armfeligen Bobnung geborgen hatte, welche Ciente ber Bequemlichkeit halber hart an ber Wohnung Meffer Simone's gemiethet hatte. Sie erreichte endlich bie Apothete, grufte artig ben Apothefer und verlangte von ihm Gift fur bie Daufe, welche ihr, wie fie behauptete, die Betttucher und, mas noch schlimmer, die Riffen felbft gernagt haben, weshalb die Federn herausgehen und sie genöthigt fei, auf dem Boden zu ichlafen. Dem herrn Apotheter, ber der boshafteste und weibersuchtigste Mann von ber Welt mar, ftach fie gleich in die Augen, er befam Absichten auf fie, antwortete ihr baher liebevoll, und marf ihr allerlei hofliche und freundliche Worte zu, die lauter Schlingen waren, aber auf ihr Begehren nach Gift gar nicht pagten. So nedte. er fie einige Beit und ba fie fich nicht fprobe

zeigte, um ihren 3med zu erreichen, tastete er weiter und versuchte immer schmeichelnde Worte und Scherze. Sie aber, deren Gedanken durchaus auf den Tod ihres Mannes gerichtet waren, und die nichts anderes wunschte, ging ihn fortwährend um das Gift an. Zulest, als sie sah, daß er gar nicht auf ihre Angelegenheit einging, und daß sie nur Zeit verliere, sagte sie: Seid so gut, Messer, und macht, daß ich fertig werde, denn ich habe keine übrige Zeit hier zu weilen. Da ist euer Geld.

Meister Gian ber lose, ber seine Augen gar nicht von ihr hinwegbrachte und ber nicht übel in Flammen stand, ba sie ihm gar reizend und wie für ihn gemacht vorkam, und er nicht wußte, wer sie war, beschloß, sie nicht unbefriedigt zu entlassen, aber auch seinerseits von ihr Befriedigung zu begehren. Deshalb seste er hinzu: Rommt herein, schone junge Frau, das ich euch besser anhöre, benn ich habe euch nicht recht verstanden, und von dergleichen Dingen darf man nicht zu laut reden.

Sie fügte fich fogleich willig, benn fie hatte im Saufe bes Deffer Simone Butrauen gelernt. Als fie nun in bie Bube getreten mar, gebachte ber madere Apothefer, ber sich so bei ber Quelle befand, ohne viel von ihren Angelegenheiten zu wiffen, bei fich, fie unter allen Umftanden ju feinem Bergnugen ju benüten, und als ein alter Fuchs, ber mohl mußte, auf wie viel Beinen man geben fann, ber auch mehr als Gine Braut in fein Bett gelegt hatte, nahm er ben Bortheil mahr, baf fie, wenn fie nur bas Gift erhielte, fich ihm wol ergeben merbe, gumal fie mit fo fast leerer Sand getommen mar. merkte er an ber Dringlichkeit ihres Begehrens, bag fie fein Gift verlange, um bie Maufe ju tobten, fonbern um irgend ein Unbeil anzustellen, und bag fie, um es au bekommen, fich jedem noch fo harten Bagnif hingeben Rachbem er alfo in Gebanten ins Reine gebracht hatte, wie er es anstellen wolle, um ihr ohne jemandes Rachtheil-ihren Billen thun und fie feinen Bunfchen

geneigt machen könne, fagte er zu ihr: Meine Schöne, weiß Gott, ich möchte euch von herzen gerne bienen, und nicht allein mit bem, was ihr von mir verlangt. Aber wir Apotheker durfen dergleichen Baare keinem Menschen auf ber Welt geben, wenn wir ihn nicht aufs Genaueste kennen, und es steht Todesstrafe auf der Übertretung. Darum weiß ich zu meinem größten Bedauern

euch nicht gefällig zu fein.

Die Frau merkte wohl, daß, wenn sie das Gift nicht bekomme, ihr Plan vereitelt sei, und wenn sie diesmal ihren Höllenteufel nicht aus dem Wege schaffe, sie Gefahr lause, einmal selber das Leben einzubüßen. Daher bat sie ihn von neuem inständigst. Dies war aber dem neuen Liebhaber nur eine weitere Aufforderung, sie nicht weggehen zu lassen, ohne seine Absicht erreicht zu haben. Sie versicherte ihn zwar bei ihrer Ehre als rechtschaffene Frau, sie wolle es zu nichts, als um die Mäuse zu vergisten. Er war aber boshaft genug, sie noch mehr hinzuhalten und auszusorschen und fuhr fort: Wahrhaftig ich sehe nicht, wie ich euch dienen kann ohne die augenscheinlichste Gesahr für mein Leben. Und ich hoffe, ihr werdet mir nicht zumuthen, dieses aus einer so geringfügigen Veranlassung auf das Spiel zu sehen.

Wehe mir, verfeste fie, und Thranen rollten ihr über die Wangen, benn es kostete sie keine große Muhe, heiße Tropfen ihren schönen Augen zu entlocken, welche ganz wie Feuerstämmchen glühten, und die darum auch den Apotheker um so heftiger unsichtbar angriffen und ihm

große Soffnung einflößten.

Behe mir, verfeste fie, um fo mehr glubend von Begierbe, ihren 3med ju erreichen, je mehr ihr bie hoff-

nung barauf in bie Ferne ructe.

So wollt ihr affo zugeben um bes wenigen Gifts willen, bag die verruchte Brut mir mein bischen Hausgerath vollends zu Grunde richtet, bas ich mit so viel Muhe erworben habe? Ihr seib boch ein grausamer Mann.

Was für Unheil meint ihr benn, daß ich mit anstellen könnte? Haltet ihr mich für verrückt? Traut mir boch nicht folche Albernheit zu, daß ich etwas anstelle, was nicht ganz recht wäre. Ich bin nicht von ber Art.

Diese Gründe, welche Bartolommea mit so viel Feuer vortrug, steigerten den Berdacht, die Begier und die Kühnheit des klugen Apothekers. Er entgegnete daher von neuem: Seht, schöne Tochter, ich habe euch gesagt, welchen Schaden es mir bringen könnte, wenn ich euch dieses Gift so leichtfertig verabreichte. Indes, da ich euch im Gesicht ansehe, daß ihr verständig und rechtschaffen seid, und da es mir leid thäte, wenn diese verdammten Thiere eine Frau zu Grunde richteten, der ich jedes Heil für sie und ihr Eigenthum anwünsche, wenn es mich auch mein eigenes Derzblut koften sollte . . .

hier faste er sie am Kinn, und da sie stille hielt, trat er näher an sie heran, und suhr fort, indem er ihr mit gedämpster Stimme fast ins Dhr sprach, um seinen Worten desto mehr Glauben zu verschaffen: Ich bin bereit, euch den Gefallen zu thun; und ich verlange dafür kein Geld von euch; vielmehr bin ich bereit, euch selber noch zu geben, wenn auch ihr euch dazu versteht, mir gleicherweise einen Gefallen zu thun, mit eurer Liebe und wenn ihr mir versprecht, daß nie ein lebendes Wesen eine Silbe davon erfährt; denn ihr waret die Ursache meines ganzen Berderbens.

Doch es brauchte bei dieser Frau nicht so viele Worte und Anerbietungen; er durfte nicht mit solcher Vorsicht zu Werke gehen. Sie war sa kein Tiger, auch nicht einmal eine Lucrezia; sie hatte vielmehr den Entschluß gefaßt, ihrem Manne etwas anzuthun und noch schlimmer mit ihm umzuspringen; darum achtete sie das für nichts, da es ihr ja nichts kostete, als die Mühe, das Kleid ..., zumal da sie sich bei jeder Gelegenheit so verhalten zu konnen dachte, das man keine Spur davon merke. Wozu also solche Listen

und Runfte, da fie volltommen gestimmt mar, jeden Frevel gu begeben, um nur ihren gottlofen 3med gu erreichen? Rurg, fie ließ fich nicht mehr lange bitten, fondern fchlug bie Augen nieber, gab feinem Gesuche nach und ließ fich von ihm leiten, ber fich ihrer schon, wie ein Raubvogel seiner Beute, bemächtigt hatte. Er nahm fie bei ber Sand und führte fie gleich in ein gewiffes geheimes Rammerchen, wo er ein fleines Bett bereit hatte, bas für bergleichen Gefchäfte gang paffend eingerichtet mar, und hier flopfte er ihr benn ben Staub aus. Che er Ciente aufs Strengste . . . . . . . befohlen hatte. Sodann reichte er ihr ftatt Gifte Feigbohnenmehl und fcarfte ihr noch mehrmals ein, Alles recht geheim zu halten, bat fie auch, von Beit ju Beit wieber bei ihm einzusprechen, wenn fie etwas brauchen fonne, mas er habe; feine Topfe werben für fie niemals leer fein, wie fie es jest erfahren habe. Darauf schenkte er ihr noch ein Paar Gelbstude und entligf fie. Run fonnte er aber taum ben Augenblick erwarten, mo er Ciente fprache, mit welchem er als lebensluftiger junger Mann schon lange auf dem vertrauteften guge ftand und dem er freigebig icone Geschente gemacht hatte, fo fehr erfreute er fich an feiner ergeslichen Laune. Ciente hatte es fich beswegen zur Pflicht gemacht, ihn täglich zu besuchen und wenigstens ein Stundchen mit irgend einem Spage zu unterhalten, an benen er, wie gesagt, reich mar. Beute alfo, meinte ber Apotheter, bleibe er allzu lang und gegen feine Gewohnheit weg, benn er fand teine Rube vor ber Luft, ihm die Poffe zu ergablen, die ihm fo gludlich gelungen war. Ciente verfehlte auch nicht au erfcheinen, fobalb er von ber Begleitung bes Deffer Simone gurudtam und nachdem er erft in feiner fleinen Bohnung jeben Winkel ausgespaht und nach feiner verbächtigen Frau geschaut hatte, ohne jeboch irgend etwas Unrechtes zu bemerken; vielleicht hatte er nicht feine scharfe

Brille auf der Rase. Die Frau hatte, sobald fie von ihrem Freunde los mar, fich eiligft und geraden Beges nach Saufe begeben, bort eingeschloffen und mar nun auf bie Ausführung beffen bebacht, mas fie querft bei fich felbft ausgefonnen hatte. Gie erwartete alfo ihren Satten, um ihn fich fo fcnell wie möglich aus den Augen ju fchaffen; benn fie mar überzeugt, menn er ihr bisher Prügel gegeben habe, werbe er fie funftig blutig fchlagen, nachdem fie ihn mit Bornern gefchmudt hatte. Da es aber noch lange bis jum Abend und er von neuem ausgegangen mar, nahm fie andere Gefchafte vor, nachbem fie, wie gefagt, ihren graufamen Plan angeordnet hatte. Der gute Efel ober vielmehr hirfch fam alfo in die Bube bes Apothefers und biefer trat ihm entgegen, fonnte aber gar nicht fprechen vor lauter Lachen, welches in reichem Mage hervorplagte und immer junahm, je mehr er fich ben Borfall einbildete, fodaß Ciente fich gar nicht benten fonnte, weshalb fein guter Freund fo lache. Als fich nun aber bas Belächter bes Apothefers etwas legte, ließ er fich Ciente gegenüber figen, um ihm bie Geschichte au ergahlen. Da begann benn ber Sturm von neuem und gog auch ben guten hornmeifter mit fich in bas Belachter fort, ber freilich feinen andern Grund mußte, warum er lachte, als bas Gelächter feines Freundes, bas ihn freilich fehr bagu aufforderte. Bulest erfuhr jedoch Ciente bie Urfache von bem Apotheter, welcher ihm bie gange Gefchichte ergablte, und barauf lachten fie beibe von neuem lange Beit. Ciente munichte nun aber womöglich auch die Frau zu fennen, um zu feben, ob- er auch anbeigen fonne; benn er befag neben manchen andern auch die Tugend, fich nicht mit der hauslichen Roft zu begnügen. Er bat ihn baber, ihm ben Gefallen gu thun, ihn gelegentlich mit ihr bekannt gu machen. Er fonnte bies leicht von feinem Freunde erlangen, von bem er fehr geliebt murbe, jumal ba ber Apothefer noch mehr Berlangen hatte, fie ihm ju zeigen, ale jener, fie

zu sehen. Der Apotheker versprach ihm als sogleich, sobalb sich Gelegenheit gebe, sie ihm zu zeigen; benn er hätte sie leicht aus tausenben wiedererkannt. Köstlicher Weise nun hatten sie kaum so weit gesprochen, als die schöne Bartolommea erschien, beladen mit Wasche aus dem Hause bes Messer Simone, die sie nach dem See trug, um sie zu reinigen. Sobald daher der Apotheker sie bemerkt und beutlich erkannt hatte, winkte er seinem Freunde und sagte zu ihm: Da ist sie, diese ists, die

eben vorübergeht.

Man barf glauben, bag er nicht zu einem Tauben Ciente mar gang munter geworden, als er ihr iprach. Lob fingen borte, und mare in hundert Sahren nicht barauf getommen, bag man fo von feiner grau fpreche, batte vielmehr gemeint, es fei eher febe andere, als fie. Reugierig fuhr er baber in einem Ru auf fie los, um ihr ins Geficht ju feben und fie nach Bergensluft ju betrachten; ja, mahrend er fonft immer feinem Befen nach trag und langfam war, zeigte er fich nunmehr fo rafch und gewandt, bag ber Dagifter fich nur barob vermunberte, welcher gar nicht mußte, bag er ihn turg zuvor in eine andere Gattung von Wefen vermandelt hatte. Run aber ba Ciente fie erblickte und fie recht ficher ine Beficht faßte und fie ale feine Bartolommea erkannte, über die er so eifersuchtig mar, die er mit folder Sorgfalt hutete und in fo aufmerkfamer Bflege hielt, ba mag man fich benten, ob ihm nicht bie Grillen aus dem Ropfe michen, ob er nicht fchnell feine Liebesgelufte vericheuchte, verftummte und ein ftechenbes Beb im Bergen fühlte! Er fchlug bie Blide ju Boben, er fah aus wie ber Boden, ja, der Arme war fast felbft zu Boben geschlagen und bes Tobes. Dann war er nabe baran, verruckt zu werben, fich zu verfluchen und wider fich felbst zu muthen. Und mas fagte er nicht alles? Bas that und bachte er nicht! Rurg, er entfernte fich, ohne lange Abschied zu nehmen nach biefer Berhöhnung. Und graufam, wie er war, gerfratte er fich bas Geficht, bif fich auf Lippen und Finger und lief nach Saufe, um bort feine Frau zu erwarten und fie abzuschlachten, fobalb fie heimfame. Der Apotheter mar gleichfalls erftaunt über bas, mas er gefeben batte, besann fich bin und ber, und tam endlich auf die Bermuthung, Ciente muffe bei ber Sache befonbere betheiligt fein. Er eilte baber ber Frau nach, und als er fie erreicht hatte, fragte er fachte nach ihren Berhaltniffen, und mußte ihr auch fo zu schmeicheln, bag fie, ber ber Umgang mit ihm außerorbentlich gefallen hatte, und bie, um nur beständig bei ihm ju fein, sich gern baju verftanben hatte, ihm in ber Bube zu bienen, ben gangen Tag ben Pfefferstößel zu regieren und im Bang zu halten, auch fammtliches Gerathe ju reinigen, bag fie, fage ich, ihm offenbarte, wie bitter ihre Lage fei, ihm alle Geheimniffe ihrer Seele enthullte und endlich auch mittheilte, baß fie Ciente's Frau fei. Der Apotheker war hieruber ebenfo vermundert, als verbrieflich und argerlich; aber er fab ein, bag ein Stein, ber einmal geworfen ift, nicht wieber gurudtommt, und bag bas Befchehene nicht fann ungefchehen gemacht werben, und beschloß baher ein zwedbienliches Linderungsmittel in Anwendung ju bringen. Buporderft also unterrichtete er die Frau von Allem, mas ihm mit ihrem Batten begegnet mar, und von bem, mas ihr brobe, wenn fie jest nach Saufe gurudtehre, und fügte bei, wie fie am beften thue, fich in ihre Lage gu fügen. Sie mar barüber gang verblufft, und ba fie fich felber nicht zu helfen mußte, legte fie ihre Lage ihm ans Berg mit ber Bitte, ihr beigufteben. Gie warf fich ihm in bie Arme und bat ihn unter vielen Thranen, nach. bem er fie in ein fo verwirrtes Labnrinth geführt habe, auch um Auskunft beforgt ju fein, damit fie mit heiler Saut fich zurechtfinde. Gang freundlich führte er fie baber in feine eigene Bohnung, ba er bort feine Frauen im Saufe hatte, mit ber Abficht, ju feben, wie er noch

vor Sonnenuntergang fur die Bunde feines Freundes eine Salbe oder ein Pflafter finde, um die Anmuth feiner Unterhaltung nicht für fich verloren geben ju laffen. Die Sache nahm jedoch eine gang andere Wendung, welche der Frau und ihm viel gelegener tam, die fie aber nicht erwartet hatten. Denn wenn er in Ciente einen angenehmen Gefellschafter verlor, fo gewann er mit feiner Gattin eine noch angenehmere Gefellichafterin; und wenn fie auf lange Beit ihren bofen Dann los wurde, fo behielt sie ebenso lange einen braven Liebhaber. gefagt, es ging andere und alles tam boch zu einem auten Ende. Denn als ber neue Aftaon feine Rrau bis zum Einbruch ber Nacht erwartet hatte und sie nicht fommen wollte, mertte er endlich, wie die Sache gegangen fein fonnte, und anberte feinen Plan. Er pacte also zusammen, so viel er tragen konnte, und ging fort, ehe es Tag murbe, ba er fich bachte, bie Poffe merbe auskommen, wie auch wirklich geschah, und bann konne er fich nicht mehr öffentlich feben laffen. Wie eine lichticheue Gule fehrte er baber in feine Beimat gurud, und schalt fich aus über feine Gifersucht, aber freilich zu fpat, indem er fich geftand, bag ihm bas alles gang recht geschehe. Aber auch bort blieb er nicht lange, benn bas behende und geschwäßige Gerücht verbreitete bie Sache ebenfo in Medole und ber arme Schelm fah fich genothiat. auch von dort megzugehen und viele Jahre lang fich in frembe Lander ju begeben, bis bie Bungen fille murben und die Sache einschlief. Endlich fehrte er gurud, aber er hatte fich in eine andere fanftere Gemuthsart getleibet, und durch bie Bermittelung feiner Freunde und bes Apothekers, ber ihm weiß machte, alles fei nur ein Traum gewesen, verfohnte er fich wieder mit feiner Frau. traf fein Saus gut bestellt und feine Frau ichoner, als je; bei der Aussöhnung aber, welche er wünschte, mußte er bas Berfprechen ablegen, Die Gifersucht völlig zu verbannen. Und bas that er auch. Sie lebten nachher

lange in ungetrubtem Frieden und er begehrte nicht zu wiffen, wie sie gelebt habe, so lange er entfernt war, um ja nicht das aufzusuchen, was er nicht gerne gefunden hätte, was den Eifersüchtigen meistentheils begegnet. Daraus entsprang denn für die schöne Bartolommea manchmal eine bequeme Gelegenheit, sich unbeschrieen der Liebe ihres klugen Apothekers zu erfreuen, sodaß keinem von beiden ihre Freundlichkeit fehlte.

## XXXII. Celio Malespini.

1580.

## 115. Wagen gewinnt.

(1, 84.)

Drei heitere Bursche aus der Stadt Arezzo in Toscana, von denen der eine Giannozzo di Pippo, Cechino Leali der andere und der dritte Simeone Miniati hieß, wolkten gern die stolze Stadt Benedig sehen und machten sich in der Absicht und dem Gedanken dahin auf den Weg, daselbst durch Arbeit oder Dienst bei einem Edelmann ihr Glück zu versuchen. Bei geringem Geldvorrath also zu Fuße wandernd langten sie nach wenigen Tagen daselbst an und nahmen so gut sie wußten und konnten eine Herberge in dem Hose Barozza\*), im Hause einer ehrlichen armen

<sup>\*)</sup> Bas man in Benedig unter Hof (corte) versteht, erklärt uns Ge. Sand in Consuelo Th. I, Cap. 5 so: — une de ces petites places qu'on appelle corti à Venise, bien que ce ne soient pas des cours, et que cet assemblage de maisons, s'ouvrant sur un espace commun, corresponde plutôt à ce que nous appelons aujourd'hui à Paris cité. Mais il s'en faut de beaucoup que la disposition de ces prétendues cours soit régulière, élégante et soignée comme nos squares modernes. Ce sont plutôt de petites places obscures, quelquefois formant impasse, d'autres fois servant de passage d'un quartier à l'autre; mais peu fréquentées, habitées alentour par des gens de mince fortune et de mince condition, le plus souvent par des gens du peuple, des ouvriers ou des blanchisseuses qui étendent leur linge sur des cordes en travers du chemin, inconvénient que le passant supporte avec beaucoup de tolérance, car son droit de passage est parfois toléré aussi plutôt que fondé u. s. f.

Frau, wo fie fich benn fehr tnapp hielten, ba fie nur noch wenige Bajode übrig hatten. Es war gerabe gur Kastenzeit, und wie sie da nun eines Abends über die Brude bei Santa Maria Formofa gingen, welche auf die Strafe Gaglioffa führt, erblickten fie in einem Rramlaben eine Frau, welche allerlei Fettbadwert machte, und heiß, wie es aus bem Reffel fam, legte fie es in einem großen irbenen Rapf auf ihrem Schautisch aus, um es an den Liebhaber ju vertaufen. Bei dem Unblick, bem Dampf und Geruch beffelben tamen die madern Buriche fast außer sich vor gewaltigem Gelüsten und bas Baffer lief ihnen im Munde gusammen. Sie batten tein Gelb, um es fich ju faufen, und waren boch nicht mit bem Anblick gufrieden; vielmehr ließ ihnen die Begier teine Rube und ihr Berg schmolz vor Verlangen, alle die Ruchen unter die Bahne zu bekommen und zu verschlingen. fagte Cechino, ber jungfte unter ihnen und verschlagener, als die andern, ju biefen: Soviel ich febe, murbet ihr, fo gut wie ich, gang gewiß, wenn es anginge, euch einen rechten Bauch voll von diefen Dingern nehmen, die, wie ihr feht, noch immer dampfen. Darum will ich euch bie Art und Beife zeigen, wie fie unfer werben.

Wie, antwortete Giannoggo, willft bu benn bas anftellen, ba wir kein Gelb haben, um uns bavon ju kaufen?

Ja er fügte bei: Wie bift bu ein Narr, ba bu boch weißt, daß wir alle zusammen nicht mehr haben, als seche Kreuzer; wenn wir diese hingeben, was bleibt uns bann für unsere Gastwirthin zum Abenbessen? und wenn wir morgen auch noch effen wollen, so ist bas die Hauptsache.

Wahrlich, sprach Simeone, ich will fagen, du feift ein ganger Reil, wenn du das, was du fagst, ins Werk au feben wüßtest.

Rur gemach, Bruber! Sachte! fagte Cechino. Ifte euch nicht recht, wenn wir fie zu effen friegen?

Run, wie willst bu es benn anfangen? antwortete Simeone; sonft scheinst bu mir ein rechter Dche mit beinen Reben.

Lag es ihn fagen, fprach Giannozzo. So rebe boch jum henter!

Ei, so hört mich an! erwiberte Cechino. Du, Giannozzo, gehst in die Bude hinein und kaufst um beine feche Rreuger Bibeben, von benen wie bu fiehft, bort auf bem Borfprung ein ganger Rorb voll fteht. Nimm babei, fo fehr bu fannft, ihre Aufmertfamfeit in Anfpruch! Bahrend er nun eintauft, pacfft bu, Simeone, bie Schuffel mit ben Ruchen, laufft bamit bavon und erwartest uns auf bem freien Plas, und fehe ich, wiber Erwarten, dir jemand nachlaufen, fo halte ich ihn in bem engen, bunteln Gagchen auf. Che fich bas Beib losmacht und aus ihrem Laben megtommt, bift bu mit beinem Raube schon auf dem freien Plat, wo wir dich aufsuchen und mit bir theilen. Deint ihr jest, ihr Tolvel. ich fei im Stanbe, ben Faben zu finden, an bem fich bieser Anäuel abwickeln läßt, und auszuführen, mas ich fagte, baf bie Ruchen unfer werden follen?

In ber That, antworteten bie andern, bu bift ein liftiger Ruchenbacter. Aber geben wir frifch ans Wert, ebe bie Ruchen kalt werben!

Ich will zusehen, sagte Giannozzo, meine Rolle zu fpielen; bereitet ihr andern euch auf die eurige!

Er trat in die kleine Bube und fagte: He, Frau, gebt mir boch um zwei Soldi von diesen Bibeben! Wie viel verlangt ihr benn fur bas Pfund?

Funf Marchetti, antwortete fie; aber weil ihr es feid will ich ein halb Pfund fur zwei Solbi geben.

Wägt es, fagte er, aber feht gu, baf ihr mir es nicht zu knapp macht!

Seib ruhig, antwortete fie; ich werbe euch geben, mas euch gebort.

Als nun Simeone sie mit bem Abwägen ber Bibeben beschäftigt fah, bemächtigte er sich rasch ber Schuffel mit ben Ruchen und lief damit fort an den verabredeten Plat, wo er seine Genossen erwartete und unterdeffen ein wenig bavon af, um sich zu überzeugen, ob sie gut seien. Als die arme Frau sah, daß man ihr ihr Bacwert stahl, erhub sie ein Geschrei und sprach: Packt ihn! Ruchen gestohlen!

Sie lief eiligst aus bem Laben und wollte nachjagen, aber ber schlaue Cechino vertrat ihr ben Weg und sagte: Was ift euch wiberfahren, gute Frau!

Der Schelm, antwortete fie, ber bort läuft, hat mir eine ganze Schüffel voll Ruchen gestohlen, die ich eben in dem Augenblick aus der Pfanne genommen habe. Wer sie mir wiederbrächte, und wenn auch nur theilweise, dem wurde ich gut lohnen.

Gute Frau, fagte er, bleibt nur gurud! Der Rerl läuft fchneller, als ber Wind, und hat in feiner mahn-finnigen Saft mich fast über und über gerannt.

Während nun das arme Weib über ben Verlust ihrer Pfannkuchen jammerte, trat auch Giannozzo zu ihr, dem sie Zeit und Weile gelassen hatte, sich die Taschen voll Zibeben zu stopfen, und sagte: Da, Mutter, nehmt euer Geld! Da ich euch so in Anspruch genommen sah, hätte ich davonlaufen können, ohne euch zu bezahlen; aber ich halte es nicht für recht, andern ihre Sache abzunehmen, ohne dafür zu zahlen.

Gott segne euch, mein Sohn, antwortete fie. Ihr seib boch keiner wie der Spisbube. Ich bitte Gott, daß er am ersten Ruchen, ben er in ben Mund stedt, erstiden moge und krepiren.

Rach biesen Worten ging sie wieder in ihren Kramladen hinein und fing aufs neue an Pfannkuchen zu backen. Um folgenden Tag aber ließ sie, um der Gefahr, wieder so bestohlen zu werden, zu entgeben, um ihre Schauspinde her ein Gitter machen. Die drei windigen Gesellen konnten kaum die Zeit erwarten, ihren Raub unter sich zu theilen, und trasen hinter der Kirche bei den drei Brücken zusammen, wo ihre hungrigen Wagen die Pfannkuchen alle in einem Augenblick verschlangen, und da sie darauf fast vor Durst umkamen, machten sie sich über die Zibeben her, deren Giannozzo um seine zwei Soldi, da er sich gut gewogen, mehr als sechs Pfund eingesteckt hatte. Während sie so speissen, hörten sie sanft über ihnen ein Fenster öffnen und eine leise Stimme sprechen: Liebes Herz, ich komme jest gleich und lasse euch ein! Wartet nur noch ein bischen, liebe Seele!

Die Nacht war stocksinster und voll von einem dichten Rebel, ber vom himmel fank, überdies heftig kalt und man konnte durchaus niemand unterscheiden. Der verwegene Sechino sprach also: Das ist gewiß irgend ein gutes Abenteuer. Nathet ihr mir, daß ich hineingehe, wenn sie aufmacht? Wer weiß, es konnte mir vielleicht zu meinem Glücke ausschlagen. Auf jeden Fall, fügte er hinzu, sind wir jest in eine verzweiselte Lage gerathen, und wenn wir leben wollen, so muffen wir etwas wagen. Was sagt ihr dazu? Soll ich gehen?

Meinetwegen geh bu, antwortete Simeone; bas ift

beine eigene Sache.

Du marest ein rechter Narr, sagte Giannozzo, wenn bu ba hineingingst; bu weißt ja gar nicht wohin, und ba bu nicht ber bift, bem sie ruft, so könnte sie, sobalb sie dich sieht, anfangen zu schreien: Zu hilfe! Ein Dieb! Ein Dieb!

Denn bafür mußte fie dich boch halten. Dann flieh, wenn bu kannft und weißt wohin! Rein, mach' es wie

ich und menge bich nicht barein!

herr Gott, mas können fie mir benn thun? antwortete er; ich bin kein Dieb; und wenn fie mich nun auch auf ihr Schreien erwischten, konnte ich bann nicht immer fagen, ich fei ein Fremder und fei, weil fie mich gerufen habe, hereingekommen, um zu hören, was fie von mir wolle. Und dann würde Jacopo Salviati jedenfalls für mich burgen, daß ich ein ehrlicher Mann bin, da ich über drei volle Jahre bei ihm in Florenz gewesen bin und noch bei ihm sein würde, wäre er nicht hierher gezogen und hatte nicht mein Bater, der damals noch lebte, durchaus nicht dareinwilligen wollen, daß ich mit ihm wegziehe, weshalb ich also feinen Dienst verließ.

Thu mas du willst! Deine Gründe sind nicht übel, sagten die andern. Wenn aber wir dir rathen sollen, so gehst du nicht hinein. Willst du dessenungeachtet, so thu nach deinem Gelüsten! Geht es dir schlimm dabei, so wird es uns zwar sehr leid um dich thun, allein du kannst dich über niemand beklagen, als über dich selbst.

Nun furz und gut, sagte er, ich bin entschlossen, hineinzugehen. Beim heiligen Leibe Juda, was wird es benn auch geben? Ich weiß mein Gesäglein schon, und wer mir etwas anhaben will, der muß sehr schlau zu Wert gehen, wenn ich es nicht merken soll. Geht ihr immerhin in unsere Herberge! Ich bleibe hier allein und werde der Dinge, die da kommen, gewärtig sein. Ihr mögt inzwischen für mein gutes Glück beten, daß es mir günstig sei; benn wenn ich irgend etwas Hückes daraus sische, wie mir schwant, so sollt auch ihr euer Theil davon abkriegen. Nur wartet auf mich, denn ich höre sie schon die Treppen herunterkommen, um mich einzulassen.

Sobald die zwei Gefellen erkannten, daß fein Entschluß gefaßt und er nicht mehr davon abzudringen war, kehrten sie in die herberge zuruck und ließen den verwegenen Cechino an der Thure warten, die ihm aufgemacht wurde. Es wohnte in diesem hause ein reichet portugiesischer Kaufmann, welcher nur eine einzige unglaublich schone und reizende Tochter hatte, die, da er Witwer und schon sehr alt war, seine einzige Kreude

und Troft wurde. Ein Chelmann aus ber Stadt hatte fich heftig in fie verliebt und bas Glud mar ihm auch fo gunftig und geneigt, baf er bald bei ihr die erfehnte Krucht der Liebe pflucte. Er war nun gewohnt, faft ieben Montag Abends um die erfte Stunde ber Racht fich an ihrer Thure einzufinden; fie rausperte fich bann und er gab ihr bas Beichen gurud, worauf fie ihn alsbalb einließ, mit ber größten Gefahr burch ben Saal, an ben bas Schlafzimmer bes Baters fließ, und von ba in eine Borrathetammer führte, die voller Baumwolle in Ballen lag. Mitten unter biefen hatte fie fich tunftlich einen gewiffen Raum wie ein kleines Bimmer gurecht gemacht; über biefe Bollfade hatte fie weiße Leintucher mit trefflichen feibenen Deden gebreitet, in welchen fie fich bann nieberlegten und miteinander bie ganze Racht, ja zuweilen ben gangen Tag in ben Freuden ber Liebe hinbrachten. Niemand im Sause auffer ihr hatte ben Schluffel ju biefem Orte, und fie ließ auch nie jemand hinein. Sie hatte bafelbft gur Erfrischung ihres Liebhabers immer bie koftlichften Beine, Die fchmachafteften Speifen und verschiedenes Buderwert, womit fie ihn fo lange unterhielt, bis fie ihn auf diefelbe Beife, wie fie ihn hereingeführt hatte. am folgenden Abend wieder hinmegbringen tonnte. Run batte bas'icone Dabchen bas Beraufch und Geflufter ber brei luftigen Gefellen, welche bie Pfanntuchen agen, vernommen und es war gerabe ber Abend, ber ben Freuden und Ergenlichkeiten ihrer Liebe gewidmet mar: beshalb bilbete fie fich ein, es fei ihr Liebhaber. Sobald fie baber tonnte, ließ fie ihn ein, nahm ihn bann bei ber Sand und führte ihn, wie fie ju thun pflegte, ohne ein Bort ju fprechen, mit großen Schritten im Kinstern weiter nach bem Boben, und als fie in ihren Bimmerchen antamen, fchlang fie ihm bie Arme um ben Sals, füßte ihn gartlich und fprach: Bahrend ich nun, meine fuße Seele, meinem Bater noch Gefellschaft leifte, wie ich gewohnt bin, fonnt ibr euch erfrischen. Sobalb er gur Rube gegangen ift, tomme ich im Fluge wieder ju euch.

Rach biefen Worten ging fie binaus. Der unternehmende Cechino, der nicht wußte, wo er mar, und ebenso wenig, wer bas Dabchen fein mochte, bie ibn hergeführt hatte, murbe boch etwas bedenklich und bereute faft, fich auf bas Abenteuer eingelaffen zu haben. in bem Bewuftfein, bag bem nun nicht mehr abzuhelfen fei, nahm er fich bor, muthig und beherzt zu bleiben und fich auf feine Beife einschuchtern ju laffen; und ba er aus dem empfangenen Ruß schliegen zu durfen glaubte, daß sie ein außerst feiner Biffen fei, und daß er sich bemußigt feben fonnte, ruftiger zu turnieren, als feine Lenden gewohnt waren, und nun der Duft der Speisen ihm in die Rafe brang, die in einem Korbe fammt allem Bubehör bereit lagen, fing er an fichs wader schmeden ju laffen; er fand zwei Flaschen trefflichen Dalvafier, beren eine er in ein Paar Bugen fast gang leerte, sobaf . es feine Lebensgeifter ftartte und feine Rrafte erhohte. Im Korbe suchend, fand er endlich baselbst viele Stude Margipan, eingemachte Pinienterne und Piftagien. er wußte, bag biefe Dinge gut fcmeden, verforgte er ein gut Theil bavon und bereitete fich auf biefe Art vortrefflich jum Liebestampf, fodag er taum ben Augenblick erwarten konnte, wo er anpacken durfte und bas schone Madchen zu ihm zurückfehrte. Rach einer guten Beile fam fie endlich, trat in bas Bimmerchen ein und fprach: Mein theures foftliches Leben, ich bitte euch mir ju bergeihen, daß ich gegen meine Gewohnheit fo lange gegogert habe, gurudaufehren. Dein Bater murbe langer als fonft von einigen Raufleuten in Anfpruch genommen, bie um diefe Baumwollenballen mit ihm feilfchten. fonnten fich uber ben Preis des gangen Borraths nicht vereinigen; boch murben fie barüber eine, morgen fruh wenigstens zwei Ballen bavon zu nehmen und fie einem Raufmann zu ichiden, ber fie braucht; wenn fie bann 8\*\* .

nach feinen Bunfchen ausfallen, fo werben fie auch bie übrigen übernehmen. 3ch fürchte baber, fie konnten uns aar balb biefes ichone Bimmerchen verberben; aber wir merben barum nicht unterlaffen, uns auf andere Beife ju verforgen. Desmegen alfo fonnte ich nicht anbers, als euch marten laffen, bis fie weggegangen und mein Bater au Bette mar. Gott weiß, liebe Seele, wie unwillig ich eine fo lange Bogerung erbulbet habe. fürchtet nicht! Bir wollen ben Berluft ichon einbringen, benn mein Bater tommt morgen nicht jum Frühftuck nach Saufe. Daber konnen wir die gange Beit uns gu Ruse mathen, fo lang wir uns miteinander vergnugen

-wollen, ohne daß uns jemand ffort.

Sowie Cechino dies vernommen hatte, entfleidete er fich haftig, flieg querft in bas Bett und fie folgte ihm. Er umarmte fie, tugte fie taufenb Dal und fand fie äußerst weich und gart. Endlich fonnte er sich nicht länger halten, feste fich auf und . . . . . . . . . . . . ....; und wenn er auch manchmal stille hielt, um in ber Ermubung wieder aufzuathmen, fo ichopfte er boch um fo fruber wieder neuen Muth, feinen Weg fortzuseten. Ale ein ftarker und fraftiger Jüngling konnte er bie Rampfe ber Liebe vortrefflich bestehen. Madchen ihn fo über Pflicht und Schuldigfeit in . . . . . . . . . . fah, war fie im Stillen gang überrafcht, benn ihr Liebhaber mar fonft nicht gewohnt, folche erstaunenswerthe Proben abzulegen. Gie mar daber mehrmals auf bem Puntte, ihm ju fagen, er folle fie fur heute ruben laffen; fie enthielt fich aber beffen, um ihm nicht zuwider zu fein. Der ruftige Cechino, obgleich er an fich fart mar und muthig im Liebesturnier, wollte fich boch in diefer Sache mehr, als feine Pflicht mar, anftrengen, jumal ba er mußte, bag man jungen fconen Rindern nichts angenehmeres, als das, anthun fann, bamit nachher, wenn ber Tag ihn entbede, wie bas ficher tommen mußte, fie megen feiner gewaltigen Ruftigfeit und Mannhaftigfeit ihn nicht etwa geringschaten und

Barm maden fonnte, mas er fehr befürchtete.

Ach, fagte er zu fich felbst, burch welches wibrige Geschick bin ich nicht schoner und anmuthiger geworden, daß sie es nicht bereuen mußte, daß ich sie genoffen habe, und baß sie mir auch ferner immer so suge, wurzige Rachte zugestände!

Er wollte fie barauf von neuem in feine Arme fchließen; ba er aber bemertte, baf fie fchlief, gonnte er ihr ihren Schlummer, ja er legte ihren Ropf auf feine Bruft. Rach einer fleinen Beile fah er amifchen die Ballen von Baumwolle die Morgenrothe hindurchfchimmern und ihre hellleuchtenben Strahlen hervorkeimen. Run fah er auch die außerordentliche Schonheit bes holben Madchens, bas noch immer fchlief, und war barüber ganz erstaunt; benn es war ihm, als schaue er eher ein gottliches, als ein fterbliches Wefen. Er begann beswegen am gangen Leibe ju gittern. An biefem gittern erwachte fie, und ba fie fich in ben Armen eines fo gemeinen Menschen fah, fing fie an ju fchreien. Er aber schloß ihr alebald den Mund mit den Sanden und sprach: Schreit nicht, Fraulein, benn ihr goget euch baburch fur ben gangen Rest eures Lebens Schmach gu. 3ch fann nichts für bas, mas geschehen ift; ihr habt mich felbft gu euch hereingeführt. Ich bachte, ihr feib eine meines Gleichen, und ließ es mir gefallen. Batte ich vorher gewußt, mas meine Mugen fest feben, fo batte ich mahrlich nie gewagt, hierherzufommen. Aber fur euch mare es jest gerathener, ftill zu schweigen, mich von bier hinwegzuschaffen und geben zu laffen, als euch burch Schreien und Larmen für immer in Berruf ju bringen.

Das arme Madchen erfannte recht wohl, baf feine Worte nur allzu richtig waren. Richts besto weniger aber brach sie boch in einen großen Jorn aus, indem sie zu ihm sagte: Wenn du derjenige nicht warst, ruchlofer

Berrather, ben ich rief, was mußtest bu benn mit mir tommen? Sag' es, Unfeliger!

Was wuste ich, antwortete er, wer ihr wart. Wie ich euch sagte, ich meinte, ihr seid irgend eine Magd, die mich früher schon gesehen und sich in mich verliebt habe und mich nun ruse. Darum wagte ich es, hierherzukommen. Hätte ich aber gedacht eine eures Gleichen zu liebkosen, so wäre ich gewiß nicht ohne ihren Willen hierherzekommen. Worin besteht also meine Schuld? Da ihr mich rieft, hättet ihr mir ins Gesicht sehen sollen, ehe ihr mich hereinführtet, und mich wieder fortschicken, wenn ich euch nicht gesiel.

Ich habe nicht bir gerufen, sagte fie; ich hatte mich nie zu beines Gleichen herabgelaffen, schmußiger, garftiger Mensch! Deffen aber sei versichert, wenn bie Sache je sonst jemand erfahrt, so koftet es bich bas Leben.

Als ber arme Cechino fie nun so gurnen und broben sah, sprach er bei sich: Jest muß ich ihr zeigen, daß ich mich im geringsten nicht vor ihr fürchte, sondern ihr zu antworten Berz habe und mich auf keine Weise von ihr

hinunterbringen laffe.

Was einmal geschehen ist, antwortete er, könnt weber ihr noch sonst jemand jemals rückgängig machen; und wenn ihr euch nicht zufriedengeben wollt, so sollt ihr erfahren, daß ich mir am Ende nichts draus mache. Berfahrt also so schlimm als ihr wollt, aber bedenkt, daß, wenn es mir schlecht geht, es euch nicht gut gehen wird; und wenn ihr mir noch länger in den Ohren liegt, so mache ich mir nicht viel daraus, aufzustehen, an ein Fenster zu treten und der ganzen Nachbarschaft euern Irrthum kund zu thun, wenn ich mir auch dadurch den Tod zuziehe, denn bis dahin, wenn es je so weit käme, hätte es noch gute Weile, und auf jeden Fall muß ich ja einmal auch durch dieses Loch hinaus.

Als fie ihn in foldem Tone fprechen borte, und ihn für einen gemeinen Menfchen bielt, versuchte fie, ihm gu

schmeicheln und ihn zu beruhigen, indem sie fagte: Da mein schlimmes Geschick dies über mich verhängt hat und da ich das Geschehene nicht zu andern vermag, so bin ich zufrieden, ich will jest nur dafür forgen, wie ich dich und meine Ehre erhalte, und mich nicht weiter über dich beklagen; aber ich bitte dich, daß du dich dazu verstehst, die Art und Weise anzunehmen, die ich dir vor-

schlage, von hier wegzutommen.

Der erfreute Cechino fah nicht fo balb, bag fich ber Sturm gelegt hatte und fie milb und freundlich gegen ihn geworden mar, fo antwortete er ihr: Wenn ich, Kraulein, mit meinem Blute bas Gefchehene wieber gut machen tonnte, fo burft ihr euch volltommen verfichert halten, daß ich es mir aus ben Abern entftromen laffen wurde. Aber wie gefagt, bie Sache tann nicht mehr rudgangig gemacht werben. Darum befehlt mir nur alles, mas euch mir anzuweisen beliebt, benn ihr werbet mich ftete bereit finden, jebes Bagnif und Gefahr euch au gefallen au übernehmen; und wenn ihr verlangt, baß ich mich euch ju Liebe aus einem biefer Kenfter fturge, fo verfpreche und fcmore ich euch, es gang ficher ju thun; aber ich tann mir nicht vorftellen, bag ihr mir je fo übelwollet, benn ba ihr fo fcon und ebel feib, fann es nicht fehlen, daß ihr nicht auch freundlich und menschlich seib und meiner Recheit und bem jugendlichen Brrthum verzeiht, ben ich unvorsichtigerweise begangen habe.

Er fügte noch die Bersicherung bei: Wenn ich Sie auch niemals wiedersehen werde, so wird mir Ihr Andenken im Herzen doch stets lebendig bleiben und ich werde in jeder Stunde Ihrer seltenen engelgleichen Schönheit mich erinnern, so wie dieser heitern, süßen, lesten Racht, in welcher ich so unvergleichliche Liebesfreude und Wollust genossen habe, ich unwürdiger mit Ihnen, wofür ich zum größten Danke verpflichtet bin. Darum, mein Fraulein, beruhigt euch für jest darüber und fügt euch

ment. Det im laffen, was weber ihr noch fonst mant meher nehmen kann, und was mir mein manten bergonnt und in den Weg gelegt hat.

Die indien, liebevollen Worte bes abenteurerischen wieden vollends die noch so eben erzurnte Bruft ber Jungfram, die ihn nun mit etwas milberem Blicke werde ketrachtete; und da sie in ihm, wiewol er in immer gehüllt war, einen artigen Jungling sah, erdente sie sich seiner und fragte ihn, wo er her sei und welche Absicht ihn hierhergeführt habe.

Er feste ihr nun anmuthig und freundlich seine ganze Lage auseinander. Sie hatte Mitleid mit ihm und sprach: Seid nur frohlich und guter Dinge, denn ba der Himmel nun einmal zugelaffen hat, was sich zwischen und ereignet, so kann ich denn auch nicht umbin, mich euch am Ende freundlich und liebevoll zu erweisen, indem ich euern Be-

durfniffen entgegentomme.

Indem er sie also reden horte, dankte er ihr demüthig und wagte in seinem freudigen Entzüden darüber sogar, ihr einen Kuß zu geben, und da sie ihn nicht verschmähte, sondern genehmigte, fühlte er sich ermuthigt, in der Sache noch weiter zu gehen, sodaß er am Ende von ihr eine neue Liebesfrucht errang, die nicht weniger würzig und gut schweckte, als so viele andere, die er versichlenerweise in der lesten Nacht genossen hatte. Wenn sie ihm willsahrte, so lag der Grund zum Theil darin, sich der gräßlichen Furcht um ihre Ehre zu entschlagen, vielleicht auch war zum Theil ihr Jorn schon erloschen, da sie einen in Liebesturnieren so biderben Nitter in ihm gestunden hatte. Bei alledem übersah sie nicht die Stunde, in der es an der Zeit war, ihn aus dem Hause zu

Cachino, sagte sie, benn so sagt ihr ja, baß ihr heistet, in ik es Zeit, daß ihr fortgehe. Und um mich zu überman. daß ihr mir vertrantzebitts ich euch, bei euerm
den bier bie Cachinatanese befolgen, die ich

euch gebe. Aber ehe ich barüber mit euch rebe, vergönnt mir Zeit, braufen etwas Gelb zu holen, bas ich euch geben möchte. Ich werbe im Augenblick wieber bei euch fein.

Als der erfreute Cechino von Geld sprechen harte, da war nie ein bessere Laut in seine Ohren gedrungen. Das Madchen tam juruck mit einem Beutel, der in Gold gestickt war und funfgig Cechinen enthielt, in der einen hand und mit hammer und Jange in der andern.

Nehmt, sprach sie, dieses wenige, benn für ben Augenblick habe ich nicht mehr; aber wenn ihr von hier weg seib und, um mich zu sehen in die benachbarte Kirche kommt, in die ich jeden Sonntag gehe, so werde ich euch nicht nur immer gern wiedersehen, sondern ich werde euch auch, noch ehe ihr dieses ausgegeben habt, wieder mit anderem versehen.

Der überglückliche Cechino nahm bas Gelb und machte ihr grenzenlose Dankfagungen. Da er sie aber in ber anbern Sand Hammer und Jange halten sah, so fragte er sie: Fraulein, wozu sollen benn nun aber biese Dinge bienen?

Das sollt ihr sogleich erfahren, antwortete fie. Es wird in einer kleinen Weile ein Kaufmann kommen, bem ich, wie ich euch schon gestern Abend sagte, zwei Ballen von dieser Baumwolle übergeben soll. Da will ich euch nun bitten, daß ihr mir zu Liebe und zur Erhaltung meiner Shre und nicht minder eures Lebens in einem derselben euch verbergt. Ich will euch darin eine ganz begueme Lage bereiten.

Sie unterrichtete ihn hierauf über die Art und Beife, wie er sich zu gelegener Zeit wieder herausmachen könne, und obwol es dem armen Cechino gar seltsam vorkam, sich so in einen Ballen Baumwolle zu verkriechen und ihren Befehl zu befolgen, so zog er dennoch die Gründe in reisliche Erwägung, die ihm die Jungfrau anführte, ihr Bater habe ihr, als sie nach dem Gelde weg war,

zu miffen gethan, man werbe bie beiben Ballen in ein Magazin zu ebener Erbe bringen und man habe beshalb bereits nach ben Lafttragern geschickt; wenn man ihn nun hier verftedt fande, fo mußte fur ihn baraus bie größte Ungelegenheit entftehen; besmegen entfchlog er fich endlich, hineinzuschlupfen. Sie ließ ihn nun fich vollständig mit Speise erfrischen, bamit er nicht Sunger befame, wenn er auch bis in bie Nacht barin bleiben muffe, tufte ihn barauf vielmale und erhielt ihre Ruffe zweifach von ihm zuruck, bat ihn auch fich wieder feben ju laffen, ließ ihn endlich in ben Sack fchlupfen und verbarg ihn fo geschickt, bag er fehr gut Athem schöpfen und alles, mas vorging, feben, aber auch auf jeben Fall, fobald er wollte, herausgehen konnte. Richt lange barauf tam ber Raufmann mit ben Tragern. Das Mäbchen trat mit ihnen herein und bezeichnete ihnen die beiden Ballen Baumwolle, in beren einem ber arme Cechino verborgen mar. Sie murben fofort hinuntergebracht, in eine Gonbel gelaben und nach bem Magazin bes Raufmanns weggeführt, in bas er fie zu anbern Waaren niederlegen ließ. Das Schickfal wollte babei bem maghalfigen Cechino auch fo mohl, daß er beim Ausladen auf die gufe geftellt murde; benn barüber hatten fie gar nicht nachgebacht, als er hineinfroch, und auch ihr mar es nicht mehr eingefallen, ba ber Raufmann mit ben Lafttragern fo fchnell baber fam, fonft hatte fie ibn gewiß nicht diefer ihnen beiden gemeinsamen Gefahr ausgesett, fondern ihn auf irgend eine andere Art und Weise mieder in Freiheit zu bringen gesucht. Nachdem nun der Raufmann feine Riederlage verschloffen hatte, ging er hinmeg und ließ ben Cechino in bem Baumwollenballen allein. welcher beschloffen hatte, etwa in ber erften Stunde ber Racht dieselbe zu verlaffen. Run tehrte aber bald barauf ber Befiger des Magazins jurud, meil er gute Gelegenheit gefunden hatte, die Baumwolle an einen andern Raufmann, ber ihrer benothigt war, auf einem Schiffe

zu senden, welches in kurzem in die See stechen follte. Rachdem er mit dem Schiffsschreiber die Fracht bedungen hatte, führte er diesen mit sich, um zu sehen, wie schwer die Ballen seien. Als er sie gesehen und das Gewicht ungefähr geschätt hatte, sagte der Schreiber: Ich werde sie gegen das Avemaria abholen, wo mich mein Weg ohnedem vorüberführt, um ein anderes Geschäft zu besorgen. Ich lasse sie dann unten ins Schiff an einem passenden Plas unterbringen. Bestellt demnach, daß um diese Zeit einer eurer Diener mit den Schlüsseln des Magazins sich hier besinde und mir die Stücke übergebe.

Rach diefen Worten murbe bas Dagagin wieber verfchloffen und fie entfernten fich. Da ber arme Cechino ihre Unterrebung mit angehört und vernommen hatte, daß man ihn in kurzem aufladen und unten in ein Schiff paden wolle, braucht man nicht zu fragen, wie es ihm gu Duth fein mochte, benn er war mehr als überzeugt, bag er hier bas Leben verlieren werbe. Er fonnte amar wol nach Belieben aus bem Ballen heraus; aber ba es Tag war, hatte man ihn gehört, wenn er bas Magazin erbrochen hatte, mas er gur Rachtzeit hatte thun wollen; und ba er fich auf feine Beise entschuldigen noch rechtfertigen konnte, fo hatte ihn ohne allen 3meifel bas Gericht aufhangen laffen. Andererfeits, wenn man ihn auf bas Schiff brachte und unten hineinpacte, fo mußte man nothwendigermeise andere Baaren auf ihn legen, durch bie er verhindert worden mare herauszugehen und alfo in bem Ballen hatte erfticen ober Sungere fterben muffen. Wie es also auch hatte fommen mogen, es fonnte ihm nichts anderes zu Theil werben als ber Tod, und ba er bagegen gar feine Rettung fah, fing er an, Beit und Stunde zu vermunichen, mo er in bas Saus bes Dabchens eingetreten mar, und fprach bei fich: Ach, ich Unglud. licher, wie war boch die vergangene Nacht mir fo fuß und hold, und jest wird mir darum die folgende um fo bitterer und fcmeravoller, benn ich muß elendiglich fterben.

Rach biefen Worten begann er heftig zu weinen und Nachdem er aber einige Zeit geweint hatte, fiel es ihm boch ein, bag er ja wol hervortriechen und fich hinter ben Magrenfisten verbergen konne, um menigftens ber augenblicklich brobenben Gefahr zu entgeben, ober boch fie auf eine Beile in die Ferne gu rucken; aber fein neibisches Geschick raubte ihm auch biefe Doffnung, indem es in bemfelben Augenblice einige Raufleute tommen ließ, um von jenen Baaren aufzulaben, und diese blieben auch bis zur Racht. Deswegen war ber arme Schelm nahe baran, por gewaltiger Betrübnif ju fterben. Bahrend ber befummerte Cechino in folder Kurcht und Todesanast ichwebte, mar es finftere Nacht geworden, die Raufleute maren mit dem Aufladen ihrer Baaren fertig und eben tam ber Schreiber heran, um die Baumwollenballen abzuholen. Er hatte den Diener mit einer Laterne bei fich, gunbete bamit die Lampe an, welche mitten in der Niederlage hing, und fagte zu dem Diener: Beh und beforge, bag bas Boot gleich vom Schiffe abstöfft, um die beiben Ballen einzunehmen! 3ch erwarte bich unterbeffen bier.

Dann zog er seinen Kaftan aus, legte ihn auf eine Rifte mit Gewürznelken, die neben dem Baumwollenballen stand, in welchem der arme Cechino versteckt war und wie Espenlaub zitterte, schlug sodann die Hände auf dem Rücken übereinander und ging in der Niederlage auf und nieder. Da er nun bemerkte, daß die beiden Baumwollenballen gar nicht bezeichnet waren, so ergriff er das Tintensaß, um mit dem Pinsel ein Zeichen darauf zu malen. Cechino sah ihn auf sich zukommen und sein gutes Glück gab ihm den Gedanken ein, dem Schreiber Furcht einzusagen und sich vielleicht solchergestalt das Leben zu retten. Sobald also der Schreiber, der von Gedurt ein Grieche war, seinen Pinsel an den Ballen brachte erblickte ihn Cechino, der die Augen unter einigen kleinen Riffen in der Leinwand des Ballens verborgen hatte, um

hier burchusehen und Athem zu holen. Der Schreiber hob mit bem Pinfel einen ber Lappen auf, fobalb er aber bas Auge erblicte, fuhr er ploglich jurud. Go wie Cechino bies bemertte, fing er an feltfam ju ftohnen unb bie furchtbarften Geberben und Befichter von der Belt au fchneiben, bei beren Anblick bem armen Schreiber bie Saare auf bem Ropf ju Berg ftanben. Da berfelbe in vollem Ernft glaubte, es fei ein Teufel barin, fo fing er an au flieben, laufft nicht fo gilte nicht, jum Dagagin binaus, lieg auf ber Rifte ben Raftan mit einigen Saden Geld, die er unter bem Arm gehabt und bort niebergelegt hatte, und verschloß bas Magazin behutfam, und bas mar feine geringe Beiftesgegenwart. Er ftieg gufällig auf ben Diener, ber jurudfam, um ihm ju fagen, bag bas Boot für biefen Abend beschäftigt fei und besmegen heute nicht fommen tonne. Wie er nun ben Schreiber ohne ben Raftan und gang in Schreden fah, fragte er ihn: Bas habt ihr, geftrenger Berr, baf ihr fo gittert und fo befturgt ausseht? Wo ift euer Rleid bin? Bat es euch vielleicht ein Dieb entwendet?

Istimbistim matateotocon, antwortete er; ber Teufel ift im Magazin, ich habe ihn eingeschlossen: geben wir,

geben wir nach Baufe!

Er manbte fich auch tein einziges Mal um, bis er bafelbft angelangt war. Sobald der gludliche Cechino bies fah, fprach er bei fich felbft: Zest ift teine Zeit

mehr zu verlieren.

Er hatte ein Mefferchen bei sich, das ihm das Madchen zu diesem 3med mitgegeben, zerschnitt damit im Ru
alle Rahte und Stricke des Ballens, sprang ganz mit
Baumwolle bebeckt heraus, eilte der Thure der Riederlage zu und löste mit Hilfe der Jange und des hammers leicht das Schloß davon ab. Dann bemerkte er
ben Kaftan des erschrockenen Schreibers, und da er ganz
schwer von Baumwolle war, nahm er ihn über sich,
damit er nicht auf der Straße jemand begegne, der aus

feinem weißen Aussehen einen ungunftigen Berbacht gegen ibn fcopfe, und bie Gelbface, bie er barauf fanb, bub er gleichfalls freudig auf. Dann legte er ohne alles Geräusch ben eifernen Querbalten wieber in die Thure bes Magazins und ging, ohne von jemand bemerkt zu werben, auf bas Saus eines Schneibers zu, ber ihm befreundet mar. Er flopfte an die Thur, murbe eingelaffen und blieb bie gange Racht über bei ibm. Der Schneiber mar über feine Ankunft fehr erfreut, benn er bedurfte feiner fehr, ba er in biefem Sandwert ein fehr geschickter Arbeiter mar. Als ein schlauer und vorsichtiger Menfch warf er ben Raftan bes Schreibers noch in berfelben Nacht aus einem Kenfter in ben Ranal und fauberte fich bestmöglich von der Baumwolle, die ihm anbing. Er brachte hierauf zwei volle Tage in ber Schneiberwerkstatt arbeitend zu, nahm fich aber mohl in Acht, baß er nicht von feinen Genoffen, wenn fie aufällig vorübergingen, bemerkt murbe, unbekummert um bas, mas aus feinem Abenteuer fonft entstanden fein mochte. nun in beiben Safchen einen Gelbfack hatte, ben einen voll Cechinen, ben anbern mit kleiner Munge, fleibete er fich ehrbar, staffirte fich aus und enthielt fich viele Tage lang, feine Gefährten wiederzusehen, welche, als fie ihn nicht wieder erscheinen faben und feine Runde von ihm erhielten, für gewiß annahmen, daß er ermordet worden fei, ba er barauf beharrt mar, fo unberufenerweise in ein frembes Saus einzubringen und feine Ehre ju beflecken. Da fie nun fein Untertommen mehr fanden und fein Geld mehr hatten, verfauften fie ihre Mantel und kehrten in ihre Beimat gurud. Go wie ber abenteuerliche Cechino die Abreife feiner Gefahrten vermuthete, fiel es ihm ein, das schone Rind wiederzusehen und er erinnerte fich feines ihr gegebenen Berfprechens. besto weniger wollte er teinen Schritt besfalls thun, bis feche volle Monate vorüber maren, obwol er fie beständig in Berg und Sinn trug. Es war nun einmal ein Sonntag,

an welchem Tage fie ihm gesagt hatte, baf fie in bie Rirche von Santa Maria Formofa zu fommen pflege. Er war eben recht gefommen, benn fie trat in bem Augenblide ein, gang in Trauer gefleibet, mit einem Gefolge vieler Frauen. Er stellte fich ihr gegenüber, fing an, mit ihr zu liebaugeln und fuchte fich fo gut es geben tonnte, mit ben anständigsten Winken, die er vorzubringen mußte, ihr zu ertennen zu geben, bie fie endlich bemerkte, bag er fein Auge von ihr abwandte, ihn bann auch aufmerksamer betrachtete und endlich merkte, bag es ihr Cechino war, ber fie immerfort mit Geberben und überlegten Winken begrufte. Gie ermiberte ihm baber den Gruf und mar fehr vermundert, ihn in fo ftattlichem Aufzug zu feben. Sie verfant in verschiedene Gedanten uber feiner Wiederkunft, jog feine Sandlungsweife in reifliche Uberlegung, und ba ihr Bater vier bis fechs Tage nach jenem Borfall geftorben mar, ferner ber Ebelmann, der ihre Gunft genoffen, fich verheirathet und fie gang und gar im Stich gelaffen hatte, ba fie fich endlich als einzige Erbin ber vielen Reichthumer bes Baters zurudgeblieben und nun ihren Cechino vor fich fah, erinnerte fie fich auch . . . . . . . . . . . welch ein ruftiger Ringer er fei im Liebestampfe, und that ihm baber burch eine ihrer Dienerinnen ju miffen, masmagen fie ihn gu fprechen muniche und er moge nach Beendigung ber Deffe fie geradezu in ihrem Saufe besuchen. Er erfullte ihren Bunfch, fie ging ihm bis auf bie Balfte ber Treppe entgegen und empfing ihn liebevoll. Sie traten hierauf in ein febr icones Gemach, wo fie fich ihm gegenüber feste und ihn fodann fragte, welcher gunftige Wind und mas für ein gutes Gefchick ihn angetrieben habe, fie nach fo langer Zeit einmal wieder aufzusuchen, wo er fich bis jest befunden und anderes bergleichen. Gie fcblog endlich mit der Frage, ob er fich noch jener Nacht erinnere.

Ich bin darum, mein Fraulein, antwortete er, nicht früher ale jest gekommen, um Sie wiederzusehen, weil

Berrather, ben ich rief, was mußteft bu benn mit mir tommen ? Sag' es, Unfeliger!

Was wußte ich, antwortete er, wer ihr wart. Wie ich euch sagte, ich meinte, ihr seid irgend eine Magd, die mich früher schon gesehen und sich in mich verliebt habe und mich nun ruse. Darum wagte ich es, hierherzukommen. Hätte ich aber gedacht eine eures Gleichen zu liebkosen, so wäre ich gewiß nicht ohne ihren Willen hierherzekommen. Worin besteht also meine Schuld? Da ihr mich rieft, hättet ihr mir ins Gesicht sehen sollen, ehe ihr mich hereinführtet, und mich wieder fortschicken, wenn ich euch nicht gesiel.

Ich habe nicht dir gerufen, sagte fie; ich hatte mich nie zu beines Gleichen herabgelaffen, schmußiger, garftiger Mensch! Deffen aber sei versichert, wenn die Sache je sonst jemand erfährt, so kostet es bich das Leben.

Als ber arme Cechino fie nun so gurnen und droben sah, sprach er bei sich: Sest muß ich ihr zeigen, daß ich mich im geringsten nicht vor ihr fürchte, sondern ihr zu antworten Berz habe und mich auf keine Weise von ihr

hinunterbringen laffe.

Bas einmal geschehen ift, antwortete er, fonnt weber ihr noch fonft jemand jemals rudgangig machen; und wenn ihr euch nicht zufriedengeben wollt, fo follt ihr erfahren, baf ich mir am Enbe nichts brau Berfahrt alfo fo fchlimm als ihr wollt, ab bag, menn es mir fchlecht geht th nicht wird; und wenn ihr mir noch ben Dh fo mache ich mir nicht viel ba ifteben. Fenfter zu treten und ber grichaft Arrthum fund zu thun, wenn Tod zuziehe, benn bis meit to hatte es noch gute mus ja einmal auch burd Als fie ihn in fo. für einen gemeinen Di ibm zu

mich fur überglucklich halten, wenn Sie fich herabließen, mir ju befehlen.

Sft es aber auch mahr, fagte sie, was ihr ba fagt? Macht benn eine Probe, welche ihr immer wollt, und ihr werbet euch barüber ins Klare fesen.

Da fprach fie dem, von Liebe glubend: Go will ich mich benn jest vergewiffern. Wollt ihr mich jur Ge-

mablin ?

Wenn ihr im Ernst sprecht, mein Fraulein, antwortete er, so antworte ich euch, und wenn auch nicht, so werde ich boch nie unterlassen euch mehr als je ein getreuer Diener zu bleiben.

Wie follte ich mich gegen euch verstellen, liebe Seele? Mit biesen Worten fiel sie ihm um ben hale, kufte ihn gartlich und fagte: Berftelle ich mich jest, mein

Cechino, ober ift es Ernft?

Als er sich benn unerwartet ein so großes Geschenkt in ben Schoof fallen fah und solche Gunft und solche Liebkofungen, hatte er ein so großes Gut und Bergnügen nicht mit allen Reichthumern ber Welt vertauscht, benn er meinte schon vor übermäßiger Wonne mit ben Fingern an ben himmel reichen zu können.

Mein sußestes Fraulein, versette er, und meine holbeste Seele, benn bafür will ich euch stets halten, gludlich, ja wahrhaft selig barf ich die erste Stunde nennen, in der ihre honigsuße Stimme, ohne zu wissen, wer ich war, sich herabließ mir zu rufen und zu euch hereinzuführen; benn jest erweist sie sich mir als gludliches Borzeichen für die Zutunft, daß ich euch ganz besigen solle. Und da weder Worte noch Gedanken mir hinreichen, um euch vollkommen danken zu können, bleibe ich dabei und sage blos, daß ich euch zu gehorchen bereit bin und stets sein werde.

Die sehr prächtige Sochzeit wurde am folgenden Tage gehalten jum höchlichen Erstaunen und Bermunderung von fast ber gangen Stadt barüber, bag ein fo reiches

und schönes Mabchen sich zu einem so niedrigen armen Menschen herabgelassen habe; aber freilich wußten sie nicht, was zwischen ihnen im Dunkeln vorgegangen war. Rach der Hochzeit besteißigten sie sich eines glucklichen Lebens; und der gesegnete Eechino vergaß nicht das seinen Gesährten gegebene Versprechen, sie an seinem Erwerd theilnehmen zu lassen, den er etwa machen wurde, wenn er in das Haus hineinginge; er ließ sie daher kommen, nahm sie freundlich auf, bewirthete sie einige Tage bei sich, und schiedte sie dann getröstet und reich beschenkt in ihre heimat zuruck mit der Mahnung, nie das wahre Wort zu vergessen: Wagen gewinnt.

## XXXIII. Balbaffare Scaramelli.

1585.

## 116. Fiberigo Savorgnano ober ber Ritter von ber reizenden Dame.

(Nov. 2.)

In Salerno, ber eblen Stadt bes alten Lucaniens, bie unter andern alten und ebeln Stabten bes ichonen Staliens in hellem und unfterblichem Ruhme ftrahlt, fteht heutzutage nach fo vielen und mannichfaltigen Ummanbelungen ber Alles verzehrenden Beit ber erhabene Fürstenthron der erlauchten Familie Grimaldi, des altadeligen Saufes in bem machtigen und jungfraulichen Freiftaat Genua, moselbst früher viele hundert Luftren hindurch bie ausgezeichnete Kamilie ber Sanfeberini murbig regierte, als Rachfolgerin ber hohen Scepter ber Guiscarbi, welche mit foldem Ruhm und Glanz herrschten, wo die unbefiegten Romer eine ruhige und friedliche Unfiedelung hatten: in biefe Stadt alfo fam vor wenigen Jahren ein ebler Ritter von ausgezeichneter und gang besonderer Tapferfeit, freundlichen Sitten und ebler Gefinnung, genannt der Ritter von der reizenden Dame, weil er auf feinem ftarten Schilbe bas Bilbnif ber reigenoften Frau eingegraben hatte, und bies fo fcon mar, bag die Leute oftmals fagten, es fei bie Mutter bes geflügelten Rindes, die ben iconen Abonis fuche. Er hieß Fiberigo und stammte aus ber hochwohlgeborenen favorgnanischen Ramilie, die den größten Theil der alten Luftorter bes unbesiegten Julius, mas heutzutage Friaul heißt, beherrschte. Stalianifder Rovellenicas. V.

Raum hatte er bas britte Luftrum überschritten, als er, geftachelt von den glubenden und unerschrockenen Trieben bes Mars fo wie bes blinden Gottes, weil er bie Sohe feiner Gebanten bem Dienfte ber abgebildeten Dame gewidmet hatte, bas Regiment bes alten Befigthums feiner Burgen verließ und mit einem einzigen Knappen auf einem farten Roffe auszog in ber Absicht, alle Sofe ber Kurften ber Belt zu besuchen, mo die Gemalt Amors Boben batte, und mit eingelegter Lanze zu beweifen, daß feine Dame die schönfte feinvon allen, die je unter bem großen Mantel ber Sonne geboren worden feien. Er reift ab und gieht zwei Jahre in ber Welt umber, nach Deutschland an ben großen Sof bes Raifers, nach Rranfreich, nach Spamen, nach England und andern Landern, ohne je unter taufent Langen ber tapfern Ritter bas Gegentheil gefunden zu haben. Dann befam er Luft, ben ewigen Frühling und bas irbifche Parabies ber reigenben Partenope zu fchauen. Er ging gur See und in wenigen Tagen gelangte er an bas liebliche Ufer von Genua und von bort an die eifigen Berge ber Infel bes Enrnus, wie fie von bem Ronig Cyrnus heifft und die heutzutage Corfica von Corfa genannt wird und mehr ats anbere von verschiebenen Meeren umgeben ift; gegen Abend wird fie vom liguflifden, gegen ben Sternenmagen von dem tuetifchen befpult, vom tyrrbenifchen gegen Sonnenaufgang, gegen Nothus vom farbifchen Meere und nach dem Bephyr hin endlich vom indischen Golf. Port hielt er fich einige Tage auf und ba er gerabe auf bem Bege mar, wollte er auch Sarbinien feben, bas von Sarbus, bem Gohne bes großen Alciben, feinen Ramen hat. Bon bort abgereift, gelangte er an bas fruchtbare Trinacrien mit feinen brei boben Borgebirgen, bem pachynischen, pelorischen und lilybaischen; es heißt Sicilien von Sicames, bem Sohne bes großen Reptun. Er besichtigte bort bie Rammen bes verwetterten Encelabus, forte ben großen Schmied Bulcan bie Pfeile

Jupiters verfertigen, fuhr bann von Deffina weg, an Schla und Charpbois vorüber und an der Rufte der bruttischen Sirten und ber alten Lucaner, ber jegigen Calabrefen, bin, die in folder Fulle alles Guten leben, er fab ben blumigen Sugel von Bivong, mo Proferping luftwandelnd fich mit Blumen ju trangen pflegte. Schon hatte er ben großen Klug Metaurus binter fich und eilte wester burch bie Ruinen von Tarina, bas ber große Carthager gerftort hatte. Er fam in bas mertwürdige Lucanien, heutzutage Bafilicata, und in bie Stadt Defora, Die heute Policaftro heißt, an Palinurum vorüber, bem Grabe bes Steuermanns bes frommen Trojaners, fuhr an ben Ruinen des alten Posibonia, jest Defti, vorüber, von wo er in turgem ben gahnenden Schlund bes großen Silari überschritt, von welchem bie Stadt Salerno, Die Rutter ber mahren Studien, Anfang und Ramen batte; er gelangte alfo nach Salerno und naberte fich bem Lande. Er wollte aussteigen auf ben farbigen Sand bes Seehafene und ba er fich nicht bem Lanbe mit bem Schiffe nabern Connte, weil es nicht tief war, lief er fich, ftablbelaftet, wie er war, ben Selm aufchnuren, um nicht erkannt zu werben, flieg auf bas ichnaubenbe Pferd und flurate fich mit einem Sprunge aus bem Schiff in bas Baffer, burch bas er theils schwimmend, theils ben gluckfeligen Sanb betretenb, bas Ufer gewann. Als biefes Ereignif in ber Stadt bekannt wurde, lief, weil ber . Sauptplat nicht weit bavon entfernt mar, eine große Menge Bolts ausammen, Die reigenden Krauen befesten bie Kenfter, wetteiferten miteinander, um au ichauen und begegneten fich unter anmuthigem Getofe im Fragen nach ber Urfache eines folchen Bufammenlaufs. Der Ritter, als er fich am Lande von einer folden Menge umringt fah, war von boppeltem Erstaunen ergriffen, ba feine Deinung mar, er werde hier über den emigen Krühling ftaumen muffen, nicht über fo viele Bemeife ber Liebe gegenüber von ben Fremben, welche wetteifernb aufammen-

liefen, um ihm ihre Chrerbietung ju bezeugen. Manche fragten Dalindo feinen Knappen, er moge ihnen boch über ihn Auskunft geben; biefer erklärte aber, bas konne er nicht, benn fein Berr habe es ihm verboten. von ben Berren, von benen jene Stadt glangt, fagten, er moge ihnen die Gunft erweisen, in ihren Palaften einen Imbig einzunehmen. Er antwortete ihnen höflich bantend, feine Absicht aber fei, zuerft ben ruhmvollen Leichnam bes Evangeliften Matthaus zu besuchen und bann bie Kulle ber blumenreichen Garten und endlich Die Strafe nach Neapel einzuschlagen. Alle erklärten fich gerne ju feinen Diensten bereit; unter anderen ber edle herr Luigi Pinti ber Spiegel jener Stadt, ber murbige Sohn weiland herrn Ludovico Pinto's Freiherrn von San Martino. Und ba ber Ritter, vermoge feiner großen Söflichkeit vom gewaltigen Pferde flieg urd auf Berlangen jener herren fich ben glanzenben Selm abzog und großes Staunen über fich erregte, dieweil er fo jung und die reizenden Wangen noch nicht mit bem erften Flaum bebedt maren, murbe er in bie Mitte genommen und, von einem vornehmen Gefolge begleitet, ju bem großen Bau bes geheiligten Tempels bes ruhmreichen Apostels und Evangeliften geführt. Dort besichtigte er die Pracht der Rirche, die geweihten Refte ber heiligen Leiber und bas heilige Manna, bas aus ben Eingeweiben bes glorreichen. Apostels ausschwist, und die andern Bunber. Dann ging er in ben Palaft bes herrn Pinti, wo er eine Aufnahme fand, wie fie einem folden Ritter geziemte. Als die Tifche gubereitet maren, fing man an zu effen. Um Enbe ber Dahlzeit ließ herr Luigi bem unbefannten Ritter zu Ehren, ben übrigens fein abeliges Aussehen und fein feines Benehmen ale einen Ritter von hoher Berkunft kund gab, eine muntere Schaar von Frauen fommen, unter welchen die Tochter eines Markgrafen von Spanien mar, geburtig aus ber großen Stadt Reapel, beffen Namen ich indef aus Rud-

fichten verschweige. Die Jungfrau übrigens mar mit einem gang angemeffenen Ramen gefchmudt und bieß Klorisma. Als fie tamen, verneigten fie fich ehrerbietig gegen den Ritter, welcher aufftund, ihren Grug erwiderte und ihnen für eine fo große Gunft bantte. Als fie nun von verschiedenen Dingen fprachen, murben die Inftrumente gebracht und man begann zu tangen. Da nun ber Ritter fich bei feiner Ankunft im Valafte bie fchweren Baffen hatte abnehmen laffen, nahm fein Ruhrer Berr Dinti bie icone Rlorisma an ber ichneeweißen Sand, neigte fich vor bem Ritter und fprach alfo: 3mar, Berr Ritter, follte ich, ba Guer Gnaben aus frembem Lande fommt und euch vielleicht unsere Tanzgebräuche nicht bekannt find, nicht so viel magen. Doch da ich in euch die hochfte Bollenbung in jedem Stude ertenne, ertuhne ich mich euch zu bitten, die gegenwärtige Dame zu Unfang unferes Balles zu beehren.

herr, antwortete er, einem Ebelmann von solchem Berbienst und einer so liebenswurdigen Frau kann man nichts abschlagen; denn die Ehre ist auf meiner Seite und ich bin stolz darauf. Guer Wohlwollen wird, wie ich hoffe, gleichwie sie dieser ganzen Stadt und insbesondere diesem Balle ihren Glanz verleiht, nun wol auch mir kein Funkchen ihres Glückes entziehen. Daher

beginne ich kühnlich.

Er machte die gebührenden Verbeugungen und nahm die schöne Jungfrau. Kaum aber hatte er sie berührt, so fühlte sie einen Stich durch das Herz, sodaß, wenn ihr geliebter Führer nicht in der Nähe gewesen, sie, jeder Stüge beraubt, unsehlbar zu Boden gesunken ware. Ein bleiches Weiß überzog ihr Gesicht, sie war kalter, als eisiger Reif und war nicht im Stande, einen Schritt zu machen oder ein Wort hervorzubringen. Nur ein schmachtender Seufzer drang in die Ohren der Umstehenden. Alles stand auf, erstaunt über den unerwarteten Zufall und lief zusammen zu dem seufzenden Kinde.

Simbre, ihre treue und forgsame Rammerfrau, zog aus bem Busen ein Flaschchen mit ftart duftenbem Waffer und besprügte bamit bas icone Gesicht.

herr, fprach fie babei, ihr burft euch nicht barüber verwundern, ba fie bergleichen Bufalle nicht felten beim-

fuchen.

Bahrend fie fo fprach, nahm fie fie in ben Arm und brachte fie mit Beihilfe einiger Begleiterinnen in ein Gemach, wo fie fie auf bas Bett legten und ihre ichminbenben Lebensgeister wieber gurudriefen. Gie tehrte baber in ihren fruberen Buftand gurud, ließ ihre ichonen Blide umhergeben und als fie nur ihre Rammerfrauen und einige Dabchen, die fie begleitet hatten, bei fich erblickte, merkte fie, mas bas fein konne. Sie bankte baber für die treue Begleitung und bat fie, fie nunmehr ber Ruhe zu überlaffen. Die andern nahmen daher Abschied von ihr und begaben fich jum Balle jurud. Der Ritter war vermundert über diefen Unfall und befummert über bas plogliche Disgeschick, bas bem Mabchen zugestoßen mar. Im Berlaufe bes Balles erregte er bie Bemunberung ber Manner und Frauen. Bahrend nun fo bie fommerlichen Stunden verfloffen, die der blutenreiche Daimond bot, befahl das verliebte Dabden, das noch nie eine ahnliche Schlacht bestanden hatte, ihren Rammerfrauen, fie mogen das Bimmer verlaffen und bie Thure fcbliegen. Auf dem Bette liegend, begann fie nun, ihre leuchtenben Augen gen himmel gerichtet, alfo gu fprechen: D großer machtiger Gott, Sohn ber ichonen Coprierin, ift es benn mahr, baf von ben Pfeilen beiner großen Dacht jeber verwundet wird mit unheilbaren Schlagen, ohne Unterschied von Menschen und Göttern und ehe nur ber Rrieg angefagt wird? Dhne Anlag und gegen gang unbefannte Perfonen feine Streiche führen und treffend fiegen und fiegend triumphiren? Wann, du Tyrann unferer Bergen, tam es mir in ben Sinn, beine Gefangene ju fein und von einer unfichtbaren Rette gefeffelt ju werben? Benigstens, wenn ich beine Stavin bin, mach, bag bie Augen und bas Betragen meines Ritters. burch beffen Bermittelung ich die beinige geworben bin, auch in beiner Rnechtschaft bleiben, bamit bas Leiben gemeinschaftlich fei, unferem Dienste ber gleiche Lohn au: Statten fomme und die Bunden burch die gleiche Aranei gebeilt merben. D Ritter von der reizenden Dame, und warum mußtet ihr fo weit hertommen, um mich gur Gefangenen zu machen ? Webe mir, ihr habt mich auf einmal mit zwei Toden beschwert, indem ich eure Dago geworben bin und trog meines Dienftes teinen Lohn beziehe, benn ba ihr euch ben Ritter von der reizenben Dame nennt und fie auf bem ftarten Schilb abgebilbet tragt, habt ihr eure Bedanken ihr zugemandt; und ich Ungluckliche kann euch meine Glut nicht entbeden und fo muß ich, ba ihr in einer andern Schlinge gefangen feid, fterben und amar eines noch nie gesehenen ober vernommenen Tobes.

Bahrend sie also sprach, brachte sie ber bittere Schmerz wieder um die Besinnung, sie sant in Ohnmacht, alle Lebensgeister schienen sie verlassen und dem Tode anheimgegeben zu haben. Und wenn nicht die vorsichtige Timbre statt aus dem Zimmer zu gehen sich hinter den Vorhang verkrochen hätte, und nachdem sie Alles gehört, herbeigeeile ware, um ihr Hisse zu reichen, so hätte sie ihr ungludliches Dasein fast beschlossen. Timbre aber kam herbei, sprüste ihr Wasser ins Gesicht und so kehrte jene ins Leben zurud.

Si, begann barauf die freundliche Timbre, was find bas für Geschichten, o herrin! Ich glaubte, ihr folltet jest wohl und munter sein, um den irrenden Aittern eure seltene Schönheit zu zeigen, und ihr führt euch jest so schönheit zu zeigen, und ihr führt euch jest so schönheit zu zeigen, und ihr führt euch jest so schönheit zu zeigen, und ihr führt euch jest so schönheit zu zeigen, und ihr alle von euch reden macht, sondern auch im Gesicht euch so verändert habe, daß ich euch nicht wieder erkennen wurde, wenn ich euch anderswo gefunden hatte.

Die Dame antwortete schmachtend: Timbre, Timbre, wie ware es mir das höchste Gluck, wenn ich meinen stillen Ragen ein Ziel sehen könnte und wenn der Ritter in diesem Lande nie erschienen ware. Da ich aber versichert bin, daß du mir nicht untreu werden wirst, so lange du einsiehst, daß du mir Hilse reichen kannst, so wisse, daß das anmuthige Wesen des Ritters mich der Freiheit beraubt hat. Wann ich daher keinen Ausweg sinde, sei es, daß ich die innerliche Glut ihm selbst mittheile oder daß du ihn aufsuchst, so werde ich genöthigt sein, solcher Qual durch den Tod ein Liel zu sehen.

Während sie also sprach, weinte sie bitterlich. Timbre hatte zwar Alles mit angehört, that aber, als wisse sie von nichts. Sie tröstete sie mit klugen Worten und machte ihr Hoffnung, sie wolle es so einrichten, daß ihr Leben und ihre Ehre unverlett blieben. Durch so weisen Zuspruch beruhigt, sing sie an sich zu befänstigen. Ihre anderen Zosen melbeten ihr, der Ritter habe beim Tanze Wunderbares geleistet und auf Begehren einiger Edelteute der Stadt werde er binnen acht Tagen auf offenem Felbe den Sas behaupten, seine Dame sei die schönste der Welt. Darauf sprach die schöne Florisma: Ist es möglich, daß die Frau des Ritters so schön ist, und daß er dadurch so große Kühnheit gewinnt, daß er dis jest keinen Gegner gefunden hat?

Rach diesen Worten nahm sie Timbre bei der Hand

und verschloß sich mit ihr in ein anderes Zimmer.

Timbre, sprach sie zu ihr, ihr wist wohl, daß mein Bater, als er in meinen Armen verschieb am Gestade bes heißen Sandes des alten Cuma, zu mir sagte: Meine Tochter, die Lanze, womit ich den unbekannten Ritter vom Pferde schlug, hat die Kraft, daß alle von ihr berührte Ritter zu Boden stürzen. Sucht nun einen-Weg zu sinden, daß ich in diesem Turnier etwas ausführen kann.

Timbre stimmte zu und nun tauchte ber röthliche

Apollo an ben außersten Ufern bes Dceans mit feinen Alammenpferben in bie Bellen. Sie aber konnte nicht aur Rube tommen, benn fie mar voll Erwartung des angefagten Turniers. Da kleidete fie fich benn in ihre toftbarften Gewande und ging mit fleinem Gefolge aum Tange, welcher nach bem Rachteffen von neuem begonnen hatte. Sie fagte, fie wolle nun vollenben, mas ber Tag verfaumt habe. Bu Anfang bes Balles tangte bie verliebte Jungfrau mit ihrem Ritter, fie raffte alle ihre fcmache Rraft aufammen, um ihren von aluhender Gehnfucht ichon weichenben Lebensgeiftern aufzuhelfen, und magte ihm bie Sand zu bruden. Diefe Sandlung brachte ben Ritter fo in Bermirrung, bag er fie an fich gieben wollte. Da er jeboch bedachte, es konnte bies Auffehen erregen, bulbete er blos, daß bie Dame fortfuhr. erhöhte ihre Ruhnheit und fie feste bas angefangene Bergnugen fort. Dem Jungling fiel nun feine reizende Dame ein, mit einem glühenden Seufzer blidte er bem Mabchen ftarr ine Geficht und ein holbseliger Sauch fam ihr entgegen. Dies geschah am Ende bes Tanges. Rach bem Schluffe beffelben tehrte bas Dabchen amiichen Kurcht und Soffnung ichmebend nach Saufe. Dort rief sie ber treuen Timbre und sagte ihr, wie sie sich als Rnappe fleiden und mit bem Begehren eines Zweitampfes ju dem Ritter geben, bei der Rudfehr aber fich verfteden wolle, bis er ju Bette gehe. Um die Beit, mo ber Schlaf burch bas Geschäft bes Dagens bie Befinnung am meiften umnebelt, wolle fie bann ju ihm geben und unter bem Ramen ber reigenben Dame bas Biel ihrer beißen Bunfche ju erlangen fuchen. Die Rammerfrau vermochte nicht fie von diesem Entschluffe abzubringen, fie kleidete fich als frangofischer Anappe, nahm eine gebrochene Sprache an und ging bin. Gie fam zu bem Ritter, ale er eben auf bem Puntte mar ju Bette ju geben; fie that ihrer Leibenschaft heftig Gewalt an und fing alfo an zu fprechen: Tapferer Ritter, ber Schlangenritter sendet mich zu euch mit gegenwärtigem Briefe und mit dem mundlichen Auftrage, euch zu sagen, er habe zur Zeit, da ihr durch Frankreich zoget, den Ruf eurer Tapferkeit vernommen; damals aber sei er nicht anwesend gewesen; und nun wünsche er die Ehre der Franzosen zu retten und thue euch zu wissen, er werde binnen zehn Tagen sich einsinden, wo es euch am liebsten ist, um unter den gewöhnlichen Bedingungen mit euch zu kämpfen. Bur Beurkundung dessen leset gegenwärtigen Brief!

Der Ritter nahm ihn, las darin, was ihm auch der Knappe auseinandergesett hatte, und sprach: Es ist mir lieb, daß darauf sein Wille steht, derohalb erwarte ich ihn mit Verlangen und werde mich nicht von hier ent-

fernen binnen ber von ihm gefesten Frift.

Man brang zwar in ben Knappen zu bleiben, er wollte aber nicht, lehnte auch bas Geleite auf der Treppe ab. Als fie hinabging, fand fie Timbre unten im Sofe verftedt, fie barg fich an ihre Stelle und schickte fie hinmeg. Dort blieb fie eine Beile und martete, bis fie binmegfonnte. Sie trat bann in ben Garten und ging burch die finftere Nacht hin, da fie mit den Zimmern bekannt war, nach bem Gemache bes Mitters und flieg gang leife auf fein Bett. Allein ihr Schicksal, das ihr bisher ben Weg ficher geebnet batte, ließ fie nicht zu dem gebuhrenden Biele gelangen. Denn ber vorfichtige Ritter pflegte am Abend in Gegenwart feiner Leute in bas Bett ju geben, bas ihm von seinen Wirthen zubereitet war, und bann ging er in bas Bette feines Dieners, wogegen Dalindo fith in bas feinige gur Ruhe verfügte; bas that er alles um por Rachstellungen ficher ju fein. Dun flieg alfo bas ungludliche Fraulein ju Bette, und legte fich am Rande nieder, das rechte Bein noch außerhalb, mabrens bie linke Seite faum die Redern berührte; fo laufchte fie mit aufmerkfam fich näherndem Dhre, ob ber geliebte Ritter Schlafe. Aber bas Pochen ihres Bergens, als fie auf die Rube des andern lauschte, batte eine schlafende Rape, geschweige Dalindo, aufmerklam machen muffen. Ginmal, weil die Mohren (es war nämlich ein Mohr) überhaupt nicht so tief schlafen, und dann weil er selbst in Argwohn lebte, mertte er zwischen Schlaf und Machen das Geräusch, fuhr mit den Händen auf und zückte sein Schwert mit einem donnernden: Werda?

Florisma aber hielt ihn für ben Ritter, begann ihn zu umarmen und sprach: Ach, Ritter, herr meines herzens, fei gnädig, nachdem du mich verwundet haft, und reiche mir auch Arznei. Ich bin nicht bein Feind, ich

bin vielmehr beine Magb.

Bei biefen Worten trafen bie Sande bes Rnappen auf ihren Bufen. An Sprache, Geberben und Berührung überzeugte er fich nun, bag es eine in feinen Gebieter verliebte Dame fei. Daburch beruhigte er fich, fing an, fie gu troften, abmte fchurfischermeife bie Stimme bes Ritters nach, umarmte fie, ohne Beit zu verlieren, und obwol fie fich entschuldigen wollte, indem fie Mues auf bie Liebe malate, ließ fie ihn boch gemabren und er gelangte in furgem anftatt feines herrn in ben Befit ber nicht vertheidigten Burg. Er wiederholte mehrmals feine Luft und stellte die Dame vollkommen zufrieben. Sodanm schliefen fie eine gute Beile wratos ein. Die Frau vertraute auf ihn, benn fie tannte feine größere Bonne, als in den Armen des vermeintlichen Beliebten zu ruben, der Diener aber war dreift im Bent feines Glades. Bom tiefften Schlafe belaftet um bie Stunde, wo bas werbende Tageslicht alle lebenden Befen zu ihren Berrichtungen ruft, mar weder bas fuße Gemurmel der lebenden Quellen in dem Palaste, noch die holden Delobien ber hellsingenben Bogel im Stande, fie ju ermeden; vielmehr verlocte fie beibes nebft bem Saufeln bes Bephyre, ber burch bie Spalten ber Fenfter brang, au festerem Schlafe. Der Ritter munberte fich, feinen Dalindo nicht zu feben, ftand vom Bette auf, rief nach ihm, trat in sein Zimmer. Und da der blonde Apollo schon

über eine Stunde über ben Rand bes himmels emporgeffiegen, gemahrte er in feinen Strahlen die ungleiche Gruppe und berührte bie garten Glieber ber Jungfrau, neibifd, fie in ben Armen eines folden Ungethums au feben. So hatte benn ber Jungling Gelegenheit zu feben, mas er nie erblicken ju muffen geglaubt hatte, benn er erkannte bie Dame und merkte balb, fie habe bies gethan getrieben von allzu heftiger Liebe und barum burch Berwechselung elendiglich einem Mohren die Blute ihrer Bungfraulichkeit geopfert. Bon heftigem Unwillen erfaßt, wollte er ben Diener umbringen. Unterbeffen ftanb er vollends auf, ging im Zimmer auf und ab und wußte ju feinem Entschluffe ju tommen. Endlich erwachten burch ein Gerausch die fich Umarmenden, die Frau erfannte, bag fie im Arme bes Mohren lag, betäubt, faft außer fich blickte fie umber, fie fah den Ritter angefleibet im Bimmer, mertte, bag es niemand andere fei, als Dalindo und wollte, von Scham und Born erfaßt, aufschreien. Aber die Stimme versagte ihr, vom Schmerz getrieben, ergriff fie einen Dolch, welchen fie neben fich liegen fah und fließ ihn in die Bruft. Der Ritter bemerfte bies alsbald und lief bingu, allein feine Bilfe tam ju fpat, benn ber morberische Stahl batte ohne Ruckficht auf so große Schönheit bereits feine Dienste gethan. Als er fie baber tobt fab, nahm ber Ritter benfelbigen Dolch und erftach auch ben Diener.

## XXXIV. Majolino Graf Bisaccioni.

1634

## 117. Unfeliger Argwohn.

(Accad. incogn. 3, 15.)

Wenn bie Alten von ihren ertraumten Gottheiten fabelten, bag fie haufig mit Menschenkindern zu thun hatten, indem fie fich amifchen amei Leintuchern vermischten, fo mar es boch teine gabel, bag bie Ronige in jener minder unreinen Beit ju gug gingen und vertraulich mit ihren Unterthanen sich unterhielten, wogegen diese mit größerer Ungezwungenheit und meniger Schmeichelei ihren Beberrichern ihre Sache fagten. Gludliches Sahrhundert, wo man nicht in die Schule ging, um bie gewählteffen Worte und bie bemuthigften Gebanten ju lernen, um mit bem herrn und Ronige ju fprechen, noch wie viele Berbeugungen man machen muffe, ehe man fich Seiner Majeftat nabere! Gludliche Beit auch fur bie Berricher felbit, benn bie Ronige maren echtere Ronige, aufrichtige Manner, von benen man nicht ichreiben fonnte wie bernachmals: abditos principis sensus. Da sie ohne überfluffigen Domp lebten, fanben fie teine Schmeichler, bie fich aufgeblaht hatten jum Plagen, fondern von jedem borten fie die Bahrheit, die Gefinnung des Boltes und, was für ben gurften noch mehr ausmacht, fie verftanden ihre Runft und wie weit fich bie Treue und Macht bes Bafallenthums erftredt. In Diefer Beit alfo mar es Sitte, baß jedes Bolt feinen Ronig hatte und fich fein in ungeftortem Rrieden erfreute, ohne bag er fo viele Bicetonige

und Minister zu machen brauchte, welchen es mehr um Ausbeutung als um Regierung des Bolfes zu thun mar. Wenn einer mit ber koniglichen Burbe zu verhandeln hatte und einen ober zwei Tage geben mußte, fo mar bas fcon eine lange Reife. Bie gerne hatte ich in jener Periode gelebt, um die gludliche Beit ju fchildern! Schottland hatte in jenem gepriefenen Beitraume mehr als einen Ronia, mabrend es jest in Gefahr fteht, nicht einmal einen mehr zu haben, nachdem es ihn an die englische Barbarei verfauft hat; und wo fich jest ber calibonifche Bald ausbehnt, herrschte unter ben Dachtigften biefer Gegend Argitocopo, ben wir bequemlichfeitsbalber Argitore nennen wollen. Es war eine ftrenge aber umgangliche Natur, weshalb bie Reinde ihn furchteten, die Freunde verehrten, mahrend feine Unterthanen beibe Empfindungen gegen ihn hegten. Rachbem er bie benachbarten Ronige gezüchtigt, welche aus Reid ihn zu unterbruden gebacht hatten, bachte er barauf, feine Rachtommenschaft zu fichern, um feinem Stamme Die Berrichaft befestigter ju überlaffen, als er fie von feinen Borfahren überkommen hatte. Indem er eine Gattin fuchte, ging er aber nicht in konigliche Onnaceen, benn er bachte, biefe muffe man fich jur Freude nehmen und nicht jum Prunt.

Sebe Frau, pflegte er zu fagen, ist recht um Rinder zu gewinnen, vorausgesett, daß sie nicht unfruchtbar sei; ja je weniger zärtlich sie erzogen ist, um so mehr ift sie geeignet, die Könige zu erzeugen, die in gewaltigen Kriegen schwisen muffen. Sat man ein solches Weib genommen, so ist sie ein Werkzeug, bequem zu handbaben bei den häuslichen Geschäften, eine Rahrung, die sich in jede Substanz verwandeln läßt, und darum braucht es nicht so viele Umsicht. Nimmt man aber ein Weib von gleichem Stande, so stellt man eben damit einen höhern oder wenigstens einen Gleichen im Sause auf, das doch wie ein Reich nur einen einzigen herrscher

anertennen barf.

In der That war kein Saus in feinem Lande, in welchem er nicht eine Frau nach feinem Gefchmad gu finden fuchte. Aber in jedem fand er etwas, mas ihm einigermaßen zuwider mar. Einer feiner Diener, bem er biefen feinen Gebanten nicht verschwiegen hatte, fprach eines Tages au ihm: Mein Berr (welches gludliche Beitalter, wo biefer Titel noch an ben hochsten Stellen ftatthaft mar, mahrend jest taum Schuhflider bamit gufrieben finb), ihr findet teinen Sattel, ber euch gerecht ift, und die Sahre nehmen gu. Ihr folltet bebenfen, ein Beib muß man in einem Alter nehmen, bag man bie Rinder ermachfen und nicht in ber Rindheit gurudlagt, denn den Kindern von eures Gleichen seken die Nachbarn zu und nehmen sie in eine barte Schule. Deshalb beschleunigen wir die Sache! Berheirathet euch so balb . als möglich!

Argitore, welcher wohl einfah, daß diefer Mann von Herzen weg sprach, entschuldigte sich und seste ihm auseinander, daß es ihm zu nichts helfe, unvorsichtig ein Weib zu nehmen, denn das sei die wichtigste That der

Menichheit.

Ein einziges Mal, fagte er, hat Gott bas Weib in gleiches Berhältniß mit dem Manne gefest und doch machte sie ihm einen Sput, ben wir noch alle buffen und woran wir zu leiben haben werden bis auf den letten Mann. Ich habe, sprach der König, keine Sorgfalt außer Augen gelaffen.

Aber es tomme ihm vor wie Noa's Taube bei der Sundslut, die keinen Bweig fand, ihren Suß darauf niederzulassen und daher immer unverrichteter Dinge nach Hause kehren mußte. Jener fragte ihn, ob er eine junge Iberierin gesehen habe, die Tochter eines Kaufmanns, der frisch aus ienen Gegenden gekommen sei.

Sie fceint mir, fagte er, fehr anftandig und barum tonut ihr euch wol etwas barum bemuhen.

Dies mar ju teinem Tauben gesprochen. Der Konig

schickte fogleich bin, um Rundschaft einzuziehen, und erfuhr, daß fie von Sberien nichts habe, ale die Geburt und die Sprache, baf fie aber mit ihrem Bater hierher jurudgetommen fei, um hier bie Befigungen ihrer Borfahren zu verzehren. Sie hieß Eganetibe, ihr Bater Roreno war ein fehr reicher Mann, ber von einem Berrn von Edinburg verfolgt dem Schickfal wich und fich nach Spanien zurudzog, wo er fich aufhielt, fo lange jener lebte. In Spanien fand er, bag bas Unglud manchmal die Quelle ber Rube ift; benn er hatte viel mehr Reichthumer aufgehäuft in feiner freiwilligen Berbannung. Die Tochter war das einzige Kind und darum nothwendigerweise bie Erbin der vaterlichen Guter, welche die Berhältnisse jedes andern der damals Lebenden nicht nur in Schottland, einer an fich nicht reichen Infel, fonbern in gang Europa überftiegen, fie mar fcon und fo reizend, daß fie von Bielen mehr wegen ihrer Schonheit, als megen ber Mitgift ummorben marb; benn bas Schone, was das gewöhnliche Daf übersteigt, sodaß es einen Theil bes Göttlichen in fich fchlieft, wird angeftrebt ohne Ruckficht auf ben Reichthum. Als Argitore alle biefe Berhaltniffe erfuhr, ließ er ihr mittheilen, bag er fie gur Ronigin machen wolle. Rorano antwortete, er gehore nicht zu ben Batern, die ihren Tochtern Manner geben, er murbe nur darüber machen, daß fie feinen ihrer unwurdigen ermable; er feines Theils fei damit gufrieden, er folle nur mit feiner Tochter fich vereinigen, benn er fei awar ihr Bater, aber nicht der Tyrann ihres Willens, ben Gott felbst frei geschaffen habe; er habe auf seinen Reisen aus fremben Erfahrungen gelernt, daß gewaltsam gefchloffene Chen meiftens in Tragodien ober in Wiberwillen endigen. Argitore misfiel biefe Antwort nicht, ba er ber Ansicht mar, es fei verftanbig gesprochen. fagte, wenn er auch in andern Dingen ein fo gefundes Urtheil habe, fo verbiene er bie Belt ju regieren; benn ber weiß gut Undere ju beherrichen, ber fich zuerft felbft

beherrscht und jedem läßt, mas ihm gehört. Er fchickte nun Riloftio, benfelben, ber ihn auf fie aufmertfam gemacht hatte, bin, um ihr anzubieten, fie gur Frau gu nehmen, und damit fie nicht auf die Meinung tomme, er wünsche sie wegen ihres Reichthums, that er ihr zu wiffen, bag er bavon nicht bas Mindeste begehre, benn eine Frau muß fich eher taufen, als ein Dann fich vertaufen; bie Mitgift fei eine Schmach fur ben Dann, ber fich für kauflich erklart ober boch fur nicht gang im Stande, eine Frau zu erhalten. Diese Botschaft wurde amar mit Geradheit, aber in anmuthiger Form von bem Alten überbracht und machte großen Gindruck auf Eganetide. Bas fie aber am meiften geneigt machte und ihre Einwilliqung fast erzwang, bas mar ber Chrgeiz, ben fie aus ihrem Geburtelande mitbrachte, wo man glauben fonnte, bag alle Sterne, bie hochmuthige herrische Bebanten einflößen, im Benit und fentrecht über ben Bauptern bes Bolfes fteben, bas, obmol unterbruckt, fich huldvoll ftellt und, wo es gebietet, mit feiner Enrannei eine Gnabe zu erweisen mahnt. Der Chrgeig, fage ich, Königin zu werden, ließ fie die Neigung vergeffen, bie fie fur einen Jungling hegte, der fremb wie fie, furz vor ihr aus Ibernien gekommen, ichon von Angeficht, fehr anmuthig, ja blendend mar, aber immer für fich blieb und fich in feine Dienstbarkeit begeben wollte; er nannte fich Tiberio. Cannetide antwortete alfo Kiloftio, fie wolle mit ihrem Bater und mit fich felbft über die Antwort berathichlagen, die fie Seiner Dajeftat zu geben habe; wenn fie ihn aber auch abweisen mußte, fo sei sie ihm boch unaussprechlich verbunden für die gnabige Beneigtheit, bie er ihr zeige. Ale ber Freiwerber hinmeg war, fam Tigrino vorüber, welcher nach ber Gewohnheit bes Landes, wie er pflegte, ftehen blieb, um mit ihr zu reden, die an der Thure des Baterhaufes beschäftigt mar, nicht aus Bedurfnig, fondern aus meiblicher Arbeitsamteit. Nach ben erften Grugen fagte fie

mit einem zarklichen Seufzer: Tigrino\*), ich fürchte, ich werbe genöthigt fein, unsere angesangene Liebe aufzugeben. Der König begehrt mich zur Frau; als Unterthawin barf ich mich nicht weigern ihm zu gehorchen, und um so mehr, als mein Bater mir zu bem Entschlusse hinzuneigen scheint, mich ihm zu geben.

Tigrino lachte und fagte: Und ihr deutt baran, die

Battin eures Gebietere ju werben ?

Und sie sagte: Und nachher versprichst du mich noch

au lieben?

Eben weil ich euch liebe, antwortete der Jungling, rebe ich so mit euch. Ich habe kein so großes Vermögen, daß ich wagte, euch von euerm Vater zu verlangen, und ihr durftet nicht zustimmen zu der Vermählung mit einen unbekannten Frembling, einer Frühgeburt des Slückes; und wenn ich eures Gleichen wäre, so wäre ich der innigen Liebe, die ich für euch hege, untreu, wenn ich euch im Wege stünde, wo ihr das höchste Glück erreichen könnt. Ich habe euch nie anders geliebt, als mit der Absicht einer tugendhaften Verbindung; wenn ihr höher emporsteiget, so werde ich euch um so mehr von Herzen lieben, und aus aufrichtigem Herzen. Wenn ihr mich liebt, wie ihr versichert, und wenn die Bitten eines geliebten Liebhabers in einer klugen Seele etwas vermögen, so bitte ich euch, diese Verlodung keine Stunde aufzuschieben.

Ach, sagte die schöne Eganetibe, wie konnte ich leben ohne meinen angebeteten Tigrino? Diese Worte haben mir ben letten Schlag gegeben und meine Seele unauflöslich mit ber beinen verkettet. Du tugenbhafter Liebhaber, moge boch die erhabenste hochzeit beseitigt werden und Eganetide nur bem geehrten Tigrino angehoren!

So wollt ihr alfo, fagte er, aus einem tugenbhaften Liebhaber mich jum Betrüger an mir felbft und an euch machen? Ihr habt meinen Entschluß gebilligt und ihn

<sup>\*)</sup> Dben hieß er Tiberio. So wird auch Iberien und Ibernien vermengt.

tugendhaft genannt und babei will ich beharren. Wenn ihr meinen Rath nicht befolgt, so erklärt ihr damit, mich nicht zu lieben, ihr erklärt, daß ihr nur plöglichen Launen einer niedrigen Gesinnung folgt, kurd, daß ihr nicht Lust

habt, mir einen Gefallen zu thun.

Berwundert über biese selftsame Antwort sagte bas Mabchen: Wer hat je eine Liebe gesehen ohne Liebe, einen Liebhaber, der sich selbst dessen beraubt, was er am meisten wünschen sollte, und mit so feinem Urtheil, daß er sich enthält, daß als Geschenk anzunehmen, was, ware es angenommen, dem Geber Schaden brächte! Du bist durch übertriebene Liebe verruckt oder allzu streng, gegen dich selbst, um mir Gutes zu thun.

So weit waren sie, als Loffredo zu ihnen trat, ein anderer Liebhaber Eganetide's, ein junger Mann, von dem die Astrologen gesagt haben wurden, er habe den Mercur im Hause des Mars im Scorpion, denn er war von scharfem Verstand, aber zum Bösen geneigt und hinterhältig. Er war in ganz guten Verhältnissen in Beziehung auf seine Abstammung und sehr bekannt am Hofe. Die Liebenden schwiegen, als er kam, und er verzehrte sich vor Neid, da er merkte, das das Mägdlein den Fremden liebe.

Ich unterbreche eure Unterhaltung, fagte er; es thut mir leib; aber noch mehr schmerzt es mich, schönes Fraulein, einst fremd in diesem Lande, nunmehr aber Burgerin besselben und herrin meines herzens, bas du mich gar nicht beiner Gunst theilhaftig werden lässest, mit der bu so verschwenderisch bift gegen diesen überfeeischen.

So nannte er ihn aus Berachtung. Eganetide fürchtete, er möchte zu unschiedlichen Reben fich hinreißen laffen und

wollte ihm ben Weg dazu verlegen.

Loffredo, sprach sie, ihn unterbrechend, es ist Zeit, klug zu werben und die Liebeleien zu beschließen, wie Tigrino klüglich gethan hat, welcher, als er hörte, daß ich Argitore's Gattin werden soll, noch eben erst mich ermahnt hat, diesen Antrag anzunehmen.

Denn, fagt er, mer mahrhaft liebt, muß fur bas Befte ber Geliebten forgen.

Du, Argitore's Gattin? sagte er. D wie schlecht bift bu berathen von dir selbst und von beinem Liebhaber. Er ist ein Mann schon in einem gewissen Alter und so ben Regierungssorgen und dem Ariegswesen hingegeben, daß der geringste Theil von ihm dir gehören wird. Ich meinestheils wurde weder dir, noch einer andern, die mit Glücksgutern ausgestattet ist, diesen Rath geben, denn für dich kommt jest die Zeit der Lust und bei diesem Manne sindest du eine Zeit des Ungemachs. Nimm doch einen deines Gleichen und einen jungen Mann, der ganz dir gehört, wie du ganz ihm! Diese Eitelkeit, Königin zu werden, wirst du mit dem theuern Preise der Trübsal bezahlen.

Eganetide, welche sich nicht gerne mit ihm unterhielt, fagte: Ich habe nun euer beiber Gutachten gehört; ich werde mein Urtheil sprechen zu Gunsten bes einen ober des andern, wenn ich erst eure und meine Grunde reiflich überlegt habe. Gehet beibe und laßt mich allein über mich verfügen!

Die Liebhaber gingen weg und Eganctide blieb allein, mehr als je erglühend von aufrichtiger Liebe zu Tibrino, weshalb sie beschloß, die Bermählung mit Argitore auszuschlagen und dem jungen Fremden anzugehören.

Was bin ich nicht, fragte sie sich selbst, einem so theuern Liebhaber schuldig, ber, um mich glucklich zu machen, sich selber unglucklich machen will? Soll ich mich bessen berauben, ber sein Leben ber süßesten Freude berauben will, um nicht mich der Krone von Schottland zu berauben? Geht hin, ihr langweiligen Scepter und unseligen Kronen, wenn ihr mich eines so theuern Liebhabers berauben wollt.

Während biefer Uberlegungen fam ihr Bater, welcher von neuem von Filostio angegangen worden war und seine Tochter ber Bermahlung mit bem Könige geneigt

machen wollte. Er fand fie allein und gang in fich verfunten.

Sei gegrußt, meine Tochter, fprach er zu ihr. Richt mehr lange werbe ich fo vertraulich mit dir reben, denn wenn du Königin von Schottland bift, werbe ich ber mit Chrfurcht begegnen muffen, die ich bisher wie meine theure Tochter geliebt habe. 3ch werbe es mir zur Ehre rechnen, benn bein Glang wird auch überftromen auf mein haupt und die Ebelfteine beiner Krone werden auch meinem Ramen zur Ehre gereichen. Gefegnet, meine Tochter, fei die Stunde, in der bu geboren bift, ba bu die Rreude

meiner alten Tage zu werben bestimmt bift.

Darauf fprach Eganetibe: Mein Bater, wenn ich jemale euern flugen b. h. uneigennüsigen Rath nothig hatte, fo ift es jest Beit, daß ihr ber Schmache meines Beiftes zu Bilfe tommt. 3ch werbe mich nicht schamen, euch zu bekennen, bag ich in Liebe bin, theils weil ihr mir immer fagtet, ich folle mir einen Dann mablen nach meinem Buniche, benn mare er auch arm, fo murbet ihr burch die Kulle eures Befiges, meinen Bedürfniffen Benuge verschaffen, theils weil bies mehr von einem unbekannten Triebe herrührt, als von eigener Babl, wiewol ich später ber Reigung zugestimmt habe; und wenn ich gestern (um mich auf die neuesten Regungen Diefer Liebesleibenschaft zu beschränken) Tibrino ben jungen Frembling liebte, fo halte ich mich heute fast fur berpflichtet, ihn anzubeten, nachdem er mich überredet hat, Argitore jum Gatten anzunehmen, um eine fo gunftige Gelegenheit nicht zu verfaumen. Lehne ich ab, bie Gattin unferes Fürften zu werben, fo ift bas ein allgu großer Rehler, verlaffe ich einen fo theuern Liebhaber, fo ift mir bas ein allgu großer Schmerg, ja Bewiffenlofigfeit unb Laffe ich andererseits Argitore für Tibrino schwinden, so murbe ich ben Unschuldigen in Gefahr feines Lebens bringen, nicht nur weil ber Ronig ihn haffen wurde, fondern weil Loffredo fein Rebenbuhler, ein heftiger Mann, mehr Thier als Mensch, ihm gewiß bas Leben nehmen wurde, benn oft hat er im Gespräche mit mir sich ben Scherz erlaubt, er werde sich schon noch biesen Dorn aus ben Augen ziehen. Wenn es euch also nicht unschiedlich schiene, so wurde ich, um Tibrino Gleiches mit Gleichem zu vergelten, Argitore's Anerbieten annehmen, es wurde mich ein gleiches Übermaß der Liebe kosten, mich seiner zu berauben, damit er nicht bes Dasseins beraubt wurde. Aber wie, v Himmel, wie werbe ich leben können ferne von ihm? Mein Busen, ich bekenne es, wird den Schmerz darüber nicht extragen und ich benke mir wohl, um mich nicht im Besitze eines andern zu sehen, so sehr er es auch um meiner Zususedenheit willen wunscht, wird er die Stadt verlassen und ich Unglückliche werde ihn nicht wieder sehen.

Rorano lief fich bas Mitleib nicht merten, bas er mit feiner Tochter hatte, und verhüllte es in ein Lächeln.

Meine Liebe, fagte er, ich bewundere beine Rlugheit und beine Seelenftarte. Dein Entschluß ift volltommen gut, aber miffe, bag bie Rrantheit ber Liebe einem Kluffe gleicht, welcher ichaumend in bie außerften Damme überbrauft, mahrend, wenn eine kunftfleifige Sand ihm einen Durchweg bahnt, wo er feine Buth auslaffen tann, ihm alsbalb ber Hodymuth finkt und er fanft bem Deere zufließt. Siehft du bich als Ronigin und im Arme bes bich liebenden Roniges, fo werben bir biefe Berhaltniffe bas Bette, bas ben Drang ber Liebe bampft. wirft bu auch erkennen, daß Tibrine bich nicht liebte und bich aus lauterem Aberglauben überredete, Argitore gu nehmen. D, bu allzu leichtglaubiges Rind, bu weißt noch nicht, wie abgefeimt die Manner find und wie fie Liebe zu hencheln verstehen. Um bir es aufrichtig zu fagen, bin ich ber Ansicht, daß biefer Mensch mehr in bein Bermogen, ale in beine Schonheit verliebt mar und fich leidenschaftlich stellte, und als er horte, bag ber Ronig bich gur Fran municht, überredete er dich folauerweise,

die Königswurde anzunehmen, aus Furcht, das Leben zu verlieren oder wenigstens den Wettkampf. Aber wie dem auch sei, nimm nur beinen und meinen Rath an und schiede Argitore die Antwort, wenn er dich zur Frau wunsche, so werdest du seinem Willen dich nicht widersesen.

Da ihr mir so rathet, mein Bater, sagte sie, so moge es so geschehen. Überbringt ihr die Botschaft bem Konig, ich will Tibrino meinen Entschluß kund thun.

Bang vergnügt ging Rorano zu Argitore und brachte bie Berlobung feiner Tochter ins Reine; gang traurig bagegen trat Eganetibe auf einen Altan, fab ben geliebten Jungling und wintte ihm, fie an der Thure ju erwarten. Die ichone ichmergbelaftete Jungfrau flieg hinunter und forach zu ihm alfo: Tibrino, baf ich bich liebe, beffen habe ich bich oft verfichert und nunmehr überzeuge ich mich, bir bafur ein weit zweifelloferes Beugnig abzulegen, nämlich indem ich bir gehorche gegen meine eigene innere Reigung, welche babin ging, bich und feinen anbern gum Gemahl zu bekommen. Richt ber Ehrgeig, Konigin gu werben, blendet mich, fondern bein Befehl raubt mit jebes andere Licht der Befinnung. Ich habe meine guftimmung gegeben zu ber Bermahlung mit bem Ronige; bu aber, wenn bu nur einen Funten von Liebe im Bufen begft, mußt mir eine Bunft erweisen, um die ich bich anflehe bei ber Unermeflichteit ber Reigung, die ich fur bich hege, bei ber Freundlichkeit, die bir eigen ift, und bei ber Schonheit, bie mich in bir eine Seele von ber bochften Bolltommenheit ahnen läßt.

Nichts, fagte er, mas ich in beinem Dienfte thun tann, werbe ich abweisen und bu darfft mich nicht darum bitten, sondern nur traft der Gewalt, die du über meinen Geift haft, befehlen, und siehe ich bin bereit.

Ich bitte bich, fprach fie, niemals biefes Land zu verlussen, bamit ich bich recht oft sehen kann, und wie bie Flamme ewig fein wirb, welche mich für bich ent-

aundete, so verspreche ich dir, sie rein und ungetrubt zu erhalten, benn bein Anblick wird hinreichen, mich vollständig zu befriedigen; und wenn es geschieht, wie ich hoffe, daß du dich mit einer Genossin versiehst, so werde ich sie lieben, als eine, die bein Herz verehrt, und mich freuen, keusch von ihren Lippen die Spuren beiner Ruffe zu kuffen und beine Lebensgeister in mich aufzunehmen.

D meine theure Eganetibe, ich werbe euch vollkommen gehorchen und verpfande euch mein Wort, niemals ein Weib zu nehmen und das Gedachtniß unferer reinen Liebe im Bufen zu bewahren. - Aber fagt mir, werdet ihr mir nicht erlauben, zur Zeit eurer Freude und eures Hochzeitgluds einen Ausflug in meine heimat zu machen?

Ich verweigere dir es nicht, sagte das Madchen, wenn beine Ruckehr bald erfolgen wird. Aber wenn ich dir meine Gesinnung sagen foll, so gefällt es mir nicht, und zwar nicht, weil ich mich straube, dir in einer so gering-stügigen Sache gefällig zu sein, sondern weil, wo einmal der Wurm der Eifersucht zu nagen beginnt, ich glauben muß, daß deine Liebe zu mir nicht den Grad von Reinheit hat, den du angibst und den ich wünsche; auch wirst du mir nicht leugnen, daß dein Weggehen bei dieser Gelegenheit eine Wirkung der Eifersucht sei, die ich wohl kenne.

Er versete: Eganetibe, bu tauscheft bich. Nach meiner Ruckehr werbe ich bir genauer die Ursache bieses Wunsches auseinanderseten und du wirst dich dann überzeugen, daß meinerseits bei unserer Liebe kein Unreines mit unterläuft.

Wenn bem' so ist, sagte sie, so bleibe ich beruhigt und lasse dich ziehen, und so schwer mir auch die Trennung werden wird, so werde ich sie doch ertragen in der Überzeugung, daß du mich liebst. Die Reise nach beinem Baterlande hibernien ist kurz und darum wird auch, hoffe ich, in kurzem beine Rucktehr erfolgen.

So kamen die Liebenden unter fich überein und trennten fich mit bem Berfprechen fortwährender unschuldiger Liebe, worauf fie fich bie rechte Sand gaben und ben Bertrag burch gegenfeitigen Sandfuß bestegelten. Die Sauche einer reinen Seele, auf die Lippen geführt, befleden nicht; und barum entzündeten bie ermahnten ihre Bergen noch mehr. ohne ben Rigel finnlicher Gebanten ju weden. Sie verabredeten, Tibrino's Abreife folle morgen Statt finden, um Loffredo allen Berbacht zu benehmen und Caanetide Belegenheit zu geben, ihn aus ihrem Saufe und von Besuchen bei ihr abzuweisen. In ber That ging auch ber Frembe fort und als Loffrebo wiebertam, um bie Beliebte zu besuchen, lief ihm biefe burch bie Dienerin fagen, er folle fich aus biefen Dauern entfernen, benn fie fei entschloffen bie ihr vom Ronig angebotene Unabe anzunehmen. Der unvorsichtige Loffredo erblafte bei biefer Rachricht und fprach zu ber Magd: Sage beiner Gebieterin, bag ich ihres Gludes mich freue, nicht um meiner, fondern um ihretwillen. Was aber ben verdammten Schelm , den Uberfeeischen betrifft, fo hoffe ich noch au horen, bag er in ber Bergweiflung fich als Dbft an einen Baum gehangt ober ben Wallfischen zur Speise gewibmet bat; wenn er fich aber au feinem von beiben entschließt, fo werde ich jum Lohne für den bofen Eganetide ertheilten Rath ihn jum gutter für meine Doggen jurecht machen.

Su, was feib ihr schrecklich, rief die Magb. Sattet ihr meine Gebieterin lieb gehabt, so hattet ihr ihr juge- sprochen, die Herrschaft über biefe Lande zu übernehmen.

Doch sagte sie dies mehr für sich, als daß Loffredo es hörte, benn dieser lief ganz außer sich vor Wuth hinweg. — Rehren wir aber zu Rorano zurud! Rachbem er die She der Tochter festgestellt hatte, bat er um baldige Bollziehung der Hochzeit aus Furcht vor der Beränderlichkeit der Frauen in ihren Entschließungen, zumal wenn sie die Pfeile der Liebe im Busen steden haben, und ferner aus Besorgnis, Tibrino möchte später

feine Sochter in Bersuchung führen. Er beschloß baber, ihn aufzusuchen und ihm als toniglichen Befehl mitgutheilen, er folle Schottland verlaffen. Go mar er alfo noch nicht wirklich bes Ronigs Schwäher geworben und fing boch ichon an, in bie tonigliche Machtvolltommenbeit einzugreifen. Groß ift ber Risel ber Gewalt und aros ift haufig bie Bermegenheit ber Eltern bes gurften, welche, so aut wie er felbit, bebenten follten, bag bas Regiment eine Sandlung übermenschlicher Art ift, bie als eine Statthalterschaft Gottes beilig genannt werben tann, und baf fomit ber eine Entweihung fich ju Schulben tommen lagt, welcher es befleckt ober gestattet, bag anbere fich Daffelbe anmagen. 3ch bin überzeugt, bag die Konige auch auf bie Borichrift Gottes gefalbt werben, um an ihnen die Machtvollfommenbeit zu bezeichnen, bas Regiment und die Berrichaft zu fuhren, weshalb ich auch ben Aurften ober Ronig, ber anbere mit feder Sand in Staatsangelegenheiten und Berhandlungen eingreifen lagt, für feines Charafters unwürdig und fein Thun für eine fast unverzeihliche Sunbe halte. Gott hat es fich porbehalten, die Bergen ber Konige in die eigene Band gu nehmen, ein Borrecht, bas fie heilig umb unverleglich macht und ihnen gemiffermagen Antheil an ber Gottheit verleiht; und follten fie ihre Bergen Bermandten ober Gunftlingen in die Sand geben? Sollen fie von ber bochften Dierarchie bestimmt fein, als Engel ber Burbe bes Fürsten gur Seite zu fteben und bann, bie große Ehre misbrauchend, einen gemeinen Rnecht, ein Weiblein, einen Better und Freund an ber gottlichen Macht fich betheiligen laffen ? Betrachten wir es als Dajeftatsverbrechen und bestrafen es mit bem Reuertobe und mit Retten, wenn einer auf Dungen bas Bilb bes Fürften pragt, und wir follten bem Beibrauch ftreuen und Beifall flatichen, bet bas Chenbild Gottes verfalicht, bas auf bie Person des Fürsten geprägt ift, ber bie bochfte Burbe führt? Doch wohin verleitet mich meine Bunge?

Richt weiter, als zu den heiligen Worten Zelus domus tane (bas haus Cottes ift aber die fürstliche Gewalt) comedit me.

Die Sochkeit murbe also gefeiert, boch nicht in ber abergläubischen Korm, welche beutzutage die Kurften üben, welche, wenn fie nicht dabei die Einkunfte mehrerer Sabre an einem Tage verschwenben, meinen, es thue ber Burbe Eintrag, bie fie ju behaupten haben. Rur mas heutzutage bei bem Bantett eines gewöhnlichen Ebelmanns aufgeht, war die gange Berfcwendung jener Tifche. Auch war die Sitte noch nicht erfunden, mehrere Tafeln au machen und an ber oberften ben Konia allein zu fesen : fonbern alle Bermanbte und alle Gingelabenen gingen an benfelben Tifch. Unter ben letteren befand fich auch Loffredo, welcher nicht aufhören tonnte, Eganetibe zu neden; fie aber murbigte ibn nie ber geringften Untwort. Rach aufgehobener Tafel begann ein Keft, wobei Ausforberungen zum Turnier erschienen, benen mit großer Tapferteit geantwortet und die gebuhrende Folge gegeben wurde. Diefe Refte murben mehrmals verlangert und bauerten fo bis jum zwanzigsten Tage nach ber Sochzeit. Schon waren fie auf bem Puntte aufzuhören, ba tam noch bie Melbung, ein fleines, aber mohl ausgeruftetes und prachtiges Schiff fei im Safen gelandet. Diefe gefte wurden namlich gefeiert in ber Proving Argabia am Meeresstrande in einer Lieblingsburg Argitore's. Sogleich wurde vom Konige hingefandt, um ju fragen, wer und gu wem er tomme. Die Antwort lautete, es fei ein fahrenber Ritter, ber von Sibribe ausgezogen hierher tomme, um mit feiner Lange und Schwert bas tonigliche Beilager ju ehren. Rachbem er fofort bie Erlaubnis befommen hatte, ans Land ju fteigen, ließ er am Ufer das prachtvollfte Belt aufschlagen und baneben andere zum Gebrauche bes Reifehaushalts und fur ben Stall, welcher von feche ber fconften Renner gefüllt mar. Er batte nur noch einen Trompeter, einen Ebelfnaben und

einen Ritter feinen Freund bei fich. Er fchicte burch ben Berold folgenden Fehdebrief an ben Sof: Pentefilea die starte. Beherrscherin ber Amazonen, an die Ritter von Schottland. Die Liebe, welches ift die edelfte Frucht ber Seele, wenn fie in friedlichem Bufen fich erzeugt, nahrt fich von feiner andern Dild, ale von ber Betrachtung bes geliebten Gegenstandes; in ihm allein etfreut fie fich und achtet fich befriedigt und begehrt auch babei nichts weiter, als einen gang unschuldigen Rus, als bie Solbseligfeit, welche zwei Geifter in bem Banbe eines an bem empfindlichften Theile ber Lippenspige mitgetheilten Sauches\*) vereinigt. Wer etwas anderes Liebe nennt, der taufcht fich und hat nicht die Erkenntnig ber Bahrheit. Fur ben Ritter, beffen Sache es ift, alle Dinge in Bolltommenheit auszuführen, ziemt fich eine andere Liebe nicht. Ift einer unter euch, ihr Rrieger von Schottland, welcher andere bentt, fo bringe ich Langen und Schwert mit mir, um ju behaupten, bag er unwürdig ift bes Titels eines Ritters, und im Rampfe will ich ihn mit Gewalt ber Baffen zur Unterschrift bes von mir aufgestellten Sages bringen. Pentesilea, Beberricherin ber Amazonen.

Der Kehdebrief wurde vor dem Konig und dem Sofe porgelefen und die Mehrzahl ber Ritter trat ber ausgesprochenen Ansicht bei, die fie nur etwas zu ftreng ausgebrudt fanden; Loffredo aber lachte und fagte, biefe Fremde habe meder Thefeus noch Berfules je unter ben Amazonen gefeben.

Berichte Ventefilea, rief er mit lauter Stimme bem Derolde zu, daß ich allein genug bin für ganz Schottland, und ich übernehme es allein, biefe Rlage zu befampfen.

Der Berold neigte fich vor ben Reuvermablten, wie

um die Erlaubnis zu sprechen zu erlangen.

Ritter, fagte er, es freut mich, einen Mann zu feben,

Alito lefe ich ftatt babito.

ber die ganze Kraft eines Reichs in sich vereinigt hatz meine Gebieterin begehrt, sich mit einem oder mehreren einzelnen Rittern zu versuchen, die keine Prahlhänse sind, ein Geschäft, das himmelweit verschieden ist von dem echten Waffenberufe. Sie geht nicht auf Abenteuer aus, um von Wahnsinn zu heilen, sondern um zu erkennen zu geben, wie viel sie in den Wassen vermag. Wenn diese eble Versammlung, welche Arzitore umgibt, damit einverstanden ist, daß du für alle giltst, so wird Pentesitea, welche die Nitterschaft dieses Reiches ehrt und achtet, ihren Sas aufgeben, ohne sich anzumaßen, so viel zu vermögen, daß sie gegen die in einem einzigen Ritter zusammengesaste Tapserkeit eines ganzen Reiches etwas ausrichten könnte.

Wie diese spisige Antwort Loffredo's Wange vor Sift erblaffen machte, ebenso gesiel sie den übrigen als listig und ehrerdietig zugleich. Die Fürsten, welche den Stand des Herolds abgeschafft oder geringgeschäft und einem Trommler oder Trompeter überwiesen haben, die haben ein Juwel aus ihrer Krone und einen Weil ihres Scepters entsent. Da es aber nicht mehr Sitte ist, die Kriege offen nach vorgängiger Ankündigung zu sühren, mußte der Edelstein der Heimlichkeit, der Klugheit und der Berfiellung, um unerwartet zu treffen, an die Stelle des Deroldamtes treten.

Gebt mir Papier, sagte Loffredo, benn bas muthwillige Geschmas biefes Menschen verbient nicht, bas meine Stimme ibm antworte.

Glaube mir, versepte jener, die mahre Antwort schreibt man mit ber Lanzenspige und mit bem Schwunge bes Schwertes, im Übrigen beruht Tapferkeit auf ber Gefinnung und nicht ber Sand.

Loffrebo nahm nun das ihm gebrachte Papier und antwortete folgendermaßen: An die Amazone Pentefilea Piritoo von Griechenland. Wenn die Lanzen und das Schwert, die du in dieses Reich bringst, Pentefilea, so idealisch find, wie die Liebe, worüber du einen phantestischen Sas aussprichft, so sollst du bald bekennen, daß die unschuldige Liebe ein Traum oder perspectivische Linien sind, die grade scheinen und doch abnehmen. Ich, der ich mich lieber an das Wesen halte, als an den Schein, werde morgen auf das Feld kommen, um dir zur Erkenntnis zu bringen, das die Liebe weiteres begehrt, als blose Russe. Warte auf mich und freue dich in der

hoffnung, burch Erfahrung fluger ju werben.

Während Loffredo schrieb, hatte sich auch ein anderer Ritter zuruckgezogen und ichrieb gleichfalls an fie in folgender Beise: Der tugenbhaften Ventesileg Rolindo der Borfichtige. Gruß zuvor! Bare bie Seele bes Ritters ein über die Menfchheit erhabenes Befen und unterlage fie nicht manchmal ihren Fehlern, fo wurde ich mit beinem gangen Sage übereinftimmen, tugenbhafte Rriegerin, und wenn bu mich jum Genoffen wollteft bei Bertheidigung beffelben, fo murbe ich mich dir anbieten, wie unbedeutend auch meine Rraft fein mag. Da du aber ber friegerifchen ober ritterlichen Liebe ben Ruf augeftehft, fo fage ich, baf bu in biefem Theile wo nicht in einen Kehler, fo boch in die Gefahr bes Errthums verfällft. indem bie Seele der Menfchlichkeit ju viel Freiheit gefattet, von der tugendhaften Liebe zur finnlichen überzugeben. Da ich alfo wenigftens biefen Theil beines Gases angreife, werde ich mich morgen zur Probe einfinden.

Diese Antworten wurden befannt gemacht und ber folgende Tag zum Turnier bestimmt. Indessen schieden Stratten Argitore und Eganetide Erfrischungen und hösliche Botichaft an den Gast, einen Mann von beschiedener Daltung, vorsichtig in der Rebe und von sehr angenehmen Außern. Einem Ritter, welcher im Ramen der neuen Königin kam, sagte er: Grüßt mir eure Gebieterin und sagt ihr, wenn ich dieses Turnier überstanden habe, werde ich ihr auswarten und ein Geschent bringen, das ihr nicht

unangenehm fein wird.

Am folgenden Tage erfchien ber Ausforberer, mit allen feinen Baffen verfeben, auf bem Beibe mit einem febr fchonen Reberbuich mit glangend weißen Rebern in befter Drbnung, bas Bifier bielt er gefentt, aber an ber Stelle. mo ber Selm auf bem Kragen aufliegt, brang ein blonbes Gelock bervor. Unter bem Panger trug er ein Rleib gang aus Gilberftoff, gang eingefaßt mit Stiderei in golbenen Sonnen und Sternen, und auf bem Schild hatte er ale Sinnbild einen weißen Pfauen mit bem lateinischen Bablwruch: Purae Veneri.

Rolindo erichien zuerft; und als er bas Felb gleichfalls burchritten und bie Trompeten bas Beichen gegeben batten, vollbrachten fie mit gleichem Glude bas erfte Lanzemennen, fobaß fie beibe an Tapferfeit gleich geachtet wurden; beim zweiten Rennen gewann Bentefiles bie Dberhand und beim britten legten fie gwar die Langen ein, aber, wie wenn fie es verabrebet batten, hoben fie fie im Augenblicke bes Busammentreffens beibe, wie gum Beichen, bag fie aus Soflichkeit nachgaben, mas allgemeinen Beifall unter ben Umfiebenben gewann. wandten ihre Pferbe, griffen nach ben Schwertern und gingen aufeinander los. Pentesilea war die erfte, welche bas Pferd anhielt und mit ehrerbietiger Geberbe bem Gegner bas Schwert reichte, jum Beichen, bag fie ben Streit aufgebe, und Rolinbo in berfelben Art bot ibr das feinige bin; in der That taufchten fie auch beide gegen einander aus, ließen fie bann am Rettehen hangen und gaben fich wie Freunde bie rechte Sand. Diefe nie auvor gefebene Rorm bes Rampfes feste bie Scharen in Bermunberung und brachte fie auf die Meinung, es muffe unter ihnen fcon früher Freundschaft beftanden ober boch eine vorläufige Berftanbigung Statt gefunden baben. Dies beftätigte fich um fo mehr, als fofort beibe aufammen ringe auf bem Felbe umberritten, Rolinds Dentefilea an ibr Belt begleitete und fich ihr gur Rechten, boch in einiger Entfernung, nieberließ, wie um fich ihret

Partei anzuschließen. Diese aber rief einen Ebetknaben und schiedte ihn zu ihm hin mit der Bitte, sich zurückzuziehen, nicht weil sie die Gesellschaft eines so mannhaften Rämpen nicht liebe und achte, sondern um nicht einem andern, der erscheinen könnte, Antag zur Besorgnis zu geben, daß er mit mehr als einem zu fechten bekomme; bei seber andern Gelegenheit wurde er es sich zum Glückanrechnen, einen so mannhaften und artigen Genossen zu haben.

Sage beinem Gebieter, sprach Rolindo, baf ich mich hier niebergelassen habe, um seinen Sieg zu begleiten und zu zeigen, baß, wie ich keinem nachgebe in Achtung vor ihm, so auch bas Feld nicht räume, um die Ritterpflicht nicht zu verfäumen, welche barin besteht, sich nicht für besiegt zu geben, wenn man den Kampf verläße; und wenn wir gleich waren in der Höhlichkeit, so wünsche

ich, daß wir auch gleich feien in ber Achtung.

Pentesilea nahm biese ehrenvolle Antwort an und hielt sie ihrer Beistimmung werth. Sie ordnete daher sogleich ihren Herold an Piritoo ab, welcher an der Thur der Bahn stund, und that ihm zu wissen, daß der Anwesenheit des Ritters, den er dort sehe, nicht die Absicht zu Grunde liege, einen Beistand in Behauptung seines Streites zu haben, sondern es sei blos eine hösliche Förmlichteit und sie verspreche bei ihrem Ritterwort, daß jener in keinem Falle sich in den bevorstehenden Kampf ein-mischen werde.

Und wenn ich auch, verfeste jener, mit zehn zu tämpfen hatte, so murbe ich boch ben Kampf nicht zuruckweisen. Sie mag allein fein ober noch viele bei fich haben,
mit allen wird die Stärke meines Armes abrechnen.

Mit diesen Worten spornte er hochmuthig sein Pferd und ritt mit stolzem Gebahren burch die Rennbahn. Alle seine Febern und sein überrock waren seuerfarb; auf dem Schilde hatte er einen wuthenden schaumenden Kluf mit der Inschrift: Sola meta salum.

Der Ausfordernde und biefer Rrieger ftellten fich aurecht, nahmen die Langen in die Rauft und es wurde ihnen bas Beichen gegeben mit ben Trompeten. Pentefilea die Lange fentte, foling fie ben Gegner fo beftig auf die Belmfpite, baf fie ihm beinabe ben gangen Reberbufch mitnahm; und bie Lange traf ben Schild fo ruftig, baf wenig fehlte, fo mare jener in Bermirrung gerathen. Die Umftebenden mertten mobl, wie gewandt der Fremde in der Auhrung der Lange mar, ebenfo mar ber andere fraftiger, weshalb es ihm nicht um einen fconen Stof au thun mar, fonbern er trachtete ihn aus bem Sattel zu heben, und zeigte bies beim Umwenben bes Pferbes beutlich, als er, ba er ben Feind nicht am Boben fah, verächtlich bas Langenftud megmarf. Beim ameiten Treffen verlor ber Schotte ben Schlag, meil Pentefileg in ber Gile ben Speer vor ber Beit fentte, mit offenem Arme auf ihn zurannte und ihm ben Schild fo geschickt entgegenhielt, bag bie Spine am Stahl hinmegglitschte und feine Stelle fand, woran fie abbrechen tonnte. Der Ausforderer aber fentte wuthend feine Lange und die Spige traf fo heftig auf bas Biffer, bag er ben Gegnet faft aus bem Sattel gehoben hatte; boch verlor ber Schotte nicht die Bugel, sondern berührte nur mit bem Ruden bas hintertheil bes Pferbes. Der britte Schlag zwifchen beiben war fo hartnadig und nachhaltig, bag man unmöglich unterfcheiden konnte, welcher von ihnen beiden im Bortheil mar. Sie wendeten die Pferde und faften rafch die Degen, ber Rampf mar aber balb zu Ende, weil ber bes Schotten entzweiging und ber andere ihm mit ber Spige ins Geficht flach, woburch Loffrebo grabe über dem Auge verwundet murde. Er mollte amar ein neues Schwert nehmen, aber ber Rampfmartel, ber ihm bas Blut aus dem Salsberg bringen fah, legte fich baamifchen, nahm bem Bermundeten ben Belm ab und es fand fich, bag bie Spige bis auf ben Anochen gegangen war, weshalb er fich genothigt fab, fich in arzetiche Pflege

au begeben, wobei er jeboch nicht verfaumte, dem Fremben einscharfen zu laffen, wenn er ihn nicht zu einem neuen Rampfe erwarte, fo halte er ihn nicht fur einen Ritter von Chre, benn er burfe fich bes Bufalle, baf fein Gifen abgebrochen, nicht ruhmen. Der Fremde lief ihm antworten, er bebauere fowol bas Berbrechen bes Degens als die ihm beigebrachte Wunde, ba er aber megen eines anbern Gefchafts in menigen Tagen fich in Frantreich einfinden muffe, gab er ihm bas Berfprechen, in weniger ale acht Monaten gurud au fein, um ibm Rebe zu fteben. Loffrebo begehrte, er folle nur menigftens gehn Tage bleiben, bis er im Stande fei, ben Berband seiner Bunde abzunehmen; aber der Kampfwart und fobann der Ronig felbit, auf welchen er fich berief, entschieben, bag für jest ber Sieg bem Fremben gebore und Loffredo's Berlangen ein zweites Begehren fei, welches Berfprechungen nicht in Weg treten fonne, die ber Frembling früher übernommen habe. Als diefer Sandel entfchieben mar und fich ber hof jur Dahlzeit jurudzog, Schickte ber Ronig bem fremben Ritter eine Ginlabung jur Tafel; diefer antwortete aber, ohne nur bas Bifier au beben, er bante fur die Gnade, bitte aber feine Entschulbigung zu genehmigen, ba er, mube von ber Anftrengung, diefen Abend fich etwas Rube ju gonnen muniche; am folgenben Morgen werbe er aber bie tonigliche Suld annehmen. Es murden alfo fogleich bie Belte gefchloffen, nachbem guvor Soflichteitsbezeugungen mit Roffindo ausgetauscht waren, ber fich nur mit Biber-Areben von diefen Belten beurlaubte, da er bei der Entmaffnung gerne ben Ritter bebient hatte, welcher unter dem Ramen Ventefilea auvor so ritterlich und tapfer aefochten. Raum mar die konigliche Lafel aufgehoben, als Argitore gefagt murbe, ber frembe Ritter bitte um Gebor, was ihm benn auch fogleich gur großen Freude ber Um-Rebenden jugefagt murbe. Der Ritter erichien mit einer febr iconen Bungfrau, welche er am Urme führte, und

iprach, febald er vor dem Konig fitmb, affe: Doter Beer, es ift ben Großen eigen, bie Unschulbigen an befdnuben, und ift Pflicht ber Ritter, Die Damen zu vertheibigen. Das biefer Jungfrau minder gunftige Gefchick bat gewollt, baß fie auf einige Beit aus ihrem Baterlande und von ben Ihrigen verbannt bleibe, boch nur fo lange, bis ich für fie in Frantreich einige Ritterpflichten erfüllt babe, wohin ich benn auf bem Wege bin. Sie mitzunehmen ift mit größeren Gefahren vertnupft, als ich aussprechen tann; benn ich habe ein Betubbe bes Stillschmeigens gethan über alle ibre Begegniffe bis zu dem Beitpuntte. wo ich einen mit vielen Gunben Belafteten antreffe; barum erbitte ich mir von beiner Gute, mir ju geffatten, bag ich fie hier an beinem hofe taffe bis zu meiner Rudtehr, welche vielleicht noch in furgerer Frift erfolgen wird, ale ich jenem Ritter verfprochen habe; und ihr, fchone Ronigin, verschmähet nicht, eine Dame von nicht gemeiner berfunft in eure Dienfte gu nehmen.

- Mitter, sprach ber König, mit Necht haft bu diese Unbekannte meinem Schuse anvertraut. Ich uchme sie unter meinen Schirm und übergebe sie ber Königin, bamit sie selbige nicht als Dienerin, sondern als Gesellschafterin halte. Sie wird unverlest bleiben und ich werde sie dir bei beiner Ruckfehr unversehrt zurücksellen: bas verlangt ihre Schönseit und beine Tapferkeit; und kann ich sonswei zu Erfüllung beiner und ihrer Wünsche bei

tragen, fo fei es hiermit verfprochen.

Der Ritter verneigte sich gegen ben König und baffelbige that auch bas Fraulein, welche sobann zur Königin trat, sich gegen sie neigte und mit bescheibener Miene also sprach: Gnäbige Frau, sehr hier eure bemuthige Magb!

Eganetibe nahm sie freundlich auf und hief sie sich ihr zur Seite segen, ohne viel zu prufen, ob sie von hoher Abstammung sei ober nicht; benn die Soffichkeit wagt Abkunft und Berdenste nicht auf der Goldwage,

fondern betrachtet nur die Perfonlichkeit und das Betragen, welches fie fieht. Als man ben Ritter erfuchte, boch nur noch einige Tage zu bleiben, um wenigstens bie Begend au feben, gab er vor, die Beit brange ihn ju fchleuniger Abreife und er hatte fich auch nach bem Turnier nicht bie furge Beit aufgehalten, wenn nicht die Nothwendigfeit, Livane (fo hieß das Madchen) unterzubringen, ihn hatte boffen laffen, an biefem Sofe alle gunftige Aufnahme au treffen. Er beurlaubte fich alfo, fagte bem Dabchen Lebewohl, ging zu Schiffe, hifte bei gunftigem Binbe bie Segel und reifte ab. Es war nun Beit, fich in die Bimmer gurudjugieben, und ba bie Ronigin bier feinen schicklichen Augenblick fanb, um fich gurudzuziehen und mit ihrem iconen Gafte ju fprechen, nahm fie Abichied, und als fie in ihre Bimmer tam, entließ fie ihre übrigen Frauen und sprach: Schöne Frembe, es ift mir, als mußte ich eure Buge erkennen. Sagt mir um bes bimmels willen wenigstens euer Beimatlanb, bamit ich mich von der Täuschung befreie, obwol mir die Täuschung freilich lieber ift, als die Wahrheit, wenn ihr nicht diejenige feib, welche mein Berg fich vorftellt.

Eganetide, fprach jene, es thut mir leib, baf fich mit ber Beranberung ber Tracht nicht auch mein Aus-

sehen verändert hat.

In wiefern, mein holber Tibrino? fagte die Königin. Ich habe mich nie in irgend etwas über dich getäuscht und bein feines Betragen kann sich mir nicht verbergen. Ach, wie gut nimmt sich beine Schönheit auch unter biesen Frauenkleidern aus? Dieses goldene Haar, ich möchte schwören, es sei dasselbe, das ich unter der Rüftung des Ritters bewunderte, der für dich in der Bahn kämpste und den ich bewunderte über seiner Ühnlichkeit mit dir. Ich schwöre dir bei unserer Liebe, ich sprach bei mir selbst: D, wenn das Librino wäre!

hierin täuscheft bu bich und fagst boch ble Bahrheit, verfeste jene. Ich war es und nicht jener mein Diener,

welcher ben Rampf führte, und ich habe meinen Arm und mein Gifen verwünscht, bag es nicht tiefer in bas folge Baupt Loffrebo's eingebrungen ift, nicht als mare ich auf ihn eiferfüchtig, fondern weil ich weiß, daß bu ihn nicht liebft. Aber hore, worin bu bich taufcheft!

Sa, nur geschwinde, geschwind! Dag es fein, mas es will, ich freue mich nur, bag es mein Tibrino ift; um alles Beitere fummere ich mich nicht.

Tibrino bin ich nicht, antwortete jene, und eben barin

fist ber Brethum.

Bas find bas fur Gefpenfter, ihr Götter, rief bie Ronigin; haft nicht bu mir gefchmeichelt, habe nicht ich bich geliebt im Baterhaufe?

Sie antwortete: Gi freilich.

Da fprach die Königin: Run bann Tibrino ober nicht; bies allein ift mir genug. Ich liebe nicht ben Ramen, fondern bas Befen.

Jene wollte entgegnen, als ber Ronig eintrat und fprach: Morgen ift es auch noch Beit zum Reben, jest ift bie Beit ber Ruhe, fcone Frembe und theurer Gaft. Geht mit biefen Dabden in bas euch bestimmte Gemach!

Sie neigte fich vor bem Ronig, tufte ber Konigin bie Sand und ging hinaus. Das tonigliche Paar legte fich zur Rube, nicht ohne guvor über bie Tapferfeit bes Ritters und bie Unmuth ber Dame gefprochen zu haben. Eganetibe hatte fich mit einem heimlichen Racheln über bie Taufchung ihres Dannes gefreut, bag auch er bem mannhaften Arme bes Ritters beimaß, mas boch bas Bert ihres Holben gewesen war. Die Königin fonnte faum bie Stunde erwarten, wo es Lag murbe, um wieber ju ihrem Geliebten ju fommen und bas abgebrochene Gefpruch fortzusegen. Der König machte auch früher als fonft auf und verlangte angefleibet ju werben, um auf bie Sagb au geben. Er fragte feine Frau, ob fie auch an biefer Ergeslichkeit theilnehmen wolle; fie aber hatte eine andere Jago im Sinne und fprach, wenn es

Seine Majestat ihr nicht ausbrucklich befehle, so wurde sie gerne einige Ruhe genießen, ba sie in den lepten Tagen immer bald mit Tang, bald mit Gastereien, bald bei den Turnieren beschäftigt gewesen und nun der Ruhe bedurfe; nichts besto weniger sei sie bereit, ihm zu dienen.

Ich merte schon, sagte ihr Gemahl, ihr wollt aus ber Fremben herausbringen, wer sie ist, und wollt ihr Schicksal erfahren, eine Reugier, die mir auch Freude machen würde, da ich mir nicht zu erklären weiß, wie eine Dame, die offenbar nicht von niedriger herkunft sein kann, so umherreist und in einem fremden Lande eine Unterkunft suchen muß. Deffen ungeachtet muß ich euch offen meine Ansicht sagen; ich meine nämlich, die gute Sitte verlangt es, daß wir sie hierüber nicht ausfragen, denn entweder sagt sie nicht die Wahrheit, oder sagt sie sie ungerne, da sie fast gezwungen ist, dem nichts abzuschlagen, der ihr Aufnahme und Schut nicht abgeschlagen hat. Aber glaubt mir, sie wird es sehr ungerne sehen, darüber befragt zu werden; und die beleidigen, gegen welche man hösslichkeit übt, ist keine gute Handlung.

Ich werbe, sprach Eganetibe, euern Rath befolgen, aber eine Art Unhöflichkeit scheint es mir auch, sie gleich zu Anfang ben lieben langen Tag mit den Hoffräulein allein zu lassen, und nicht minder, sie jest auf die Jagd zu nehmen, da sie nothwendig noch von der Geereise den Schwindel hat.

Macht es wie ihr wollt, sprach Argitore, stund auf, kleibete sich an und ging auf die verabredete Jagd. Auch die Königin verließ das Bett und fragte, kamm angekleidet, schon nach ihrem Gaste. Als sie hörte, sie sei bereits ganz gepußt, ließ sie sie einführen; sie sprachen öffentlich von allgemeinen Dingen, wie Luft und Wetter, und wie ihr die Gegend gefalle. Als indes die Königin mit ihrem Schmucke fertig war, nahm sie die geschäste Livane und führte sie, als wollte sie ihr den Palast zeigen, in gewisse entlegene Gemächer, setze sich auf einen Balkon,

ber auf bas Meer hinausging, und fprach alfo ju ihr: Dein lieber Tibrino, ich lobe beine Erfindung, um mir bein Berfprechen au halten; aber bu haft mehr gethan, als ich wunfchte. Sch verlangte, bich manchmal ju feben, aber fo werbe ich bich viel gu oft feben, und aus Beforanif meiner Schmäche schaubere ich, fo oft ich benten muß, bag ich meine Ehre beflecken und ben Gatten beleibigen tonnte, bem ich fo fehr verpflichtet bin, ba er mich aus ber Riebrigfeit jur bochften Stufe ber Chren emporgehoben hat, und bag wir beibe in Tobesgefahr find. Dein Theurer, um Berfchulbungen ju enthullen, fprechen felbft bie Banbe. Amor fieht blind und führt blindlings auch die mit ben beffen Augen Berfehenen in ben Abgrund. Diefe Eracht, biefe Erfindung find ein febr iconer Schein, aber glaube mir, es find feine Arachnegewebe, die bei jebem Windhauche reigen tonnen. Denten wir an eine Austunft! Denn ich will bich als Liebenden in ber Ferne, und wenn ich bich nicht haffe, fürchte ich dich in ber Rabe. Biel lieber will ich fterben por Schmerz barüber, bağ ich bich nicht febe, als baburch, bağ ich bich ju oft febe, Gefahr laufen, bas Saus in Bemitrung zu bringen, bem ich rechtmäßige Rachfommenichaft hervorzubringen ohne mein Berbienft erforen worben bin. Du haft mich bie Rraft beines Urmes erfennen laffen, die ich nicht fannte; ich mill nicht, daß bies ber Gipfel meines Scheiterhaufens werbe. Du haft mir bie Uberzeugung gegeben, bag bu mich liebst, und bag bu ein Ritter von Treu und Glauben bift; ich will nicht. dag die Sohe beines Berdienftes ber Abgrund meines Glückes werde ober die Beröffentlichung meiner Schande. Entschließ bu bich ju fcheiben, mein Berg, ober ich felbft werde scheiden, indem ich auf der Treppe eines mörderifchen Eifens gen himmel fcwebe. Du liebft mich ju febr, ju febr bete ich beine Schonbeit und beinen Billen an, glaube mir, Theurer, bag nur eine folternbe Gewalt mich gurudbalt, bich au umarmen und bir bie Geele aus bem Rosenmunde zu saugen. Tibrino, ich falle, wennbu nicht fliehst. Ihr, übermenschliche Kräfte des himmels, haltet die aufrecht, die der Gewalt der Liebe nicht mehr widerstehen kann. Tibrino, ich sterbe, wenn ich mich nicht ums Leben bringe; denn schön sterben ist das haben, was man am meisten wünscht, während man es boch nicht will und ausschlägt; ein harter Tod aber für eine unschuldige Seele ist es, die schuldige Keuschheit verlezen. Tibrino, slieh, scheid, ober ich töbte mich.

So sprach die schöne Liebende und bei so warmen hingebenden Worten lachte Livane. Eganetide meinte, das Lachen sei ein Juspruch zur Unehrbarkeit, aber sie enttäuschte sich, als sene ihr also antwortete: Es braucht weder Eisen, um dich zu retten, noch wirst du deinen guten Namen verlieren, wenn ich bei dir bleibe, im Gegentheil, selbst wenn ich die Arme um deinen Hals schlinge und wenn dieser unschuldige Mund dich mit

Ruffen überhäuft.

Die Königin zitterte bei diesen Worten, mit Entrustung stand sie auf und sagte: Also kommst du um meine Ehre zu versuchen und während ich den Fuß von einem Fehltritt zurückhalte, leitest du mich dazu? Ha, Tibrino, jest sieht man, daß du mich nicht liebst, und ich danke der Gnade des Himmels, die mein Gebet erhört hat, indem sie dich das Geheimnis deines Busens aussprechen machte. Das sei dir ein Zeichen meiner ehemaligen Liebe, daß ich dir nicht offenbare, wer du bist; meiner ehemaligen Liebe, sage ich, denn aus den unvürdigen Worten, die soeden deinem Munde entströmt sind, quillt mir das Gegengist gegen das, was mir das Herz einnahm, und ich sange an, der Liebe zu dir zu entsagen. Ach du, ehe ich dich haßte, mir so Theurer, geh und laß mich mit Frieden!

Da sprach Livane: Run ift es Beit, schöne teusche Eganetide, bag ich bich aus ber Taufchung reife. 3ch bin nicht Tibrino, ich bin gar tein Mann. Du haft mir gefallen, wie eine Frau der andern; ich habe bich in Reinheit geliebt und um glauben zu machen, ich sein Mann, stellte ich mich als dein Liebhaber und Freiwerber. Mein Schickfal follst du seiner Zeit erfahren; für jest enthülle ich es dir nicht, da es dir doch nichts hilft, mir aber im höchsten Grade daran liegt, es zu

verfchweigen.

Sganetibe mar gang betreten über biefe Enthullungs. scene; ich weiß nicht recht, war ihr die Enttäuschung erwunfcht ober that es ihr leib, nicht immer in ber Zaufdung gu verharren; benn man reift feine Pflange mit ber Wurzel aus und loft fie von der Erbe, wo nicht ein Kaferchen bavon zuruchliebe und ohne bag ein Theilchen bes Erbreichs an ihr haftete, bas fie ernahrte. Das Erstaunen hielt fie jeboch nicht fo weit jurud, bag fie nicht die Sand mit zuverläffigeren Zeugniffen ber Bahrbeit, als bas Dhr, fich vergewiffern wollte. Gin Ginn tann fich taufchen; wenn aber zwei Ubereinstimmen, fo iff: es Thorheit, nicht zu glauben. Als nun die Konigin fich von der Bahrheit überzengt hatte, wollte fie von ibrer wiewol veranberten Liebe bie Fruchte pflücken, beren fie fich enthalten hatte, fo lange fie fie als Tibrino liebte. So fann man glauben, bag auch Apollo bei feiner belaubten Freundin ftanb, als er von ihr bie Rinde umarmte und tufte, bie in ber Erbe feftgewurgelt ihm nicht mehr entfliehen fonnte; weniger hart und rauh freilich waren bie Ruffe von jener, die in die Weichheit ber angebeteten Lippen eingebrudt murben, und wenn die Seele in ber Luft befangen ift, o wie leicht verbunkelt fich ein liebendes Auge! Sie unterschied nicht die Erkenntnif von ber erkannten Taufchung. Go mar bie Sittsamkeit befriedigt und die Oberfläche ber Sinne getrubt, und Eganetibe fehrte mit ihrer Livane nach ihren Gemachern guvud. Sochft neugierig wollte fie bier bas Schidfal ihrer Freundin naber erfahren, die ihr aber bas Deifte verbarg, indem fie ihr bas Bahre ber Begebenbeiten

eradilte, aber ihre Abtunft und bie mabren Rausen verfcmieg. - Ale am Abend ihr Gemahl von ber Jagb jurudtam, fragte er, als hatte er bie eigene Unterweifung vergeffen, fich nicht um bie Geheimniffe ber Fremben gu timmern, fogleich bei feiner gran um bie Berhaltniffe Livane's. Die Konigin, welche über biefe eilige Krage Berbacht ichopfte, ber Ronig mochte fich in bas Dabchen verlieben, tikhte ihm ein Marthen auf, fie fei die Geliebte eines Ritters, ber fie verlaffen, in ben fie aber noch auf bas Beftigfte verliebt fei. Sie that bies, mme ihm jebe Hoffnung abaufchneiben und bem ihres Bertranens gewürdigten Ritter ble fculbige Achtung einguflogen. Sie taufchte fich auch nicht, ba in ber That auf Argitore bas anmuthige Wefen ber Jungfrau einen tiefen Einbruck gemacht hatte. 2Bas vermag nicht bie Leibenschaft über bie Seelen ber Menschen! Die Konigin, welche Loffredo hafte und Livane liebte, vergaß ploglich die eifersüchtige Besorgniff, womit sie bisher gesprochen hatte, und fagte: Und mas murbet ihr bagu fagen, wenn bas Dabchen baffelbe mare, bas fich fo mannhaft beim Turnier gegen ben frechen Loffredo gehalten?

Ganz verwundert antwertete der König, er tonne das nicht glauben, benn der fremde Ritter habe viel zu große Ubung im Waffenwerte gezeigt, folche Erfahrung tonne man einem fo garten Madchen nicht gutrauen.

Erinnert ihr end, o herr, fagte bie Königin, an bas blonbe haar, bas ihm hervorquoll, wo ber heim auf bem Ruden auffist? Wenn ihr mir nicht glaubt, so betrachtet nunmehr Livane's Loden und ihr werbet finden, bas es baffelbe ift.

Bare es in biefem verdorbenen Jahrhundert gewefen, wo die Manner in der Lange der haare mit den Frauen wetteifern und beide Geschlechter mit solchem Leichtsinn den Haarwuchs lügen, so hatte die Königin nicht eine solche Art zu beweisen und zu schließen anwenden können.

Geht ihr nun, fügte fie bofmifch bei, bie Sapferteit unferes Loffrebo, ber von einem Weibe befiegt marb?

Sie lachten barüber und en bem Abend murbe nicht mehr über biefen Gegenstand gesprochen. Als aber fpater eines Morgens ber Ronig, welcher Loffrebo gleichfalls nicht febr liebte, benn unbefcheibener Stola macht fich allgemein verhaft, am Sofe ben Loffrebo fah, welcher fchon wieber in ber Genesung begriffen mar, fragte er ibn mit einer gewiffen lächelnben Diene, wie es gebe, fodaß jener wohl mertte, es fei eine Berhöhnung gegen ibn. Er jog fich baber jurud und fing an fich ju befinnen, moher bies tommen moge, und er mar fo febr in fich felbft versunten, daß er bas tonigliche Saus nicht verlaffen konnte und baber viel langer, als alle andere. fich daselbst aufhielt. Er hatte in Erfahrung gebracht, baß ber fiegreiche Ritter eine Jungfrau im Baufe bes Ronias gurudaelaffen habe, und blieb daber um fo lieber beim Effen, als er hoffte, fie ju feben, um fie ju erfuchen, an ben abgegangenen Ritter ju fchreiben, bag er feine Rudfehr beschleunige, um ihren Streit zu beschließen. Livane erschien mit der Konigin und er erkannte fie fogleich für Tibrino; von feinem bofen Geifte getrieben, tonnte er daber nicht unterlaffen, über Tisch zu spotten, und der Konia, welcher gleichfalls die Aufgeblafenbeit Loffredo's bemuthigen wollte, fing an bas Gefprach auf Die Amazonen zu bringen, unter beren Ramen ber entfernte Ritter gefampft batte.

Fürwahr, fagte er, jebes Zeitalter hat noch mannhafte, triegerische Frauen gehabt, und vielleicht, fuhr er fort, ift unser Jahrhundert auch nicht ganz ohne Beispiel dafür, indem sich friegerische Frauen sinden, welche selbst die Ritter zu besiegen wissen, die sich für die tapfersten halten.

Dann fing er an ben Sas zu besprechen, ob ein Ritter, ber fich zum Waffenhandwerk bekennt, wohl baran thue, sich für eine Frau auszugeben, wie jener gethan,

indem er unter dem Ramen Pentestlea getämpft habe. Loffredo, welcher den Ball zu ihm zurückprallen sah, sagte, es sei in der That eine Riederträchtigkeit von einem Ritter, sich für eine Frau auszugeben, um, sei es in Waffen oder in der Liebe seine Zwecke zu erreichen. Livane, welche nicht daran dachte, daß sie entdeckt sei, sondern meinte, Loffredo spreche so, daß der Ladel ihrem vorgeblichen Ritter gelte, konnte sich nicht enthalten, zu sagen, für ihn zieme es sich nicht, dergleichen Reden zu suhren, da er ja von einem bestegt worden sei, der den Ramen des schwächeren Geschlechtes angenommen habe.

In der That, fagte Argitore, wenn ich von einer Frau, einer wahren oder einer vorgeblichen, besiegt worden ware, so ware ich hier etwas vorsichtiger.

Gi, herr, fprach Loffrebo, es gibt auch Danner, bie fich fur Frauen ausgeben, und bas find Berrather.

Damit genug für heute!

Diefer, wiewol ihm noch undeutliche Schlag brachte Argitore's hirn in Berwirrung, nicht als ob er über Livane gezweifelt hatte, fonbern weil bas Gemiffen ber Kürften in ftaatlichen Dingen immer eine fcwache Seite hat, und macht fie über jeben Binbhauch bebentlich, er möchte ihnen einen Stof beibringen. Go schöpfte er alfo Berbacht, ber abgereifte Ritter tonne zu irgend einem geheimen Staatszwecke biefe Livane bei ihm gelaffen haben, Loffredo fei in die Sache eingebrungen und fpreche abfichtlich fo. Der Staat ift ein gebirgiger Rorper, ber große Schatten wirft. Livane hatte inbeg Wermuth auf ber Bunge und fprach: Ritter, ihr tonnt bas nicht von bem fagen, ber euch unter bem Ramen Bentefilea's verwundet hat, benn er war und ift eine Perfon von größter Punktlichkeit, und wenn ihr einen andern Gedanken battet. fo muß ich, wiewol ihr in einen anderen Sandel verwidelt feib, euch boch fagen, wenn ich bie Genehmhaltung Seiner Majestat erlangen tonnte, murbe ich euch zur

Erfenntuif beingen, daß ihr ichlecht von einem fprechet, ben ihr nicht gut fennt.

Loffredo lachte, aber mit bitterem hohn, und sprach: Ich glaube wol, schönes Kind, daß ihr auch jezuweilen eine Lanze zu brechen versteht, aber es ist ein Unterschied zwischen mannlicher Tracht und weiblicher. Hutet euch, nicht zu viel zu versprechen! Wer kann seine Reigungen verbergen? Achill, als er das Schwert sah, verachtete die Blumen und das Frauenwerk.

Bielleicht, antworrete sie, murbe ich auch bei Gelegenbeit magen, einen Spies und ein Schwert zu ergreifen, wenn mein Ritter nicht erschiene, um euch tiefer zu treffen, als bas leste Mal.

Alle sprachen nach ihrem Sinne und jedes Dhr hörte nach dem unmittelbaren Einbruck. Dennoch hielt der König für angemeffen, den Streit abzubrechen, zumal als er sich von seiner Frau ins Dhr sagen hörte: Solche Ungebührlichkeiten darf man nicht dulben an den Tafeln der Herrscher. Der Mensch überschreitet die Schranken ber Ehrerbietung, welche an der Stelle, wo jener sich besindet, beobachtet werden muß.

Darum sprach er mit strengem Blide: Richt weiter! Die Rajestät, wenn sie sich auch vertraulich gemacht hat, erhält boch immerhin, sobalb sie will, Ehrsurche. Loffredo zog die Segel ein, sammelte aber in sich das Gift an, das er nicht ausspeien durfte, und brütete tausenderlei Rache. Endlich hielt er einen Plan fest, welcher für seine Ratur am besten paste. Als die Kafel aufgehoben war und sich die Königin zurückgezogen hatte, zog Loffredo den König in eine Ede des Saales, sodaß er von keinem der Diener gehört werden konnte, und sprach also: Hoher herr, glaube nicht, daß ich in dieser Weise über Tisch gesprochen habe, um dir den Gehorsam zu verweigern, der dir von einem Lehensmanne gedührt. Es war vielmehr ein Kunsigziss, um den zum Reden zu bringen, den du für ein Weib hätest, der aber Tibrino ist,

ber junge Frembling, ber ehemalige Liebhaber beiner Frau, und er kann zu keinem andern Iwed sich in dein Haus eingenistet haben, als um deine Chre zu bestecken. Du hast ihn sprechen hören, wie ein Mann; denke an dich selbst und erkenne die Areue Loffredo's!

Nach diesen Worten ging er ohne alles Beitere hinweg. - Bas vermag nicht bie Giferfucht! Argitore glaubte Alles; die Unmöglichkeit, die ihm ichon barin ju liegen schien, dag bie junge Frau von einem unbekannten Ritter verlaffen werbe, bie Art ber über Tifch gehörten Gefprache, bie Lobeserhebungen, welche Eganetibe ju Gunfien Livane's erfonnen, alles zeugte für bie Babyheit jener Behauptung. Dennoch ließ er, ber nicht wie gewiffe andere Kürsten an gewiffe Tyranneien gegen die Unterthanen gewöhnt war, fich nicht fo weit von jenem iderreben, bag er nicht beschlossen hatte, wie man im Goridmort fagt, ben Ringer erft etwas tiefer in bie Bunbe ju fteden, um fich nicht über einen gang einfachen Bericht zu taufchen, zumal ba er felbft Recht zu fprechen hatte. Er berief alfo Rorano ben Bater Eganetibe's zu fich, welcher auch gehorfamlich alebalb erfchien, und dem er nach einem langen Umschweif von Worten entlocte, wer Tibrino sei, wie er aussehe in Miene, Haaren, Auge, Geberben. Er schilderte ihm ihn fo, bag Argitore thoricht gewesen mare, hatte er nicht in Livane Tibrins ertannt, und ber unbesonnene Bater, welcher fürchtete, es möchte ihm etwas von der Tochter berichtet worden fein, fugte bei: Lag bir nicht, hoher Berr, bas Berg facheln von ber ichnoben Schlange ber Giferfucht und des Argwohns, denn sobald ich die Bermahlung mit dir festgestellt'hatte, brachte ich ihn durch Drohungen dahin, bein Königreich zu verlassen, und man hat ihn nie wieber gefeben, weshalb au vermuthen ift, bag er fich ganglich entfernt hat.

Das war aber ein gang entgegengefester Saft, als ber beabsichtigte, womit er ihm bier feine Wunde heilen

wollte, benn biefes Weggehen und Biebererfcheinen in weiblicher Tracht biente ibm jum unwiderleglichen Beweis. bag er als Dann weggegangen fei, um als Frau mrudautehren und Eganetide in Rube ju genießen. Er entlief Rorano, ein faltes Reuer hatte ibm bas Berg angegunbet, er ging in bie Gemacher ber Frau und. als hatte er Ruge von Bolle, fo ungehört hob er ben Thurvorhang leife leife ... lauter Sanblungen eines eifersuchtigen Liebhabers, welcher fucht, mas er boch haft. fab noch Livane's Arme fich losmachen von Egametibe's Balfe, welche mit unzweibeutigem Lachen einen Ruf von ihm aufgefogen hatte, unzweideutig, fage ich, benn Argitore horte noch ben Ton. Er hemmte noch ein Beilchen feinen Schritt, nicht um die Sandlungen ber Rache an vollbringen, fonbern weil ber Augenschein folder Redbeit ihn in Bermunderung feste. Inbeffen ging Livane himmeg und ließ Eganetibe allein. Der König trat ein, faßte ohne Beiteres ben Dold und verfentte ihn in ben Bufen feiner fo geachteten Chebrecherin, welche, als fie ihren Gemahl gang verandert fab und gang blag, nicht wußte und fich vorstellen konnte, mas es fei, und überrafcht von ber That, auch feinen Laut von fich gab. Der Ronig ging fogleich binmeg und gab Befehl, Livane in einen wohl bewachten Thurm zu bringen. Die arme Egenetibe ftarb nicht fo fchnell, baf fie nicht in ihrer Einbildung bie Urfache ihres Tobes fich vorgestellt hatte, und fo binfchmachtend, rief fie amar niemand, ber ihr im Tode beiftande, aber voll Reue, ihrem Gemahl nicht Alles entbedt zu haben, fchrieb fie mit feftem Dathe einen Brief an ihren Gemahl über ihre Unschulb. 3ch, ber es unternommen, bas Gemebe biefes unfeligen Trauerfpiels zu erzählen, bekenne, daß mein Berftand nicht binreicht, von ben Bugen ber fterbenden Unschuldigen gu melben, bie mehr mit ihrem eigenen Blute, als mit Dinte gestaltet maren. Die Bunbe beschleunigte ihren Tob, die Gewifheit aber, noch ale unichulbig anerkannt

٨

m werben, machte ihr bas Scheiben von bem Gatten minder hart; boch ber Schmerg, ber ihn nothwendig qualen mußte, machte ihr bas Befühl bes Todes noch schauerlicher. Sie ichrieb nicht, fo viel fie gewünscht batte, benn jeder ihrer Beweggrunde erheischte viele Stunben für einen lebendigen Ausbruck. Ubermannt endlich von ber Nacht bes Tobes, bie ihr jum lesten Schlafe bie Augen fchloß, warf fie fich auf bas nabe liegenbe Bett und jog felbft bas Gifen aus bem Bufen, um ber icheibenden Seele einen weiteren und bequemeren Bea au öffnen. Sie holte die lesten Athemauge, als bie Bachen eintraten, um Livane ins Gefangnif zu führen, und mit ihr die Frauen, welche in einigen Borgimmern miteinander fprachen, mit weiblichen Arbeiten beschäftigt, ohne zu ahnen, mas innen vorging. Als fie nun ben Blutftreif vom- Tifch nach bem Bette bin und bie Ronigin in ben letten Budungen faben, eilten fie bin und borten nur noch bie Worte: Argitore, beweine beinen Brrthum, mein Unglud und liebe auch im Tobe noch beine Getreue!

Unterbessen ward die schuldlose Livane auf einem andern Wege, nicht durch die Gemächer der Königin in das Gefängnis abgeführt; sie schritt mit lachender Miene dahin, da sie an den Reden Lossred's wohl merkte, daß er sie als Tibrino wieder erkannt habe, und sprach zu ihnen: Noch nicht in den Kerker führet mich, sondern zum Könige, denn ich will ihm eine lustige Verstellung einer lächerlichen Komödie geben.

Sie waren aber taub für ihre Worte und führten sie in ben Thurm. Indessen wurde Argitore der Brief der Königin von einer Kammerfrau überbracht, welche ihm auch Sganetide's leste Worte meldete. Durch diese ließ er sich bestimmen, das Blatt zu lesen, das er sonst weggeschleudert hätte als die verabscheute Erinnerung einer für ehrlos gehaltenen Frau. Sodald er seine Täuschung erkannte, erblaste er vor Schmern, der Schweis lief ihm

über die Stirne, daß er sich mehrmals abtrocknen und aufhören mußte zu lesen. Die Thranen traten ihm in bie Mugen, aber ber Schauber por feiner unfelig übereilten That hielten sie im Zugel und wie Gifttropfen fielen fie ihm auf bas Berg, aus welchem fie gequollen waren, und schmelzten es. Die Rammerfrau rief um Silfe, die Diener eilten berbei und mahrend alle Mittel angewandt murben, um bie verirrten Lebensgeifter gurudgurufen, bob Clotico, ber Ritter, welcher unter bem Ramen Rolindo mit der vermeintlichen Bentefilea aefochten hatte, es war einer ber Bertrauten Argitore's, bas feinem herrn entfunkene Blatt auf und als er baraus und durch die Rammerfrau den Tod der Königin vernahm, begriff er bie gange Geschichte, welche ihm um fo flarer wurde, ale ber Ronig wieder ju fich fam, welcher in Seufgern feiner fortbauernben Betlemmung Luft gu machen fuchte, und bie Rachricht erhielt, bag ber Rertermarter, welcher Livane bemachte, um Gehor bitte zu einer wichtigen Mittheilung. Argitore feste fich in tonig. liche Kaffung, um por einem gemeinen Menschen feine allau große Weichheit zu beurkunden, und als fodann jener eingeführt mar, fprach er alfo: Berr, mit Unrecht haft bu ein unschulbiges Dabden meinen Sanben überliefert. Sie hat mir beinen fonft gerechten Argmobn ergablt und verlangt, bag ich bir ju miffen thue, bag fie eine Frau fei, und du folleft die Bolten des Berbachts von beinem Bergen vertreiben. Sie hat mir alles mitgetheilt, mas vorgefallen ift, und mas der boshafte Loffredo bir gefagt haben fann. 3ch habe aber nicht früher bir diefe Delbung machen wollen, als ich burch meine Chefrau mich vergemiffert, bag fie bas ift, wofür fie fich ausgibt. Romm alfo gurud von beiner Laufchung, o Berr, und betrube nicht mit unfeligen Gefchicken biefes Saus, bas ein Tempel ber Beiterfeit fein muß.

Argitore feufate, ale wollte er fagen: Ach, es ift nur eine gu lebhafte Tragobie, beren harte Kataftrophe Italianischer Rovelleuschab. V. fo über mit laftet, baf ich weber gang gut, noch gang foulbhaft bin, weshalb ich fehr wohl Mittelb verbiente, ba ich eine handlung begehen follte, bie Entfepen überall verbreitete.

Das alles fprach et nur bei sich in dem burgen Boicraum eines Seufzers, da die Seele viel schneller benet, als irgend eine Handlung des Körpers sich bewegt. Er sprach sodann zu dem Manne: Also es ift gewiß eine Frau?

Gang gewiß, verfeste jener.

So foll man fie, fuhr ber Ronig fort, nicht mehr als eine Berbrechetin, sondern als jur Ehre bewachen,

bis ich mich weiter entschließe.

Er ging hinaus und begab fich in bas Gemach, wo seine erstaurte unschuldige Gattin lag, er ließ seinem Schmerz freien Lauf, opferte der lieben Leiche ein Opfer von Thranen und flehte zu ihrer Seele, wenn sie wicht schon in den elufischen Gesilden gedorgen sei, ihm den Ausbruch überstrengen Etyrgefühls und argwöhnscher Liebe zu verzelhen. Oft rief er dabei aus: Du hast Livane geliebt, ich werde sie andeten, als eine von dir gestebte.

Chotico hatte unterbest ben gangen Jusammenhang ber Geschichte eingesehen, er erinnerte sich bes ebelmüthigen Betragens, bas Livane unter bem Namen Pentessilea gegen ihn gesibt, und schwur sich selbst, eine oble Rache an Lostrebo zu üben. Er rief ihn baher zum Zweitampf und griff ihn mit so viel Muth an, bas er, ber nie eine seige Handlung begangen hatte, fast von ber eigenen Schulb getöbtet, beim Bligen bes feindlichen Schwertes sast gar teinen Schlag zu führen und keine Berwundung abzulenten im Stande war, sondern ganzeingeschüchtert sich wie ein Schlachtopferthier hinwurgen ließ, zum großen Beifall der Juschauer, welche nunmehr seine garstige Missen Beifall der Juschauer, welche nunmehr seine garstige Missen bei Bestatung der Rach gehörigen Zurüftungen wurde die Bestatung der

Roniain mit bem festlichsten Dompe gefeiert und es blieb feine Feber eines Dichters ober Gelehrten mußig, bie Thranen bes Konigs ober bie Unschuld feiner Gemablin ober die Tugend Livane's zu preisen ober die boshafte Schurferei bes gludlicherweise getobteten Loffrebo ju vermunfchen; auch blieb Clotico nicht ohne Ruhmespalme. Traurig blieb unter biefen Beifallsbezeugungen nur Rorano, der so elendialich seine einzige Lochter verloren sab und predigte, es fei eine Thorheit von ben Batern, ibre Töchter zu hoch unterbringen zu wollen, ba benn nicht einmal ihr Morb von ben unglucklichen Batern geracht werben tonne und ihnen nichts übrig bleibe gur Gubne. als fie zu beweinen. Clotiro nun glaubte fich mehr als ein Berbienft um Livane erworben ju haben, theilte ibr auch die Rache mit, die er an Loffredo genommen, und lief fie fobann fur fich um ihre Band bitten. Sie bantte ibm berglich, ließ ihm aber antworten, ihre Berhaltniffe erlauben ihr für jest nicht fich zu verebelichen, er moge fie beshalb entschuldigen, wenn fie einer fo höflichen Bitte nicht burch ihre Buftimmung entspreche. Clotico verlor barum ben Duth noch nicht, fonbern befuchte fie noch öfters, fobag er bie Che, bie er mehr nach Ritterfitte begehrt hatte, nun als Liebhaber gu munfchen anfing. Er nahm baber feine Buflucht jum Ronig mit ber Bitte, fie ihm ju verschaffen fur bie treuen, viele Sabre lang ibm geleifteten Dienfte. Argitore antwortete, nachbem et ihn zuvor genan befragt hatte, ob er irgend ein Beichen habe, bag fie geneigt mare, ibn ju lieben, es fei Gitelfeit, einmal eine Unbefannte zu begehren und bann eine, Die einen nicht liebe. Clotico brachte bagegen taufend Grunde por, worauf er endlich fagte: Freund, ich will bir zeigen, daß ich dich liebe.

Er begab sich fobann felbst in ben Palast, in welchem er Livane mit größter Rucksicht bebienen ließ, und sagte zu ihr, nach ben gewöhnlichen Förmlichkeiten in Gegenwart Clotico's also: Richt minder tapfere als schone

Frembe, eure Gigenschaften find ber Art, bag fie euch fo anbetungsmurbig wie liebensmurbig machen, und barum burft ihr euch nicht munbern, wenn Clotico, von euch entbrannt, euch zur Frau zu bekommen begehrt. Uber feine Gigenschaften moge euch bas Beugnig binreichen, bas ich euch über ihn ablege, indem ich ihn als ben theuersten an meinem Sofe halte. Mit welchem Reichthum und Abel er ausgestattet ift, barüber konnt ibr von jedem andern Runde einziehen; wenn aber mein Wort euch hinreicht, fo fage ich euch, daß wenige find unter meinen Unterthanen, die ihm gleichkommen. er euch liebt, beweift euch icon ber Umftand gur Genuge, daß er, ohne fonft etwas von eurer Abtunft und euern Berhaltniffen ju miffen, euch jur Che begehrt, wie ihr fein mogt, und aufrieben ift mit ber Ditgift eures Ber-3ch bitte euch baber, ibn nicht auszuschlagen und bemnach von mir nach meinem Bermogen aller meiner Gunft zu gewärtigen.

herr, antwortete sie, wie ich mich diesem guten Ritter für verpflichtet erachte für die Beständigkeit seiner Reigung zu mir, indem er, wiewol mehrmals abgewiesen, darauf beharrt, mich zu begehren zum sprechenden Zeichen, daß er mich wirklich liebt, ebenso bekenne ich mich und noch mehr in größeren Berpflichtungen gegen Eure Majestät gebunden, die so dringend und eifrig mich darum ersucht. Um so mehr bedaure ich, ihn nicht zum Manne nehmen zu konnen; später, wenn Euer Majestät und er die Sarte und genauere Beschaffenheit meines Schicksals erfahren werden, vertraue ich, wird meine Ablehnung Entschul-

digung finden.

Der König wiederholte sein Andringen, Clotico flehte mit den Augen und mit gewissen Ausrufungen, aber Alles war umfonft. Am Ende wandte sich der König zu dem Ritter und sprach: Freund, beruhigt euch! Fortgesehte Bitten in solcher Angelegenheit sind die größte Gewalt, die man einem anthun kann. Sie fortzusesen,

mare Rudfichtelofigfeit. Runmehr gieht euch gurud,

benn ich habe jest von anderem zu reben!

Als der König mit Livane allein war, bat er sie, mit ihm in ein Fenster zu treten, um heimlich mit ihr reden zu können. Da bat er sie denn, ihm offen zu sagen, wer sie sei und welches Schicksal sie zu dieser Berschwiegenheit nöthige, verpfändete ihr dabei auch sein königliches Wort für sein Stillschweigen und jegliche

Unterftugung bei biefen Berheifungen.

So fage ich benn Guer Dajeftat, fprach fie, ich bin Ergilla, die Tochter bes verftorbenen Ronigs von Sibernia, bie er unter ber Dbhut meines Dheims Arnillene hinter-Als der Undankbare mich nun im heirathefähigen Alter fah, haßte er mich fo, bag er mich nicht für eine wurdige Gemahlin für feinen einzigen Sohn ansah und lieber gewaltsam mein Reich beherrschen, als burch meine Bermahlung feinen Sohn jum gefesmäßigen Berrn machen will. Er fuchte barum mehrmals mir mit Gift bas Leben zu nehmen, weshalb ich vorsichtig in mannlicher Tracht entflohen bin, wovon nur zwei meiner Betreuen wußten, beren einer ber ift, ben bu für Pentesilea hielteft. 3ch fuche mittels berfelben entweber bie Unterthanen aufzuwiegeln ober bie Tyrannen aus bem Leben zu ichaffen. Das ift in furgen Borten ber Umfang und die Beschaffenheit meines Unglucks.

Ergilla, sagte Argitore, es ist lange her, daß ich von diesen Dingen Kunde erhalten habe, und da euer Bater, ein braver Ritter, mein naher Freund gewesen, wollte ich nie mit den Wassen meine Ansprüche geltend machen, die ich auf jene Insel habe, da ich doch von den Herren von Rheba abstamme, welche einst ganz Caledonien beherrschten. Zest, da dich dir und mir zu Gunsten dein Geschick hierherführt, wollen wir, wenn du meine Gemahlin werden willst, mit den lebendigen Wassen oder mit den todten Wassen des Geistes dein und mein Reich wieder gewinnen und die Kronen vereinigen, die

ben anbern Königlein, welche beibe Infeln bedrucken,

leicht zu entreißen sein werben.

Bollte ber himmel, fprach Ergilla, bag bies bein Bille mare, benn so wurde ich mich in kurzem geracht sehen für bie Anmagungen in meinem Staate, ber mit mir bir gehören wurde.

Als sie es so unter sich verabrebet hatten, wurden alle Hosleute und Ritter gerufen und Argitore sprach, du Clotico gewandt: Ich habe bir eine gute Nachricht

zu bringen.

In der Meinung, er werde ihr Gemahl werben, neigte er sich ganz heiter und sprach: Bon deiner klugen Geschicklichkeit, o herr, darf man immer einen guten Ausgang der Angelegenheiten erwarten, welche du unternimmst. Deinem Einfluß und beiner holden Beredtsamteit kann niemand widerstehen.

Wife also, daß bies nicht Livane ift, sondern Ergilla,

die mahre und gesetliche Ronigin von Sibernien.

Bei bem Worte Königin erblafte Clotiro und bas herz zitterte ihm im Bufen, wol ahnend, bag er auf eine so hohe Burbe nicht hoffen burfe. Darum sprach jener weiter: Ich habe bie Rolle bes Freundes für bich übernommen, so lange ich die Frau für ein gewöhnliches Mädchen hielt; ich erkannte aber, daß sie bich ausschlug. Als ich nun aber erfuhr, daß sie meiner würdig wäre, wie sie mir auch blutsverwandt ist, so habe ich sie, ohne unsere Freundschaft zu beeinträchtigen, selbst zur Frau erkoren.

Bei biefen Worten reichte er ihr bie rechte Sand und fie ihm.

Du, als guter Bafall, wirft, wie ich überzeugt bin, bich barüber freuen, gleichwie es mir immer Freude machen wird, bir alle möglichen Ehren zu erweisen, unter ber Bebingung jedoch, daß bu nie ben Fuß bahin febeft, wo bie Königin ift; nicht als zweifelte ich an ihrer Treue, sondern um nicht bir bas herz zu betrüben,

indem du die, welche du so fehnlich zu erlangen wünschtest, im Befige eines anbern fiehft.

Clotico schlug die Augen nieder und sprach unter einigem Lacheln ber Umftebenben: Wer feinen Berrn mahrhaft liebt, wie ich, muß im Nothfalle auch bas Leben hingeben, um ihm recht ju bienen. Ich werbe mich entfernen, nicht, als ob ich noch die geringfte Liebe fourte, die ich vielmehr von biefem Augenblicke an in Chrerbietung gegen beine Gemablin und meine Gebieterin verwandle, fondern um beinem Billen zu gehorchen und bich von jedem Argwohn ju befreien, mich aber von ben

Ubeln, welche Verbacht in der Liebe hervorbringt.

Dier verbeugte er fich vor bem toniglichen Paare, wunfchte ihnen Beil und jog fich jurud. Sie feierten bie Dochzeit, Clotiro aber ruftete fogleich ein' Schiff aus und begab fich nach Rormegen, von wo er nie wieber beimkehren wollte, auch als ber König und die Königin ihn gurudriefen. — Da es Argitore in ber Rolge nicht gelang, burch Berhandlungen Sibernien zu überminden, ruftete er eine gewaltige Flotte aus, brang bafelbft ein und erwarb ben größeren Theil bes Königreichs, murbe aber in einer Schlacht tobtlich verwundet und ließ feine . Bemahlin als Erbin feines Reiches gurud. Diefe ließ burch eine pruntvolle Gefandtichaft Clotico beim berufen und mahlte ihn zu ihrem Gemahl zum Jubel aller Unterthanen, welche über feine Abreife gefeufat hatten und barum Argitore nur laffigen Beiftand leifteten. Als aber Clotico gefront mar, jogen alle mit gemaltiger Beeresmacht nach Sibernien und brachten in furgem bas gange Land unter ihre Botmäßigfeit und glucklich lebten fortan Clotico und Ergilla.

## XXXV. Giovanni Battifta Bafile.

1637.

## 118. Der Kaufmann.

(1, 7.)

Die Leiben des Menschen find meistentheils nur Spaten und Schaufeln, welche ihm zu einem unerwarteten Glude den Weg bahnen; und mancher Menfch verwunfcht ben Regen, ber ihm ben Ropf nas macht, und weiß nicht, daß er ihm Uberfluß bringt, mit bem er ben Sunger verbannen fann, wie fich dies auch an einem Bungling zeigte, beffen Geschichte ich euch jest erzählen will. Es mar namlich einmal ein reicher Raufmann Namens Antoniello. Diefer hatte zwei Sohne, welche Cienzo und Deo hießen und einander fo abnlich faben, baß man fie nicht von einander unterscheiben fonnte. Es geschah nun einmal, baf Cienzo, ber altere von ben beiben, mit bem Sohne bes Konias von Meapel auf bem Meeresufer fpielte, und mahrend fie fich mit Steinen bombarbierten, ihm ein Loch in den Schadel marf. Sierüber gerieth Untoniello in ben größten Born.

Bortrefflich, fagte er zu feinem Sohne, das mar hubich gethan. Das war einmal ein Capitalstreich. Deffen kannst bu bich rühmen und froh und fröhlich sein, denn jest hast du Alles, was du brauchst. Wie, dem Sohne des Königs hast du ein Loch in den Kopf geschmissen und hast gar nicht bedacht, was du eigentlich thatst, du Schafsgesicht? Wie wird es dir nur jest ergehen? Nicht drei Pfennige wollte ich wetten, das

bur bir nicht eine sehr schlimme Suppe eingebrockt haft, und wenn bu auch wieder in das Loch zuruckkröcheft, aus bem bu hervorgekommen bist, so möchte ich dir doch dafür nicht bürgen, daß die Finger des Königs dich nicht erreichen können. Denn du weißt, Leute dieser Art haben lange Hände und reichen überall hin, darum wird auch er dir eine üble Stänkerei anrichten.

Nachdem der Bater dies und noch tausend andere Dinge immer wieder von neuem gesagt hatte, antwortete Cienzo: Herr Bater, ich habe immer sagen hören: Besser den Gerichtsbiener auf dem Halse, als den Arzt.\*) Wäre es nun nicht schlimmer gewesen, wenn jener mir den Kopf zerschlagen hätte? Überdies hatte er angefangen; wir sind noch jung und der Fall ist streitig. Es ist ein erstes Vergehen, das nicht so streng bestraft wird, und der König ist ein vernünstiger Mann. Im schlimmsten Falle aber was kann er mir denn so Großes thun? Wer mir nicht die Mutter geben will, der gebe mir die Tochter; helse ich mir nicht auf diese Weise, so helse ich mir boch auf jene. Wo sichs gut lebt, da ist man wie zu Hause und bange machen hilft nicht.

Was er dir thun kann? fragte Antoniello. Er kann dich über Hals und Kopf aus der Welt schaffen, kann dir eine Luftveränderung vorschreiben, kann dich zu einem Schulmeister machen mit einem vierundzwanzig Schuh langen Lineal, damit du den Fischen Stockschillinge gebest, auf daß sie reden lernen. Er kann dich auch mit einem drei Fuß langen eingeseisten Halband hinschieden, damit du dich mit der Witwe Oreifuß lustig machest, statt aber das Frauchen bei der Hand zu fassen, mit den Küßen in der Luft tanzest. Tröble also nicht so lange, als wüßtest du nicht, was du thun sollst, sondern mache dich stehendes Kußes auf den Weg, damit man über dich sich

<sup>\*)</sup> Liebrecht gibt: Lieber verklagt als enrirt, b. b. beffer, ich verswunde einen andern und laffe mich verklagen, als daß ich von ihm verwundet werbe und mich muß euriren laffen.

weber etwas Reues, noch etwas Altes höre und du nicht etwa mit dem Fuße hängen bleibst. Besser ein Bogel im Freien, als im Käsig. hier ist Geld; nimm dir auch eins von den zwei geseiten Pferden, die ich im Stalle habe, und auch den geseiten Hund und warte nicht länger! Denn besser ist es Fersengeld zu zahlen, als mit gleicher Münze bezahlt zu werden; besser ist es die Beine über den Buckel zu nehmen, als den hals zwischen zwei Beinen zu haben; besser ist es, die Füße ordentlich auszustrecken, als sich von drei Fuß hanf ausstrecken zu lassen. Such nur deinen Backel, sonst bisser weder Baldus noch Barthel.

Cienzo bat nun den Bater um seinen Segen, seste sich bann aufs Pferd, nahm das Hündchen unter den Arm und sing an aus der Stadt zu reiten. Sobald er aber das capuanische Thor hinter sich hatte, kehrte er sich nach der Stadt um und rief aus: Sieh, jest muß ich dich verlassen, mein schönes Neapel! Wer weiß, ob ich euch je wieder sehen werde, ihr Ziegel von Zuder, ihr Mauern von Marzipan, wo die Steine von wirklichem Manna, die Balken von Zuderrohr, die Thüren und Kenster von Blätterkuchen sind! Ach schöner Pennino\*),

<sup>\*)</sup> Über diese und die im Folgenden genannten Örtlichkeiten bemerkt Liebrecht I, 401: Pennino, ein Stadttheil von Reapel, ebenso wie die solgenden: Großer Plat chiazza larga, Müsterplat chiazza del' Urmo, Maulbeetplat oder Straße ceuze, so genannt wegen der zahlreich dort wachsenden Maulbeetblume und seit mehreren Jahrhunderten die Wohnstätte liederlicher Frauenzimmer, Loch pertuso, wahrscheinlich die schon von Boccaccio Occam. 2, 5 suicht 2, wie Liedrecht angibt crwähnte Gasse, woo es heißt: "Auf diese Weise sin den Aleine ihn in das haus jenes Mädhens, welches in einer Straße, das sinstere Loch (Malpertugio) genannt, gelegen war, deren Anständigkeit schon der Kame errathen läst"; die Straße lavinaro hat nicht von der Lava übern Namen, obwol wir diese in der überseung damit in Berbindung bringen, sondern well ehemals das von den benachdarten Hügeln stürzende Regenwasser (lava) dort durchströmte; jest jedoch hat man lesterem eine andere Richtung gegeben.

indem ith mich von bir trenne, fühle ich meine Bruft wie vom Apennin beschwert. Indem ich dich verlaffe, großer Plas, verengt fich mir mein Athem. Indem ich mich bon bir entferne, Rufterplas, rufte ich mich beinabe jum Tobe. Indem ich von euch scheibe, ihr Langieren, ift mirs, als betame ich einen catalonifchen Langenflich. \*) Indem ich mich von bir losreife, ift mir, als ob mir jemand mein Leben fortgoge. Wo merbe ich noch einen folden Safen finden, o bu holber Safen alles Gludes ber Belt? Bo noch einen folden Raulbeerplas, auf welchem die gammchen bes Liebesgottes ftete vor lauter Frohlichkeit ichergen und hupfen ? Wo noch ein folches Boch, Diefen Aufenthalt aller tugenbfamen Denfchen? Bo noch eine folche Loggia, mo bie Fulle logiert und die Luft fich niederläßt? Ach, auch von dir tann ich mich nicht entfernen, mein trauter Lavinaro, ohne bag beiße Thranen gleich ber Lava meinen Augen entftromen. Sch fann bich nicht verlaffen, o Martt, ohne mir viel Bergeleid einzutaufen. 3ch tann bir tein Lebewohl fagen, icone Chiaja, obne die schmerzlichften Rlagen. Lebe mohl, Paftinat und Rohl! lebt wohl, ihr Pfannen- und Birfefuchen! Lebt mohl, ihr Broccoli- und Thunfische! Lebt mobl, ihr Rleifchfloge und Carbonaben! Lebe mobl, bu Blume ber Stabte, bu Bier Staliens, bu Schmud Guropas, du Spiegel ber Belt! Lebe mobl, Reapel, du pon plus ultra, me die Tugend ihre Grenzen und die Anmuth ihre Marticheibe aufgerichtet hat. Ich scheibe nun, um für immer ber Rrautersuppen beraubt ju leben. 36 giebe bin aus diefem herrlichen Bohnfis. Ihr Roblftrunte, ich muß euch jest auf ewig verlaffen.

Bahrend er nun fo fprach und einen Binter von Thranen mit einer Sommerglut von Seufgern ausströmte, jeg er immer weiter fort, bis er am ersten Abend in

Die Reapolitaner scheinen besonders großen Mespect vor den Lanzenstichen ber catalonischen Lanzentnechte gehabt zu haben. Die lanzate catalane werden oft erwähnt.

ber Gegend von Cascano in einem Balbe anlangte, welcher bas Gespann ber Sonne von seinem Umtreife ferne hielt und fich lieber an ber Stille und bem Schatten erfreute. hier nun fließ er auf ein altes haus am Auße eines Thurmes, an deffen Thor er pochte. Da aber ber Berr beffelben aus Kurcht vor Raubern und wegen ber ichon hereingebrochenen Racht nicht öffnen wollte, fo fah fich ber arme Cienzo gezwungen, in bem verfallenen Saufe zu bleiben. Er lief baher bas Pferd gefesselt auf einer Wiese weiben, fich felbst aber marf er mit bem Sundchen gur Seite duf etwas Stroh nieber, bas er vorfand. Raum aber hatte er bie Augen zugethan, fo murbe er von dem Bellen bes Bundchens geweckt und hörte in bem Saufe leife Kuftritte. Muthig und unerschrocken, wie er war, ergriff er seine Fuchtel und fing an, im Duntel muthend um fich ju hauen. Da er aber mertte, bag er niemand traf und eitle Lufthiebe führte, fo ftredte er fich wiederum auf fein Lager bin. Ginige Augenblicke barauf aber fühlte er fich gang fachte am Aufe gezogen und fprang baber, die Plempe von neuem ergreifend, noch einmal auf, inbem er ausrief: Solla, Patron, du cujonierft mich boch ju fehr. Lag biefe Poffen fein und zeige mir lieber, ob du ein Berg haft. Romm nur immer her und fuhle bein Duthchen, benn bu haft beinen Mann gefunden.

Bei biefen Worten vernahm er ein schallendes Gelächter und hierauf eine Stimme unter fich, welche sagte: Steignur herunter und bann werbe ich bir fagen, wer ich bin.

Cienzo verlor den Muth nicht, fondern erwiderte:

Warte ein wenig, ich komme schon.

Dann tappte er so lange umber, bis er eine Leiter fand, die in den Keller hinabführte. Als er hinabge-stiegen war, fand er daselbst eine angezündete Lampe und drei gespensterartige Gestalten, welche ein lautes Klaggeschrei erhoben, indem sie ausriefen: D weh, du schöner Schas, jest muffen wir dich verlieren.

Als Cienzo dieses Wehgeschrei vernahm, fing auch er der Gesellschaft wegen zu jammern an, und nachdem dieses Weinen und Klagen eine gute Weile gedauert und ber Mond bereits die Brühe seiner Strahlen mitten über die Himmelspasiete ausgegossen hatte, sagten diesenigen, welche das Jammergeschrei ausstießen, endlich zu Cienzo: Nimm jest diesen Schas, welcher nur für dich bestimmt ift, und sieh zu, daß du dir ihn auch zu bewahren ver-

ftehft.

Rach biefen Borten verschwanden fie, fobag Cienzo auch nicht bie geringfte Spur bavon zu entbeden vermochte, wo sie hingefommen waren. Sobald er nun durch ein Loch in der Mauer die Sonne erscheinen fab, wollte er wieber binauffteigen, tonnte aber bie Leiter nicht finden und fing baber fo laut zu ichreien an, baß ber Berr bes Thurmes, welcher in bas verfallene Gemauer getreten mar, um bafelbft ein Bedurfnig zu befriedigen, ihn hörte, und nachbem er ihn gefragt, mas er ba unten mache und ben Berlauf ber Sache gehort batte, eine andere Leiter berbeiholte, auf welcher er hinabflieg. Sie entbedten nun einen großen Schat, von melchem jedoch Cienzo, als jener ihm feinen Antheil geben wollte, burchaus nichts annahm, fonbern nur mit feinem Sundchen im Urm bas Pferd bestieg und hierauf fortritt. '- Rach einiger Zeit nun gelangte er in einen fo öben und graufigen Balb, baf einem gar schauerlich zu Muthe wurde, fo buntel war er, und traf bafelbft am Ufer eines Rluffes, ber bem Schatten ju Gefallen, in ben er fich verliebt hatte, in ben Biefen wie eine Schlange umberlief und über die Steine hinmegfprang, eine Ree an, welche von einer Schaar Räuber umringt mar, die ihr bie Chre zu rauben versuchten. Als Cienzo die Richtswurdigkeit diefer Schelme mahrnahm, ergriff er feinen Degen und richtete unter ihnen ein fürchterliches Gemesel an, fobaf bie Ree voll Erfenntlichfeit über biefe tapfere That ihm taufend Mal bankte und ihn nach ihrem nicht weit entfernten Palast einlud, woselbst sie ihm ben ihr erwiesenen Dienst vergelten wollte. Cienzo jedoch sagte blos: Schönsten Dank! Ist gar keine Ursache; ein ander Mal bin ich so frei, jest habe ich Eile; benn ich habe etwas Wichtiges zu thum.

Darauf empfahl er fich. — Nachbem er nun wieber ein gutes Stud Beges jurudgelegt hatte, langte er bei dem Dalaft eines Ronigs an, welcher gang fcmarg ausgefchlagen mar, fodaß es einem im Bergen meh that, ihn anzuschauen; und ale Cienzo nach ber Urfache biefer Trauer fragte, erfuhr er, baf in jenem Lande ein Drache mit fieben Ropfen feinen Wohnfis aufgeschlagen hatte, ber schrecklichfte, ben man je in ber Welt gesehen, mit einem Ramm wie ein Sahn, bem Ropf einer Rage, Augen wie Reuer, einem Rachen, wie ein corfischer Bullenbeißer, mit Klugeln wie eine Flebermaus, mit ben Rrallen eines Baren und bem Schweif einer Schlange. Diefer Drache aber verfchlang taglich einen Chriftenmenfchen, und ba bies bis zu jenem Zage fortgebauert batte, fo mar unglucklicherweife biefer Ereffer auf bie Tochter bes Königs Ramens Menechella gefallen, und beswegen fant jenes Jammern und Rlagen in bem toniglichen Saufe Statt, indem bas lieblichfte Gefcopf jenes Landes von einem fo entfeslichen Thiere verschlungen und verzehrt werden follte. Als Cienzo biefes vernommen, trat er beifeit und fah Menechella in Trauergemandern berbeitommen, begleitet von allen Ebelfrauen bes Sofes und allen Beibern der Stadt, welche bie Sande gufammenfchlugen und fich die Saare buichelweife ausrauften, mahrend fie bas Ge-Schick bes armen Dabchens beweinten und ausriefen: Ber hatte es geahnt, daß biefe ungludliche Jungfrau ber Guter bes Lebens in bem Leibe biefes haflichen Ungeheuers beraubt werben follte? Wer hatte es grabnt, bag biefes ichone Bogelein ben Baud eines Drachen jum Rafig erhalten, wer es geachnt, bag biefer fcone Engel bie gulle feines Lebensfabens in biefem unfeligen Körper abfpinnen follte?

Bahrend fie nun biefes ausriefen, tam ploslich aus einer Sohle ber Drache hervor. Berr, bu mein Alles, wie haflich war er nicht! So fehr, bag die Sonne fich vor Furcht hinter ben Wolfen verfroch, ber Simmel fich verfinfterte und bie Bergen aller jener Leute wie bie Mumien zusammenschrumpften. Ja, fo groß mar bas Bittern und Beben, baf fie fammt und fonbere nabe daran maren, fich zu verunreinigen. Cienzo aber, ber dies alles mit anfah, ergriff feinen Degen und ris ras bieb er bem Drachen einen Ropf ab, bag er auf ber Erbe hinrollte. Sobald inbeffen ber Drache fich ben Bals an ein gewiffes nicht weit bavon machfendes Rraut gerieben hatte, fprang ihm fogleich wieber ber Ropf an, wie eine Cibechfe, Die fich wieder mit ihrem Schwanze vereint. Nicht so bald jedoch nahm Cienzo dieses mahr, fo rief er aus: Wer nicht wagt, gewinnt nicht.

Er big alsbann bie Bahne zusammen und verfeste bem Drachen einen bermafen furchtbaren Streich, baß er ihm alle fieben Ropfe rein abhieb und diese von bem Salfe fortrollten, wie bie Erbfen von ber Relle. Sierauf fchnitt er ihnen bie Bungen aus, ftedte fie gu fich, fchleuderte bann bie Ropfe eine Meile weit vom Rumpfe fort, bamit sie nicht noch einmal mit ihm zusammenwüchsen, und nachbem er fich eine Sand voll von bem Rraut, bas ben Ropf bes Drachen wieder mit dem Salfe beffelben verbunden hatte, abgepfluct, ichicte er Menechella wieder in den Palaft ihres Baters jurud, mahrend er felbft in einem Birthehaufe einkehrte. - Als nun ber Ronia feine Tochter erblicte, bezeugte er eine unglaubliche Freude, und fobald er erfahren, wie fie mar errettet worden, ließ er auf ber Stelle öffentlich befannt machen, bag, mer ben Drachen getobtet habe, fich ihm vorstellen und von ihm feine Tochter zur Frau erhalten follte. Ein nichtswürdiger Schelm von einem Bauern nun hob bei biefer Rachricht die Ropfe des Drachen auf, trat damit vor ben Konig und sprach zu ihm: Durch mich ist Menechella

gerettet worden, diese Sande haben dein Reich von einem so großen Unheil befreit. Hier hast du die Köpfe. Sie find Zeugen meiner Tapferkeit. Daher erfülle nun auch

bein Berfprechen!

Raum vernahm ber Ronig biefe Worte, fo nahm er fich die Krone vom Saupte und feste fie bem Bauern auf ben Ropf, fodag biefer fich ausnahm, wie ber abgehauene Ropf eines Banbiten auf einer Schanbfaule.\*) Das Gerücht von biefem Borfall verbreitete fich nun burch die ganze Stadt, bis es endlich auch Cienzo zu Dhren tam, welcher hierauf bei fich felbft fagte: Fürmahr, ich bin ein großer Dummbart. 3ch hatte bas Gluck bei den Haaren und habe es mir aus den Händen entwischen laffen. Denn ba will mir einer die Salfte bes Schapes geben und mir liegt fo wenig baran, als bem Deutschen am talten Baffer. \*\*) Gine Ree will mir in ihrem Palafte viel Gutes erweifen und ich fummere mich so wenig barum, wie ber Esel um die Musik; und jest wieder werde ich zur Krone berufen und ich stehe ba wie eine Befoffene mit ihrer Spindel und febe es mir ruhig mit an, wie ein Schelm mir zuvorkommt und ein betrügerischer falfcher Spieler mir biefen ichonen Stich aus ber Sanb nimmt.

<sup>\*)</sup> Rach Liebrecht I, 401 wird ein folder Kopf zum Spott mit einer papierenen Krone geschmudt. Auch andern Berbrechern psiegt man eine Papiermüge (mitreja, gemein italianisch mitera, davon miterino Galgenvogel) aufzusezen, während sie, auf einem Esel reitend und vom henker auf den nackten Rücken gepeitscht, durch die Straßen der Stadt ziehen und ein Trompeter vorangeht, der mit lauter Stimme ihr Berbrechen bekannt macht.

<sup>\*\*)</sup> Liebrecht I, 401: Auf die Trunksucht der Deutschen wird oft angespielt, die Wörter trinche lanze und trincave sind dem Deutschen entlehnt und Giorgio, Georg, welchen Ramen jedes Mal der Deutsche in Theaterftücken führt, bedeutet zugleich betrunken (giurgio). So heißt es auch in der Einleitung der Posilecchejata: Drei Dinge sind in schlechten handen: ein Bogel in den handen eines Kindes, eine junge Frau in den handen eines Greises und eine Alasche in den handen eines Deutschen

Indem er dies fagte, nimmt er ein Dintenfaß, ergreift die Feder, legt Papier vor sich hin und fängt an zu schreiben: An den schönsten Ebelstein unter den Frauen, die Prinzessin Menechella von Narrenland. Da ich dir durch die Gnade der Sommersonne das Leben gerettet habe und nun höre, daß sich ein anderer meine Thaten widerrechtlich zuschreibt, ein anderer sich den Preis anmaßt, welchen ich errungen, so kannsk du, die bei dem Sandel zugegen war, den König von der Wahrheit unterrichten und es hindern, daß ein anderer die Suppe verzehre, die ich eingerührt. So ziemt es sich für deine königliche Gnade, zu handeln und meiner tapfern Standerbeksfaust die verdiente Belohnung zu verleihen. Schließlich kusst zum goldenen Nachttopf heute am Sonntag.

Nachbem er biesen Brief geschrieben und mit gekautem Brote gesiegelt hatte, stedte er ihn seinem Sundchen in bas Maul und fagte du ihm: Lauf schnell und bring bies ber Tochter bes Königs! Gib es aber ja keinem andern, sondern nur zu Sanden jenes Silbergesichts!

Der Sund lief wie im Fluge nach bem toniglichen Dalaft bis in ben Saal hinauf, mofelbst er ben Ronig antraf, ber noch mit bem Bauernlaffen viele Complimente machte. Als er nun bas Sundchen mit dem Briefe im Maule antommen fah, befahl er, dag man ihm benfelben abnehme; boch es wollte ihn niemanden geben, fondern fprang ju Menechella bin und legte ihn in ihre Bande nieber. Diefe erhob fich hierauf von ihrem Sige. und indem fie fich por bem Ronig verbeugte, überreichte fie ihm ben Brief, bamit er ihn lefe, mas er auch that. Sobald er fertig war, befahl er, bag man bem Sundchen nachgeben und zusehen solle, wohin es gebe, bann folle man ben Beren beffelben veranlaffen, vor ihm ju erfcheinen. Es gingen alfo zwei Sofleute bem Sundchen nach und gelangten zu bem Wirthehaufe, mofelbft fie Cienzo fanden und ihn vom Befehle bes Konigs, ihn in ben Palaft ju

begleiten, in Kenntwiß sesten. Bor ben König geführt, wurde er nun von ihm gefragt, wie er sich rühmen könne, ben Drachen getöbtet zu haben, ba boch der Mann, welcher sich mit der Krone auf dem Haupt neben ihm besinde, ihm die Köpse desselben überbracht habe, worauf Cienzo erwiderte: Dieser Bauernterl verdient eher eine Müge von Packpapier, als eine Krone, da er so unverschamt gewesen ist, dir ein K für ein U zu machen. Damit du dich aber davon überzeugest, daß ich wirklich biese Khat verrichtet habe, und nicht dieser Dummbart, so laß die Köpse des Drachen herbeiholen, von denen teiner als Beweis für ihn gelten kann; allen nämlich sehlen die Zungen, die ich, um dich von der Wahrheit meiner Aussage zu überführen, hier mitgebracht, habe.

Indem er dies fagte, jog er die Jungen hervor, sodaß der Bauer ganz verdust dastand und nicht mußte, wie ihm geschah, um so mehr, als Menechella ausrief: Ja, dies ist mein Erretter! Du nichtswürdiger Bauernhund aber hast mir einen schönen Streich spielen wollen.

Raum vernahm ber Konig diefe Borte, fo rif er bem Dreckfinken die Krone vom Ropf, feste fie Cienzo auf und wollte jenen auf die Galeeren schicken. Cienzo jedoch bat ihn um die Gunft, die Frechheit beffelben durch Begnadigung beschämen ju burfen. hierauf murbe ein großes Gastmahl veranstaltet, bei dem Alle wie die vornehmen Beren ichmauften, und nach Beendigung der Tafel ging Cienzo mit feiner Braut in einem noch frifch von der Bafche duftenden Bette ichlafen, mofelbit er die Trophaen des über ben Drachen errungenen Sieges errichtete und triumphirend in das Capitol der Liebe einzog. Sobald aber der Morgen erschien und die Sonne, mit bem aweihandigen Schwerte bes Lichts unter ben Sternen umberfahrend, ausrief: Burud, ihr Gefindel! fab Ciengo, indem er fich an einem Renfter antleibete, geradeuber ein fcones Dabden fteben und fagte baber, ju feiner Frau gewandt: Bas ift bas für ein hubiches Ding, die ba bier gegenüber fleht?

Bas foll bas bebeuten? erwiberte Menechella. Bo gudft bu hin? Bift bu bes Fettes überbrüßig und genügt bir bas Fleisch nicht, bas bu im Sause haft?

Cienzo ließ bei biefen Worten ben Ropf finten, wie eine Rage, bie einen Schaden angerichtet hat, und erwiderte nichts. Indem er fich aber stellte, als habe er einen Gang zu gehen, verließ er ben Palaft und fchlich fich in bas Saus jenes ichonen Dabdens, welche mirtlich ein gar herrlicher Biffen mar, benn fie fab aus wie ber frifchefte Quartfase und wie ein Buckertaig, sie brebte nie bas Brenneifen ber Mugen, ohne in ben Bergen Liebesblafen zu ziehen, sie öffnete nie ben Baschkeffel ber Lippen, ohne bie Seelen mit heißem Baffer zu begießen und fie bewegte ihren Sug nicht, ohne benen, die an bem Seil der hoffnung ichweben, auf die Schultern ju treten. \*) Auger fo vielen Reizen jedoch besaf fie auch noch eine besondere Bauberfraft, burch welche fie, wenn fie nur immer wollte, die Manner mit ihren Saaren band, feffelte, beberte und bezauberte, wie bies auch mit Cienzo ber Fall mar, welcher taum ben Fug in ihr Saus gefest hatte, als er auch ichon wie ein Kullen eine Sprungtette an den Beinen hatte. — Bahrend biefer Beit hatte Deo Cienzo's jungerer Bruder, da diefer gar nichts von fich horen ließ, fich in den Ropf gefest, ihm aufzusuchen. Er bat baber feinen Bater um die Erlaubnif bagu und erhielt von ihm gleichfalls ein Pferd und ein gefeites bundchen. Indem nun fo Deo fortzog, langte er eines Abends bei bem Thurme an, wo Cienzo gewesen mar, und beffen Berr, ihn für den Bruder haltend, ihn mit ber größten Buvortommenheit von der Welt empfing und ihm auch Geld geben wollte. Da Deo die Umstände fah,

<sup>\*)</sup> Unspielung darauf, daß fich in Italien ber henter ben gehangten Berbrechern auf die Schultern ju seben pflegt, damit fie befto schneller fterben.

bie jener mit ihm machte, siel ihm ein, daß wol sein Bruder dagewesen sein möchte, und hoffte beswegen auch, ihn aufzusinden. Sobald daher der Mond, dieser Feind der Dichter, der Sonne den Rücken wandte, machte er sich auf den Weg und langte hierauf bei der Fee an, welche ihn gleichfalls für Cienzo hielt und ihn auf das Freundlichste aufnahm, indem sie immer die Worte wiederholte: Sei herzlich willsommen, mein hübscher Jüngling, der du mir das Leben gerettet hast.

Mes indes bantte ihr fur ihre Gute und fagte: Bergeiht, wenn ich mich nicht bei euch aufhalte, benn ich habe Gile; jedoch auf Wiederfeben bei meiner Rudtehr.

Und voll Freude, überall Spuren von feinem Bruder angutreffen, feste er feine Reife immer weiter fort, bis er in bem Palaste bes Konigs gerade an bem Tage anlangte, ba Cienzo von den Saaren der Kee mar gefeffelt worben. Als baber Deo in ben Palaft trat, murbe er von ben Dienern mit großer Chrfurcht empfangen und von der jungen Frau voll Bartlichfeit umarmt, fie fagte zu ihm: Run, kommft bu endlich? Der himmel ftebe mir armen Beibe bei! Des Morgens gehft bu fort und des Abends tommft bu wieder. Benn aber alle andern Bogel Futter suchen, fo bleibt boch menigstens ber Beifig im Meft. Wo bift bu benn fo lange gemefen. mein allerliebster Cienzo? Wie kannst bu nur so lange von beiner Menechella fortbleiben? Du haft mich bem Drachen aus ben Bahnen geriffen und schleuberft mich jest ber Giferfucht in ben Rachen, es fei benn, bag bu mich auf immer bes Lichtes meiner Augen beraubst, bie ja aber die beinen finb.

Meo, welcher nicht auf ben Kopf gefallen war, bachte sich sogleich, bag bies die Frau seines Bruders sein muffe, und indem er sich zu Menechella wandte, entschuldigte er sich wegen seiner Abwesenheit, worauf sie sich berzlich umarmten und zu Tische gingen. Sobald aber der Mond gleich einer Gluchenne die Sterne zum Aufpiden der

Thauperlen herbeirief, gingen sie schlafen, wobei jedoch Meo die Ehre seines Bruders nicht besteden wollte, sich wegdrehte und das Bettuch zwischen sich und seine Schwägerin legte, um sie nicht berühren zu durfen. Als lettere jedoch diese neue Einrichtung sah, sagte sie ihm mit verdrießlicher Miene und einem wahren Stiefmuttergesicht: Seit wann ist das Mode, lieber Mann? Was für ein Spiel spielen wir denn da? Was sind das für Einfälle? Sind wir etwa streitsüchtige Grenznachbarn, daß du unser Lager so genau abtheilst? Sind wir vielleicht zwei seindliche Heere, daß du diesen Graben ziehst? Dder sind wir etwa ein Paar wilde Pferde, daß du diesen Verschlag aufrichtest?

Meo, ber immer eine Antwort bei ber hand hatte, erwiderte barauf: Sei nicht bose über mich, mein Schat, sondern über den Doctor, ber mir eine Purganz verordnet und baher eine strenge Diat vorgeschrieben hat; außerbem bin ich von ber Jagd ermattet und baher zu an-

berer Arbeit untuchtig.

Menechella nun, die sehr leichtgläubig war, ließ sich bies weismachen und schlief ein. — Um die Stunde aber, wo die Nacht, von der Sonne scharf verfolgt, die Morgen-bammerung dazu benüßt, um ihr Bundel zu schnüren, trat Meo, mährend er sich ankleidete, an das nämliche Fenster, an dem der Bruder beim Anziehen gestanden hatte, und erblickte dasselbe Mädchen, in deren Nes Cienzo gefallen war, sodaß er, von Wohlgesallen an ihr ergriffen, zu Menechella sagte: Was ist das da für ein Frauenzimmer, die da drüben am Fenster steht?

Worauf diese voll Verdruß antwortete: Darauf also ist dein Sinn gerichtet? Wenn die Sachen so stehen, bann weiß ich, woran ich bin. Auch gestern schon hast du mich mit diesem Fragengesicht geärgert und ich fürchte nur gar zu sehr, daß die Zunge dorthin fühlt, wo der Zahn weh thut. Du solltest mich doch einigermaßen respectiren, denn am Ende bin ich ja doch eine Königs.

tochter und jedes Saufchen Koth hat boch seinen Rauch. Richt ohne Grund also hast du heute Racht mir ben Rücken zugekehrt und mit mir den kaiserlichen Doppelabler gemacht. Richt ohne Grund hast du dich so zurüczgezogen. Zest versteh' ich die Sache. Du beobachtest Diat in meinem Bette, um bei andern zu schwelgen. Aber wenn ich dahinterkomme, will ich einen Werdspectakel machen, sodaß die Spahne durch die Luft sliegen sollen.

Meo jedoch, ber nicht fo leicht die Faffung verlor, befanftigte fie wieber mit freundlichen Borten, inbem er wiederholt fagte und zuschwur, bag er auch fur bas schönfte Frauenzimmer ber Belt feinem Beibe nicht untreu werden murbe und bag er fie lieb babe, wie feinen Augapfel. Gang getröftet burch biefe Borte, begab fich Menechella in ihr Cabinet, um fich von ihren Rammerfrauen mit ber Glastugel uber bie Stirn fabren \*), bas Saar machen, die Augenbrauen farben, bas Geficht schminken und mit Einem Worte fich vollftandig fcmuden au laffen, bamit fie fo in ben Mugen beffen, ben fie für ihren Gemahl hielt, befto fconer erfcheine. Deo aber, in welchem die Borte Menechella's ben Berbacht erwect hatten, baf Cienzo fich bei jenem Dabden aufhalte, nahm ingwiften fein Bunbchen, verließ ben Dalaft und begab fich in bas Saus berfelben, wo er faum eingetreten mar, als fie auch fcon ausrief: Binbet biefen Dann, meine Saare!

Allein Deo verlor teine Beit und entgegnete: Burtig, mein Sunden, und frif biefes Beibebild auf!

Borauf der hund sie ohne Beiteres wie einen Gierbotter verschluckte. Deo trat nun weiter ins haus und
fand seinen Bruder wie bezandert dastehen. Sobald er
ihm aber zwei haare des hundchens aufgelegt hatte,
schien Cienzo wie aus einem tiefen Schlafe zu erwachen.
hierauf erzählte er ihm Alles, was ihm auf der Reise
und zulest in dem Valaste des Königs zugestoßen war,

<sup>\*)</sup> Ein ehemals gewöhnliches Toilettenmittel, bas Geficht glatt su maden.

wie er ferner, von Menechella für seinen Bruber gehalten, bei ihr geschlafen hatte, und eben wollte er ihm weiter mittheilen, wie er das Betttuch zwischen sich und die Schwägerin gelegt, als Cienzo wie vom Teufel angetrieben, einen alten Degen ergriff und ihm den Kopf abhieb, wie einer Gurte. Bei diesem Lärm erschien jedoch der König und dessen Tochter, und da diese sah, das Cienzo einen ihm sehr ähnlichen Mann getöbtet hatte, fragte sie ihn nach der Ursache, worauf Cienzo ihr erwiderte: Frage dich selbst, du, die du bei meinem Bruder geschlafen hast, indem du ihn für mich hieltest; deswegen habe ich ihm den Garaus gemacht.

Ach, verfeste Menechella, wie Biele werben boch unverbienterweise getädtet! Das war einmal eine tapfere That. Du verdientest wahelich nicht einen so wackeren Bruber, ba er, wit mir in einem Bette liegenb, auf die zuchtigste Beise fich von mir behrte und mich nicht einmal berührte.

Als Cienzo bies vernahm, bereute er auf bas Bitterfte eine fo große Ubereilung, welche die Tochter eines unüberleaten Ginnes und bie Mutter einer fchweren Untbat gewefen war, und gerfleifchte fich bas Geficht bor Somera. Doch eximmerte er fich ploblich bes ihm vom Drachen gezeigten Rrautes, und rieb es auf ben Sals bes Brubers, welchem fich alsbaid ber Ropf naherte. Indem er nun aufs neue mit bemfelben gufammenwuchs, murbe Meg wieber frifch und gefund. Gienzo umarmte ibn jeboch auf bas Bactlichfte, und nachbem er ihn wegen feiner übereilten Sige und weil er ihn, ohne feine Ergablung an Ende ju boren, aus ber Belt gefchafft, um Bergeheten, fuhren fie alle in einer Rutiche nach bem foniglichen Balafte guruck, wobin fie auch Antoniello mit feiner gangen Ramille tommen lieben, welcher bie volle Gunt bes Königs erwarb und in feinem Sohne einen neuen Beweis fab für bie Bahrbeit bes Speid. wortes: Dehr Glud als Berftanb.

## XXXVI. Francesco Belli.

1641.

## 119. Arminto und Leuceria.

(Accad. incogn. 3, 39.)

Wenn jemand wegen ber unvergleichlichen Boblthat, bie Agupten vom Überftromen des Dils empfängt, Manpten ein Geschent des Nils genannt bat, fo tann man mit noch weit höherem Rechte die gange Belt ein Gefdent ber Liebe nennen. Die Liebe ift bas Sanze ber Theile, ber Mittelpunkt aller Linien, bas Leben aller belebten Befen. Wenn es möglich ift, daß, wer ohne Liebe banbelt, gut handelt, fo ift bas eine Ausnahme, bie nicht zur Rachabmung reigen barf, benn bie Liebe ift bie einzige Triebfeber ber Sandlungen, bie Bollenbung bes Gethanen und bas eingepflanzte und nothwendige Wirkende aller Sandlungen, melden ber, ber ihren Beiftand befeitigt, Die Unlage einer ichlechten Ausführung und unglucklichen Fortgange einpflangt. Wenn bie Sterne eber Beichen, als Urfachen vieler Ereigniffe find, fo geht es bei ber Liebe anders. Benn im Simmel über menfchliche Berhaltniffe eine Ahnung waltet, fo ift es zugleich eine hervorbringende, nicht nur eine antreibende Urfache. Der Liebende fordert die Unternehmungen, leiht Glang den Baffen, Ehre ben Sandlungen, Berftand ben Reben, Bier bem Leben. Go viel die Welt werth ift, fo viel ift auch die Liebe werth, ja biefe noch mehr, ale jene; benn ohne die Liebe murbe ja die Belt nicht befteben konnen, ohne bie Belt aber murbe bennoch die Liebe nicht erlofchen,

welche geboren wird mit bem, ber geboren wird, erschaffen mit den Gefchopfen und fortdauert mit ihrem Dafein: und wenn bas Unmögliche geschehen konnte, bag es benfelben gelange, fich unter einander gegen die Liebe gu verschworen und ihre Ausschliegung ju bewertftelligen, fo mare bas nur ein beftiges Geluften und mabnfinniges Bestreben nach ber eigenen Berftorung, nicht blos nach bem eigenen Rachtheil. Der himmel regnet Beilchen, wo die Liebe Ginfluß hat; ber Boben ift ohne Anbau immer fruchtbar, wo er von ber Liebe gepflegt wird. Bo die Liebe weht, ba hat unmerklich an dem Sauche bie Bohlthat beffen Theil, der ihn empfangt; benn bas Behen der Liebe ift immer ein Boblthun. Ber von Liebe fpricht, ber fpricht von einer Gemalt, die fich felbft bem Allgemeinen mittheilt, fich ergießt wie ein unermefflicher Strom mit den Rluffen feiner Borficht über bie Einzelnen in ber Beife, bag, wenn tein Leeres in ber Natur ift, das Bunder von ber Liebe herrührt, welche das All ohne Ausnahme erfüllt und nie weicht, wo fie einmal eingekehrt ift. Diefe Betrachtungen über die Liebe beziehen fich auf bas Lieben als ben Anfang alles beffen. was ift und mas, indem es besteht, bie Elemente und alles in ben elementarischen Dingen Enthaltene umfaßt. Ein Strom von biefer Liebe bringt von Ratur in bie Bergen und Reigungen der Sterblichen und ift fo untrennbar von ihnen, bag bie Ginbilbungefraft allein bie Trennung vollziehen fann. Diefe Liebe bleibt immer bie gleiche in fich felbft, bringt in die Sinne und lagt fich in ber Seele verschiebentlich von ber Daffigung ober ber Unregelmäßigkeit der Leibenschaften und Begierben leiten, fie gleicht einem Getrant, bas ben Geruch bes Gefages annimmt oder hat die Natur des Baffers, bas feine Eigenschaften aus der Beschaffenheit des Bobens giebt, burch welchen es burchsidert, ober entspricht ber Perle, über welche in ihrer Muschel der Mond die Oberhand . hat. Dies gefchieht, weil bie mit Billensfreiheit und

Unabhangigfeit begabte. Seele die Bahl hat, mehr ober weniger ihren Bunfchen ju folgen und ihre Reigungen gleichmäßig auf bas Gute und Bofe, auf Lafter unb Tugend, auf Schande und Ruhm gu richten. Wir feben baber manche, welche die Liebe treibt, heftig und gewaltsam werben, vofchon fie im Triebe ber Liebe felbft fich jum Gegenstand bas Schone nehmen und ben Genug beffelben und den Anfang bes Liebesbrennstoffes nach bem Instinct richten und nach ber Borfchrift ber Natur, ben geraben Pfad aber auf jede Beife verlaffend, an einen Abgrund gelangen, wo fie bann fcmachtenb und beschämt baliegen, nicht miffenb, mas fie thun, nicht wiffenb, mobin ber Gefchlechtstrieb zielt und abbebt, ba, fobalb bas Dag ber Liebe in Ausbruche von Buth fich verwandelt hat, der Gebrauch der Bernunft getrübt ift und fie nach Maggabe ihrer Kraft bie Menschheit ablegen, um die Art ber unvernünftigen Thiere anzunehmen. bagegen nehmen fanfter bie Liebesmarme auf und entgunden fie nicht nur nicht übermäßig mit bem Blafebalg zügelloser Reben und finnlicher Aufreigungen, fonbern mit reinen und holben Sauchen ihres Willens und Gefallens und nahren fie in ber Art, bag fie ihr nicht erlauben über bie eigentliche Sphare, nämlich bas Temperament und die Sittsamkeit hinauszuschweifen. find die, welche von Ratur bas Schone lieben und bie Theilnahme baran munichen, bie Liebe abgebilbet feben auf einem belebten Gemebe, auf. ben menfclichen Gefichtern, und mit ben Flügeln bes Geiftes fich erheben ju ber Betrachtung ber in ben himmlischen Geftalten vermutheten und geglaubten und bas fterbliche Schone als ein Borbild bes Ubernatürlichen gottlichen lieben. Diefe feben die Schonheit mit gefehten Augen und mit geregelter Aufmertfamteit, geben vom Anblide über auf die Ertenntnif und von biefer gelangen fie gur Liebe und bem Berlangen ber Schonheit als eines guten und wunschenswerthen Gegenstandes. Die reine, einfache Liebe

als ber Inbegriff des blogen Rachbentens und ber Erinnerung baran ift die ebelfte, vortrefflichfte und erhabenfte von allen. Unter ihr fteht mit Ruhm und Berbienft eine anbere Liebe, welche getrieben ift von ber vernünftigen Luft, zu ber Unfterblichfeit bes Genuffes eines fferblichen Gegenstanbes, nämlich ber Schonheit, porzuschreiten, bas Schone fucht in ber Bengung und beständigen Ausbauer und fich nicht von ber Berrichaft ber Ratut losfagt, fondern zu faen und zu zeugen wünscht in dem hinfälligen Schonen burch bie Beziehung, welche es als auf fein Biel, auf bas Schone hat, bas von finnlicher Banblung befreit ift. - Benn je einer in ber zweiten Beife liebte und biente, fo mar es Arminto Graf von Origliac im Königreiche Liglag, welcher mit bem Strable biefer Liebe, unter ber Leitung biefes Beerführers und mir ber Unterweifung biefes Deifters in fo zuchtiger und vorfichtiger Beife liebte und mit einem fo mufterhaften, ebeln Betragen biente, bag er in biefer feiner Reigung ju hoffen fcbien, ja mit bem Geifte allein, nicht geftort'von bem Bermeelichen, fonbern nur in ber bon Ginnlichfeit umbullten Seele. Er liebte einige Beit gufrieden mit ber blogen Liebe und mit bem Anblick bes geliebten Gegenftandes ohne Biderftreben von jener. Gin anberes Dal fugte er gu ber Ausbauer ber Liebe bie Soffnung, fie gu befigen. Am Ende von unerwartetem 3mifchenfall überrafcht, feste er amar bie Liebe fort, aber ohne Doffnung auf Genug, wenn er fich nicht einem unerlaubten Anfpruche bingab, ber in ihm minder Statt hatte, als bie Theilung ber Atome. - Der hof von Lialga behauptet burch die Große bes Reiches, die Bermandtichaft bes Königs, die Lage ber Bafallen, ben Aufwand ber Refte, die Reuheit ber Ereigniffe und andere ausgezeichnete Borrechte fortwährend einen gang ausgezeichneten Rang in Europa. Unter ben Rittern bes erften Ranges blubte an bemfelben Lindauro Markgraf von Monferrate. Der Abel des Blutes, Die Befchaffenheit bes Stanbes,

das Berdienst ber eigenen Tüchtigkeit und vor Allem die Annehmlichkeit feines Betragens machten ihn nicht nur liebenswürdig ohne Reib, fondern fogar geliebt ohne Wetteifer. Leuceria Frau von Chiaramonte war bie Gattin Lindauro's und nicht minder die Geliebte und Angebetete Arminto's. Und niemand gebe es Anlag zu einem Borwurf, bag er fich bamit abgab, einer Dame au dienen, welche bem Gefege ber Che unterworfen umb nicht verpflichtet war, mehr als fo weit ben Dienft angunehmen. Wer bie Freiheit nicht tennt und bie Unaebunbenheit, welche im Ronigreiche Lialga und am Sofe insbesondere unter ben Rittern und ben Damen anerfannterweise Statt findet, unbeschränkt gilt und im Umgange fortbauert, ber weiß nicht bas Befanntefte von Krauendienft ift bort bas wichtigfte Gefes, der Belt. höher als alle, die unmittelbar vom Ronig ausgeben. Das Annehmen des Dienftes ift eine Sitte, die man erft mit bem Tobe ablegt. In Liebesfachen ift erlaubt, mas gefällt; mer liebt, ftrebt; mer geliebt mird, ermidert, und amifchen Liebhaber und Geliebter tritt ein folches Bertrauen ein, bas Berbacht, Bitterfeit und Gifersucht bei folden ausschließt, welche andern nicht in ihrem Giaenthum bas verbieten tonnen, mas ihnen felbft. bei Andern auch nicht verboten ift. Leuceria also mar die Dame, welche Arminto fich fo angelegentlich ins Berg brudte, bag tein Plas fur einen andern Einbrud mehr barin übrig blieb. Sie mar icon, wir mogen nun die Schönheit betrachten als jenes unbestimmbare Reizende, ober als einen gemiffen Schmud, erhellt von garben, Boblgestalt, Chenmag ber Theile und andern Erforderniffen, um meiftens bie Schonheiten vor bem Gerichte ber Augen geltend zu machen. Gie mar fcon von Ratur, fo febr nur vielleicht bie Natur etwas Schones bervorbringen tann. Auch fehlten ihr nicht jur Burge Abel ber Seele, Feinheit ber Sitten, Stolz ber Beberben, Regelung der Bewegungen und Anmuth der Worte.

Wo andere Damen waren ohne Leuceria, ba waren Sterne, nicht von der Sonne erhellt; und wo Leuceria war mit andern Damen, ba erkannte man wie von bem fremben Lichte, wie von ben Strahlen ihrer Sonne, biefe erleuchtet. Wenn nun bas Gigenthumliche ber Schonbeit ift, anzuloden und zu entzuden, ift es ein Bunber, bag Arminto, ber mehr als irgend einer eine folche Schonbeit mit ben Augen anschaute, mit bem Beifte betrachtete und mit ber Seele liebgewann, fich angezogen, entzuckt fühlte? Bu verwundern ift nur, wie Arminto, ba er nicht mehr fein eigener Berr mar, fo fich felbft zu beherrichen wußte und vermochte, daß niemand in ihm gebieten durfte, ale bie Pflicht. Aber ich habe ichon gefagt, wie er liebte. Ber bie Ausführung eines Unternehmens mit den Grundlagen einer geraden Absicht beginnt und mit gleichen Mitteln ben Ausbau bes Bertes fortführt, ber vollbringt bas Bange auch im löblichften Enbe. -Durch die Rabe der Besitungen, die Ubung der Jagd, ben Austaufch ber Befuche und andere ehrenvolle Ruckfichten bilbete fich zwischen Lindauro und Arminto eine fo treue und vertraute Freundschaft, daß fie bei Berfchiebenheit ber Rorper nur Gine fcbienen in Seele und Handlungsweise. Die Kabeln von Gros und Anteros fanben Beftätigung in ihnen; mahrenb ber eine ben Genuffen bes anbern beiftimmte, und feine Leiben fühlte, begegnete bem erften nichts, mas nicht ber zweite an fich felbft bemahrt gefunden hatte. Bei biefem fehr vertrauten ununterbrochenen Umgang fonnte Arminto geben und fteben, icheiden und wiederkehren in Lindauro's Saus gang nach Belieben. Diefer billigte aufrichtig, baf Arminto ben von ihm geliebten Gegenstand liebte, und war versichert, dag Bernunft und Sittlichkeit die Liebe in Arminto fo geftaltet haben, daß fie ihn nicht gur Sintanfegung ber Ritterpflicht und gut Befledung ber Freundschaft bestimmen tonne. Arminto freute fich hochlich, feine Liebesneigung gegen Leuceria fo richtig gebeutet gu

das Berdienst ber eigenen Tuchtigkeit und vor Allem die Annehmlichkeit feines Betragens machten ihn nicht nur liebenswürdig ohne Reid, fondern fogar geliebt ohne Betteifer. Leuceria Frau von Chiaramonte mar bie Sattin Lindauro's und nicht minder die Geliebte und Angebetete Arminto's. Und niemand gebe es Anlag gu einem Borwurf, bag er fich bamit abgab, einer Dame au bienen, welche bem Gefege ber Che unterworfen und nicht verpflichtet war, mehr als fo weit ben Dienft angunehmen. Ber die Freiheit nicht tennt und die Ungebundenheit, welche im Ronigreiche Liglag und am Sofe insbesondere unter ben Rittern und ben Damen anerfannterweise Statt findet, unbeschrankt gilt und im Umgange fortbauert, ber weiß nicht bas Befanntefte von ber Belt. Frauendienft ift bort bas wichtigfte Gefes, boher als alle, die unmittelbar vom Ronig ausgeben. Das Annehmen bes Dienftes ift eine Sitte, bie man erft mit bem Tobe ablegt. In Liebessachen ift erlaubt, mas gefällt; mer liebt, ftrebt; mer geliebt mird, ermibert, und amischen Liebhaber und Beliebter tritt ein folches Bertrauen ein, bas Berbacht, Bitterfeit und Giferfucht bei folden ausschließt, welche andern nicht in ihrem Sigenthum bas verbieten tonnen, mas ihnen felbft. bei Andern auch nicht verboten ift. Leuceria also war die Dame, welche Arminto fich fo angelegentlich ins Berg brudte, bag tein Plas fur einen anbern Ginbrud mehr barin übrig blieb. Sie mar icon, wir mogen nun bie Schonheit betrachten als jenes unbestimmbare Reizende, ober als einen gemiffen Schmud, erhellt von Farben, Bohlgeftalt, Chenmag ber Theile und andern Erforderniffen, um meiftens bie Schonheiten vor dem Gerichte der Augen geltend zu machen. Sie war schon von Natur, fo fehr nur vielleicht die Natur etwas Schones bervorbringen fann. Auch fehlten ihr nicht gur Burge Abel ber Seele, Feinheit ber Sitten, Stoly ber Beberben, Regelung ber Bewegungen und Anmuth ber Borte.

Bo andere Damen maren ohne Leuceria, da waren Sterne, nicht von ber Sonne erhellt; und wo Leuceria war mit anbern Damen, ba erkannte man wie von bem fremben Lichte, wie von ben Strahlen ihrer Sonne, biefe erleuchtet. Wenn nun bas Gigenthumliche ber Schonbeit ift, anguloden und zu entzuden, ift es ein Bunber, bag Arminto, ber mehr als irgend einer eine folche Schonheit mit den Augen anschaute, mit bem Geifte betrachtete und mit ber Geele liebgewann, fich angezogen, entzudt fühlte? Bu verwundern ift nur, wie Arminto, ba er nicht mehr fein eigener Berr mar, fo fich felbft gu beherrichen mußte und vermochte, bag niemand in ihm gebieten durfte, ale bie Pflicht. Aber ich habe fcon gefagt, wie er liebte. Ber die Ausführung eines Unternehmens mit ben Grundlagen einer geraden Absicht beginnt und mit gleichen Mitteln ben Ausbau bes Wertes fortführt, ber vollbringt bas Bange auch im löblichften Enbe. -Durch die Rabe ber Besitungen, Die Ubung der Jagd, ben Austaufch ber Besuche und andere ehrenvolle Rudfichten bilbete fich zwifchen Lindauro und Arminto eine fo treue und vertraute Freundschaft, baf fie bei Berfchiebenheit ber Korper nur Gins ichienen in Seele und Handlungsmeife. Die Kabeln von Gros und Anteros fanben Beftatigung in ihnen; mahrend ber eine ben Genuffen bes andern beiffimmte, und feine Leiden fühlte, begegnete bem erften nichts, mas nicht ber zweite an fich felbft bewährt gefunden hatte. Bei biefem fehr vertrauten ununterbrochenen Umgang fonnte Arminto geben und fteben, icheiben und wiebertehren in Lindauro's Saus gang nach Belieben. Diefer billigte aufrichtig, baf Arminto ben von ihm geliebten Gegenstand liebte, und war verfichert, daß Bernunft und Sittlichkeit die Liebe in Arminto fo geftaltet haben, daß fie ihn nicht gur Sintanfebung ber Ritterpflicht und gut Befleckung ber Freundfcaft bestimmen tonne. Arminto freute fich bochlich, feine Liebesneigung gegen Leuceria fo richtig gebeutet gu

feben, welche, gehalten ju lieben, wen ihr Gatte liebtt, in Arminto bie Liebe liebte, welche Lindauro für ibn beate, die Liebe, welche Arminto gegen fie fund gab, und die Liebe beider gegen fie felbft. Bo Leuceria ohne Arminto war, da war sie nicht ohne die Seele Arminto's, welche, burch die Allgewalt ber Liebe bem Sipe entriffen, der ihr von der Natur angewiesen mar, durch wunderbare Überfiebelung in Leuceria lebte gang gegen bie Ratur, aber gar nicht gegen die Liebe, die Befiegerin ber Ratur, bie im Gott Pan bargeftellt ift, wie er von Amor gu Boben geworfen wird. Arminto's Geele in ihrer Art und ihrem Umfang ging auf in ber Liebe Leuceria's und mit der Ginftimmung und Birtung ihrer brei Rrafte bachte fie, erinnerte fie fich und wollte nichts als fie, entfernt von dem, der nicht in die Beschaffenheit jenes Schonen umgestaltet und permanbelt ju fein glaubte ober wirklich war, in welchem bas Angenehme feine hoben Bolltommenheiten hat. Kur feine prachtige Tracht, feine Freigebigfeit im Schenten, fein anmuthiges Baffentragen, fein mannhaftes Sandeln, feine berebte Sprache mar Leuceria ber Antrieb, bas Biel, ber Urfprung, ber 3med, ber Richter und ber Lohn. - Arminto liebte in Diefer Beife und geregelt von biefen Grundfagen mard feine Liebe geliebt und gebilligt; und ba er bas Schicffal und bas Glud Lindauro's nicht beneidete, wornach er eine fo bevorzugte Dame befag, munichte er ihm immer langes Leben und fortbauerndes Wohlergeben. Die ließ er fich ben Geift von ber Betrachtung einnehmen, baf er mit Lindauro's Tobe Anspruch machen konne auf den rechtmagigen Befig und ben ehrenhaften Genug Leuceria's; und bennoch trat biefer Kall ein. — Der König von Lialga fah fich gezwungen auszuziehen, um die Emporung einiger Aufftanbischen ju unterbruden, die unter bem Vorwande der Religion eine abgeschloffene und der königlichen Dacht wiberftrebende Partei gu bilben ftrebten. Er hatte baber in jenen Tagen bem jum Gefolge in

Rriegszugen verpflichteten Abel ben Befehl zugeben laffen. fich fertig zu machen. Darunter maren nicht bie taubften, laffigften und falteften Bollftreder ihrer Pflicht Arminto und Lindauro; und da fie mit Gintracht ber Seelen arbeiteten, gelang es ihnen bemnach, schnelle und moblgeordnete Wirfungen ju erzielen. Bas Arminto fühlte bei ber Mothwendigkeit, sich von Leuceria zu trennen, von der er fich außer im Tode für unzertrennlich bielt, fann nicht aussprechen, wer es nicht erfahren hat. Schilderung folder Leiden ftellt man nicht bar mit ben Farben ber Borte, fondern verhüllt fie mit bem Schleier bes Schweigens. Er ftarb nicht in fich felbft, weil er außer fich felbst lebte; ober weil er mit Lindauro scheibend, bem befferen Theile bes Lebens Leuceria's, an feinem Leben Theil nehmend, fein eigenes aufrecht hielt. Indem er von ihr Abschied nahm, wußte er und konnte ihr in Lindauro's Gegenwart fagen: Mabama, mas ihr jest von mir fcheiben febet, ift bas Beringere, bas von euch weggeht und mit mir fommt. Mein Geift bleibt bei euch und ich murbe ihn ben Bachter eurer Schonheit und Bertheibiger eurer Sittsamfeit nennen, wenn ich nicht wußte, wer ihr feib und bag ein 3meifel gegen biese ober jene bie Seligfeit im oberften Simmel bezweifeln hieße. Ich gehe und bleibe ber eure unverandert und konnte nicht anders, auch wenn ich wollte. Die Berrichaft ber Liebe, Die Boheit eurer Berbienfte und bie Beständigkeit meiner Treue haben mir teine Gewalt gelaffen, als bie, euch anzugehören. 3ch werbe bei Linbauro fein, mo er fein wird, und, wenn ich fterben tann, damit er nicht fterbe, so halte ich mich höchlich bem Schwerte verbunden, bas biefen Gliedern bas Leben nehmen wirb, um eure Wonne am Leben ju laffen.

Auf biese gartlichen Ausbrude, welche bei Leuceria Glauben fanden, antwortete sie: Geht, Arminto, und tröftet euch, benn euer Gehen begleitet mein theilnehmenber Bunfch fur euer Inneres. Benn ihr meine Liebe liebt,

so liebt Lindauro's Sicherheit, benn er ist meine ganze Liebe und ohne euch kame ich bahin, nicht nur Andere, sondern sogar mich selbst nicht zu lieben. Ich empfehle ihn euch: ber kann mich nicht lieben, der ihn nicht liebt; wenn ihr mich liebt, wie ihr thut, so konnt ihr nicht umhin, Lindauro zu lieben und dafür zu sorgen, ihn mir zuruckzubringen; so verdoppelt ihr euer Berdienst gegen

mich und meine Neigung zu euch.

3ch unterlasse zu erzählen, mas zwischen Lindauro und Leuceria vorgegangen. Dies liegt außer meinem Beugen ihrer Empfindungen maren bas Cabinet Amede. und bas Bette, bie Ruffe und bie Umarmungen, bie Seufzer und die Thranen. Moge fich die Einbildungsfraft dies ausmalen! - Die beiben Ritter reiften ab, um jum Deere ju ftogen, aber nicht als einfacher Buftof. fondern als Lebenstrager, ausgezeichnet burch Abel, Tapferfeit und amtliche Stellung. Bei bem Buge wollte ber Rönig felbst theilnehmen, ba er perfonlich beleidigt mar burch bie Emporung und ben Unbant ber gegen feine Horrschaft unbotmäßigen Vafallen. Sobald er eine gunstige Belegenheit fand, griff er fie an und, begunftigt von ber Gerechtigfeit feiner Sache und gut bedient von ber Treue und Tapferkeit feines Beeres, triumphirte er über fie; die er tobtete, in die Klucht jagte und zerftreute-Der Sieg toftete ihn feinen geringen Berluft an feinen Leuten, welche erfuhren, wie nachtheilig es ift, mit Berzweifelten zu tampfen. Es traf fich, bag Linbauro und Arminto auf bemselben Posten arbeiten mußten, aber nicht mit bem gleichen Loofe; ber erfte, welcher feine Kurcht kannte, wo er Gefahr wußte, rückte über Gebühr pormarts, fturate über die von ihm geführte Schar hinaus und griff einen bichten Rern bes feinblichen Beeres Diefen Entschluß voll tollfühner Redheit beobachtete Arminto und eilte hin mit allem Muthe, ben ihm Neigung, Ehre und Treue machen konnten. Nach einem verberblichen Blutbabe und morberischer Rache blieb Linbauro tobt und Arminto tobtlich vermundet; doch vergag er auch in diesem außersten Kalle nicht seine Pflicht gegen ben Freund, folgte ber Nieberlage und ber Flucht ber Emporer, verordnete bie Auffuchung bes Leichnams und befahl ihn Leuceria ju überbringen, mas auch gefchah. Er erholte fich durch die Rraft feines Alters, durch bie ausgesuchteften Beilmittel und durch die Sehnsucht nach bem Bieberfeben feiner Beliebten, und verfügte fich auch gleich perfonlich zu ihr, ber ihn ihr Berg bereits angefundigt hatte. Er erichien vor ihr mit einem Außern und einer Saltung, welche feinen und ihren Schmerz über den beiderseitigen Berluft andeutete, und sprach zu ihr: Madama, ich fehre jurud ohne ben, ben ich nicht nennen fann ohne Thranen und beffen ihr nicht gebenten fonnt ohne Schmerk. Go wollten es bie Sterne ober eine andere Urfache, ber, je meniger unfere Bebanten fie verfteben, um fo mehr unfere Empfindungen fich fügen muffen. Wenn ihr Lindauro in euch verloren habt, fo werbet ihr Lindauro in Arminto wiederfinden, wenn ihr mich euer wurdig erkennen wollt, und meine Geneigtheit euch au bienen aus ben Wirtungen erfennen mogt.

Leuceria, welche bei aller Betrubnif ihres herzens und bei aller Trauer in ihrem Aufzug doch nicht umhin konnte schön zu sein, hielt sich zwischen bem Ernsten und Freundlichen, zwischen Gemeffenheit und Bertraulickkeit in der Mitte und antwortete: Ich beschuldige euch nicht, wenn jest der nicht bei euch ist, welcher die Stüze all meines Glückes und alles Glück meines Daseins war. Was nicht mehr geandert werden kann, unterschreibt man mit Geduld und erträgt es mit Klugheit. Ich weiß, daß ihr nichts unterlaffen habt, den Markgrafen meinen Gemahl zu retten, ja, daß ihr, als ihr ihn nicht retten konntet, gerne mit ihm gestorben waret. Ich danke euch für eure früheren Dienste und für diesen, den ihr gegenwärtig mir leistet. Wenn ich über mein Niegeschick mich beklage, so habe ich Grund dazu: wenn ich eure Berluste

bemitleibe, so verdient ihr es: und wenn ich in diesem Augenblicke nicht weiß, was ich über mich selbst beschließen soll, so wird die Zeit mich darüber unterrichten. Immer wird es mir von Werth sein, euch zu sehen, in so weit als es sich mit eurer Ritterwurde und mit meinem Witwen-

ftande verträgt.

Noch andere Befprache fielen zwischen ihnen vor, wobei Arminto scharffichtig und bedachtig fich fo viel möglich hutete, bas Gedachtnig bes Dahingeschiedenen in Anreaung zu bringen. Er bemertte zwar an Leuceria Seltenheit ber Blide, Nüchternheit ber Worte und Ralte ber Aufnahme, aber er fchrieb bies mehr ber Berbheit ihres Schmerzes zu, ale ber Lauheit ber Reigung, bennoch aber belebte er die Soffnung auf feine Befriedigung burch bie Fortsetung seiner Dienste. Um biefe besto bequemer ju verfeben, unterließ er nicht Leuceria oft zu befuchen, um mit Baffen und Anfallen und Gefchus von faft unglaublicher Achtung, Gehorfam und Berehrung eine Brefche au machen in Leuceria's Berg, bas er boch nicht für unbezwinglich hielt, ba fie eine Frau mar. Er begegnete aber teinen Rundgebungen von ihrer Seite, die fein Berdienst ansprach und die ihm feiner Meinung nach gebührten. Er konnte baber nicht langer mehr die Liebe ertragen, die eine andere Natur angenommen hatte, als aubor, und entschloß sich fein Leiben au entbecken, bas feine Beilung empfangen konnte, als von ihr, und wenn es ihr entbedt murbe. Go faßte er fie benn eines Tages freundlich mit der Karbe der Liebenden und mit dem Tone beffen, der zu einem Liebenben rebet, und fprach zu ihr: Mabama, alle Betrachtungen meiner Seele ftimmen ein in die Entscheibung, daß fur mich teine Gluckfeligfeit auf Erben ift, als in euch. Deinem ledigen Stande, eurem Bitwenftande ift nicht unziemlich, mas ich begehre. himmel hat euch Rachkommenschaft für den verweigert, ber mit ench lebte; vielleicht ift fie mir aufbehalten um euretwillen. 3ch gebe euch unwiderruflich bas meife Blatt

meines Willens: schreibt darauf die Gefete, um die ihr mich als den eurigen annehmt! Ihr werdet mich in Beodachtung berselben so zärtlich und unermudet finden, daß ich nichts um das Widerstreben der ganzen Welt mich tummere, wenn ich nur euch allein gefalle. Guerm erhabenen Verstande bringe ich keine alltäglichen Grunde vor, um euch für meine Wunsche zu bestimmen. Da ihr wist, wer ich din, wie sehr ich euch liebe und wie passend ihr euer Geschick dem meinigen beigesellen konnt, bleibt mir kein Umstand mehr übrig, an den ich euch zu erinnern hätte. Ich harre eurer geneigten Antwort oder der Tauschung meiner Erwartungen.

Leuceria, welcher Arminto's Erklarung nicht unerwartet kam, antwortete: Ich sage euch, herr Ritter, ben geziemenden Dank für euer freundliches Anerbieten und für die ehrenvolle Stellung, die ihr mir zugedacht habt. Für jest aber antworte ich euch nicht mit ausbrücklicher Entscheidung. Ein von verschiedenen Neigungen bewegtes herz hält sich nicht so leicht an einer einzigen fest. Für jest bin ich nicht im Stande, weder euch noch mir irgend etwas Sicheres zu versprechen. Ich werde diese wichtige Angelegenheit mit dem himmel berathen und ihn anstehen mir beizustehen, damit ich nicht irre. Unterlast ihr indessen auf einige Tage mich zu besuchen, damit ich, ungestört von eurer Gegenwart, mit um so größerer Unbefangenheit den vortheilhaftesten Entschluss fassen möge.

Raum war Arminto weggegangen, als Leuceria bie Reform ihrer Angelegenheiten, ihres Haufes und ihrer felbst begann. Sie verzichtete zu Gunsten der Verwandten des Markgrafen ihres verstorbenen Gemahls auf das Bermögen, das ihr erbrechtlich zukam. Über ihr eigenes Vermögen verfügte sie zum Vortheil Anderer, welche von der Natur Ansprüche auf seinen Besit haben konnten. Sie war ausgezeichnet wohlthätig gegen ihre Dienerschaft nach ihren Stufen, sie behielt zu ihrem Dienste zwei junge

Mabchen von gesettem Wesen und erprobter Sittlichkeit und zu ihrem Unterhalt und murbiger Berforgung fowie au andern Källen und Bortommniffen eine betrachtliche Summe und begab fich in ein Klofter von bem Berrn geweihten Frauen, um bafelbft ber Belt, Arminto und fich felbst abzusterben und baselbit im Krieben ihres Bergens, in Betrachtungen bes anbern Lebens und in ber Soffnung der Tröftungen ju leben, welche dem verheißen find, der fich ber Erbe beraubt, um fich nicht bes Simmele zu berauben. Bon bort fandte fie nach Arminto, welcher die Beisung ju feinem Bortheile auslegte und der Erstgeborene der Freude, ja, bie Freude felbst murde. Er meinte, ba er unbefannt mar mit bem Borgefallenen, weil Leuceria Alles mit der größten Gile und Beimlichfeit betrieben, er glaubte, sage ich, an jenem geweihten Drte wolle Leuceria ihm bas Wort geben und bas Band ber Che knupfen. Als er am Biele angelangt mar, zeigte fich ihm die Dame ohne Bogern. Er fab fie in einem Aufzuge und in Rleibern, welche eben fo viele Beugen ber Ertobtung und Beugniffe ber Beranberung maren, er mußte beim erften Busammentreffen nicht, mas er benten follte, flaunte, mar erftarrt, außer fich und glich einem Menschen, der Miebehagen traf in gehofftem Bohlleben, Schiffbruch im Safen und Gift in bem geglaubten Lebenstrant. Leuceria verftattete ibm Athem au fcopfen und fich zu erholen.

Arminto, sagte sie zu ihm, hier ist Leuceria, ich will sagen eure Leuceria, wenn euch bas herz treibt, ihr anzugehören mit einer ber ihrigen gleichen Entschließung. Hatte ich mein Leben in der Welt fortsesen wollen, so hätte ich es nicht gethan ohne euch. Wenn ihr aber die Fortsesung eures Lebens in der Welt beabsichtigt, so könnt ihr es thun ohne mich. Die ehrenvolle und treue Liebe, die ihr für mich hattet mehr aus höflichkeit, als in Rücksicht auf ein Verdienst von meiner Seite wird euch von mir erwidert durch den Wunsch so vieler himm-

lischer Segnungen, ale zu euerm Bortheil eine Seele erfiehen tann, die fich hier verschloffen hat, um nicht die

Gnade bes Simmels einzubugen.

Nach biesen Worten entzog sie sich, ohne eine Antwort zu erwarten und thränenreicher als gewöhnlich, vielleicht aber mehr erleuchtet vom Glanz von oben, ben Bliden Arminto's, welcher bei einem so unerwarteten Schauspiel und einer von seinen Gebanken so fern abliegenden Nachricht dastand mit Thränen in den Augen, Seufzern im Munde, Verwirrung im Gemuthe, nicht wissend, was und mit wem er sprechen sollte, und tröstete sich wenigstens damit, daß, während er Leuceria nach irdischer Sitte geliebt, seine Liebe Lohn gefunden habe in einer Liebe des himmels.

# XXXVII. Girolamo Brufoni.

1641.

## 120. Das findliche Liebespaar.

(Accad. incogn. 1, 19.)

In der reizenden Stadt Reapel erblickten an einem Tage bas Licht ber Welt Anfelmo und Laureta, beibe aus abeligen und alten Saufern fammend. Als fie in bas Knabenalter traten, traf es fich wegen ber Rabe der elterlichen Palafte, daß fie eine und diefelbe Schule besuchten, in welcher fie, ich weiß nicht mas mit größerer Schnelligfeit lernten, bas Rinderalphabet, bas ihnen bie Lehrerin einprägte, ober jene Philosophie, welche die Liebe in große Bergen flößt. Raum hatten die Rinder fich mit ihren unschulbigen Bliden getroffen, fo befestigten fich biefe im Anschauen, ale hatten fich die einfaltigen Seelen anbersmo begegnet und wollten nun burch gegenseitiges Gindringen die frubere Befanntichaft wieber antnupfen. Rurg, auf bem Bege biefer völlig reinen Blide brang Die Liebe in ihre garten Bergen, weshalb fie mit voreiliger Wonne fich als Liebende erfannten, ehe fie wußten, mas Liebe fei. Es ift ein gar anmuthiger Anblick um ein Paar Rinder, die faum die fugen Namen Bater und Mutter hervorzubringen mußten und boch ihre beiderseitigen Reigungen einander mitzutheilen verstanden, und die in einem Alter, in bem man teinen Gebanten festhalten fann, ihr Ginnen ftete auf ben geliebten Gegenftand hefteten, fodaß, mahrend andere Rinder por ber Schule flieben, fo viel fie tonnen, fie, um fich nur gu feben,

immer ihr Beggeben von Saufe beschleunigten, um in bie Schule zu gelangen. In ben Jahren, wo andere taum fo viel geiftig entwickelt find, um fprechen zu tonnen, hatten fie icon fo viel Urtheilefraft, um lange bie geliebten Schönheiten ju betrachten und auszusprechen. welcher Theil an ihnen mit größerer Rraft ihr Berg feffele. - Als in der Wonne Diefes Umgangs die neuen Bundergeschöpfe ber Liebe ihr fiebentes Lebensjahr erreicht batten, begann bas Schickfal mit feinen gewöhnlichen Wechfelfallen ihre Bufriedenheit zu trüben. felmo's Eltern meinten namlich, feine Talente beriefen ihn zu einer höheren Wirtsamkeit, nahmen ihn also aus ber Schule meg, um ihn bem Unterrichte ausgezeichneter Lehrer ju übergeben. Bie groß ber Schmerz ber Liebenden war bei einer fo harten Trennung, ift leichter gu ermagen, ale zu beschreiben. Um letten Tage, ba Unfelmo gur Schule ging, um fich von Laureta gu verabschieben, fand er fie nicht; boch, obgleich er unfäglich betrübt mar über ein fo berbes Begegniß, verfehlte er nicht fich als echter Liebhaber zu bemahren, indem er glaubte, es fei bies bei ber Beliebten eher ein Beichen ber glubenbften Reigung, als eines Mangels an Liebe. Er ließ fich fobann in ein Gefprach ein mit Livio, bem Bruber Laureta's, ber bamals nicht über fünf Jahre alt war, und mußte mit einer Runft, die ihm die Liebe einflößte, ihn fo ju unterrichten, bag er feine Schwefter veranlaffe, fich manchmal Abends an ber Gartenthure ju zeigen. Der Rnabe fuchte, ale er nach Saufe fam. Laureta fogleich auf und erflarte ihr Unfelmo's Bunfch, wobei er meinte, er muffe fich, wie Rinder gu thun pflegen, gleichfalls bort einfinden, um mit ihm zu fpielen. Die Saufer ber Liebenden waren, wie vorhin gefagt, nicht fehr weit von einander entfernt und hatten auf der Sinterfeite einen gemeinfamen Weg, ber fich fast bis an bie Mauern ausbehnte und nur fo weit beschränkt mar, als er an vielen Stellen an Garten fließ, unter welchen ber Laureta's für ben ichonften galt. Der Beg mar baber febr einsam und man machte beshalb auch ben Rinbern nicht eben viel Schwierigfeit, fich bort ju zeigen, mas in anderen Stadttheilen nicht fo gut angeht. Daber hatten die Liebenden oft Gelegenheit, fich gartliche Blide augumerfen, wiewol fehr felten, fich ju fprechen. hatten nun endlich ihr gehntes Sahr erreicht, ba fam eines Abends Anselmo, wie es feine tagliche Gewohnheit mar, vor Laureta's Thure vorüber und fah fie mit Livio im Garten fpielen, mahrend ihre Sofmeifterin ba und bort Blumen pfludte. Er trat auch in ben Garten; mit ber findlichen Unbefangenheit und Redheit, bie noch erhoht ward durch die Beftigfeit ber Reigung, die ihn bewegte, naberte er fich Laureta und fprach ju ihr in folgender Beise: Meine holbe Laureta, es hat sich bas Gerücht verbreitet, beine Eltern wollen bich nach Salerno schicken in bas Saus beiner Muhme Costanza, bis bie Beit fommt, wo bu bich vermablen follft. 3ch empfinbe barüber einen unerträglichen Rummer und werde ficherlich baran sterben, wenn bu mir nicht wenigstens fo weit beiftehft, bag bu mir beine Treue verpfanbeft. Du weißt, daß ich dir oftmals geschworen habe, auf der Belt teine andere gur Frau zu begehren, ale bich, und bu haft mir eben fo oft versprochen, teinen anderen gum Manne gu nehmen, ale mich; aber bu haft es mir fo gefagt, baß ich nicht ficher bin, ob bu es mir auch halten wirft. Ich bin fest hier, um von beinem Entschluffe Leben ober Tob zu empfangen.

Als Laureta die traurige Kunde vernahm, daß fie fich in kurzem von ihrem Geliebten entfernen muffe, faßte fie, in ihrer Miene keineswegs verwirrt, obwol im herzen schmerzlich betroffen, Anfelmo bei der hand und zog ihn, damit die hofmeisterin sie nicht bemerke, hinter ein Burgelander, welches die Abtheilungen des Gartens beckte, und antwortete ihm also: Anselmo, dir allein habe ich mich ergeben, seit ich dich kannte, und die deinige werde

ich immer sein. Ich weiß nicht, welches zuverlässigere Zeugniß für meine Treue ich dir geben kann, als das der Liebe, die ich dir so viele Jahre hindurch bemahrt habe. Doch wenn dirs gefällt, da hast du einen Ring am Finger, verlobe dich dadurch mit mir! Ich habe ja oft meine Frau Mutter sagen hören, um eine Ehe zu schließen, brauche es nichts, als die Beistimmung der beiden Theile, und da dies zwischen uns der Fall ist, was bleibt uns noch übrig, als das du dich mir verlobst?

Anselmo strahlte bei biefen Worten vor Freude, jog ohne Weiteres ben Ring vom Kinger, stedte ihn Laureta an und fügte bingu, bag er nach beftem Biffen und Gewiffen fie hiermit heirathe. Dann umarmte er fie und fie ihn und fie besiegelten mit einem feurigen Ruffeihren Liebesbund. — Benige Wochen maren nach biefer Busammentunft vorübergegangen, ba warb Laureta nach Salerno geschickt zu ihrer Muhme. Dort weilte fie tief betrubt über bie Entfernung von ihrem Beliebten. Costanza, um fie aufzuheitern, ließ manchmal zu ihrer Unterhaltung einen jungen Reffen tommen Ramens Ascanio, welcher aus Kreude über Laureta's Schönheit allmälig fo fehr fur fie entbrannte, bag, ba er feine Linderung für feine Glut fand, er fich entschloß, es ber Duhme mitzutheilen und fie um ihren Beiftand zu bitten. ftanga, welche ihn auf das Bartlichfte liebte und feine Liebe einem fo löblichen Gegenstande zugemandt fah, verficherte ihn nicht nur ihres Beiftandes, sondern mar auch fo fehr in ber Sache thatig, bag mifchen ben Batern Ascanio's und Laureta's eine Berabrebung ju Stanbe fam, fie follten vermahlt merben, fobalb Laureta bas vierzehnte Sahr erreicht habe. Coftanza bemerfte aber, baß Ascanio Laureten nicht in bem Dage gefiel, wie fie ihm; fie mochte fie baher von ber Sache nicht in Renntnig fegen und wollte zuwarten, bis Beit und Umftande ihr bagu gute Belegenheit boten. Inbeffen gelangte die Rach-

richt in turzem nach Reapel und tam auch Anseimo zu Er, bas Ibeal eines vollfommenen Liebenben, war gar nicht in Unruhe, benn er tonnte nichts glauben, mas dem Rufe von Laureta's Treue nachtheilig mar; er verschaffte fich nur die Erlaubnif von feinem Bater, fich auf einige Beit nach Salerno zu begeben. Er tam bin und bemuhte fich mehrere Tage vergeblich, Laureta's anfichtig zu werben, bis ihm endlich ein Bufall bazu verhalf. Er ging nämlich eines Abends nach einer bamals viel besuchten Rirche; ba borte er, mahrend er fich jum Bebete anschickte, von einer weiblichen Stimme leife feinen Ramen nennen. Er fchaute um und fah in einen weißen Schleier gehüllt Laureta's Gesicht, die ihm winkte, sich nicht zu verrathen, und freundlich fagte, er moge fich am folgenden Abend in einer naben Rapelle einfinden, wo er fie ungeftort feben und fprechen tonne. Anfelmo verfehlte nicht zu gehorchen und fand an der angewiesenen Stelle Laureta, nur von einer alten Dagb begleitet, por welcher fie fich nicht in Acht zu nehmen brauchte. erften Borte, die er ihr fagte, maren Gludmuniche gu ihrem neuen Brautigam.

Bet foll benn bas fein? fagte Laureta in größter

Aufregung.

Ascanio, versette Anselmo. — Darauf begann Laureta mit den fraftigsten Betheurungen gegen sich selbst zu schwören, daß sie davon nichts wisse; und damit er nicht mehr Anlas habe, irgend daran zu glauben, versicherte sie ihn, Ascanio solle sie nie wieder zu Gesicht bekommen.

Das geht nicht, fagte Anfelmo; benn bas hieße bie Ettern zur Gewalt aufforbern, vielmehr muß man bis zu gelegener Zeit burch Berftellung ben Schlag abwenden, um bann etwas Großes zu beschließen.

Rurg, bas Enbe ihrer Gespräche mar, sobalb Laureta genöthigt murbe, Ascanio zu heirathen, fie mit Anselmo entflieben murbe. Laureta fugte hingu, eher murbe fie fich felbft ums Leben bringen, als einem andern, als Unfelmo, fich au eigen geben. Gie ichieben fobann mit einem Ruffe und Anfelme febrte nach Reapel gurud. Laureta aber nahm eines Tages, als Ascanio mit Liebesmorten fie au beläftigen anfing, Unlag, thm zu fagen, er bemube fich umfonft, ihre Liebe ju erwerben; benn ihr Berg fei von einem andern Gegenftande in Befit genommen und tonne ibn nicht lieben; er moge barum aufhören, ihr zur Last au fallen, wenn er fo viel Artigfeit befige, als feine eble Geburt erwarten laffe; er durfe fich nicht über fie be-Elagen, fonbern über bas Schicffal, bas ihn habe ju fpat tommen laffen; überhaupt muffe fie ihn verfichern, bas fie nicht, weil, ihr fein ebles Wefen nicht gefalle, ihn au lieben fich weigere, fondern weil fie nicht, ohne gottliche und menschliche Gefete zu verleten, mehr als Einen Gatten lieben burfe. Diefe Augerungen theilte Ascanio in tieffter Betrübnig Coftanga mit, und diefe biernach Laureta's Bater. Diefer hatte gwar fruher ihre Liebfchaft mit Ascanio bemerft, fie aber nur als Rinderei mit Lächeln porubergeben laffen. Nun aber mertte er, bag bie Sache eine tiefere Burgel gefchlagen hatte, als er früher vermuthen mochte, und nahm fich vor, fie ganglich auszurotten, benn Anfelmo's Perfon gefiel ibm nicht megen bes Saffes, ben er gegen feinen Bater hegte, mit bem er in ber Jugend in feinbliche Berührung getommen mar. Er ließ baher Laureta fogleich nach Reapel jurudtommen und fperrte fie in ein Rlofter, worin bas ungluckliche Dadden zwei Jahre unausgefest untröftlich über ihr Disgeschick weinte. In diesem Traueramte mar, wiewol ungefeben, ihr Beiftand Anfelmo, ber unaufhörlich im Geifte und leiblich nach jenem Tempel eilte, in welchem fich feine irbifche Gottin verborgen hatte, um ihr auf bem Altar ber Treue bas Opfer feines Bergens, gewaschen in der Reinheit seiner Thranen und gebrannt in bem unauslöschlichen Reuer feiner fortwährenden Liebe, barzubringen. Laureta's Bater beharrte einmal auf bem

Entschluffe, fie folle Ascanio's Frau werben, wie bas fo Die Art vieler thörichten Bater ift, die fich munber mas glauben, wenn fie ben freien Billen ihrer Rinder tyrannifieren, der ihnen doch von Gott felbst geworben ift. berief ihn nebst andern Bermandten nach Reapel, um bie Sache jum Abichluffe ju bringen und lief eines Abends unerwartet Laureta aus bem Rlofter tommen, gerade ale bas funfzehnte ihrer ichonen Jahre feinen Lauf begann, und ohne bag er ihr vorher etwas von feinen Beschlüffen fagte. Er orbnete an, bag fie maskirt mit anbern Damen und Fraulein zu einem Refte ging, bas im Saufe bes Grafen von Potenza Statt fanb, mit welchem er in Beziehungen der Freundschaft und Bermandtichaft ftund. Bahrend fie nun in zahlreicher Gefellschaft nach bem Sause bes Grafen gingen und an einen fleinen Plat tamen, auf welchen mehrere Strafen ausmundeten, wollte es das Unglud, dag unvermuthet zwei fehr vornehme Barone zusammentrafen, unter melchen töbtliche Feinbschaft herrschte. Daher entstand ein wuthendes Donnern von Schuffen. Ascanio, welcher ebenfalls vermummt feiner gehofften Gattin folgte, fiel bei ben erften Schuffen tobtlich vermundet zu Boben. Die Frauen, entfest über biefes unfelige Bufammenftoffen, machten fich auf die Flucht, ohne zu wiffen mobin. Laureta fließ in vollem Laufe auf eine Gaule und fant burch ben Stoß halb todt zu Boben. Sie rief mit sehnsüchtigen Seufzern einen jungen Menfchen zu Silfe, welcher, als er ben garm und Aufruhr vernahm, fich ju feiner Sicherheit hinter eine andere von ben Saulen gurudgezogen hatte, bie bas Thor eines an biefer Strafe liegenben prachtvollen Palaftes fcmudten. Gerührt von bem Seufzen eines Weibes und hingeriffen von der Gewalt feines Schickfals, begab er fich zu ber Stelle, mo fcmachtenb bas iconfte Fraulein lag, bob fie mitleibig mit Silfe eines Dieners auf und führte fie gang fachte nach bem Saufe einer Befannten, welche nicht weit von bort wohnte.

Als fie bort ankamen und ins Bimmer traten, faben fie beim Scheine bes Lichtes, bag ber Jungling Anselmo und bas verirrte Fraulein Laureta mar. Wie es ben treuen Liebenden zu Muthe mar bei biefem Bieberertennen, tann fich nur der vorstellen, der mabrhaft liebt und nachbem er lange Beit von ber geliebten Schonheit getrennt gewesen, in bem Augenblicke, ba er es am wenigsten erwartet, fie fich ploblich in bie Arme finten fieht. jungen Leute umarmten fich nun und pregten fich fest aneinander. Wehe mir! Konnte die Reder vermeiben, ein fo jammervolles Ereignif zu ichilbern! Die jungen Leute umarmten fich, bie liebenben Seelen geloft vom Bergen vor übermäßiger Bonne ichmebten auf den Lippen versammelt, um sich ju fuffen und sich gleichfalls in Gins aufammen au fcbließen im Ruffe, und in ber Bereinigung biefer verliebten Lippen fanden fie ben Beg geöffnet und entfloben miteinander ju bem Orte ihrer ewigen Rube, und in falte Leichen aufgeloft lagen bie Leichen ber ungludlichen Liebenden am Boben. - Go find geboren, fo lebten und fo ftarben Anfelmo und Laureta, ber Belt ein Borbild ber teuscheften und unglucklichsten Liebe.

#### XXXVIII. Giovanni Crocebianca.

1641.

## 121. Ottavio und Florida.

(Accad. incogn. 1, 7.)

Partenope, eine ber Sauptstädte Staliens, erfreut fich eines Simmele, ber, weil er fich immerbar gnabig Beigt, Die Stadt nie burch Ubermaß qualt, weber in Ralte bes Winters, noch in Sige bes Sommers. Freundlich öffnet fie ihren Bufen bem torrhenifchen Deere, welches nicht undantbar ihr Bortheile bietet und fie mit Freuden bereichert. Auf ben Fluren ihres Gebietes feiert gu jeber Beit die Milbe und halt bas Entguden feinen Triumph, in ber Art, baf Simmel, Deer und Erbe unter einanber ju wetteifern icheinen, biefe unvergleichliche Stadt fur jeben jum Gegenstand ber Bermunberung ju machen. bewohnt von fehr umganglichen Leuten, Die aber fchlau und abgefeimt in liftigen Erfindungen find. Sie ernabrt eine gablreiche Claffe von Rittern, mobei unter den erften ber eble Dttavio Franchi genannt marb, ausgezeichnet burch Reichthum und glangend burch Tapferfeit und Schonheit. Er warb als ber einzige Sohn in all ber Bartlichkeit aufgezogen, welche die Gemuther für die Lufte geneigt macht. Er hatte baber taum bas funfgehnte Jahr vollendet, als er fich der Tyrannei Amors unterwarf. In der Rabe feines Saufes wohnte Florida Albinelli eine Dame von hober Abfunft, aber unbedeutendem Bermogen, benn ihr Bater mar mehr ein Freund bes Scheines, als bes Befens und hatte in Gitelfeit die Reichthumer vergeudet,

welche bie Stuse ber Titel und Burben find. Floriba, ebenfo von der Ratur bevorzugt, als vom Glude benachtheiligt, entwickelte folche Schonheiten, bag fur fie bie Beinamen ber himmlifchen, ber gottlichen feine Ubertreibungen, fondern recht eigentlich gemeinte Bezeichnungen fchienen. Dit biefen Anspruchen erwarb fie fich taglich eine fo große Bahl' von Berehrern, bag Denelope niemals so viele Anbeter und feine ber agnotischen Krauen fo viele Liebhaber ju befigen fich ruhmte. Aber unter ber gangen Schar ihrer Diener mar feiner glubenber und einbringlicher, als unfer Ottavio. Er liebaugelte lange mit ibr als feiner Rachbarin, bann betrachtete er fie als bas Paradies feiner Augen und zulest erkannte er fie für eine Bolle feiner Geele, indem er fich ebenfo befeligt fühlte burch ihren Anblick, als gemartert burch bie Sehnfucht nach ihr. Er gab bei fich felbft feiner Liebe eine gewiffe Rechtmäßigfeit burch ben Anfpruch ber Che; ba fich also bie Sinnlichteit nicht burch bas Gewiffen bie Bugel furg gehalten fab, erreichte feine Leibenfchaft in furgem einen febr boben Grab. Dttavio befuchte baufiger als gewöhnlich ein Gemach, welches bie Aussicht über Florida's Zimmer hatte, und mo er feinen Gebanten und feinem Rummer nachhing. Die verfaumte er bie Gelegenbeit, wenn er fie auf bem Balton erscheinen fab, ihr ftille Beichen feiner Reigung ju geben, und fie bemertte es balb gu ihrer Freude, mar aber liftig genug, fich gu ftellen, als merte fie es nicht, bamit bie Sittsamfeit fie nicht nöthige, fich ihm abgeneigt ju zeigen. Taufenb Dal war er auf bem Puntte, mit ihr ju fprechen, magte es aber nie, ba ihn bie jugenbliche Schuchternheit gurudhielt. Endlich nach langem inneren Rampfe fchleuberte er ihr einen Brief gu, weil unter bem Schatten ber Dinte bie Scham nicht errothete. Der Brief hatte einen gunftigen Erfolg, ba Florida ihn mit Freundlichkeit aufnahm, mit Gefchmad las und mit freundlichem Lacheln, an bem Fenfter fich zeigenb, barauf antwortete. Das

war ein Lichtstrahl, ber, wie bas Feuer von Sant Bermo, Dttavio's im Meere ber Leibenschaft mogenbes Berg troftete; er nahm es fur ein gutes Borgeichen und fing an, in furgem bie Beruhigung feines Strebens gu hoffen. Bang erfreut alfo bantte er mit frommem Sinne feiner Gottin, welche ihn fo liebreich troftete, wobei ihnen bie Nachbarschaft ihrer Saufer bie beften Dienfte leiftete, um fich verftanblich ju machen. Sie war fcon in Dttavio's Borguge verliebt und fühlte eine Reigung in fich, noch ehe fie fich fo herglich geliebt wußte. Sie verfaumte daber ben gunftigen Augenblick nicht, wo fie ihm ihre Leibenschaft enthullen tonnte, weshalb bei ihrem gegenfeitigen Bertehr bie Neigung beiber übermäßig gunahm. Die Dame geftattete Dttavio's Worten freien Lauf, welche balb alle Rudficht ablegten und ihr um fo willtommener maren, je gartlicher fie murben. Sie gaben fich bas Berfprechen ber Che zu beiderfeitiger Genugthuung: Ottavio mar aufrieden, weil er eine ruhmreiche Bermandtichaft erhielt, Florida, weil fie große Bortheile an Bermogen au erhalten boffte. Sie baten daber gleichmäßig ben Simmel um einen glucklichen Ausgang biefes Cheverlöbniffes, als Doarbo (fo hieß Dttavio's Bater) die Liebschaft feines Sohnes bemertte, welcher, wie junge Leute meiftens, mehr glubend, ale vorfichtig in feiner Liebe mar. Er mar barüber höchlich ergurnt, nicht weil ihm die Schwiegertochter miefiel, fondern weil er bie Bermandten fürchtete, welche bas Dabden ichon in ber Biege einem Anbern bestimmt hatten. Er that übrigens nicht, als merte er ben Umgang feines Sohnes, um nicht eine ftrenge Diene gegen ibn annehmen ju muffen, und befahl ihm nur alles Rothige vorzubereiten, um fich zu Beendigung feiner bereis begonnenen Studien nach Bologna zu verfügen, wobei ber Bater hoffte, Pallas mit ihren Runften werde bort ben Anoten lofen, welchen Benus in Partenope gefcurgt hatte. Diefer Befchluß feines Baters mar fur Ottavio ein tobtlicher Schlag;

ber Abschied war ihm wie ein Übergang vom Leben zum Tobe. Er bekummerte sich, seufzte, klagte, verwünschte bas Geschick, die Wissenschaften und den Willen des Baters. Er fand tausend Entschuldigungen, um den Abschied zu verzögern, aber es half ihm nichts, denn er mußte gehorchen. Florida war bei der Nachricht von der bittern Trennung bestürzt, dann überließ sie sich den Gestühlen des Schmerzes, wie sie die leichte Erregbarkeit eines Weibes und die Thorheit einer Werliebten nur immer haben kann. Sar zu gerne ware sie ihm gefolgt, hätte sie nicht gefürchtet, ihn zu Grunde zu richten, indem sie sie fie sie sefährde.

THIS PACKAGE IS INSURED WITH THE
ATHE THEORY CONNECTICAT

I is the event of less or damage to the contents contents at notice should be given to the shoots.

If this package is received by aspece other than the consignee, please advise the shoper or the company.

WARNING

The non-delivery of this parest or any year of the matents will be fully investigated and the parties responsible therefor prosecuted to the full extent of the ton. en gleich ber Sonnenon ben Strahlen ber
im Abschied und zog
änen ben Boben baBologna angelangt
Wissenschaften ben
ung zu führen, er
bie Ferne bie Liebeswurden seine Henker
Erinnerung an das
Borlesungen und die
en Wackern so ern Schmerz bedrückt
(ag, Leichengesänge,
Abat vor wie das

ihn nicht, da an Zügellosigkeit leibende Seelen bei der Aneignung von allem Guten zu leiden pflegen. Er blieb also in Bologna, besuchte den Unterricht nur zum Schein, hörte aber in der That die Lehrer so wenig als eine Schlange und zog Nupen von ihnen wie ein Klot. Er war Student nur dem Namen nach, unter den Fleißigen ohne Eifer, unter den Übungen mußig und so verzweifelt, daß er gerade da das Leben verlor, wo sich andere die

Unsterblichkeit erwerben, bei dem Rubm der Biffenschaften. Bei alle biefem Rummer ward Ottavio endlich burch bas Glud getroftet, melches bie in einen Goldregen vermanbelte Freigebigkeit feines Baters ihm mittels einiger Raufleute in ben Schoof fallen lief. Reich mit Gelb verfeben, flog er nun nach Partenope, um Florida gu befuchen, die fuge Urfache feiner bittern Qualen. Er tam unbekannt an und ohne beim Bater abzusteigen, veranftaltete er, daß fie feine Ankunft gewahr wurde, und im freundlichen Dunkel ber Nacht begab er fich an ein Kenfterchen ihres Saufes, um ihr bort feine Berehrung darzubringen. Es ift überfluffig zu erzählen, welche Worte ber Söflichkeit fie wechselten und wie viele Thranen fie aus Rührung vergoffen, ba jeber weiß, welche Regungen ein unvorhergesehener Bufall in zwei einander zärtlich liebenden Bergen wedt, die lange vom Berlangen, fich wieder zu sehen, geplagt worden find. Aber diese Freuden bauerten nur wenige Nachte, benn Ottavio wollte bas Blud nicht allzu fehr auf die Probe ftellen, ba er fcon erfahren hatte, bag Fortung's Rad fich ichnell umbreht im Glude, langfam im Unglud. Er entfernte fich alfo und nahm wegen ber neuen Trennung neue Schmerzen mit. Kaum war er in Bologna angelangt und hatte für bas Rothwendige geforgt, bag ber Sanbel nicht entbedt murbe, fo begab er fich von neuem auf ben 2Beg nach Partenope. Go lebte er ein ganges Jahr lang immer abwechfelnd unter Reifen und Ausruhen, Freude und Qual. Raum war bas Jahr zu Ende, fo verfiel Ottavio, mabrend er in Bologna mar, in ein Rieber, bas zwar nicht gefährlich, aber von langer Dauer war und ihm großen Rummer im Bergen bereitete, ba es ihn in seinen Reisen ftorte. Unterdeffen brachte Horatio Alorida's Bater ihre Bermählung in Richtigfeit mit Don Fernando Markarafen von Tuebos, welcher ihr fcon augebacht mar, als fie noch in ben Windeln lag. Es mar ein Aragoner, ftammte von herzoglichem Geblute, befaß

wenig Bermögen, aber um fo mehr Bermandte und . Anspruche die Rulle. Man vermuthete bei ihm größere Reichthumer, als er befag, hielt ihn für maderer, als er war, und für artiger, als er ichien. Er hatte eine unterfeste Statur, folge Saltung, bunfle Sautfarbe und war fo hintend, daß bie fcone Florida bem Fernando geben fo viel mar, als von neuem eine Benus einem Bulfan überlaffen. Dies mar ber Brautigam, welchen Horatio ausfand, nicht um feine Tochter zu verforgen, fondern um fich Borfchub zu verschaffen am caftilifchen Sofe. Bermunichter Gigennus, bu verfehrter graufamer Damon, der die Menfchen zwingt, dir felbft die eigenen Rinder ju opfern. Als Florida ben Abschluß ber Che erfuhr, betrübte fie fich; bennoch zeigte fie fich gegen ben Bater aufrieden und wenn fie Schmerzensthranen veraof. fo tonnte man fie fur Thranen ber Freude nehmen. Den Tag barauf melbete fie fich frant und bat, jebe öffentliche ober hausliche Feier wegen ihrer Bermahlung bis zu ihrer Bieberherftellung zu verschieben. Unterbeffen fertigte fie an Ottavio einen Brief ab, welcher folgende Gebanten enthielt: Dein Berr, ber Wille meines Baters nothigt mich, euch mein Wort zu brechen, meinem Genius Gemalt zu thun, nicht mehr euch anzugeboren. hat mich dem Markarafen Don Kernando verfprochen, einem Ritter, bem ich einen Ronigsthron munfche, um mich euch getreuer zu erweifen, indem ich euch zu Liebe eine königliche Partie ausschlage. 3ch fürchte, ber Born des Baters wird an mir jum Mörber, fobalb er unfere Liebeshandel entbedt. Darum fommt, herr Ottavio, aber fommt fcnell, um eure Florida zu besuchen, welche geneigt ift, mit euch ju leben ober fur euch ju fterben. Rommt und hört meine flaglichen Manien fatt ber Epithalamien und feht, wie ich froh in bas Grab fleige, wenn bas Schickfal mir nicht erlaubt, in euer Bett ju gelangen. Erinnert euch zuweilen, mein Gebieter, wenn ich euch nicht mehr feben follte, eurer Schwure und unferer wechfelseitigen Neigung und feib versichert, baß bis jum Tobe, wenn es bahin kommt, euch treu bleibt eure Kloriba.

Dieser Brief mar ein Bauber, ber Ottavio aus ber Unterwelt, geschweige aus bem Reberbette, aufgejagt hatte. Er fühlte fich ploglich von feiner Rrantheit befreit und fobalb er ben Brief gelefen hatte, ftund er auf, lief fich ein Pferd fatteln und machte fich auf ben Beg nach Partenope, geführt von der Wuth und begleitet von der Bergweiflung. Manchmal munichte er in feinem muthenben Bergen fich lebendig, nur um fich an feinem Rebenbubler zu rachen, bann wieder bat er mit verzweifelter Stimme ben Simmel, ihn mit bem Blige gu treffen, um nicht Florida zu feben, als Opfer bes Todes ober als Gemablin Fernando's. Aber bas Gefchick, bas ebenfo bie Thoren und die Bergweifelten zu bewachen pflegt, führte auch ben Ungludlichen gludlich nach Partenope. Er tam in bas Saus feines Baters Dboarbo und ehe er vom Pferde flieg, fah er bie ichone Florida am Fenfter und grufte fie mit einer mit Born vermifchten Freude, ba er nicht mufte, ob er feiner eigenen ober einer fremben Braut feine Achtung bezeuge. Das Gefchick wollte, bağ er bas Saus leer fand, fein Bater mar faum gupor in hauslichen Geschäften ausgegangen, er fonnte baber leicht von dem gewohnten Zimmer aus mit feiner Theuern fprechen, welche ihm fogleich Beichen unaussprechlicher Freude gab. Nachbem die erften Begrugungen vorüber maren, bestätigte fie ihm die große Gefahr ihres Lebens. ihre noch größere Treue und ihre allergrößte Neigung zu ihm.

Wenn ihr wüßtet, herr Ottavio, fügte fie hingu, wie gerne ich für euch in den Tod gehe, so murbet ihr mir vielleicht, ohne daß ich euch schwöre, glauben, daß ich kein Verdienst bei euch anspreche. Wenn aber eure höflichkeit mit Ruckficht auf sich felbst mir über euch einige Gewalt einraumt, so will ich diese doch nur zu

der Bitte an euch ausbehnen, daß ihr niemals, wenn mir ein trauriger Zufall begegnen sollte, dem Schmerz . Raum gebet, euch zu bedrücken, denn, wosern überhaupt den Todten Aunde vergönnt ist von den Schickfalen der Lebenden, so glaubt mir, daß eure Qualen immer meine Hölle sein werden.

Ottavio fcmolz vor Wonne über fo tief empfundene Buneigung, an ber Beantwortung biefer Reben murbe er aber durch die Ankunft feines Baters verhindert, weshalb er Abschied nahm, um ihm entgegenzueilen. Dooardo umarmte feinen Sohn mit einer Bartlichkeit, bie man nur eine vaterliche ju nennen braucht, um ihr hohes Dag zu bezeichnen. Er freute fich boppelt, weil er feinen Sohn vom Rieber hergestellt fah und weil er ihn völlig geheilt glaubte von der Rrantheit ber Liebe, fobag er fich für ben Gludlichften unter ben Lebenben hielt. Als er endlich mube, wenn auch nicht fatt mar, ihn zu fuffen und ihn nach feiner Gefundheit und feiner Reise zu fragen, erzählte er ihm verschiedene Reuigkeiten aus der Stadt und fagte ihm auch unter Anberem, er tomme gerabe recht, um bie Festlichkeiten mitzumachen, welche fur Florida's Bermahlung vorbereitet merden.

Furmahr, mein Berr, antwortete Ottabio, in Soratio's Saufe wird man vielleicht eine Leiche ftatt einer

Sochzeit feben können.

Siernach entbedte er ihm die ganze Gefchichte feiner Liebe, den Entschluß Florida's und seinen eigenen festen Willen, sie zu gewinnen, toste es auch Leben und Ehre. Der Bater war ganz betroffen über diese unerwartete Erzählung und ben tolltuhnen Borfas, dann aber brach er in heftigen Jorn aus, ging heftig, mit den Füßen stampfend, durch das Jimmer und rang die Sande.

Gebuld, fagte er, o Schickfal! Ich felbst habe, inbem ich einen Sohn zeugte, bir bas Wertzeug in bie Hand gegeben, mich zu ertöbten und zu bekummern.

Rach biefen Worten gog er fich in ein anderes Gemach

zurud und ließ Ottavio in großer Berwirrung allein. . Bar Doarbo's Besturzung groß, fo war an jenem Abend noch viel größer Horagio's Buth, denn Florida batte burch Ottavio's Rabe fich ein Berg gefaßt, mahrend fie in feiner Abwefenheit gang muthlos gewesen mar, und ihrem Bater fed ihr gartes Bergeben geftanben. Bas aber bas vaterliche Gemuth am meiften in Raferei brachte, bas war ber fefte Borfas, Fernando nicht jum Gemahl anzunehmen. Soratio hatte fie im Augenblide burchstochen, hatte er nicht geglaubt, ihr bamit noch einen Gefallen zu thun, mabrend fie ihn mit tunftlichen Thranen bat, fie lieber bem Tobe, als bem Spanier in die Sande zu liefern. Nach vielen Schelt- und Drohworten fiel es ihm ein, sie wie ein Rind zu schlagen, boch kam ihm wieder bas Mittel au gemein por für einen fo verzweifelten Fall, fodag er um fo mehr vor Grimm gitterte, je weniger er Mittel fand, ibn zu befanftigen. Er brachte bie gange Racht bamit bin auf Rache zu finnen, benn Rache ift die echte Tochter ber Wuth und die unrechte Genugthuung einer ebein Seele. An bem Tage, welcher dieser stürmischen Nacht folgte, sperrte er Florida in ein Monnentloster, wo auch Bellasia ihre Schwester lebte, um feiner Beit ben Schleier zu nehmen und bem Berufe fich zu widmen, zu welchem fie ber Beig und bie Graufamfeit des Baters bestimmt hatte. Sobald Ottavio bie Radricht von biefer Gefangenschaft vernahm, tonnte er bie Thranen nicht zurudhalten, noch bem Schmerze wiberfteben. Es half weber ber Rath ber Freunde noch bie Bitten ber Bermanbten etwas, um ihn zu troften, fobag fein unglucklicher Bater die feste Uberzeugung gewann, er werbe bas Beil feines Sohnes an der Rlippe ber Berzweiflung Schiffbruch leiden feben. Er verfehlte aber auch nicht ihm zuzusprechen, bag er von biefer Leibenfcaft ablaffe, mit Warnungen, welche lauter Galg für die Rlugheit maren; aber er bemertte balb, bag er Salz gefat hatte, benn er erntete feine Frucht. Fernando ba-

gegen erglühte bei diefem Vorfall von Born, schwur Rache an Ottavio, brobte Berheerungen, prabite mit Recheit und begehrte 3weitampfe. Auf diese Beife aber verpuffte die Buth, die fich in Thaten hatte außern follen, in Worten, bem Simmel gleich, welcher manchmal um fo beftiger bonnert, je weniger er zu bligen beabsichtigt. Horazio hatte fich in ber That die hoffnungen feiner Bortheile mit bem Banbe biefer Che befeftigt, und als er mit Auflösung beffelben jene entweichen fah, gebachte er fich ju rachen, inbem er fich einen Meuchelmorber fuchte, ber Ottavio ermordete. Gine besonnenere überlegung hielt ihn jeboch jurud und brachte ihn barauf, Berftellung anzuwenben, bas gewöhnliche Des, womit Reinde ohne Geraufch befeitigt werben. Er fcutte alfo bas Beburfnif einer Luftveranberung por megen einer ihn häufig befallenden Unpaglichfeit und verließ Partenope, jebe Berhandlung vorläufig abbrechend. Unterbeffen befchloß Doardo, um nicht feinen Sohn zu verlieren, der icon in die tieffte Schwermuth versunken mar, mit ihm zu Grunde zu geben, indem er ihm verfprach Alles anzumenden, um ihm die Erreichung feiner Bunfche gu fichern. Bei biefen Berfprechungen athmete Ottavio wieder auf von feinem Rummer, er hatte fich balb mit Bemaffneten verfeben zu feinem Gefolge und begann burch bie Stadt zu ftreifen. Der Bufall führte ihm Kernando in ben Weg, welcher fich aber gar nicht rührte, fei es, weil ber brave Ritter bie Schwure vergeffen, fich ju rachen, ober weil er fich befann, bag Schwure, Bofes ju thun, nichts gelten. Da also Ottavio fich ohne Kampf als Sieger fab, feste er febe Beforgnif beifeit und fina an Floriba's Rlofter zu besuchen, angeblich von Frommigfeit getrieben, es mar aber ein Gogenbienft, nicht Gottesfurcht die Urfache. Er hielt fich täglich dafelbft auf, um bie fcone Befangene zu feben, aber bewacht von ihren Obern, erichien fie nie, fobaf ber Arme geme feine Menschheit mit der Ratur bes Luchses vertauscht hatte,

um fich Augen zu verschaffen, beren Blid bie Dauern burchbrange, bie fein liebftes Gut verfchloffen hielten. Endlich, nachbem er viel verfucht und noch mehr gewunfcht hatte, fant er Butritt jum Gefprache mit Bellafia, welche, ba fie in furgem Nonne werden follte, die Freibeit genog, an die Renfter zu tommen, um fich von ber Belt zu verabschieben. Ottavio erzählte ihr von Anfang an feine Liebesgeschichte und übertrieb feine Leiben fo gewaltig, bag bas Dabchen nicht umbin tonnte, fich etwas gerührt zu zeigen, um nicht unmenschlich zu ericheinen. Sie hatte fo aufrichtig allem Beltlichen entfagt, daß fie lieber ben Tod fich hatte gefallen laffen, ebe fie au einer ber Sittsamkeit auwiderlaufenden That mitgeholfen hatte. Dennoch meinte fie, wenn fie Ottavio bei feiner Liebe helfe, fo fei bas eben als wenn fie ber Gerechtigfeit biente, ba Floriba ihm zu gebühren icheine, nachdem er fie um ben Preis fo vieler Thranen- und Schweisperlen ertauft habe. Sie bot ihm baber gang bescheiben ihre Dienste an und schwur ihm, bag fie Fernando ebenso als Schwager, wie Florida ihn als Mann verabscheue. Dttavio bantte ihr und stammelte in übergroßer Freude innige, aber verwirrte Borte bankbarer Berbindlichkeit und bat fie fobann, Floriba einen Sanbtuß zu bringen; fie übernahm es fogleich und überrebete ihren Geliebten, ihr funftig Briefe, Botichaften und Gefchente für ihre Schwester anzuvertrauen. Schon war unter ben Neugierigen Partenopes die Urfache ber Gefangenschaft Florida's bekannt jum allgemeinen Staunen und jum Bergnugen berjenigen, welche frembe Sanblungen immer fclimm auslegen und fich jebes tleinen Anlaffes bedienen, um Stoff fur Berleumbungen au haben und Satiren ju verbreiten. Als aber bie gemeinschaftlichen Freunde Boragio's und Dboarbo's faben, baf fich zwischen ben beiben Saufern ein Feuer bes Saffes erzeuge, bas nicht ohne Blut geloscht werben tonne, bachten fie nach, wie es in ber Geburt erftidt werben tonne. Sie fchrieben

baber an Boragio, um ihn jur früheren Rudfehr in bie Stadt, ale er anfänglich beabsichtigte, zu bestimmen. Als er nun tam, unterhandelten fie eifrigft bie Berfobnung und horagio mar, wiewol mit großem Biderftreben, endlich einverftanden, wenn nur Ottavio Floriba bem Rernando abtreten und anstatt ihrer Bellafia gur Frau nehmen wolle. Diese Borfcblage murben Ottavio mitgetheilt, welcher amar keinesmegs bamit aufrieben mar, aber bennoch fich einverstanden erklärte, weil er nur auf biefem Wege feine Dame aus bem Rlofter befreien gu können meinte. Es wurde alfo ber Friede geschloffen und Die Sochzeit verabrebet mit ben falfchen Berfprechungen bes Liebhabers, welcher fury barauf nach feiner Gewohnbeit im Rlofter anlangte und, um Rlorida einen Beweis feiner nie unterbrochenen Treue zu geben, Bellafia einen Brief überreichte. Diese war schon mit feinen Bufagen in dem Friedenevertrag bekannt und hielt ihn nun fur ihren Bräutigam, verweigerte alfo bie Uberlieferung und bat ihn, sie zu entschuldigen, da sie fortan ihm unter feinem andern Titel, als bem feiner Gattin, gu bienen beabsichtige. Dttavio feufate und fühlte fich febr unaluctlich über biese Außerung; aber als noch weit ungludlicher bejammerte fich Florida, als fie fich verrathen glaubte und fur verfchmaht von ihrem angebeteten Geliebten bielt. Sie verzweifelte baber ohne Rettung, benn bie Unterredung mit ihrem Graufamen war ihr fortan unmöglich und an ihn zu fchreiben war ihr von Bellafia verboten, welche nunmehr ihre mistrauische und eiferfüchtige Rebenbuhlerin geworben mar. Boll Niedergeschlagenheit schlich fie baher in ben Rloftergangen umber, weinend über ihre verzweifelten Soffnungen und bas Befchick vermunichend, bas um eines Unbankbaren willen fie bahin gebracht habe, ihr Leben zu begraben und fo lange Beit ihre Freiheit zu verlieren. Dehr als Alles aber qualte fie fortwahrend bas Anbenten an ihren Ottavio, ben fie noch liebte, wiewol fie ibn fur einen

um sich Augen zu verschaffen, beren Blick bie Mauern burchbrange, bie fein liebstes But verschloffen hielten. Endlich, nachdem er viel versucht und noch mehr gewunscht hatte, fant er Butritt jum Gefprache mit Bellafia, welche, da fie in kurzem Monne werden follte, die Freibeit genof, an die Fenfter ju tommen, um fich von ber Welt zu verabschieben. Ottavio erzählte ihr von Anfana an feine Liebesgeschichte und übertrieb feine Leiben fo gewaltig, daß das Dabden nicht umbin konnte, fich etwas gerührt zu zeigen, um nicht unmenschlich zu erfcheinen. Sie hatte fo aufrichtig allem Beltlichen entfagt, baß fie lieber ben Tob fich hatte gefallen laffen, ehe fie zu einer ber Sittsamfeit zuwiderlaufenden That mitgeholfen hatte. Dennoch meinte fie, wenn fie Ottavio bei feiner Liebe helfe, fo fei bas eben als wenn fie ber Gerechtigkeit biente, ba Florida ihm zu gebühren scheine, nachdem er fie um den Preis fo vieler Thranen- und Schweißperlen erfauft habe. Sie bot ihm baber gang bescheiben ihre Dienste an und schwur ihm, bag fie Rernando ebenfo als Schwager, wie Florida ihn als Dann verabscheue. Dttavio bantte ihr und ftammelte in übergroßer Freude innige, aber verwirrte Borte bantbarer Berbindlichkeit und bat fie fobann, Florida einen Sandtug gu bringen; fie übernahm es fogleich und überrebete ihren Geliebten, ihr funftig Briefe, Botichaften und Gefchente für ihre Schwefter anzuvertrauen. Schon war unter ben Neugierigen Partenopes bie Urfache ber Gefangenschaft Florida's bekannt zum allgemeinen Staunen und gum Bergnügen berjenigen, welche frembe Sanblungen immer schlimm auslegen und fich jebes kleinen Anlaffes bebienen, um Stoff fur Berleumbungen ju haben und Satiren zu verbreiten. Als aber bie gemeinschaftlichen Freunde Boragio's und Dboarbo's faben, baf fich zwifchen ben beiben Saufern ein Feuer bes Saffes erzeuge, bas nicht ohne Blut gelofcht werben konne, bachten fie nach, wie es in ber Geburt erftidt werben tonne. Sie fchrieben

baber an Boragio, um ibn jur fruberen Ruckfebr in Die Stadt, als er anfänglich beabsichtigte, zu bestimmen. Als er nun fam, unterhandelten fie eifrigft bie Berfobnung und horagio mar, wiewol mit großem Biberftreben, endlich einverstanden, wenn nur Ottavio Florida bem Rernando abtreten und anftatt ihrer Bellafia gur Frau nehmen wolle. Diefe Borfchlage wurden Ottavio mitgetheilt, welcher awar keinesmegs bamit aufrieben war, aber bennoch fich einverstanden erklärte, weil er nur auf Diesem Bege seine Dame aus bem Kloster befreien zu tonnen meinte. Es murbe alfo ber Friede gefchloffen und bie Sochzeit verabredet mit den falfchen Berfprechungen bes Liebhabers, welcher tury barauf nach feiner Gewohnbeit im Rlofter anlangte und, um Florida einen Beweis feiner nie unterbrochenen Treue zu geben, Bellafia einen Brief überreichte. Diefe mar schon mit feinen Bufagen in dem Friedensvertrag befannt und hielt ihn nun für ihren Brautigam, verweigerte alfo bie Uberlieferung und bat ihn, sie zu entschuldigen, da sie fortan ihm unter teinem anbern Titel, ale bem feiner Gattin, gu bienen beabsichtige. Dttavio feufate und fühlte fich fehr ungludlich über biefe Augerung; aber als noch weit unaludlicher bejammerte fich Florida, als fie fich verrathen glaubte und fur verfchmaht von ihrem angebeteten Geliebten hielt. Sie verzweifelte baber ohne Rettung, benn bie Unterrebung mit ihrem Graufamen mar ihr fortan unmöglich und an ihn au fchreiben mar ihr von Bellafia verboten, welche nunmehr ihre mistrauische und eiferfüchtige Nebenbuhlerin geworden mar. Boll Niedergeschlagenheit schlich fie baher in ben Kloftergangen umber, weinend über ihre verzweifelten hoffnungen und das Geschick verwunschend, bas um eines Undaufbaren willen fie babin gebracht habe, ihr Leben zu begraben und fo lange Zeit ihre Freiheit zu verlieren. Dehr als Alles aber qualte fie fortwahrend bas Andenten an ihren Ottavio, den sie noch liebte, wiewol sie ihn fur einen

Berrather hielt. Fernando befand fich in Rom, als die Berfohnung jum Abichluf tam, bie übrigens gang mit feiner Beiftimmung unterhandelt wurde. Bahrend er nun alfo die Bollgiehung ber Doppelheirath abwartete, ftattete Ottavio ungehindert Bellasia feine Besuche ab und bestürmte fie fortwährend mit Bitten, um fie gu bewegen, ihn wie gewöhnlich bei Florida einzuführen. Bellasia wiberstand jedoch allen Bersuchungen, benn ber Gigennus machte fie ftanbhaft, fo fehr fie ein Beib mar. Um Enbe aber, ale fie fah, bag fie mit ihrer eigenen Ausbauer die bes Andern nicht besiegen konne, anderte fie ihren Entschluß, fie ward gefällig und brachte von neuem ihrer Schwefter Gruge, Botichaften und Briefe. Die beiben Liebenben athmeten nun auf bei biefem beitern himmel bes Schickfals, welcher fo lange bauerte, als Rernando zögerte nach Vartenope zu kommen. balb er aber tam, ließ Bellafia in größter Gile Ottavio rufen und lagte zu ihm. Alorida fei entschlossen ihn bem Geschicke jum Eros jum Gatten zu nehmen und bitte ihn, fie in berfelben Racht nicht weit vom Rlofterthore gu erwarten, benn fie beabsichtige heute Racht mit ihm au entfliehen. Der Liebenbe war erfreut, wie fich jeder benten tann, ba er nunmehr auf bem Puntte mar, gludlich die Aruchte langer Duben zu ernten. Er ging hinweg und vertraute bas Geheimniß einem feiner Diener. mit bem er fich in ber Racht auf ben bestimmten Doften begab. Es fügte fich, bag Rernando an bem Lage, mo er in Partenope ankam, an bemfelben, mo Bellaffa jene Beisung hatte ergeben laffen, feine Braut nicht mehr besuchen konnte, ba ihn erft hausliche Geschäfte verbinberten und am Enbe noch ein Better abmenbig machte, ber mit aller Gewalt ihn jum Effen mitnahm und bei ber Mablzeit behielt. Spat erft beurlaubte er fich von bem Bermandten und um fich wider die unbeimlichen Begegniffe ber Racht zu verwahren, bachte er auf feine eigene Sicherheit burch eine gablreiche Schaar von Bemaffneten.

Sein Beg führte ihn nothwendigerweise am Rlofter porüber, fodaß er Ottavio unbeweglich an ber Thure fteben fah und ihn erfannte, ohne von ihm erfannt zu werden. Er bachte fich gleich, bas Dafteben gelte einem Liebesdiebstahl, wollte die Wahrheit erforichen und ftellte fich baber an die nachfte Ecke auf die Lauer. Raum hatte er dort eine Beile ftille gehalten, als er bie Thure öffnen horte. Er trat einen Schritt por und fah Ottavio, ber mit ber' Dame baberkam. In größter Wuth rif er ben Degen heraus, fiel ihn an und feste ihm fo heftig gu, baß ber Ungluckliche fich genothigt fah, feine Beute preiszugeben, um nicht das Leben zu verlieren. Ganz zufrieden alfo über ben Sieg, feste Fernando feinen Beg fort, bem Schicffal bochft bantbar, bas ihn fo gefchict bahinbrachte, sich an feinem Rebenbuhler zu rachen, inbem er ihm die ihm zugesprochene Braut noch aus ben Armen raubte. Als er aber in feine Wohnung fam, bie Dame an ber Sand haltenb, welche fill und traurig ibm gefolgt war, fo fah er beim Lichte einer gadel, baf er einem Trugbilbe bie Sand brudte, benn er hatte Bellafia, nicht Alorida entführt. Er ftaunte, mar befturat, gurnte, fragte bas Rind um bie Urfache, Die fie bestimmt habe ju flieben, und erhielt jur Antwort, ba fle fich von Ottavio verschmaht gesehen habe gegen ben Wortlaut feiner Bufagen, habe sie burch Täuschung von ihm zu erhalten gefucht, mas eine farre hartnäckigkeit ihr verweigert; baber habe fie fich fur feine Geliebte Florida ausgegeben und fei mit ihm entflohen.

Mein Fraulein, antwortete barauf Fernando, rächt euch auch ihr an euerm Berächter baburch, baß ihr ihn verachtet! Und ba bas Schickfal euch mir als Beute in die Hande geführt hat, so werdet zur Räuberin an mir und fesselt mich mit dem Bande der Ehe und Gattentreue.

Bellafia bankte ihm und ungewiß, ob Ottavio nur noch lebe, fürchtete fie gang ohne Bräutigam zu bleiben,

nahm baber bas Anerbieten an und brachte noch in felbiger Racht die Che jum Abschluß, wiewol ohne die Beiftimmung ihres Baters. Dttavio andererfeits verließ ben Rampf voll Schmerz, hatte aber am gangen Leibe feine Bunde erhalten, weshalb feine Seele boppelt burchbohrt war von Gifersucht und Scham. Welche Furien ihn biefe Racht umtrieben, zeigte fein Entichlug, aus Partenope zu flieben, um nicht mehr ben Simmel ansehen zu muffen, der ihm fo graufam in feiner Liebe gewefen war. Florida hörte auch von ber Entweichung ihrer Schwester und wollte narrifch werben, benn fie hielt es für unzweifelhaft, bag fie mit ihrem treubruchigen Ottavio entfloben fei. Mus Abichen alfo vor folchen Betrugereien und Berrathereien biefer Belt befchlof fie bei fich, biefelbe au verlaffen und Ronne au werben, und hatte fich gern in ber nämlichen Racht noch bas Saar abscheeren laffen, wenn biefer Act nicht eine öffentliche Reierlichkeit erfordert hatte. Aber ber neue Lag, welcher folgte, verscheuchte heiter ben schwarzen Berbacht ber beiben Liebenben, hemmte ihre Schmerzen und zügelte ihre Entfcliefungen, ba fich in ber Stabt bas Gerucht von ber Täuschung und von ber Berheirathung Kernando's verbreitete. Horatio aber, bem eben fowol bamit gebient war, Fernando burch Bellafia jum Gibam ju erhalten, wie burch Moriba, ließ fich burch bas nachtliche Ereigniß nicht irre machen, fonbern fügte fich in bie Rothwendigfeit und bewilligte Ottavio die heißersebnte geliebte Rlorida. So wurden benn froh beide Chebundniffe gefeiert und an Ottavio zeigte bas Schickfal, bag es burch unbefannte Pfade ben Denichen jum Befiebe bes Glucks führt, bas er nicht burch irbische Klugheit erreichen fann.

## XXXIX. Giovanni Francesco Lorebano.

1641.

#### 122. Dercella.

(1, 6.)

Cubofia, die Lochter des Grafen von Bancaftro, mar fo reich an Gutern ber Seele, bes Leibes und bes Glude, baß sie taum bas breizehnte Jahr ihres Alters erreicht hatte, als fie ichon die Bewerbungen vieler Manner rege machte, welche nach ihrem Befig trachteten. Und wenn fcon ber Reichthum ihres Batere bie Sabfucht von manchen bewog, fie gur Frau zu begehren, fo übermaltigte boch die Schönheit ihres Gesichts die Reigungen aller, ba fie, von allen Grazien begunftigt, nicht für geringer als biefelben geachtet warb und nur in ber Bahl ihnen nachftand. Das Gefchick bescheerte biefen himmel ber Liebe bem Evanbro, bem ebelften, aber auch bem alteften von allen Freiern; ein haufiger Unftern biefer Muroren, nur in ben Befit von Tithonen ju tommen. In ben Augen ber Welt erfchien biefe Bereinigung gang unnaturlich, ba man glaubte, Evandro fiebe bem Grabe weit naber als bem Sochzeitbette. Er ftanb ichon im breiundfunfzigsten Lebensjahre und bei bem Winter, ben er in ben Rungeln feines Gesichts und in bem Schnee feiner Saare trug, wollte man nicht an eine Bereinigung mit biefem gruhling von Schonheit glauben, welcher nur erft herbe Früchte und Bluten trug. Eudofia fügte fich leicht in die talten Umarmungen eines Greifes, ba ihr Alter höhere Begierben nicht gestattete, und alle Bortheile

der Che in den Reichthum der Kleider, die Mannichfaltigfeit der Rleinode, den Überfluf bes Golbes, Die Bahl ber Dienerschaft und die beständige Aufmerksamkeit ihres Gatten feste, welcher febr eifersuchtig über fie machte und schon glaubte, er habe sie verloren, sobald fie ihm einen Augenblick aus bem Befichte mar. Diefes beftanbige Busammenfein verleitete Evandro ju Anftrengungen, welche feine Rrafte, fein Alter überftiegen, und bie Sochzeit war baber faum vorüber, als man ichon bie Leiche fah. Evandro's Tod ward von feiner Gattin mit fo lebhaftem Musbrud verfolgt, bag Thranen, Seufzer und Behtlagen nur die geringften Beweise für ihren Schmerz Berne mare fie mit ihm in bas Grab geftiegen, wenn nicht der Gedanke an ihre nahe Entbindung ihr mit ber hoffnung geschmeichelt hatte, ihn wieder ins Leben au rufen, indem fie einen Anaben aur Belt bringe. Aber diefer Bunfch wurde vereitelt durch die Geburt eines Magbleins, welches noch in ben Windeln biefenigen, welche es faben, ju ausgezeichneten Urtheilen über feine Schönheit bewogen. Eudofig wollte von einer anbern Berbindung nichts boren, geschweige baran benten; fie glaubte, mit Evandro feien alle gestorben, die fie glucklich machen konnten. Sie begrub fich felbst aus freiem Antrieb in ihrem Saufe und beschäftigte fich mit ber Ergiehung ihrer Tochter, aber nach fo ftrengen Grunbfagen, daß sie nahezu breizehn Sahr alt war und fich nicht rubmen konnte, andere Manner als die Diener ihrer Mutter gesehen zu haben oder von andern gesehen morben au fein. Gie tam nur awei ober brei Dal bes Jahres aus bem Saufe und zwar fo bebeckt und unter so vielen Borfichtsmagregeln, als konnte die Luft fie entführen. 3hr Bimmer verftattete taum bet Some Butritt, gefchweige ben Mugen ber Sterblichen. Sobann erlaubte ihr auch die beständige Anwesenheit ihrer Mutter feine andere Berftreuung, als bie Befchaftigung mit finbifchen Spielen. Das Gefchick, bie gewöhnliche Bermittlerin der Liebe, fügte es, bag Eudofia und Dercella, benn fo bieg bie Tochter, unwillfurlich an bas Renfter gezogen murben durch ein Befchrei, welches um fo mehr ihre Neugierbe reigte, je heftiger es war. Sie fahen bas Leben Affirdo's, ibres Rachbars, von vielen Schwertern bebroht, mahrend er fich mit einer für feine Sahre ungewöhnlichen Ruhnheit vertheidigte. Die Jugend und Schönheit Affirbo's flößte Gubofia's Gemuth ein plosliches Mitleid ein. Daher befahl fie ihren Dienern, ihn in bas Saus zu bringen und befreite ihn baburch aus ben Banben jener Meuchelmorber, welche ihn an einer Sand und besonders schwer an der Seite vermundet hatten und nahe daran maren, ihn umzubringen. Affirdo nahm nach furzer Begrugung die Aufforderung an, fich in ein Bett gu legen. Dan rief feine Mutter berbei, welche feine Beilung mit ihrer Pflege unterftuste; bie Arate erlaubten ihm aber nicht, biefes Saus zu verlaffen, um nicht burch bie Bewegung und die Luft feine Bunben gefährlicher zu machen. Biewol Dercella bie Liebe nicht einmal bem Namen nach tannte, ließ fie fich boch fo febr ihr Berg beim erften Anblid von Affirbo gefangen nehmen, baf fie verliebt mar, ebe fie noch mertte, baf fie liebe. Und da fie fich biefes erften Dranges nicht erwehren konnte, lauschte fie bald mit begierigem Dhr ben Reben ber Arate, bald befragte fie die Dagde, bald mußte fie fich, obgleich mehrmals von der Mutter getabelt, Eintritt in bas Bimmer zu verfchaffen, indem fie bem Bunfche ihn zu sehen die Maste aanz verschiedener Bormande lieh. Die Nacht steigerte ihre Bewegungen noch mehr; benn ba der Schlaf nicht mächtig genug war, ihre Umrube in Schlummer ju lullen, ließ fich ihr Berg von einer wirren Maffe von Gebanten beberrichen. Und wenn einmal die Mugen von Dubigfeit, mo nicht vom Schlafe übermaltigt nachgaben, fo mußte fie fie boch gleich wieber öffnen, um ben Schrecwilbern au entfliehen, welche fie noch mehr im Schlaf, als im Bachen peinigten. Dercella fcwebte

mehrere Tage in diefem Liebesmahnfinn, bis Affirbo, beffen Beilung fortichritt, in fein eigenes Saus binubergebracht murbe. Er hatte oftmals in ben Augen bes Rindes Zeugnisse mehr von Liebe als von Mitleid gelesen; aber felbit noch unerfahren verbannte er alle biefe Gebanten, welche ihn überzeugen fonnten, bag er geliebt fei, als fundhaft. Angelockt jeboch von ben Reizen jener Schönheit, welche jebe Ruhnheit entschulbbar machen fann, und noch immer ju Saufe gehalten, um feine Gefundheit fich erft wieber befestigen ju laffen, wich er nicht von einem Fenfter, welches nach ber Wohnung ber Dercella hinüberging. hier wurde er leicht von ihr entbeckt, welche, von taufenbfacher Liebesungebulb getrieben, nichts anderes wunschte, als ihn ju feben. Sie fand ein Mittel, ein Kenfter bem ihres Geliebten gegenüber ju öffnen, welches von ber Gifersucht ber Mutter mit autem Borbebacht mat verschloffen gehalten worben, und hatte nun Gelegenbeit, ihn nach Bergensluft anguschauen, nicht aber noch, ihn zu fprechen, benn baran verhinderte fie entweder ihre eigene Sittsamfeit ober bie Rurcht vor ber Mutter. Auch er war vor lauter Liebe stumm geworben und trug alle Berrichtungen ber Bunge auf bie Augen über. Enblich aber gewann er es über fich, einem Blatte feine Leibenschaft einzuhauchen, und schrieb alfo:

#### Mein Fraulein!

Die Liebe, welche mir gewaltsam die Junge feffelt, bewegt mir jest mit berselben Tyrannei die hand. Sie zwingt mich, mit diesen Zeilen euch die langst eingegangene und mit den Augen beschworene Lehenspflicht meines herzens zu beurkunden. Es brauchte wol große Gewalt dazu, um mich zu einer Erklarung zu bewegen, welche in Anbetracht der Vortrefflichkeit eures Verdienstes nicht anders als verwegen genannt werden kann. Die Schönheit, welche ein Abglanz ist des göttlichen Lichtes, verschmäht es, mit gemeinen Worten der Wenschheit verehrt

und angebetet zu werden. Ich weiß das ganz gut, aber es ist nicht in meiner Gewalt, anders zu handeln. Genehmigt denn, o Schöne, diesen Ausbruck eines Herzens, das sich mehr eurer Herrschaft rühmt, als seines eigenen Wesens. Bekräftigt mit eurer Antwort die Hossungen, welche, wie ich weiß, im Stande sind das Leben zu erhalten eures innigst ergebenen und verbundenen

Affirdo.

Dhne Schwierigkeit forberte er biefen Brief in bie Bande Dercella's, benn er pafte die Gelegenheit ab, wo fie unter bem Kenfter ftand, um ihr ihn zierlich in ben Bufen zu schleubern. Das Dabchen, nicht weniger neugierig, als verliebt, verabschiedete fich mit ben Augen und lief hinmeg, um ihn zu lefen. Bahrend aber ihre gange Seele auf jenen Bugen haftete, mertte fie nicht, baß fie von ihrer Mutter beobachtet mar, welche in jebem Augenblick bie ganze Thatigkeit ihrer Tochter ihrer Beobachtung und Genehmhaltung unterworfen wiffen wollte. Die erfte Regung bes Unwillens Gubofia's ging babin, ihr ben Brief aus ber Sand ju reißen, und fie fügte dazu fo viele Scheltworte und Drohungen, daß bie Thranen und Seufger nur bie geringften Beugniffe für Die Marter Dercella's maren. Der Berluft biefes Blattes aber, welcher ihr fur ihre Liebe und ihre Soffnungen Schiffbruch prophezeite, mar bas größte ihrer Leiben. Eudofia verließ fie in einer Flut von Thranen und zog fich in ein anderes Bimmer gurud, um ben Brief gu lesen und auf die Spur zu kommen, wie er in ihre Banbe gelangt fei. Raum bemertte fie, baf er von Affirdo mar, ale in ihrem Bergen taufend Gebanten fich gu freugen begannen. Jugend und Schönheit bahnten bem Berlangen ben Weg, um Befig zu ergreifen. befiel sie Reue, so viele Jahre ihr Leben hingeschleppt gu haben, ohne es zu genießen. Rur ein eitler Schein feien alle Freuden außer benen, welche die eheliche Liebe bereite. Auf ber andern Seite ward sie unschlüssig durch die freien Urtheile der Welt über einen dreizehn Jahre lang verzögerten Entschluß. Sie hegte Beforgnisse megen der Verwegenheit ihrer Tochter und des zarten Alters des Assirbo, und überlegte, wenn sie zu einer zweiten Berbindung schreite, nachdem sie so lange die erste beweint, so heiße das nichts anderes, als sich den freien Außerungen der Öffentlichkeit bloßstellen und vorsäglich ihre Freiheit aufgeben. Da jedoch in unsern Neigungen diesenige Seite die Oberhand gewinnt, welche vorzugsweise von den Sinnen beherrscht wird, entschloß sie siebe Assirber jeden andern Verlust zu wagen, als die Liebe Assirbo's zu verlieren. Sie ergriff daher die Feder und schrieb im Namen ihrer Tochter also:

#### Affirdo!

Wer bem erften Angriff weicht, zeigt um fo beutlicher bie eigene Schmache und fann bem Berbacht ber Reigheit und Nichtswürdigkeit nicht ausweichen, welche viel eber Sag, ale Liebe verdient. Dennoch aber fann, wer mahrhaft liebt, fich nicht verfiellen. Die Liebe ift ein Reuer, bas, je mehr es unterbruckt wirb, mit befto größerer Gewalt wirkt. 3ch erflare euch baher burch biefen Brief, daß ich euch von ganzem Herzen liebe, und daß, mare mir nicht ber 3weifel hemmend entgegengetreten, eure Beringschatung auf mich zu gieben, euer Schreiben mir nicht hatte zuvorkommen follen. Wenn ihr alfo beabfichtigt, unfere Liebe burch bie Che gur rechtmäßigen gu machen, fo erwarte ich euch biefe Racht an ber Gartenthure, die ihr angelehnt finden werbet. Wo nicht, fo verbannt eure Gebanken als tollfuhn, und vertreibt ihnen die hoffnung, mich je zu besiten.

Dercella.

Diefer Brief wurde vorfichtig bem Affirdo in die Sande gespielt, erregte aber, statt ihn zu erfreuen, in

feiner Seele eine Bermirrung von Gebanten, welche ihm ame alle Rube raubten. Sei es Unerfahrenheit in Angelegenheiten ber Liebe, ober bag er fich fo ohne Binbernif ben Befig diefes Schapes von Schönheit angeboten fab, ben er um fo hoher achtete, je größer ihm die Schwierigfeit schien, ihn zu erreichen, turz, er gestand sich felbst feine Reue barüber, fo weit gegangen zu fein. er ohne festen Entschluß sich von tausend Zweifeln betampfen ließ, tam ju ihm auf Befuch ber Graf von Bellombra, ein Jüngling von hoher Geburt, aber von geringem Bermogen. Gleich beim Gintreten bemertte er. daß Affirbo irgend etwas Unangenehmes begegnet fei, und er erfundigte fich baber mit außerordentlicher Angftlichkeit nach der Urfache feines Unmuthes. Affirdo, welcher ebenfo leicht zum Unwillen zu bewegen mar, als bazu, feinen Unwillen zu offenbaren, theilte bem Grafen alle Grunde mit, welche fein Gemuth in Unruhe verfesten, und bat ihn, als Freund ibn mit feinem Rath auf ben beften Entschluß zu leiten. Der Graf, welcher fich alsbald überzeugte, bag bies eine Gelegenheit mare, feine Berhaltniffe emporzubringen, und für fich felbst nach dem begehrte, mas das Gefchick Andern anbot, ermahnte Affirdo, ben Ginladungen eines Madchens fein Gehor zu ichenten, das eher Berachtung, als Liebe verdiene, da fie so bereitwillig sich bem Berlangen eines Liebhabers preisgebe.

Wenn sie bei Nacht einen Mann einläßt, sagte er, von bem sie nur voraussest, daß er werde ihr Gemahl werben wollen, so zeigt dies klar, daß sie auch andern Zutritt gewährt hat.

Auch sei er noch nicht gang von seinem Unfall wiederhergestellt und wurde somit Gefahr laufen, sich zu verberben, wenn er, den sinnlichen Gelüsten folgend, die Einladung hätte annehmen wollen. Diesen Grunden fügte er noch so viel andere bei, daß sie, vereint mit der geringen Lust Assirbo's selbst, ihn zu den Entschluß brachten, das Unternehmen gang aufzugeben, um so mehr, da nur

ungern und fchwer feine Mutter ihm auszugehen erlaubt hatte. Der Graf verabschiebete fich turz barauf unter bem Bormand von Geschäften und ale bie Racht tam, stand er schon an ber Gartenthure Eudosia's, welche ihn mit offenen Armen empfing, in der Meinung, es fei Affirdo, mabrend er feinerfeits nicht minder in der Annahme getäuscht war, es fei Dercella. Nach einigen furzen Begrüßungen mit gebampfter Stimme, ba beibe erkannt zu werden beforgten, zogen fie fich, ohne Licht au feben, in ein Gemach im Erdaeschoffe guruck, wo fie auf einem tostbaren Pfühl ben Sinnen freien Spielraum gemahrten, die Fruchte ber Liebe ju genießen. Unterdeffen glaubte Dercella ihre Mutter nicht in Wolluft, fondern in Schlaf verfentt; fie verließ baher ihr Bette, bas ihr verhaft geworden mar, weil es ihr die Ruhe verweigerte, und trat an bas Renfter in bemfelben Augenblide, wo auch Affirdo von nicht geringerer Unruhe getrieben bahin tam. Dercella flieg bin und wieber einen Seufzer aus, theils wegen ber von der Mutter erdulbeten Schmahung, theils weil fie bas Enbe ihrer Liebe herbeimunichte, ba fie einen fo ungludlichen Anfang genommen hatte. Affirdo in ber Uberzeugung, diefe Seufzer tommen baber, bag er ihrem Anbringen nicht entsprochen habe, that fich Gewalt an und fagte zu ihr: Dein Fraulein, ich weiß nicht, muß ich mich über bas Gefchick beklagen oder über meine Unwürdigkeit, daß ich die Gunft der Liebe nicht empfangen fann.

Dercella glaubte, er wolle ihr barüber Bormurfe machen, daß sie ihm nicht geantwortet habe, und versetet: Die Liebe ift größer, als alle Dinge, und wenn sie in meinen Erwiberungen sich selbst unähnlich ist, so kann ich barüber nur das Geschick anklagen, welches will, daß ich ohne Hoffnung liebe.

Er antwortete: Es gibt teine Liebe ohne Hoffnung, benn an ihr allein erkennt fie ben mahren Bestand ihres Wefens.

Und was wollt ihr, fuhr fie fort, baf ich hoffe, wenn alle Unfalle fich zu meinem Schaben vereinigen, um mich in Berzweifelung zu fturgen.

Er verfeste: Wenn euch volle Gegenliebe ju Theil wirb, reicht euch bas alfo nicht hin, in euerm Bergen

eine volltommene Rube zu befestigen ?

Aber wer versichert mich beffen, fügte fie bei, ba bie Berfprechungen ber Liebenben gemeiniglich bas Spiel ber Winde finb?

Ich, fiel Affirbo ein, indem ich mich gang euch weihe. Das find Worte, sagte Dercella, welche in der Luft gerfliegen, wie sie baraus gebilbet find.

Ich wurde fie gern mit ber That bekräftigen, antwortete er, wenn ich glaubte, nicht wegen meiner Ruhnheit bestraft zu werben.

Und wie murbet ihr bas anstellen? fragte fie.

Ich möchte, erwiderte er, auf einem Brette in euer Zimmer hinüberkommen, um unfere Liebe zu Ende zu führen und mein Serz zu retten von dem Schiffbruche der Soffnung und ber Aurcht.

Dercella hielt ein wenig inne, als mare fie im Zweifel, ob fie biefes Anerbieten abweifen ober annehmen folle. Sobann fagte fie zu ihm: Auf einen fo wichtigen Borfchlag habe ich nicht ben Duth, fo plöslich zu antworten.

Er, welcher durch die Rraft der Liebe alle Furcht in einem Augenblide von sich geworfen und sich in einem keden Aufraffen angekleidet hatte, welches noch größer ward, da er sich so übermäßig geliebt sah, verseste ihr: Wer so vorsichtig sein will, liebt nicht. Liebe läßt keine langen Überlegungen zu und in Liebesangelegenheiten geht alles verloren, was verschoben wird. hier ift kein Mittelweg; entweder mußt ihr meinen Vorschlägen beistimmen, oder bekennen, daß ihr nicht liebt.

Dercella antwortete: Wiewol mein Berlangen, bie eurige zu werden, bei weitem größer ift, als ich auszubruden vermag, so werbe ich boch niemals sagen, daß

ihr euch entschließen sollt, burch biefes Fenster herübergutommen, um nicht ebenso meinen guten Ruf wie euer

Leben in Gefahr gut fegen.

Affirbo überlegte, bag biefe Borte eine Ginlabuna enthalten, wenngleich fie als Beigerung erscheinen, legte ein Brett hinüber an Dercella's Kenfter und fam in ihr Bimmer. Rach einigem verftellten Unwillen mit Abweifungen, welche in der That einluden, befriedigte fich Dercella und ließ ihn bie Fruchte pflücken, nach welchen bie Liebenden fich fo fehr fehnen. Unterbeffen hatte Eudofia einigermaßen bem Rigel Genuge gethan, welcher feinen höheren Urfprung tennt, als die Sinnlichfeit. In Beforgnif, ihr Thun möchte belaufcht werben, überließ fie ben Grafen ber Ruhe und burchfpahte mit leifen Tritten bas gange Saus. Bulest tam fie an bas Zimmer ber Tochter gerade in bem Augenblicke, wo unter lautem Gerausche nedischer Ruffe bie Liebenben fich zu neuen Unternehmungen der Luft vorbereiteten. Es erschien ihr auffallend, daß ihre Tochter in fo gartem Alter Die Rectheit gehabt habe, fich ben Umarmungen eines Liebhabers preis-Doch war fie ber Meinung, bag Berirrungen ber Liebe alles Mitleib verbienen, und ba fie fich auch deffelben Bergebens ichulbig fühlte, beichloß fie bei fich felbft, die fremben Kehltritte zu überfehen, um ihre eigenen nicht zu entbeden. Deffenungeachtet hatte fie gern in Erfahrung gebracht, wer ber Buble ber Tochter fei, um zu sehen, ob sie durch eine würdige Wahl ihren unbefonnenen Entschluß einigermaßen zu Ehren bringe. Raum aber hatten ihre Augen den Affirdo erblickt, als fie, getaufcht von dem Bahne, es fei ihr Liebhaber, fich gang ben Furien hingab und ausfah, als mare fie von einer Legion bofer Geifter geveinigt. Sie zerschlug fich bas Gesicht, raufte sich bas Saar aus, pochte fich an die Bruft und unterließ feine Augerung, um ihren Unwillen tund zu thun und ihren Schmerz auszuhrucken. Enblich erklärte fie unter Schmabungen und Bormurfen ihre

Leidenschaft und sprach: Treuloser, nachdem du die Mutter genoffen hast, kommst du um die Unschuld der Tochter zu besteden? Warum hat doch Natur und Glück diesen Verruchten, diesen Betrüger so liebenswürdig gebildet? Sind das die Versprechungen, die du kurz zuvor mir gemacht hast? Sollen diese Verräthereien dein Gelübde bekräftigen? Dhimmel, deine Bewegung ist unnüg, dein Einsluß ist blind, wenn du nicht deine Blige schleuderst auf diesen Gottlosen, diesen Verräther, diesen Tempelschander!

Als Dercella diese Worte der Mutter hörte und sich von Assudo hintergangen glaubte, erhub sie ein so lautes Geschrei, um ihren Schmerz auszudrücken, daß sie auch Geschöpfen ohne Bewußtsein hätte Mitleid einstößen sollen. Sie sagte: Warum, du Grausamer, die Einfalt, die Unschuld eines Mädchens verrathen? Warum mich mit einem Berrath betrügen, der um so sluchwürdiger ist, je mehr er die Masse der Liebe trug? Wo, wo, du Berruchter, haft du ein so unmenschliches Versahren gelernt, ein Versahren, das nicht einmal die Thiere befolgen, welchen von dem Himmel keine Bernunft zu Theil geworden ist? Mutter, verzeih dieser Leidenschaft, die nicht daran bachte, mit ihrem Sinnentaumel das Recht der Ratur zu kränken, noch die Freuden derjenigen zu beeinträchtigen, die mir das Dasein gegeben hat.

Sie hatte noch mehr gesprochen, wenn Affirdo, welcher bis baber unbeweglich wie ein Stein geblieben war, sie nicht unterbrochen hatte mit den Worten: Derrella, wer an meiner Treue zweifelt, der kann auch zweifeln, daß er lebe. Ich erklare mich für den eurigen und erbiete mich, das Beugniß meiner Rede mit der Ehe zu bekräftigen, gegen welche von meiner Seite keine Berzögerung flattsinden wird, als diesenige, welche aus

euerm Billen entfpringen fann.

Eudofia's Unwille wuchs bei biefen Borten noch mehr. Sie verboppelte ihr Schreien und lief hingu, um mit

ihren Sanden dem Berlangen ihrer eigenen Leidenschaft gu genügen. Der Tochter aber ließ bie Liebe nicht fo viel Gebulb, baf fie Affirbo befchimpft feben tonnte, ohne ihn ju vertheidigen. Sie fchlug fich ine Mittel, um bie Mutter zu beruhigen; ba biefe aber mit jedem Augenblicke fich mehr argerte, war fie nahe baran, einem unfinnigen Entschluffe Raum ju geben, hatte nicht bie unvermuthete Ankunft bes Grafen fie gurudgehalten und verstummen gemacht. Der Graf hatte einige Beit ungedulbig auf die Rudfehr ber Geliebten geharrt, ba er fie aber nicht wieber erscheinen fah, bas Bimmer verlaffen, um fie ju fuchen, nicht ohne Ahnung, diefe Bergogerung möchte bas Beichen irgend welches Unfalls fein. Raum hatte er bas Gefchrei gehört, welches feinen Berbacht und feine Beforgnif gar febr befraftigte, als er ploglich in bas Zimmer eintrat, mo Eudofia mit Rragen und Beifen ihre Buth und ihren Unwillen fühlte. Alle waren erstaunt über biefe Erscheinung, bem Grafen aber ftanden die Saare zu Berg bei bem Anblick Affirbo's. Da gewann Eudosia Beit, ihn zu fragen, wie er in biefem Saufe Butritt gefunden habe. Er antwortete: Auf bie Ginlabung Dercella's.

Das lügst bu, antwortete bas Mabchen. Rein Mann lebt- außer Affirbo, ber sich meiner Ehre ober meiner Liebe berühmen könnte.

Diese Lügen, versete er, sind aus bem Munde eines Mädchens teine Beleidigung, dumal, ba biese Züge euch schuldig erklären.

Bei diesen Worten zog er den Brief hervor und wollte ihn lefen, wurde aber von Affirdo unterbrochen, welcher fprach: Treuloser Freund, mir gehört dieser Brief.

Allerdings, fügte der Graf hinzu; aber da ihr euch geweigert habt, hierher zu kommen, habe ich eure Stelle eingenommen und sie genoffen unter dem Bersprechen der Ehe.

Sonach, antwortete Affirdo, wird Dercella zwei Manner befommen, ba auch ich fie genoffen habe unter

demfelben Bormand.

Eudofia mertte, bag fie getäuscht mar, mahrend fie taufchte, und ba fie nicht munschte, bag bie Beröffentlichung diefer Borfalle mußigen Kreifen gur Unterhaltung biene, fagte fie jum Grafen und ju Affirdo : Deine Berren, wenn ihr mit ritterlichem Banbeln euer gegebenes Cheversprechen aufrecht erhalten wollt, fo bin ich bereit ju veranftalten, daß jeder biejenige gur Frau befomme, die er genoffen hat.

Ich, verfeste ber Graf, bestätige, mas ich versprochen habe, und halte mich baburch für geehrt.

Daffelbe fagte Affirbo, wiewol beibe mit großem Arger, ba fie mußten, bag Dercella boch nur einem angehören konne. Das Bunber horte aber auf, als Eudofia entbedte, fie habe ben Brief gefchrieben und habe fich bem Grafen hingegeben unter ber Borausfegung, es fei Affirbo. Der Graf, ba er ja feinen 3med reich zu werben erreichte, machte feinen Unterfchieb zwischen Mutter und Tochter und bezeugte fich zufrieden, und fo beschloffen fie bie Sochzeiten, indem fie mit all-gemeiner Beiterteit zu erkennen gaben, daß sinnliche Liebe, wofern fre nur nicht bas rechte Dag überschreitet, ftets ein autes Biel erreichen wirb.

## XL. Federico Malipiero.

1641.

### 123. Die Herzogin von Belprato.

(Accad. incogn. 1, 18.)

Unicea, eine Dame von hobem Stande, ward unter vielen Sofbamen von ber Bergogin von Belprato zu bem Amte berufen, mit ihrer Dilch ihre wunderschöne Tochter zu ernahren. Sie mar gang Gifer und Tugend und flöfte im Berlaufe ber Beiten ber Infantin Sitten ein, wie fie ihrem hoben Stande und ihren großen Salenten angemeffen maren. Dann aber, als fie in bem Unwetter biefer immer fturmbewegten Welt bie Gefahren bes Schiffbruches erkannte, jog fie fich jurud, um ben Reft bes Lebens in ber beitern Rube eines Kloffers augubringen. Mit ber Entfernung diefer Dame ging bas Gluck ber Pringeffin zu Grabe; benn als ber Glang ihrer Gegenwart geschwunden mar, blieb ber himmel ihrer Freuden obe, wenn je eine Solle, wie jener von einer hollischen Furie, wie jene Bergogin, beherrichte Sof, zu einem folden Bilbe, wie zu irgend einem Genuffe Beranlaffung geben tonnte. Die Sprache bietet teine Ausbrude, welche im Stande maren, die Strenge und bas entfesliche BBefen zu schilbern, womit fie biefe ihre Tochter qualte. Jeben Lag nahmen ohne allen Anlag die Bormurfe und Scheltworte gegen die Ungluckliche ju, und wie die Unschuld ihrer Sandlungen diese Barte und Robbeit nicht verbiente, fo machten auch bie Chrerbietung ber moblergogenen Tochter und bie Gebuld, ihr naturliches Wefen,

baß fie jedem Sturme ber mutterlichen Buth mit Bescheidenheit und Untermurfigfeit widerstand. Die marb ihr verstattet, bas fleine Gemach zu verlaffen, in beffen Banben fie wie lebendig begraben lag und wie bie Ruh bes Rupiter von hundert Augen ber Sofleute und Rofen bemacht marb. - Sie ertrug biefe Thrannei ihrer Mutter wie eine zweite Danae mit folder Ginfchrantung, baf fie fich funfzehn Sahre lang fur einen Maulmurf halten fonnte, ber nicht jum Anblid ber Sonne gelangt. 3ch kann euch nicht topographisch den Rif ihres Zimmers vorlegen; aber es läßt fich genug baraus abnehmen, baß es nur mit einem einzigen fleinen Renfterchen verfeben mar und amar so hoch oben, daß es nur zum Eindringen bes Lichtes bienen konnte und jeder, ber nicht ein Dabalus gemefen mare, fich außer Standes fab, ba binein au ge-Die Bergogin ließ es überbies noch burch ein gang enges Gifengitter vermahren, als mare bie Pringeffin eine neue Daphne, Die, weil fie fich vor ben Bubringlichfeiten Apollo's geschüpt hatte, auf den Glang ber blonben Loden bes Sonnengottes immerbar verzichten mußte. Sier ward fie genahrt von ber Dilch Unicea's, wuchs auf in ihren Armen und lernte die Tugend, welche ihr ber Berftand jener Frau einfloßte. Gie fonnte fich wol ruhmen, ihrem Stande angemeffen erzogen zu fein, benn ihre Beisheit unterrichtete fie fo weit, baf fie ohne an errothen mit jeder ihres Gleichen berhandeln founte, ungeachtet fie nie an Sofen aufgetreten mar und nie Belegenheit gehabt hatte, von Staatsangelegenheiten gu reben ober fie zu betreiben; mogegen anbere ihres Gleichen in ihrer Rindheit ichon barin geubt werben, woraus bie bewundernswürdigen Roniginnen und Fürftinnen entfteben, die das Frauengeschlecht als tauglich zur Kührung der Scepter barftellen. Rurk, bie Amme, welche auf bem ffürmischen Meere ber unerträglichen Strenge ber Berzogin umbergeworfen warb, eilte wie ein guter Steuermann nach bem Safen ihrer Rube; bort verließ fie bie

Prinzeffin und lentte bas Vordertheil ihres Schiffes nach ihrem Billen, die Pringeffin aber blieb in bem Gebrange ienes Engraffes, ergriffen von einer Schwermuth, Die nicht zu beschreiben ift. Sie bemeifterte fich jeben Tag mehr ihres gangen Befens, zumal ba die Bergogin, fatt fie au troften, fie über biefen Rummer heftig tabelte, ihn als Schwäche hinftellte, fie fcmachherzig fchalt und ihr Beimorter gab, wie Dtabchen, bas unwurdig ift, als Tochter eines fo helbenmuthigen Fürften geboren gu fein, wie ihr großer Bater mar; menn fie nicht mit taiferlicher Sochherzigkeit im Stande fei, fich unbesiegbar darzustellen von ben Schlägen bes Unglude, und fich nur gur Trauer fabig zeige, fo fei bies bas augenfälligfte Beichen eines gemeinen Bergens. Bebe, folche Scheltworte maren bie Pargen, bereit, ben Kaben ihres Lebens abzuschneiben. Sie fah fich in ben Armen ber Leiben noch unterbruckt von der Sarte ber Mutter, bie ben Rinbern Sonig und Bermuth ift; ihr mar es ein fortwährender Bumachs ihrer Qual. Alle Tage faßte bie Schmermuth festeren Buf in ihrem Gemuth; ein Bollwerk bagegen war in ihren Leiben faft unmöglich, wie bas eine natürliche Schwäche folder menfdlichen Lage ift. Dann marb Diefes ihr Leiben um fo bosartiger und herrischer, je weniger fie bei ihrer Einsamkeit und Abgeschiebenheit ihre Schmerzen jemanden mittheilen konnte und je weniger ihr bie Soffnung blieb, von jemanben getroftet zu werben. So ging es also mit ihrem im Bergen verborgenen Rummer wie mit bem Schiefpulver, bas, je verschloffener es ift, um fo heftigere Ausbruche veranlagt. Go ging ihr am Ende ber Gefchmack an Allem verloren, haflich wurden alle Reize, wie folche ja nie gang von einer Jungfrau entfernt find, wenn fie auch nicht gang ichon beigen tann. Sie legte fich zu Bette und war von einem tobtlichen Fieber befallen. Jest begann die Bergogin ihre Mutter au bereuen, daß fie fie fo fchlimm behandelt hatte, nicht etwa, weil fie fur ben Gegenstand ihrer Dishandlung

Mitleid fühlte barüber, daß sie ihr zu streng gewesen mare, benn ihre immer milbe, ichredliche Ratur mußte Sitten und Wefen nicht ju anbern, fonbern weil die Runde von ihrem Jammer fich in der Stadt verbreitete, bie großen Senatoren und Patricier fich laut mieliebig außerten gegen die Barte ber Bergogin und weil der geflugelte Ruf ben Weg unter bas Bolt gefunden hatte, welches in nichts Dagigung befist, woburch benn ber Pobel veranlagt mard in aufrührerischer Beise offen bavon zu reden, man werbe die Mutter fur ihre Berbrechen bestrafen. Sie ließ sie baher alsbald in eines ber reichsten und wohlausgeruftetften Bimmer bes Palaftes in einem pruntvollen Bette tragen und bort von allen Arzten ber Stadt und fo viele fie fonft von auswarts haben tonnte, behandeln, um fich wieder beim Bolte in Gunft zu fegen. Diefe Anderung des Aufenthaltsorts mar ein wirkfames Beilmittel für bas Gemuth ber franken Infantin, benn nicht nur die Schonheiten, welche die Strahlen ber Sonne beleuchteten, fondern auch allerlei anmuthige Gefprache, bie fie mit einigen Soffrauen führte, bienten ihr zu wefentlicher Erleichterung, wenn gleich die Reben ber Frauen, welche fie befuchten, fich auf einen fo engen Rreis beschränften, bag faum bas mit ber Bunge gum Abschluß gebracht werden konnte, mas das Berg im Sinne hatte, benn die Bergogin beobachtete jebe Beberbe, fam manchmal ins Zimmer und verbitterte wie Galle mit ihren barichen Worten alle Sufigteit, Die ihre Tochtet von andern, die ihr Unglud bemitleibeten, empfangen hatte. Sie mar fo abgemagert, baf fie einem Tobtenbilbe glich. Deshalb manbten bie Arate mit allem Rleife" Mittel gegen bas melancholische Temperament an und perficherten der Mutter felbft, Die Seelenfrantheiten merben nur geheilt burch Erheiterung bes Gemuthes; fie halten es baber für weit beffer, ihr jedes Bergnugen gu perschaffen, ale bag fie fie mit Arzneien qualen. Bergogin versprach ben Gesundheiterathen ber Dahin-

fiechenden, fie wolle fich ihr voll Buneigung zeigen. manchmal trat fie allein ju ihrem Bette und nannte fie beifend mit ihrem lieben Scheltnamen, fodaf in einem Augenblick alle Fortschritte der Gefundheit wieder verloren gingen, die fie burch bie Gefprache mit ihren Freundinnen gemacht hatte. Das übel griff wie Feuer, worein DI gegoffen wirb, taglich gewaltiger um fich. Die Arate verameifelten an ihren Umftanden und riethen, um bas lette Mittel zu versuchen, burch angenehme Mufit und Gefang auf die Biederherftellung ihrer Gefundheit hinzuwirken. Die Bergogin ergriff biefe Musfunft, mehr, um fich gegen bas Murren ber Leute gu vermahren, als aus Freude über bie Ausführung, benn fie wußte, bag man, um Dufit zu machen, Manner gulaffen mußte. Ihr, bie von biefer Juno wie eine neue Jo bewacht ward, wiewol fie nur noch aus Saut und Knochen bestand, wurde faum biefe Art von Beilung gestattet. Durch Ginlabungeschreiben, welche nach allen Seiten bes Staates ausgingen, marb eine Bereinigung ber geachtetsten und ausgezeichnetsten Dufiter vielleicht unferes gangen Sahrhunderts jufammengebracht. Bette war von einer weißen feibenen Sulle bergeftalt umgeben, baf fie, ohne von jemanden gefehen zu werden, alle Gegenstände ins Auge faffen tonnte, Die fie mit Gefang umgaben. Taufend Inftrumente, wenn man ben Ausbrud erlauben will, machten bie lieblichfte Dufit. Nicht nur bie lieblichften Schmane, fonbern zugleich locenbe Sirenen ftrengten ihre Rehlen an. Die balb epifche balb Inrifche Musit fuchte die Art und Beife, wie ihre Rrafte gehoben werden fonnten. Aber wer weiß nicht, daß biefe Art von Unterhaltung freudig ift bei den Beitern und traurig bei ben Schwermuthigen. Alle die fostbarften Stimmen waren ihr zuwiber, und alle, wenn auch noch fo harmonifchen Tone verurfachten ihr bittern Uberdruß, und wenn nicht zu ihrem Glude ber feinfte und gebilbetfte Schuler Apolls, als die andern fcwiegen, in iener

Racht noch gur Guitarre eine Barcelette gefungen batte, fo mare fie tros allebem gestorben, mabrend fie (ein Bunder Amore!) tros ihrer Bunde neu auflebte und ihre entschwundene Gefundheit wieder erlangte. ichneeweiße Schwan (benn biefen Beinamen muß ich ihm geben, ba man in ber Reinheit feines Glaubens bas Bild feines spiegelglatten herzens erblickte) war der Sohn bes Markgrafen von Monteingemmato ihres Bafallen, ber mit folder Rraft gemiffe furz abgestoßene Berechen auszudrücken verstand, dag er mit offener Gemalt die Dacht bes Tobes gurudbrangen und bie Seele, bie ichon auf ben Lippen der Prinzessin schwebte, in ihren inneren Sie jurudiciden tonnte, wo die erstarrten Glieber bann von neuem an bem Lebensfeuer Theil nahmen, bas fich nach allen Seiten verbreitete und allen Theilen bes Leibes wieder ihre bahinschwindenden Rrafte verlieh. 3ch barf nicht die Beschaffenheit biefes Beilmittels verschweigen, bas ihr, ich fann wol fagen, bas Leben fchentte, benn ich wurde allzu fehr das Munderbare des Vorfalls geringfchagen, wenn ich aus Tragbeit es in ber Seele biefer Reber begraben fein ließe. Der befcheibene Apollo ergriff die Guitarre und feine Ringer machten einige Läufe auf ben Saiten mit folder Anmuth, bag es ihr wie Rektar und Ambrosia vorfam, wodurch ihr von allen zuvor befchriebenen Leiden gang verbittertes Gemuth wieder fuße Lippen befam. Seine Sand machte viele Laufe auf bem Instrumente und baneben, als wollte er ber Kieberkranken völlige Benefung verschaffen, entfandte er, wie wenn bas Archiv ber Dufen sich öffnete ober eine Balfambuchse aufbrechend ihre Dufte ausströmte, klangvolle Tone als Begengift für bas, mas ihr am Leben gehrte. Die liebealühenden Verse murben von einer so holden Melodie begleitet, bag, wenn ihr Berg von Marmor gemefen mare und von Sandstein, es nothwendig hatte aufthauen muffen. Diefer für ihre Gefundheit fo beilfame Gefang gereichte ihr zur innigsten Befriedigung und ihrem Leiben zur

Abhilfe. Sie verschloß ihre Ohren nicht mit Bache, wie Uluffes that, fondern nahm die Lodungen ber Sirene begierig auf, welche, wenn ihre Unterhaltung einschläfernd wirkte, damit nur zu ihrem Glud und ihrem Wohle Auf einmal fühlte fie fich emporgehoben aus beitrua. ber schwermuthigen Stimmung und wie bie Erbe, die verhartet und verharscht ift burch die Raubeit einer eisigen Bitterung, in ben marmen Strahlen einer Krublingesonne fruchtbar ihren Schoof öffnet und Krauter und Blumen zeugt, fo marb auch ihre im Leiben verfteinerte Seele beim Ton ber Liebessufigfeit gang getrantt von bem Nettar biefer theuern Erinnerungen und fabig einer ehrbaren Liebe. Wie ber Mond hinter einem Wolfchen versteckt, schaute sie in ihren schneeweißen Schleier gehüllt ungesehen auf ben Glang bes ichneemeißen Schwans, ber, wie ohne allen Gedanken an ihre Person die Berfe gefungen hatte, um Gelegenheit ju finden, fie ju troften. Amor ift ein Bunderthater! Alebald brang er wie Stahl auf ben Magnet barauf los, fodag nie mehr von ben Blattern feiner Gebanken die Buge ihrer Solbfeligkeit zu verwischen maren. So malte fein Wille in feiner Phantafie bas Bilb jenes Gesichtes, fobag weber Entfernung, bie boch fonft bas Bergeffen ber Liebe zu fein pflegt, noch die Beit, welche alle Dinge zerftort, als Wiberspruch gegen jenes Bebachtnif bienen konnten, bas fie in hochfter und beharrlicher Treue bem Markgrafen, ihrem herrn widmete. hierin finde ich die Ansichten berer feineswegs bestätigt, welche bem Amor ben Namen eines Graufamen beilegen ober als die Quelle peinvoller Leiben barftellen, benn fobald fie all ihre Gedanken ihrem Theuern überantwortete, mard fie emporgehoben aus bem Dunfte ber Schwermuth, ihr Geift fühlte fich ftarter, muthiger, fie hoffte eines Tages mit bem Beiftanbe ihres hochften Gutes Schut zu finden gegen die Strenge ihrer Mutter und mit größerer Standhaftigfeit und geringerer Betrübniß fügte fie fich barein, ihre harteften Worte ju ertragen.

Die für fie so gluckbringende Zeit ber Abendunterhaltung mar nun vorüber, die Sanger verliegen ihr Bemach, die Schleierwolfe um ihr Bett her fcmand, alle Damen bes Sofes tamen herbei, fie ju troften, und ba fie fie fo ploglich wieber emporgekommen faben, maren fie gang erstaunt, nicht weniger, als die Bergogin ihre Mutter felbst, welche nicht umbin konnte, ihrer Tochter ihre größte Befriedigung ju bezeugen. Sie fühlte indeffen im Innerften bas einmal angefachte Liebesfeuer merklich fich ausbreiten, fie tam fich vor wie ein Salamander, ber fich in ben Flammen nahrt; vielleicht fam nur von ben Gluten dieses Brandes, ber so schwer zu verbergen ift, jener Mennig und Binober, ber ihre Bangen farbte und fie icon und ber Genesung auschreitend aussehen machte. Ihr noch nie an Liebesregungen gewöhntes Gemuth fühlte fuß ein Bild fich einpragen, bas nie wieber verlöscht murbe. Bang beschäftigt in ihrem Beifte mit ber Betrachtung ihres Gebieters, ging ihr Gefchmad voll Liebe in folche Gebanten ein, und fie mertte in turgem, daß Amor eine fehr große Gewalt besigt über unfere Refaungen, benn taum mar er geboren in ihrem Bergen, fo triumphirte er ichon ftolz und fiegreich. fühlbaren Befferung beschloffen die Arzte, man folle mit ben Beilmitteln ber Borte fortfahren, nämlich mit ben Unterhaltungen ber Musit, und alle andern Rrafte, bie ber Kräuter und Steine beiseit laffen. Oftmals marb ihr vergonnt, die Stimme ihres holbseligen Schmanes zu hören, oft fcmachtete fie bei feinem Unblick barnach, ihn wie eine andere Leba in ihrem Schoofe zu hegen. So ward fie mit Ambrofia gespeift im gangen rauben Berlaufe einer eifigen Jahreszeit. Als die Malerin ber Biefen anfing auf ben Kluren und auf ben Bergen Die grunen Geburten ihrer fruchtbaren Ratur gu bilden, festen die Arate in ihrem Rathe feft, um fie vollends ju ihrem fruheren Wohlbefinden jurudjuführen, muffe man fie aus ber Refident hinmeg nach irgend einem

unterhaltenden Landaute bringen. Belche milbere Luft, welche anmuthigere Berffreuung, welche blumenburchwirftere Garten fonnte es geben in unferem Bergogthum Pratofiorito, ale bie von Monteingemmato? In ihnen entfaltet pruntenber, ale in ben Barten ber Phagten, lieb. licher, ale in ben Balbern von Saba, die Ratur ihre wunderbaren Reize. Ebendahin ward von den hochften Damen bes Sofes, ber alten Fürftin von Roccapolita und ber Grafin von Mirabello bie verliebte Genefenbe geführt und fehr gut bewacht, mas ihnen bie Bergogin ftreng anbefohlen hatte. In ben Palaften alfo bes alten Markarafen von Monteingemmato ihres Bafallen murbe bie Prinzessin empfangen mit all bem ruckfichtsvollen Glanze, wie er von dem Ebelmuth eines großen Fürften ausgehen fann. Db fie in ihrem Bergen jubelte, als fie hineintrat, moge ber beurtheilen, ber nach langem Streben nach unmöglichen Dingen am Enbe unerwartet fie erhalt. Der junge Markgraf, ber Sohn bes alten, ging mit ihr um wie eine einfaltige Taube und mertte anfange nicht, baß fie ihm ihr Berg geweiht hatte. Der Ungludliche borte nicht auf, um fie ju fteigern, Berfe und Dufit zu machen und ihr alle die Freuden zu verschaffen, die er für fähig hielt, sie vollkommen gefund zu machen. So oft er auch mit ihr umging und fprach, er war wie ein Stud Schnee und Gis, das heift ohne alle Liebesglut im Bufen, mogegen fie, bie nach ihm fcmachtete, grabe wie ein Besub und ein Atna war, nämlich ihre Bruft mar ganz ausgebrannt von Flammen, weshalb jeber feiner unschuldigen Blide in ihrem Bergen eine graufame Bunde veranlagte; und biefe Bunde mar um so schmerzlicher, als sie sich nicht gegen ihn aussprechen tonnte, ja, fie brobte gur tobtlichen zu werben. Ginen gangen Monat schmachtete fie fo in ihrer Bein, benn ihre Bachterinnen ließen fie auch nicht einen Augenblick allein, fodaß fie ihren Liebsten über ihre Reigung hatte ins Rlare fegen konnen. Die Beit aber, bie alle Dinge

großmuthig ju einem Biele führt, gewährte ihr endlich bie Gunft, daß fie fich ein einziges Mal mit dem Markgrafen allein befand und ihm ihre Liebespein ausbruden konnte. Die Treuherzigkeit bes herrn hatte ihre Buterinnen fo ficher gemacht, daß eines Abends, beim Aufgehen bes fconften Sternes, ber feine Genoffen einlabt, bie Befilbe der Erbe zu beschauen, der Markgraf im Garten ftund um ein Belander mit Rofen zu betrachten, benn es mar am Enbe Aprile, ber Dai regte fich ichon; ba fah er unvermuthet in ihr Geficht, und eben glubte ihr Geficht, bas bas Feuer nicht bergen fonnte, bas in ihrem Innern brannte und flammte von der Brunft der Liebe. Der unschulbige herr, fei es bag er biefe ihre Beranberuna bemertte, ober bag ein für fie gludlicher Stern in biefem Augenblick in feine Gebanken ein Liebesverlangen flößte, fchaute fie an und fprach gartlich feufgend gu ihr: Dein Fraulein, ihr feid fo weit in eurer Befundheit wieberbergeftellt, daß eure Wangen wie vom Reuer bemalt aussehen.

Sie ergriff fogleich bie Gelegenheit und antwortete: Ein Angesicht, bem die Strahlen ber Sonne entgegentreten, kann nicht anbere ale schon aussehen.

Er entgegnete: Und welche Sonne fann jest mit ihren Strahlen euch gegenübertreten? Saben boch ichon bie Schatten bie gange Welt umnachtet.

Da feufste sie tief auf, blieb menig stumm und ohne Antwort und verwandelte die Rosen der Wangen in Lilien. Ihre Lippen wurden blag und sie fühlte eiskalten Schweiß über ihre Stirne rinnen. Der Markgraf bemerkte diese Beränderungen und da er sich im Augenblicke von dem gleichen Pfeile verwundet fühlte, von welchem sie getroffen war, antwortete er also: Ach, Fraulein, welche Wunder der Natur entbede ich in euch?

Sie hatte langer gezogert, ihm ihre Liebe zu offenbaren, aber bie Beforgniß, die Alten möchten wieder bagutommen, brachten fie in die unabweieliche Rothwendigkeit, bag fie fich, als heftig in ihn verliebt barftellte, mit ber Absicht, ihn jum Gemahl zu nehmen und aus einem Bafallen ben Gebieter ihres Bergens und jum herricher über bas herzogthum ju machen. Sie reichte ihm als Geschenk ein Berg von Diamanten, bas fie als Zierrat am Balfe trug, und verfprach ihm, fie werbe keinen anderen jum Manne nehmen, als ihn. Die Nachricht von der Biedergewinnung der Gefundheit ber Infantin flog zu ber Berzogin ihrer Mutter und veranlagte fie, mit bem gangen Sofe herzukommen und fie abzuholen, als mare fie eine fette Beute ber Große ber Refibeng und muffe bem Tempel ber Soffnungen bes Thrones geweiht werben. Run fab fie ein, wie toftbar ihr früheres Disgeschick gemesen mar. Gie befeufate nun den Berluft beffen, mas ihr unerträglicher Trubfinn geschienen hatte, benn fich ber Sonne entziehen, welche bie Freude ihrer Seele befruchtete, marb ihr unmöglich und hart. Um feboch mit ber Berftellung bie Liebe zu bebeden, welche bie Dichter als blind ausgeben, bamit fie von ben Reigungen der Liebenden bekleibet wurde, folgte fie ben Spuren ber Bergogin Mutter. Sie verließen Monteingemmato, alle von tausend werthvollen Gunfibezeugungen erfüllt, fie aber mehr als alle andere mit dem Bergen gefeffelt durch die Juwelenkette ber fehnsuchtigften Bunfche, und der alte Markgraf begleitete fie mit feinem jungen Sohne und etwa zweihundert Rittern. Die beiben ritten zu beiben Seiten bes Wagens, in welchem Mutter und Tochter fagen. Der Alte rechts fprach mit ber Bergogin, ber Junge links brachte fein Bort heraus, bot aber ber Pringeffin schweigend seine Hulbigung bar, obwol sie fich auch mit Augen und Winten, ber Schifferschrift ber Liebenben, in stummem Gespräche verständlich unterhielten. großem Blude machten fie die Reife, ale bie Bergogin, ungefahr in ber Mitte ihres Beges, ungebulbig über die Kreude ber Tochter, um von neuem ihre Rube zu

stören, das Gespräch des Markgrafen aufgab und in bundigen Worten also zu ihr sprach: Meine Tochter, ich bin eure Mutter. Meine Worte mussen euch Geses sein. Auch ich habe gehorchen gelernt lange vor euch, als ich unter der Psiege der Frau herzogin von Tertullione lebte. Ich habe euch einen Gemahl erkoren. Er ist herzog. Er ist eures Gleichen. Es ist der Sohn des herzogs von Pietrasanta und kann sich an Abstam-

mung und Jugend euch gleichstellen.

Bebe, diese Borte maren wie Gifenspiken, die fie mit einem Streiche ben beiben ungludlichen Liebenben ins Berg ftieg. Die Infantin erblagte. Der Markgraf erblafte gleichfalls von Schmerz, als er biefe Borte laut aussprechen hörte. In taufend 3meifel vermidelt, von taufend mogenden Gedanken niedergeschlagen, ließ fie die Kürftin eine Beile ohne Antwort, damit die Bernunft bie Beftigkeit ber Buth zügele, zumal ba fie fich an einer Stelle befand, wo ihre Bescheidenheit ihr eine entschloffene Ablehnung nicht erlaubte. Sie ftellte fich baber, als ob sie sich ben Wünschen ihrer Mutter füge, doch mit Ausbrucken, welche ibr Bort feinem Unbern berpfanbeten, als bem, bem fie es fcon fruberbin gegeben hatte. Daber schnitt fie auf ber gangen Reife in bem fturmischen Meere ber Strenge ihrer Mutter, welche fie immer nothigen wollte, ihr eine entscheibende Antwort zu geben, wie ein vorsichtiger Steuermann ihr gang fachte bas Fahrwaffer ab und wich einer geraden Antwort aus. Als fie in ben Valaft tamen, wurden auch die Berren Markgrafen eingeführt und behandelt, wie bie bon'ihnen erfahrene Gunft es verdiente. Dies mar bie ichasbare Beit, welche bem verliebten Fraulein die Gelegenheit bot, bie Flucht anzuordnen, die für fie fo gludlich und beilbringend marb; benn ba bie Bergogin immer heftiger auf die Sochzeit brangte, beschloß fie, ihrem vertrauteften Edelknaben Biglino ihr ganges Liebesverhaltnif ju bem Markgrafen zu eröffnen, und befchloß weiter, burch feine

Bermittelung und hilfe die Mutter und bas Schlof zu verlaffen und fich ihrem Gemahl zu übergeben. mar der Liebhaber einer Bofe Ramens Cornelia, und um bem Markgrafen und ihr gefällig ju fein, welche feine Gebieterin mar, erfann er die iconfte Lift und brachte fie hinaus aus biefem fretischen Labprinthe. wies ben Markgrafen an, fich heimlich aus ber Stadt ju entfernen und in den Safen eine Feluce ju bestellen nach Rovage. Dann ftellte er fich, als fei vor ber Stadt braugen eine Sochzeit, und begab fich unter biefem Bormanbe ju Cornelia feiner Geliebten. Bon ihr ließ er fich eines ihrer Rleiber leiben und einen ihrer Mantel. begab fich bamit fogleich in bas Bimmer ber Pringeffin und bekleibete fie bamit, mahrend er felbft fich in ihre prachtvollften Gemander hüllte. Er ließ fie alle ihre Jumelen und ihre koftbarften Golbfachen zu fich nehmen und fo verkleibet fliegen fie beide die Stufen bes Palaftes binab. Beim Sinausgehen fragte ber Thurfteber, wer fie feien; ba nahm ber liftige Ebelknabe ben Dantel ab, welcher ihn bedecte, und fagte: 3ch bin Biglino und bies ift Cornelia meine Geliebte. Bir wollen uns beibe au einem nachtlichen Fefte begeben.

Diese scharfsinnige List tauschte bie Wachter, und die Racht, die Mutter versichlener Liebeshändel, bot ihnen freigebig ihre Schatten zur Sicherheit. In berselben Weise nun, wie sie die Palastwächter mit dem Zauber der Klugheit getäuscht hatten, bethörten sie auch die Hüter des Stadtthors, denn dem allen bekannten Viglino ward ganz leicht geöffnet und das Unternehmen ermöglicht. Als sie nun draußen waren, gelangten sie an den Hafen, wo die Barke des Markgrafen bereit stund, ihren Chebund aufzunehmen. Möge niemand aus diesem Weggehen einen nachtheiligen Argwohn hegen gegen die Prinzessin, daß sie die Verbindung mit einem Herzog verachtend, eine solche mit einem Markgrafen einging. Ich übergehe zu ihrer Entschuldigung die Vemerkung, daß die Liebe

bie allgemeinfte Entschuldigung ift für alle Fehltritte; vielmehr fpende ich ihr Lob für biefen Entschluß, ber übereilt schien und boch febr vernünftig mar, um fich ber Che mit bem Sohne bes Bergogs von Pietrafanta ju entziehen, beffen Sandlungen Die Bezeichnung als schmachvolle verbienten. Diefer, ihr von ber Bergogin bestimmte Gemahl hatte Lafter anererbt, mar barin aufgezogen und herangewachsen. Die wollte er ein ritterliches Bild kennen. Reine eble und große Runft mar jemals feine Freundin. Er verachtete immer die Borte ber Bornehmheit und bes Ebeln. Sobe und erhabene Dinge verursachten ihm nichts als Überdruß. Die Natur, welche ihn mit einer gemeinen Seele begabte, prefte ihm ben Stempel ihrer Muhe auch noch auf in Bugen eines misgestalten Unblide. Er pflegte fich baurifch zu fleiben. Sein Berg war um fo ftolger, je gemeiner feine Rrafte maren; fein Gemuth ift um fo tyrannifcher, je rober fein Geift. Seine Seele mar überzogen mit habfüchtigen Begierben. Alle seine Sandlungen sind gemein und von ihm fonnte man mit bem Dichter fagen:

> Im Sanbeln rob, im Sitten noch gemeiner; In Laftern war er einzig, glich ihm keiner.

Solcher Fürstenbrut vermählen sich Fräulein, welchen der Ehrzeiz höher sieht, als Tugend und Artigkeit. Die Ehe ist nicht ein Kleid, das man entlehnt und dann zurückgeben kann. Sie ist ein Knoten, den keine andere Sichel durchschneidet, als die des Todes. Die Prinzessin liebte mehr den Stand eines tugendhaften und artigen Markgrasen, als den eines gemeinen und sittenlosen Herzogs. Am Ende heirathete sie aber doch auch keinen Plebejer, wie sene römische Matrone Julia, welche ganz Rom zur Unzufriedenheit Anlaß gab, weil sie einen gemeinen Menschen zur Ehe genommen hatte. Diese that es aus Freude, die Prinzessin aus Nothwendigkeit. Die eine verehelichte sich mit einer unschicklichen Person, die andere mit einer durch Geburt und Berdienst würdigen. Wenn nur das

Blut abelig ift, fo fenne ich für bie Großen tein Gefes, bas ihnen vorschriebe, die Standes- und Rangftufen genau abzumagen. Gin einziger Rarat Tugenb vermag bie Bagschale bes Berbienftes jum Sinten zu bringen. Der Martgraf, welcher mit ber Beit Bergog murbe, verbiente fie, weil er die Eigenschaften befag, wornach fie ftrebte, um eine gludliche Bergogin ju werben. Um nun jum Raben ber Reisen ber Liebenben gurudgutehren, fo fegelten fie mit gunftigem Winde über bie Gefilbe bes Deeres bin, indem ber Magnet nach ben ligurischen Steppen gerichtet war; benn ale Biel ihrer Reife hatten fie fich gefest, fich nach Novage gurudguziehen und fich im Saufe ber Frau Muhme ber Infantin zu verbergen, bis die Parzen, ben Lebensfaben ber Bergogin abschneibend ober auf anbere Beise ihrem Unglude ein Biel geseth hatten. mas fann es unter ben unbeständigen Dingen biefes fterblichen Lebens unbeftanbigeres geben, als Geereifen? Nicht nur Simmel und Bitterung ift meiftentheils bereit, bie Schiffer ben Pol verlieren zu machen, fonbern auch Morber und Scerauber find bei ber Sand, um bie Errungenschaften und Schate ber armen Raufleute zu Bahrend die Feluce gegen ben von ihnen erfehnten Safen lossteuerte, wurde ploslich, wie von fechs Beiern, bas Kahrzeug von feche mohlausgerüfteten Galeotten ber Barbarei meggenommen, welche es ohne Barmherzigkeit umschlossen und fie von unserem Boote auf die Galeotte des Oberbefehlshabers dieser Seerauber treten Die Seeleute murben fest in Gifenftode gelegt und der Markgraf, die Prinzessin und Bigling vor ben barbarischen Häuptling geführt, welcher auf allerlei listige Beife aus ihnen herauszubringen fuchte, wer fie feien. Gott aber, ber bie Unschuld am rechten Orte nicht verlagt, gab ihnen ein, daß fie fich ale Rinder von napolitanischen Raufleuten barftellten, welche nach Ligurien reifen megen eines großen ihrem Bater begegneten Unfalls. Auch verleugneten die Seeleute felbft, weil fie Rranzofen maren

und sie nie gesehen hatten, die mabre Eigenschaft ber Personen, benn ber Markgraf hatte im Safen zu ihrer Reise die Feluce gewählt, welche eben erft auf ber Borüberreife angetommen mar. Triumphirend fegelten bie graufamen Enrannen, obwol fie bie neuen Stlaven febr gut behandelten, nach ihren Saufern zu, welche auf bem Gipfel eines fteilen, abicuffigen Felfen errichtet maren. Sier landeten die Galeotten und die Gefangenen murben auf die Bobe jenes Regels geführt, benn boch oben mar bas Land fruchtbar an Rrautern und voll Getraibes. Die Pringeffin marb aller ihrer Schate beraubt und ebenfo ber Markgraf bes menigen Belbes, bas er mitgenommen hatte. Sie murben von Ormuse (so hief ber ungläubige Sauptling) feiner driftlichen Gemahlin Eggara übergeben und ba Ormuse geahnt hatte, bag balb eine Klotte burch biefe Meere kommen werde, ließ er unsere Schage und uns \*) bei feiner Gattin, verftartte am anbern Morgen feine Galeotten mit ben Seeleuten ber Relucke und entfernte fich in bas Deer, benn er hatte Berlangen nach jener Beute. Eggara mar ebenfo freundlich als höflich, als Drmuse ihr Dann unmenschlich und graufam. Gie verfiel bald auf die Beurtheilung ber Ber-. haltniffe ihrer neuen Stlaven, troftete fie mit ber gartlichsten Buneigung und behandelte fie an ihrem Sofe gang murbig. Sie ergablte ihnen, bag Drmuse fruber Christ gemefen und aus der Lombardei stamme, er fei aber vom mahren Glauben abgefallen und im türfischen Reiche zu ben höchsten Burden erhoben worden. Inmittelft fei er ju großem Reichthum gelangt, aber burch Neid ober Berleumbung gur Enthauptung verurtheilt worden. Daber entwich er mit feinen Freunden und feinen Schaten feinem Berrn mit biefen feche Baleotten. freuze nun auf bem Meere und lebe von Beute und Bleich beim Beginn feiner Seeguge lanbete er

<sup>\*)</sup> hier icheint auf einmal das helbenpaar felbft zu berichten.

unversehens an ben Ufern von Apulien und machte große Beute an Gold und Leuten. Unter taufend Jungfrauen, die er geraubt hatte, gefiel ihm Eggara am meiften, fodaß er sich in sie verliebte und ihr mit Gewalt ihren Jungfernfrang entrif. Fortan hielt er fie in großen Chren als feine Gemahlin, die andern vertaufte er in das Serail bes Großherrn, ein Schickfal, bas fie auch ber Pringeffin als ficher prophezeite, mofern nicht Gott fie aus feinen Banden nahme. Der pfiffige Biglino nahm immer aufmerksam an ihren Unterhaltungen Theil. Da er nun ben Beg fo gut gebahnt fah, fragte er Eggara, mas fie beabsichtige, ob bei dem Tyrannen zu bleiben, von deffen . Graufamkeit fie einst nichts als ben Tob erwarten burfe, ober ob fie muniche, unter gerechte Fürsten gurudgutehren, wo das Leben angenehm verstreicht. Gie antwortete feufgend: Ich murbe von diesen Kelsen entfliehen, aber ber Tob ware mir gewiß und ich fonnte nicht baran benten, mich in einen Safen zu flüchten, ohne ficher zu fein, bag mein Mann mich wieber auffinge.

Für Alles, antwortete Biglino, gibt es ein Mittel. Sagt mir, habt ihr ein Fahrzeug hier, bas im Stande ware, uns auf bem Meere zu führen?

Ja, antwortete Eddara. Gine gute Galeotte ift immer ausgeruftet zum Zwecke ber Unterhaltung Drmuse's unb seiner Freunde, wenn sie sich hier aufhalten.

Das ift gut für uns, antwortete Biglino. Und wer hat bie Obhut über biefes Schiff?

Ach, fügte Czzara bei, ein Rapitan führt es an, welcher ber ichanblichfte ift unter ben Graufamen.

Run, antwortete Biglino, wenn er gottlos ift, muß er auch habgierig fein, benn biese beiben Lafter haften aneinander wie Bernftein und Stroh.

Sehr habgierig, entgegnete bie Apulierin; ja, ich muß bir weiter fagen, es ist vielleicht noch nicht ein Monat, seit er Ormusen ted geantwortet hat und beshalb in

seiner Gunft so gefunten ift, bag ich ficher bin, er wird bei feiner Rudtehr fein Amt verlieren.

Als Biglino bies alles vernommen hatte, nahm er Golb und Silber, und ba er von Ratur fehr einschmeichelnb und liftig war, sagte er: Ich verspreche euch, in wenigen Stunden will ich biesen Burschen herumbringen. Ein Esetein mit Golb belaben vermag die startste Felsen-

feste zu besiegen.

Rach diesen Worten ging er hinab an bas Deer und Gott, ber mit ihrem Unglud Erbarmen hatte, machte, daß Biglino fich mit bem Rapitan verständigte. Inbem er ihm verschwenderisch Gelb gab, bekam er ihn in feine Gewalt und fie verabrebeten beibe, Eggara, die Fürstin und ben Markgrafen aufzunehmen. Um die Sache zu bemanteln, gaben fie gegen die Galeotten vor, die Ronigin wolle zu ihrem Bergnugen auf bas Schiff fteigen. Matrofen wurden betrunken gemacht und bie gange Racht luben ber Rapitan, Biglino und ber Markgraf bie fostbarften Gegenstände auf bas Schiff. Als bie Morgenröthe anbrach, bestiegen alle baffelbe voll Freude und ber Rapitan richtete bie Segel gegen die Meere Liguriens. Das Schiff durchfurchte die Salzflut, aber ploglich zeigten fich ihnen etwa funfzehn Segel; es maren lauter Galeen, aufs Trefflichfte ausgeruftet. Diese hielten fie fur Seerauber und machten fie in furgem ju Gefangenen. Bu ihrer Freude erkannten sie aber die christlichen Keldzeichen und ftellten fich bem Buhrer ber Flotte vor, welcher in Durpur gefleibet eine mahre und übermächtige Berrichaft über das Meer kund that. Als er aus einem Berhor Die Wahrheit über ihre Berhaltniffe vernommen hatte, empfing er fie fo freundlich, daß ich es auf diefen Blattern nicht beschreiben tann. Der Rapitan ber Galeotte, welcher ein Turte mar, murbe Chrift. Die Stlaven bekamen bie Kreiheit und der Markgraf nebst den andern ward gehalten, als maren es feine Rinder. Eggara, eine apulische Pringeffin, mard mit ihren Schaken ihrem Baterlande gurudaegeben.

Die bei ihrem Glauben beharrenden Turfen murben enthauptet und die Pringeffin mit bem Martgrafen und Biglino ihrem Berlangen gemaß mit aller ihrer Sabe auf brei Galeen nach ber hauptftabt Bianeve gebracht, ber Beimat iener hocheblen Berren, welche ihnen die Freiheit geschenft hatten. Als fie bort anlangten, faben fie unbeschreibliche Wunder. Eine Stabt im Baffer und fie fant nicht, eine Refibeng im Meere und es verschlang fie nicht. Die Dalafte, zu beren Erbauung gange Berge geschleift werben mußten, finden ihre Grundlagen in den Wellen. Das erinnerte fie an Taffo's Schilberungen in ben Palaften ber Armiba, und boch maren fie Bahrheit, nicht gabel noch Roman. Gin Königsplas, ber fich in feiner Große nur im Glange bes Marmors fpiegelt, mo eine Uhr gang aus Golb ihre Strahlen in einer Dentfäule bricht, ober ein Glockenthurm, an bem bas Auge ermubet, bas feine Sohe meffen will. Ein Regiment einer platonischen Republit, bas aus Aristofratie und Demofratie gemischt ift und barum an bie Grenzen ber Ewigfeit ber Belt gelangen muß, ein Abel, ber wie bie Bienen mit Stacheln ber holbeften Berebfamteit geboren wirb, mo bie Freiheit triumphirt, wo die Gerechtigkeit in ihrer Erdferne fteht, wo ber Feuerhimmel aller Große glangt, wo man bie Tugend kennt und anerkennt, wo der Adel ohne Mackel ift, ber hof ohne Schmeichelei, Die Pracht ohne Stolz. Dort werben auf ben Schaubuhnen die Wunderthaten des Alterthums bargeftellt, bort fieht überhaupt die Rachschrift alles Glude. Die Prinzessin schied mit bem Markgrafen und Biglino nicht von bort, bis der Thron ihrer Herrschaft entfeffelt war von der Robeit der Bergogin ihrer Mutter.

## XII. Pietro Michiele.

1641.

# 124. Probe der Treue.

(Accad. iucogn. 1, 4.)

In ber Stadt Brescia, die durch die Tugend ihrer Burger fo oft bie Belt jum Schauplas ihrer Bunder macht, murbe Gualbiero geboren aus einer ber vornehmften Kamilien berfelben. Erzogen unter ber Sorgfalt vorfic. tiger Eltern, muche er mit ben Jahren fo fehr an guten Sitten und Tuchtigfeit, bag er allgemein vor allen feines Gleichen bewundert und geliebt murbe. Die Befchaftiaungen ber Mufen, ber Pallas und bes Mars maren bie geringsten Bierben seiner Seele. Es gab teine Bunge, Die ihn nicht lobte, feinen Berftand, ber ihn nicht bewunberte. Er mar bereits in bas Alter gelangt, mo bas britte Sahr nach bem britten Luftrum fchlog und bie erfte jugendliche Wolle fein Geficht zu bekleiben begann. Noch hatte er Amors Gewalt nicht erprobt und wußte nicht, an welchem Feuer er feine Faceln anzundete, noch mit welchen Spigen feine Pfeile ftechen. Run begab es fich, wie bas gemeiniglich in ben luftigen Tagen bes Carnevals geschieht, bag ein Tioft angesagt marb, mobei die Ritter mit brei Langenftichen auf bas Scheingesicht bes Sarazenen ihre Geschicklichkeit und ihre Rraft zeigen und erproben follten. Am beftimmten Tage erschienen bei bem Turnier, mit verschiebenen reichen und prachtvollen Sinnbilbern gefchmudt, alle ebleren Sunglinge bes Lanbes, worunter manche, in beren Bruft Amor

ichon ben Brand feines Berlangens angefacht hatte. Diefe fuchten mit auffallenden Trachten und finnreichen Bablfpruchen bas Innere ihrer Seele ihren geliebten Frauen ju zeigen, welche in gebrangter Schaar an ber Stelle bes Schauspiels erschienen, nicht minber gahlreich, als die Bienen in ben Garten, wo fie bie lieblichften und angenehmften Blumen finden. Gie eilten hierher, nicht nur um das Turnier mit anzuseben, sondern um ihre Schönheit zur Schau zu stellen und um ebensowol holde Blicke zu empfangen, als auszutheilen. Da fah man tein Renfter, bas nicht geschmudt war burch bie Bier einer Frauenschönheit. Unter anbern fam babin auch ein junges Dabchen, aus eblem Blute ftammend, im Frühling ihrer Sahre, benn fie hatte funfgehn taum vollendet; fie mar gleich febr burch Benehmen, Anmuth und Schönheit ausgezeichnet. Ihr Rame mar Isnarba. Das Spiel hatte ichon begonnen und bas Standbild mar bereits von verschiedenen Langen getroffen. Ginige ber Bettkampfer freuten fich, andere maren betrübt über ihr Schickfal, je nachbem ihnen bas Treffen aut ober fchlecht gelungen war. Eben tam bie Reihe, in bie Rennbahn au treten, an Gualbiero. Aber ber Jungling hatte in bem Augenblicke Bufallig bie Augen nach bem Kenfter gewenbet, unter welchem Isnarba ftund, und hatte Sinn und Gebanken so in ben Blick vereinigt und vertieft. baß er wie außer sich an nichts anderes bachte, als an bas Geficht bes Mägdleins. Die Trompeten hatten bas erfte Beichen gegeben, aber er rubrte fich nicht. Da ibm jedoch von einem Freunde gefagt wurde, bas Rennen fei an ihm, fuhr er wie aus einem langen Schlafe auf, spornte, ließ die Bugel ichießen und sprengte augenblicklich in die Rennbahn mit feinem edeln Roffe. Er gelobte fich gang bem Amor zu eigen zu geben, wenn er vor ben Augen jener Schonen bas bestimmte Beichen fo gut treffe, bag ihm ber Preis und die Ehre des Turniers gu Theil werbe. Das Glud unterftuste feine Bunfche.

Unter allen Lanzen, die vor und nach ihm geschleubert wurden, traf die feinige am besten; daher erhielt er von ben Richtern ben Preis und aus allen Rehlen ber Umftehenben freudigen Buruf. Biewol von gartem Alter und fast noch Rind mertte boch bie schone Senarba (mas thut nicht die Liebe auch in garten Jahren fcon?) bie hingebenben Blicke, gleichfam die Borlaufer bes Bergens, womit er ihr die erften Gruge feiner Seele gufanbte. Die Anmuth und die Mannhaftigfeit des Junglings machte Einbruck auf fie, es freute fie und fie erwiberte es fogleich burch ihre Juneigung. Die Liebe weiß in ihren Regungen nicht ftufenweise zu geben, sonbern geht im Augenblick auf bie augerften Puntte los. Der Lag ging au Enbe und mit bem Tage bie Freude, bie fie genoffen, inbem fie einanber anschauten. Als es burch ben einbrechenben Abend bunkel murbe, jog fich jebes in fein Saus zurud. Er aber that, als habe er noch etwas anberes zu thun und folgte aufmertfam bem Bagen, in welchem Isnarba fich nach ihrer Behaufung verfügte; und fie bemerkte und erfah vielleicht allein, bag er ihr folge. Bie unruhig in jener Nacht ber Schlaf ber neuen Liebenben mar, welches feltfame Gewirre von Gebanten ihnen burch ben Ropf fuhr, mag jeber beurtheilen, ber fich in ahnlicher Lage befunden. Als die Morgenrothe aufstieg, bie Finfterniß zu erhellen, und nach ihr bie Sonne, um mit ihren Strahlen ben Simmel glanzenber gu machen, verließ mit faft ungebulbiger Saft Gualbiero Die Unluft ber viel gepeinigten Rebern und fleibete fich an. Mehr als gewöhnlich verwandte er Sorgfalt auf feinen Dut, um vor feiner Dame in größtmöglicher Anmuth und Bierbe zu erfcheinen, worauf fich alle Nachfolger ber Liebe zu legen pflegen. Als er bas Saus verließ, richtete fich fein erfter Bang nach bem furgeften Bege, ber nach ber Wohnung ber Jungfrau führte. Raum war er in bie Rabe getommen und fchlug bie Augen auf nach bem Remfter eines Gemaches, fo fab er baffelbe eröffnen und

icon den Brand seines Berlangens angefacht batte. Diefe fuchten mit auffallenben Trachten und finnreichen Bablfpruchen bas Innere ihrer Seele ihren geliebten Frauen zu zeigen, welche in gebrangter Schaar an ber Stelle bes Schauspiels erschienen, nicht minber gablreich, als bie Bienen in ben Garten, wo fie bie lieblichften und angenehmften Blumen finden. Gie eilten hierher, nicht nur um bas Turnier mit anzusehen, fonbern um ihre Schönheit zur Schau zu ftellen und um ebenfowol holde Blide zu empfangen, als auszutheilen. Da fab man tein Kenfter, bas nicht geschmudt war burch bie Bier einer Frauenschönheit. Unter andern fam bahin auch ein junges Dabthen, aus eblem Blute ftammenb, im Frühling ihrer Sabre, benn fie hatte funfgehn taum vollendet; fie mar gleich febr burch Benehmen, Anmuth und Schönheit ausgezeichnet. Ihr Rame mar Isnarba. Das Spiel hatte icon begonnen und bas Stanbbilb war bereits von verschiedenen Langen getroffen. Ginige ber Bettkampfer freuten fich, andere waren betrübt über ihr Schickfal, je nachbem ihnen bas Treffen aut ober fchlecht gelungen war. Eben tam die Reihe, in die Rennbahn au treten, an Gualbiero. Aber ber Sungling hatte in bem Augenblicke gufällig bie Augen nach bem Fenfter gewenbet, unter welchem Isnarba ftund, und hatte Sinn und Gebanken so in ben Blick vereinigt und vertieft. baß er wie außer sich an nichts anderes bachte, als an bas Geficht bes Mägbleins. Die Trompeten hatten bas erfte Beichen gegeben, aber er rubrte fich nicht. Da ihm jeboch von einem Freunde gefagt wurde, bas Rennen fei an ihm, fuhr er wie aus einem langen Schlafe auf, spornte, ließ bie Bugel ichiefen und fprenate augenblicklich in die Rennbahn mit seinem edeln Rosse. Er gelobte fich gang bem Amor ju eigen ju geben, wenn er bor ben Augen jener Schonen bas bestimmte Beichen fo gut treffe, baf ihm ber Preis und bie Ehre bes Turniers zu Theil werbe. Das Glud unterftuste feine Bunfche.

Unter allen Langen, die vor und nach ihm geschleubert murben, traf bie feinige am beften; baber erhielt er von ben Richtern ben Preis und aus allen Reblen ber Umftehenben freudigen Buruf. Biewol von gartem Alter und fast noch Rind mertte boch die fchone Senarba (mas thut nicht die Liebe auch in garten Jahren fcon?) die hingebenben Blide, gleichfam die Borlaufer bes Bergens. momit er ihr bie erften Grufe feiner Seele aufanbte. Die Anmuth und die Mannhaftigkeit des Junglings machte Eindruck auf fie, es freute fie und fie erwiderte es fogleich burch ihre Juneigung. Die Liebe weiß in ihren Regungen nicht ftufenweise zu geben, fonbern geht im Augenblick auf die außerften Bunkte los. Der Tag ging zu Enbe und mit bem Tage bie Freude, die fie genoffen, inbem fie einanber anschauten. Ale es burch den einbrechenden Abend dunkel wurde, zog fich jedes in fein haus jurud. Er aber that, als habe er noch etwas anberes zu thun und folgte aufmerkfam bem Bagen, in welchem Isnarba fich nach ihrer Behaufung verfügte; und fie bemerkte und erfah vielleicht allein, bag er ihr folge. Bie unruhig in jener Racht ber Schlaf ber neuen Liebenben mar, welches feltfame Gewirre von Gebanten ihnen burch ben Ropf fuhr, mag jeber beurtheilen, ber fich in ahnlicher Lage befunden. Als die Morgenrothe aufstieg, bie Finfterniß zu erhellen, und nach ihr bie Sonne, um mit ihren Strahlen ben Simmel glangenber gu machen, verließ mit faft ungebulbiger Saft Gualbiero Die Unluft ber viel gepeinigten Rebern und fleibete fich an. Mehr als gewöhnlich verwandte er Sorgfalt auf feinen Dut, um vor feiner Dame in größtmöglicher Anmuth und Bierbe zu erscheinen, worauf fich alle Nachfolger ber Liebe au legen pflegen. Als er bas Saus verließ, richtete fich fein erfter Gang nach bem turgeften Bege, ber nach ber Wohnung ber Jungfrau führte. Raum war er in bie Rabe gekommen und schlug bie Augen auf nach bem Renfter eines Gemaches, fo fah er baffelbe eröffnen und

au gleicher Beit eine Dame baran treten, welche er ploglich als fein geliebtes Rleinob erfannte. Er ftrich mehrmals die Strafe auf und ab und fo viel er merten tonnte, fand feine Dienftbarteit eber Boblgefallen, als Bleichgiltigfeit. Das Gleiche geschah nach bem Mittageffen; und so fuhren fie einige Tage fort, blos mit ben Augen zu liebeln. Amor bebient fich zu Anfang feiner anbern Boten, als ber Blide, welche ihm ben Gingang ins Berg eröffnen. Die Beit, welche Alles erleichtert, machte, baf fie bies nach einigen Tagen ebenso mit Briefen thaten und felbft bis au Gesprachen vorschritten, bie fie miteinander hielten, fie vom genfter eines untern Rimmere, er von ber Strafe aus. Bei allebem thaten beibe bies nur in ber Sittsamfeit, welche ebel geborenen Seelen eigen ift. Die Liebenben brachten einige Beit glucklich in gegenseitiger Buneigung bin. Aber Amor, ber feine Sußigkeit zu gemahren weiß, ohne zugleich etwas Bitteres einzumischen, ftorte mit ber Aurcht ber Gifersucht bie Rube von Gualdiero's Gemuth. Die Ertenntnig ihrer erhabenen Schönheit, ihrer holben Anmuth, ihres feltenen Betragens brachte ihn auf ben Gebanten, bag auch Anbere fie lieben und nach ihr trachten möchten. Er hielt biefen Bedanken häufig fest und murbe nicht übel eiferfüchtig. Gines Tages faßte er ben Entschluß, biefe feine Beforgniß bem Mägblein zu offenbaren; fie mar barüber fehr betrübt und fuchte mit ben allerausbrucklichften innigsten Berficherungen, ja, mit Schwuren ihm bie Aufrichtigkeit ihrer Neigung und die Reinheit ihrer Treue ju beweisen. Die Republit Benedig führte in Diefer Beit Rrieg mit bem Erzherzog Ferbinand und bas Land Brefcia mit gewohnter Anhanglichfeit und gewohnter Ergebenheit bot ebelmuthig feinem Fürsten an einige Schaaren Rußvolt und Reiterei aus bem eigenen Schate zu bezahlen. Biele ber ebelften jungen Leute, von Ruhmbegierbe getrieben ober aus Liebe au ihrem Gebieter gingen als Freiwillige ins venezianische Beerlager. Gualbiero nahm

Anlag von diefen Umflanden, die Beständigkeit Benarba's auf die Probe ju ftellen, und that als fei er durch ben Befehl feines Batere genothigt, mit andern in den Dienft ber Republit ju geben; er begab fich aber blos aus jenem Grunde in den Rrieg. Seine Borte maren lauter Stiche, Die bas Berg ber jungen Dame verwundeten. Richts befto weniger ertrug fie bie fchmergliche Runde geftartt von ber Soffnung, einen ebeln Entschlug ine Bert fegen zu fonnen, ber ihr in ben Gebanten umging. Gine Frau von edler Geburt, edler Liebe geweiht, weiß nur großartige Entichließungen gu ergreifen. Bualbiero ging fort mit bem Berfprechen, wenn ber Simmel ihm bie Rudfehr vergonne und er in ihr bie gewohnte Beftanbigfeit finde, fo wolle er fie fich gur Frau erbitten und ihre gemeinsamen Bunfche jum Biele führen burch bas' Band ber Che. Sie versprach bie gewohnte Treue, erforschte von ihm ben Tag feiner Abreife und erfuhr, daß es ber nachfte Tag fei. Darauf verabschiedeten fie fich mit ebenfo gartlichen, als betrübten Worten. 3ch weiß nicht, welches von beiben in jener Racht größere Unruhe fühlte, er im Gebanten an bie Abreife, fie an bas Burud. bleiben. Sie verbannten ben Schlaf und fattigten ihre Augen nicht mit Rube. Dit dem Aufgang der Morgenrothe reifte ber Jungling hinweg und machte fich auf ben Weg nach bem Lager, wo er anlangte und in wenigen Tagen folche Beweise feiner Tapferfeit abgelegt hatte, bag er von jebermann für einen geschätten Rrieger angefeben wurde und fich in hohem Dafe bie Buneigung bes Relbheren erwarb. Der Ruf trug die Runde von feinem befonders mannhaften Berhalten nach Brefcia. Dies gelangte auch ju Benarda's Dhren und da fie von Berlangen glubte, ihren Geliebten wiebergufeben, und im Glanze feines Ruhms fich bas Feuer in ihrem Bufen noch mehr entzundete, beschleunigte fie die Ausführung bes fcon fruber gefagten Befchluffes. Gines Abende, als es ichon buntel ju werben anfing, jog fie bie Rleiber

eines ber Jungen an, welche im haufe bienten, stieg mit einigem Gelb in ber Tafche auf ein Pferb und verließ bie Stadt in bem Augenblicke, wo gleich barauf bie Thore hinter ihr gefchloffen wurden. Es war Borficht ber Liebenben, um ficher zu fein, die gange Macht frei reisen ju konnen, ohne verfolgt ju merben. Wie groß bas Entfesen und der Unwille ber Eltern mar, als fie merkten, daß ihre Tochter ausblieb, brauche ich hier nicht au ergablen. Sie reifte fo lange fort, baf fie in wenigen Tagen im Lager anlangte, wo fie fogleich ihren Geliebten erkannte, ihn vorfichtig fragte, ob er feinen Cbelknaben brauche, und von ihm wirklich in Dienfte genommen wurde. In biefer Lage biente fie ihm mit bem ausnehmenden Gifer, welcher ihr ihre überarofe Liebe einflöfte. Als er die Buneigung bes Gbelknaben merkte, fühlte er fich innerlich gang besonders zu ihm hingezogen. Die Liebe lief die Jungfrau alle Beschwerben überwinden. Wiewol fie baber unter Bequemlichkeit und Bobileben aufgewachsen mar, gewöhnte fie fich bennoch an bie Unluft und die Dubfale bes Rriegslebens. Sie vermochte fich nicht von ihm zu trennen und biente ihm nicht allein, wenn er mußig ging und ruhte, fondern auch wenn er in Schlachten beschäftigt mar. Da geschah es eines Tages, als ein Scharmusel entstand mit einem der bravften Geschmader ber feinblichen Reiterei, daß bas verliebte Fraulein ober vielmehr ber getreue Ebelfnabe an ber Seite nicht unbedeutend burch einen Buchsenschuß vemvundet murbe. Sie suchte fich felbst Gewalt anzuthun und die Rrafte ihres Geschlechtes zu übertreffen, um nicht weggeben und ihren Geliebten verlaffen zu muffen. Der Gebanke mar umsonft, benn ber Schmerz ber Bunde hatte fich fo gefleigert, bag er fie einer Donmacht nahe brachte. Gualbiero mertte es und ba die Feinde fich fchon auf bie Flucht begaben, genügte es ibm, fie befiegt ju haben, und er wollte die Baffen nicht in dem Blute der Flüchtlinge beflecken; er reichte baher bem mattwerbenden Rnaben die Sand und half ihm auf fein eigenes Pferd hinauf. Darauf machte er fich auf ben Weg nach feinem Quartier. Aus Mitleib mit bem Ubel und getrieben von einer innerlichen ihm felbft nicht beutlichen Urfache, fchickte er fogleich nach bem Bunbargte, er wollte ihm felbft mit eigener Sand helfen fich ju entkleiben, fie aber verweigerte hartnadig ihre Einwilligung bazu. Da fie endlich bem Willen Gualbiero's nicht mehr langer wiberfieben konnte, bat fie ihn, alle Unwesenden weggeben zu beiffen und allein bei the ju bleiben, ba fie wunsche, ihm jest am Schluffe ihres Lebens ein wichtiges Geheimniß ju eröffnen. bies gefchehen mar, begann fie nach einigen Seufzern und Thranen, ju ihm gewandt, alfo ju fprechen: Gualbiero, mein Gebieter, ba euch bis fest die Augen nicht aufgegangen find, um zu erkennen, wer ich bin unter biefem ummahren Rnechtsgewande, fo öffnet wenigftens jest bie Ohren, um es zu vernehmen, und bas Berg, um bas bittere Unglud ber treueften Liebe ju bemitleiben, bie je im Bufen eines liebenben Dabchens Wurzel gefolagen bat. Die Urfunde meiner Treue wird unterzeichnet \*) mit moinem Blute und befraftigt mit bem Siegel meines Tobes. Ich bin bie in ber Liebe gur euch fo getreue und standhafte Isnarba, die fich felbst bie Rube versagt bat, um euch in euern Mubsalen zu folgen. 3ch habe bie Annehmlichkeit und Sicherheit bes Baterhaufes verschmabt, um bei euch zu fein in ben Strapagen und Gefahren des Rriegs in diesem fremben Lande. 3ch bin es, die auf ben Ruf ber Ehre und bes guten Ramens vor ber Welt verzichtet hat, um gang in ben Besit eurer Gnade und eurer Neigung ju tommen. Da aber ber Simmel ber Ruhnheit meiner Bunfche nicht Beifall ichenkt und fie mir in biefem Leben nicht erfüllt werden zu wollen fcheinen, fo bitte ich euch wenigftene bas Andenten an meinen Tob in euch lebenbig ju erhalten. So ift boch

<sup>\*)</sup> Mein Text hat formata; ich vermuthe firmata.

in biefer Rudficht mein Tob gludlich, ba ich vor euern Augen, ja, ich kann fast fagen in euern Armen sterbe, um bessen willen allein bas Leben Werth für mich hat.

Welch ein übermaß von Staunen und gartlicher Rubrung befiel in biefem Augenblicke, ben ich weiß nicht foll ich fagen gludlichen ober ungludlichen, Gualbiero! Welche Seufzer, welche Thranen, welche Ruffe, welche Umarmungen, womit er jest feiner geliebten Dame feine Liebe, seinen Schmerz bezeugte! 3ch selbst habe die Gewalt wahrer Liebe an mir erfahren und fühle mich gang ergriffen von munberbarer Rührung, weshalb ich genothigt bin vor bem vorgesesten Biele bie gegenwartige Geschichte zu schließen. 3ch füge nur bei, daß man ben Bundargt hereinrief, ihn Berfchwiegenheit eidlich angeloben ließ und bas Fraulein von ihm geheilt wurde. Gualbiero blieb im Lager, bis fie von ihrer Bunbe vollständig hergestellt mar, welche nach bem Willen bes vielleicht mit dem Liebesmisgeschick Mitleid fühlenden himmels nicht tobtlich war. Dann nahm er feinen Abschied bei bem Feldherrn, welcher ihm benfelben mit feinem Berbienfte entsprechenben Geschenten und Lobeserhebungen ertheilte, und fehrte in die Beimath gurud mit ihr, die fobann lange Sahre geliebt und geachtet ale Sattin und Genoffen mit ihm lebte.

#### XLII. Giambattista Moroni.

1641.

### 125. Die wilbe Braut.

(Accad. incogn. 1, 11.)

Der Liebende lügt, der mit Seufzern im Munde und Rlagen im Bergen in die Belt hinauszuschreien magt, daß Amor ein Thrann fei. Die harten Befehle, die er ausgehen läßt vom Throne ber Soffnungen, find nicht fo gefährlich, ihr Sterblichen, baf fie nicht gumeift gum Blud ausschlagen für jeben, ber bamit umzugeben weiß. Sier ein beurfundeter Beweis fur Die, welche es nicht glauben wollen! Benige Jahre find vorüber feit Moralbo für Cloricia glubte. Ihre Seele mar wie eine Klippe und fie prablte felbit damit, harter Ratur zu fein und immerbar gegen Liebenbe fprobe. Sie verweigerte Blide, während bas Erbarmen abrieth, und fcmur ben Tob in fcnaubenber Rache. Sieben Sahre im Gangen bauerte Die unermefliche Graufamfeit ber Dame gegen die Reigung Moralbo's. Der Getreue verzweifelte nicht, fonbern beständig gegen ben Genius, ben er am himmel feiner Gebanten als berrichenben Stern feines unglud. lichen Gludes anbetete, fuhr er fort Cloricia gu zeigen, bağ bas eigene Berg, beschwert von ben Leibenschaften, nach ber Schönheit ftrebte, welche ihr von ber Ratur in ihren Augen zugetheilt ihn zwang, auf biefen schönsten Puntten ju ruben. Sie mar fprobe, fo lange bie Sterne im Gefichte erheitert mit ihrem Lachen ju Moralbo's Gunften leuchteten. Das Schidfal eines Balles ver-

änderte ben Stand ber Dinge. Cloricia blieb eisfalt, Moralbo verbrannte ju Afche; und mahrend jedes von beiben Sieger über ben Feind ju bleiben glaubte, verlor es felbit beim Druck ber Sanbe. Der Ritter fonnte bei einer fo holben Bunde nicht fein Berg burch bie Augen in Thranen ausbruden, aber ein einziger Tropfen, bet ihm entfiel, that ben Dienft eines Meeres von Schmerz gegenüber von ben Mugen, welche nun ihre Graufamteit in fo theuern Bogen auslofchten. Mit einer Gebarbe, welche ihr Erbarmen verbarg, bif fie fich in ben Finger\*), als wollte fie bem Beklagenswerthen zeigen, baf fie ihm in einem Biffe ben Tob brobe. Am barauffolgenben Tage munfchte fie ben Biebhaber bei fich. Er tam, bebrudt von ben Gebanten, welche ermachfene Gohne ber Graufamkeit feiner Geliebten waren. Cloricia wollte ihn anfallen, aber bie Angriffe maren Ruffe und Scherze bie Schmabungen.

Mir, rief fogleich Moralbo, mir, schöne Seele, biefes

Glück?

Sa, Theurer, erwiderte ihm die Frau. Das sind Pfänder bessen, was ich dir für die nächste Racht versfpreche, wenn du dich herverfügen willst, um in diesen Armen den Triumph deiner Treue zu genießen. Geh, und wenn die Schatten sinken, so komm, um das in

Befit ju nehmen, was bu beine Sonne nennft.

Die Racht beeilte sich weniger, ihr Dunkel zu zeigen, als der Liebhaber besorgt war, den Glanz seiner Treue gegen seine Dame zu offenbaren. Er fand sie, wie sie ihn erwartete hinter der Garbenshüre ihres Hauses, sie raubte den Sternen ich weiß nicht ihr Licht oder die Einstüffe, um sich um so sicherer zu erproben an den Strahlen ihres Gutes. Tausend Kuffe ist eine zu gemeine Jahl, um die unzählige Menze der Freuden zu bezeichnen, welche das Borspiel waren zu dem Treffen

<sup>\*)</sup> Roch jest in Italien eine heftig brobenbe Gebarbe.

ber Liebe. Die Bebenben ichritten vorwarts bis dahin, mo eine Racel aufgestellt mar in ber Ede einer Mauer im Erdgeschoff, und welche das Gemach unnöthig beleuchtete. Cloricia empfing ibn, Moralbo fchritt voran und fie geleitete ibn bis jum Gintritt in ein Cabinet, welches fie jum Relbe ihrer Liebesichlacht bestimmt hatte. Sogleich lofte ober vielmehr rif die Dame von ihrer Seite ben Rod, von bem Bufen die Rleiber, Die Neftel vom Saare, bis fie im einfachen Linnen daftund, und fing an ichergend ben Liebhaber ju neden, bag er fo verbroffen fei auf bem Turnierplane des Bettes feine Beleibigungen ju rachen. Moratbo war verfteinert von bem Anblick einer fo fconen Medufe, er wollte feiner Beforgnif eine Geftalt geben, indem er fich innerlichft überrafcht ertlarte von fo unerwarteter Lufternheit. Er verweigerte fich ju entfleiben, feste fich an ben Rand bes Bettes, heftete fuße Blide auf Cloricia und nannte fich gludlich, bag er in ben Befis ber Schonheit getommen fei, die feiner Meinung nach an Werth verloren hatte, wenn sie nicht vielen andern gegenüber sie an Rlugheit übertreffe. Unbesonnenerweise kam er in ihrem Ruhme auch auf eine Dame Ramens Lucinda ju fprechen, woburch Cloricia über allen Begriff eiferfüchtig auf ihn Berloren in diefe unvorbergefebenen Empfinbungen martete fie, mas baraus werben follte. Moralbo fagte ihr endlich, wenn er aus ihren Armen geriffen murbe, fo hatte er nie in einen anbern Bufen fein Berg niebergelegt, als in ben Lucinda's. Das bohrte ber Dame burche Berg; fie war überzeugt, bag Amor im Bufen einer Frau teine Nebenbuhlerichaft julaffe, und daß fie fich nicht gang bem einen hingeben konne, von bem fie nur einen Theil erreichen konnte, fie machte ben Bunft der Liebe theilbar, fie entfernte ben Burpur, ber auf den Wangen ben Thron einer lachenden Schönheit bilbete, maffnete ibr eistaltes Geficht mit Buth, fuhr auf ben Ritter los, jog ihm ben Dolch von ber Seite

und führte nach bem Urtheile ber Augen einen Stich auf bas feinbliche herz. Moralbo ward es leicht, sich zu schirmen und ber schönen Erzürnten ben Stahl zu entreißen, während er mit Gründen, die einen Kiefel hätten erweichen muffen, seine Unschuld betheuerte. Aber Alles war umfonst gegenüber von diesem Grimm, der keine Regeln kannte und nur auf Rache sann. Am Ende wollte der Unglückliche ihren Willen thun.

Da, Robe, fagte er, ift ber Stahl! Sier ift mein entblöfter Bufen. Stich zu und bu wirft feben, wenn bu mein herz aus bem Bufen reifest, fo wird die Un-

fculb meiner Sache ju Tag tommen.

Cloricia nahm ben Dolch, schwang ihn in der Luft, noch zweiselnd, welchem Schlage das Schickfal ein ewiges Gebächtnis beilegen werde, und hielt ihren wilden Jorn zuruck, die sie ihn endlich sich in den Busen drückte. Sie verwundete sich also und fiel zu Boden. Moralbo starb nicht, denn er merkte bei diesem Jusall nicht mehr, daß er noch lebe. Er lief auf sie zu und sah, wie der Tod auf ihr blasses Gesicht die Schriftzüge seiner Graufamkeit drückte. Indessen siel es Moraldo ein, man könnte ihm den Tod seiner Geliebten Schuld geben, wenn er langer hier verweile, und beschloß daher, den Stahl aus der Wunde zu reißen, die Bedrängte zu verlassen und zu entsliehen. Er befand sich zu diesem Zwecke bereits an der Thüre, als er in der Finsterniß zurückgestoßen von unbekannter Stimme sich Bösewicht nennen hörte. Er trat zurück.

Du lugft, rief Moralbo, jog ben Degen und erwartete,

mit feinem Blute feine eigene Unichuld gu bezeugen.

Ja, Roher, versetzte ihm bei biesem Anblick eine Frau, bie ihm mit entblößtem Busen entgegenkam, triff diesen beklagenswerthen Busen und trage den Triumph darüber mit dir, den du barbarisch über meine verwundete Herrin davonträgst!

Der Ritter erkannte sie für Cloricia's Dienstmadchen, welche, als fie ben Fall ihrer Gebieterin hörte, an eine

Rise in der Zimmerthure herzueilte und sie ohnmächtig, sah. Bei diesem Zeugniß suchte Moralbo von neuem der Sterbenden seine Grunde auszuführen, und hingerissen von der heftigkeit jener Neigung, die keine Regeln kennt, indem sie ungeregelt lebt, ergriff er den Dolch, um mit seinem Blute seinen Worten Kraft zu verleihen, und wollte sich verwunden; aber er fühlte sich hold zurückgehalten von der jammernden Stimme Cloricia's, welche die hand erhob, um ihm ihre Liebe zu verpfänden.

Bugle, fprach fie, die hige und begib bich hinweg, benn da ich mich in diesem Augenblide beiner Treue versichert habe, schwore ich dir auch nach bem Tobe noch

emig bir anzugehören.

Moralbo ging hinweg und bald barauf brach ber Morgen an. Sobald fie von ihrem Bater besucht merben tonnte, ließ fie ihn an ihr Bett rufen und feste bem Erstaunten freundlich ihre Geschichte auseinander als die Birfung gludlicher Liebe, die in Buth gerathen fei über ben Tob eines ihr einft jum Gatten verfprochenen Ritters; ba habe fie, wie fie fagte, fich genothigt gefeben, fich wegen ber Unbilden zu rachen, welche ihr unbantbares Gefchick ihr jugefügt. Der Bater mar vernichtet über ein folches Schauspiel. Er zog bie erfahrenften Arate herbei, um den graufamen Kall bei ihm au behandeln, und fo gelang es ihm, daß fie in kurger Beit wiederhergeftellt murbe, aber fo bekummert blieb, bag er, um fie ju troften, ihr verfprechen mußte, ihr einen Bunfch zu erfüllen, mas benn barin bestand, daß er ihr Moralbo zum Gatten anwies. Die Sochzeit folgte und die Liebe, die fruber aus lauter Graufamteit gusammengefest ichien, wurde ein Ertract von unschasbarer Gugigfeit zur Beichamung berer, welche glauben, Amor habe in feinem Reiche nicht die Gewalt, den Anblid ber Dinge zu andern und fich als immer unerforschlichen Ronig in feinem Gebiete gu ermeifen.

## XLIII. Liberale Motense.

1641.

# 126. Der Chemann bleibe babeim!

Es find noch nicht viele Sahre babin, feit in ber großen Stadt Paris ein Ritter mar Namens Gilvio, ber, wiewol vom unbeständigen Schickfal in ben Privatftand verfest, boch fich von feinen Urahnen her toniglicher Abkunft ruhmte, und auch in ber That königliche und ausgezeichnete Eigenschaften an fich ertennen ließ; jung von Jahren, aber alt in Bollfommenheit, von einer zur Pracht geneigten Ratur, angenehmem Umgang und fo Teutfeligem Betragen, baf er um ben Breis ber Artigfeit fich fremde Dantbarteit taufte und in biefer blubenben Stadt bie Liebe und Achtung aller Guten verbiente. Er tam haufig ju Sofe und war gerne gefehen vom Ronig, ber von feinem ebeln Wefen befriedigt ihn au Baaben, Turnieren und Feften einlub, welche febr oft in ber Stadt und im Reiche veranstaltet murben gur Unterhaltung ber Konigin, Die als junge lebensluffige Frau fich höchlich baran ergeste. Silvio hatte bei biefen Luftbarteiten Beranlaffung eine Dame fennen au lernen, welche fehr bei ber Konigin in Gunft ftund und Gurilla bieß. Sie war geschmudt mit einer mannlichen, lebhaften und anftanbigen Schonheit und galt wo nicht fur bie fconfte, fo boch fur bie anmuthigfte Dame am Sofe. Ihre Sitten, ihr holdes Betragen, begleitet von einer ftolgen, blubenden Jugend, bestimmten Gilvio's Augen,

an ihr Gefallen zu finden, und fein Berg, fie gu' lieben, mit bem Bunfche, feine Reigungen burth bie Bermablung mit einer fo angesehenen Dame rechtmäßig ju machen. Betrieben von biefem Berlangen und noch weit mehr von ben Regungen feines ebeln Bergens, trieb er Baffenfpiel, machte Aufwand, gab Gastmahle und theilte Gefchente aus, weit mehr, als, von andern feines Gleichen geschab, lauter Urfachen, wodurch er fich am Sofe ben Sag Bieler auzog, welche eitle Rebenbuhler feiner Seelengroße nicht Beift genug befagen, um mit ihm in löblichen Sanb. lungen gleichen Schritt zu halten, und theils fein Bermogen, theils feine Tugend beneideten und ihn vergeblich als ehrgeizig und ftolg anguschwärzen fuchten. Doch tummerte er fich barum nichts und betrug fich nur um fo wurdiger, unterließ aber nicht, gerade die besonbere gu begunftigen, welche feinen Ramen am meiften gu verbunteln ftrebten und die er fich namentlich über fein Blud befummern fab; es machte ihm Freude, wenn feine Gunftbezeugungen ihnen zur Buchtigung bienten und fie auf diese Beife amangen, ihn mo nicht zu lieben, fo boch au achten; und ba alle feine Absichten barauf gerichtet waren, bas ermunichte Biel zu erreichen, nämlich bie köftliche Erwerbung ber Gunft Gurilla's, erwarb er fich burch taufend Gefälligfeiten bie Reigung Perfilea's einer engen Bertrauten Gurilla's, einer Frau, die mit ber Beiterfeit bes Bergens noch im Berbfte ihrer Tage mehr als je im Genichte die Rofen ihres fruheren Altere frifch bewahrte; es mar ihm nicht schwer ihr burch ihre Vermittelung vorsichtig zu verfteben zu geben, baf fie ber erwunfchtefte Gegenstand fei fur feine glubenbfte Reigung. Aber fo fehr er fich abmuhte, burch ben mitleidigen Dienft Perfilea's und burch jebe Art von Aufmertfamteit und Ergebenheit eine Erwiberung feiner Reigung ju verbienen, fo tonnte er nie gut feinem Bortheil auch nur ein fleines Unterpfand eines gunftigen Blides erlangen. Gie fühlte fich, wie fie fich fpater außerte, von einer geheimen Dacht

gezwungen, ihn zu haffen und zu verabicheuen. Mag ihr bas begegnet fein wegen einer firen Idee, Die fich bei ihr festfeste, als fie ihn als einen bochmuthigen Prabler einer angemaßten Große bezeichnen horte, ober bag ibr Stern, ber hernach ihr Gemuth bagu bestimmen follte, ihn zu lieben, noch nicht fo weit in feiner Bahn vorgeschritten war, um fich mit ben freundlichen Strahlen bes Sternes Silvio's ju begegnen, und fie hinderte, feine Bollfommenheit anzuerkennen. Es lebte um biefe Beit in ben Diensten bes Konigs Roleone, einer ber Berren von Loeri, ein Jüngling von anmuthiger und fraftiger Bestalt, hochstrebendem Geiste und im Rriegswefen febr unterrichtet. Um feine Stellung emporaubringen, lebnte er fich an Grabamante, Großtangler bes Reichs, beffen einflugreichem Rathe ber Ronig felbft die wichtigften Ungelegenheiten ber Regierung anvertraute. Grabamante hatte eine einzige Tochter Gurilla. Sie hatte in ihrer frühesten Kindheit ihre Mutter verloren. Sobald nun ihr Bater fie fur heirathefähig anfah, glaubte er fie nicht beffer unterbringen ju fonnen, ale, indem er fie gur Gattin Roleone's, eines fo vornehmen Unterthans bes Reiches, bestimmte. Er leitete bie Sache auf eine gefchickte Beife ein und es wurde ihm nicht fchwer, fich burch ben Borfchlag ben ehrgeizigen Dann zu verpflichten, welcher bei Grabamante's Grofe feine Gebanten zu nicht gewöhnlichen Soffnungen fteigerte und fich außerlich ebenfo befriedigt zeigte, als er in der That wenig geneigt mar, fich mit ihm durch ein Cheband naber zu verfnupfen. Als Eurilla erfuhr, mas ihr Bater gu ihrem Bortheil für fie veranstaltet batte, hielt fie fich aus Reigung und Rindespflicht für verbunden, ihm zu gehorchen, fie war überbies auth burch bie Berhaltniffe ihres Brautigams befriedigt und gab baber um fo bereitwilliger ihre Buftimmung, ale fie auf biefem Wege fich von ber Be-. schwerbe befreien zu konnen meinte, die fie von ber aubringlichen Liebe Gilvio's zu erbulben glaubte; bie Sache

wurde daher auf das Schleunigste zum Abschluß gebracht und icon bie Sochzeit bekannt gemacht, ehe man nur mußte, daß fie verlobt feien. Die Bermahlungsfeier mar groß und toffbar und murbe verherrlicht noch burch bie Gegenwart bes Ronigs und ber Konigin, welche mit biefer Chrenbezeugung ihnen bie Reigung beurfunden wollten, die sie ihnen als nicht gewöhnlichen Versonen in nicht gewöhnlichem Dage zollten. Silvio, überrafcht von einem fo unvermutheten Entichluffe und im Innerften gerriffen von ben Furien feiner Reigung mar bem Tobe nabe; startmuthig jedoch that er fich felbst Gewalt an, um nicht zu offenbaren, mas er außer Perfilea und fich felbst nicht bekannt werben laffen wollte, und mußte burch Beiterfeit ber Mienen fo gut die Trauer bes Bergens au verbecten, bag er bei ben öffentlichen Luftbarteiten für den Bergnügtesten galt und nicht nur alle Andern, fondern felbst Eurilla tauschte, welche von Tag zu Tag unter den ehelichen Freuden luftiger murbe und ihre Schonheit, zugleich aber auch die innern Leiden bes verliebten Silvio auf einen hohen Grad fteigerte, ba er, wenn auch aller hoffnung beraubt, fie boch noch immer anbetete. Unterbeffen murben in ber Stabt auf toniglichen Befehl zehntausend Mann Aufvolt und dreitausend Reiter ausgehoben, welche in Stalien verwendet werben follten, um Cafale, eine Stadt im Mantuanischen, bie von iberischen Baffen bedrangt mar, zu entseten. Der - Larm diefes Unternehmens ertonte in Roleone's Dhren und fein friegerischer Beift ermachte wieder, ba er mehr eifersuchtig auf feinen Ruhm mar, ale verliebt in feine Gattin. Schon war in ihm die heftigkeit ber Liebe ber erften Tage abgefühlt und er bat ehrerbietig, ben Dberbefehl über diese Leute zu erhalten, mas ihm denn durch Grabamante's Bermittelung auch gelang. Bei bem unerwarteten Entichluß, ale fie fich verlaffen feben follte auf bem Gipfel ihrer Wonne, that und fprach die betrubte Eurilla und manbte alle Mittel an, um fein

Scheiben zu verhindern. Sie war ein Beib, schon, jung, vermablt. Sie vergof Thranen, flief Seufzer aus neben taufend gartlichen Bitten, und wiewol fie meinte, einer biefer Umftande follte fur fie hinreichen, um ihn für immer zu feffeln, fo halfen boch alle miteinander nicht fo viel, um ihn auch nur einen Tag hinzuhalten, benn taub gegen jebe Lodung wollte er alebalb abreifen. Berlaffen, geringgeschäßt, verrathen, wie fie fich fab, nahm fie in ber Ungebulb ihre Bufincht ju Rlagen, Schmabungen und Bermunfchungen. Sie verfluchte ben Rrieg, fie rief ben Simmel an jum Racher ihrer Beleibigung und schwur felbft Rache ju nehmen. Perfilea mar bei Roleone's Abschied gegenwärtig und borte nicht auf fie zu troften mit bem gewöhnlichen Erofte ber Unglucklichen, mas bie trugerifchen Soffnungen find, indem fie ihr bei feiner Rudtehr Bergrößerung bes Ruhmes und Gludes verhieß; aber ihr Gemuth, wenig geftimmt ju folden Reben, konnte fich nicht beruhigen; fie gitterte bei ber Empfindung, ihrem Gatten fo menig angiehend ju fein, bag er es magen tonnte, fle in bem faft noch brautlichen Bette als Witwe zu verlaffen. Gie bezichtigte das Alterthum bes Frrthums, das Mars zum Freunde ber Benus machte; fie beflagte fich barüber, bem Bater fo leichtfinnig gehorcht zu haben, fie fchalt über ihren eigenen unbesonnenen Entschluß, fich als Frau einem Golbaten anvertraut zu haben, ber keine anbern Umarmungen liebe, ale bie bee Tobes, und nicht lieber bem Gilvio, ber fie fo fehnfüchtig begehrte, bem Ritter bes Friedens, ber fich burch fein liebevolles Wefen beffen taufend Dal wurdig gemacht hatte. Die fchlaue Perfitea bebiente fich nun ihrer eigenen Grunde und verfaumte teine Gelegenbeit, fich ben Intereffen Gilvio's geneigt gu erweifen, benn fie verabscheute nicht allein die eheliche Berbindung mit Solchen, die fo febr in ben Rrieg verliebt find, fonbern noch weit mehr bie Ehen, bie, blos aus Gigennus geschloffen, die Liebe verbannen. Denn bie Liebe läft

folde Eigennüßigen meift immer ungludlich werben. Sie unterließ nicht, ihr ben maflofen Rummer anzubeuten, in welchem fie ihn fah bei ber Bertunbigung ihrer Berbeirathung, ben Rammer und die Rlagen, die er ausfließ, Die Rlucheit, womit er feinen Schmerz verhullte, Die Liebe, die er auch als verfchmaht noch gegen fie heate. bie Berpflichtung, die fie habe, unbeschabet ihrer Ehre, feine Neigung zu erwibern und ihn nicht umtommen zu Laffen. Die Liebe fei ein Trieb ber Ratur und ba fie naturlich fei, treffe folglich auch eine Frau, welche liebt, feine Schulb, ba fie mit ber Liebe nur naturlich handle. Gurilla feufate, antwortete aber nicht, benn fie mar noch niebergebrückt und verwirrt von dem Unwillen und ber Bitterfeit ihrer Qualen, hörte baher gerne ihre Freundin und ließ fie oft ju fich rufen jur Erleichterung ihres Gemuthes. Als baber endlich ihr Schmerz von ber Arznei ber Beit und von bem Bufpruche Perfilea's gelindert ward, begann fie Silvio mit freundlichem Auge zu betrachten und Gefellichaften von Frauen gerne gu besuchen, wo er zugegen war; ba nahm sie benn allmälig in ihre Seele bas Bild jener Buge auf, die ihr bereinft fo menig angenehm gewesen waren, die aber bernach verfconert burch ihr eigenes Gemuth und burch bie Unterweifung ber Liebe, Die ihrem Sterne abnlich geworben war, ihr fo hold wurden. Als Silvio fich fo gegen alle Erwartung gerne gefehen, mo nicht geliebt fab, unterließ er, gehoben von ben Schwingen ber beften Soffnungen, voll Ergebenheit und Ehrerbietung teine Gelegenheit, fich immer mehr ihre Gunft zu verbienen, und fuchte alle moglichen Unlaffe, um fich babin zu begeben, mo fort. wahrend feine Seele fich befand, die nirgend andere, als bei Eurilla lebte. Er fam ihren Bunfchen entgegen und ba er mußte, bag fie gerne bie Duge mit ben Baffen ber Duge hinbringe, fpielte er mit ihr Rarten, worauf fie fich um fo lieber einließ, je mehr fie vom Schickfal begunftigt mar und ihn über feine Berlufte auslachen konnte. Sines Tages aber, als er ganz allein mit ihr spielte, nahm er sich auch vor zu siegen. Er erspähte ben Augenblick, wo sie ihre Karten betrachtete, und vertauschte die seinen heimlich mit bessern; sie aber merkte die List und wollte mit freundlichem Streite ihm die Karten aus der Hand nehmen, wobei Silvio Gelegenheit sand, ihr die ihrige liebevoll zu drücken; und als sie von dieser liebevollen Berührung sich im Gesicht und im Herzen ganz in Flammen kommend sühlte, schlug sie die Augen auf, ihre Blicke berührten sich und mit leiser, zitternder Stimme sprach sie: Wehe mir, Silvio! Um mein Spiel nicht zu verlieren, habe ich mein Herz verloren.

Auf diese Art fühlte fie bas Gift ber Liebe burch ibre Abern rollen. Es fcherze nicht mit bem Feuer, wer fich nicht verfengen will. Der Umgang mit Augen und Banben ift ber Bunbftoff ber Liebe, bas Mittel, wodurch die Reften der Bergen verloren geben. Eurilla fagt es. Das mar ber Puntt, mo ihr bas Bers ausging und fie teine Rraft mehr hatte ju wiberftreben. Sie überließ fich baber vollständig ber Liebe Gilvio's. Er tufte fie jur Soflichfeit, benn bie Sitte jenes Landes geftattet bas Ruffen, und mit Recht, benn ber Ruf ift ein Beichen bes Friedens und ber Freundschaft und ein anmuthiger Gebrauch, beflect freilich in unserem Stalien burch eine allgu zügellose Jugend, bie burch ihre Ausfcmeifungen ben Ruf zu etwas Unerlaubtem und Schamlofem gemacht. Er bantte ihr für fo viel Liebenswurdigfeit; ba aber eben mit Perfilea noch einige andere Damen hinzutraten, beschloffen fie bas Spiel und Gurilla fing ein anderes an, ein ernftlicheres, indem fie jum Siegespreis für Gilvio ihr eigenes Berg bestimmte, bas von nun an nichts mehr zu munschen hatte, um geliebt zu werben, benn es begegnete einer fo heftigen und einzigen Gegenliebe, daß in zwei Seelen nie eine bobere und treuere Reigung beftand, die fie nur fcblecht verhehlen tonnten, wiewol fie mit größter Borficht einige Beit bas Geheimniß

bewahrten gegen die wachenden Arquife des hofes, von melchen fie mit allau neibischen Blicken beobachtet wurden; aus ber gegenseitigen Liebe jog man Schluffe auf ungeorbnete Triebe und ohne Schonung wurden fie öffentlich in ihrem Rufe angegriffen, mahrend fie felbft, ficher in ihrem eigenen Bewuftsein ober blind in der Leibenschaft, fich barum nicht weniger teck ober vorsichtiger in ber Kortsehung ihrer Liebe benahmen. Uberhaupt, es mag einer noch so vorsichtig sein, als er will; wer aufrichtig liebt, tann unmöglich in ber Liebe die außern Formen mahren. Liebe, die jur Gewohnheit geworben ift, ftreift jebe Rudficht ab. Wo Silvio mar, ba mar Eurilla; Eurilla war nicht, wo Silvio nicht wat. Alle Gaftmable, Balle, Abendunterhaltungen zeugten von der Eintracht ihrer Bergen. Alle ihre Blide und Gebarben maren beredte Beugen ihrer Liebe; fie maren unterrichtet in ber feinsten Redekunst, die Amor je gelehrt hat, mit ber fünstlichen Zunge verliebter Augapfel. Dennoch aber waren fie bei all biefer Fulle gegenfeitiger Reigung in fortmahrenbem Bergenstampfe, in beständiger Gemuthsbewegung, ba fie ihr hochftes Berlangen nicht ftillen tonnten; benn Gurilla mar fest entschloffen, lieber gu fterben, ale burch eine ruchlose Sandlung ihr Chebett gu verlegen, und mar entschieben, die Reinheit ihrer Treue unbefleckt zu erhalten, die fie ein für alle Mal ihrem Gatten verpfandet hatte. Da fie aber babei auch ihren geliebten Silvio nicht verlieren wollte, unterließ fie nicht, ihm in Ehren die Gunftbezeugungen zu geftatten, welche eine verliebte Frau einem alübenden Liebhaber gemähren fann, alle bas Entgegentommen, alle liebenbe Bartlichfeit, bie von einem in Liebe getauchten Bergen ausgehen konnen, und versprach und schwur ihm wol taufend Dal, wenn ein jufalliges Ereignig, woran die Kriege immer reich find, ihr die frubere Freiheit wieder fchenten follte, fo burfe er ihrer Verson so sicher fein, wie er es an taufend Beichen über ihre Reigung fein tonne; Schwure

und Berfprechungen, die, je öfter fie wieberholt und befdworen murben, um fo mehr nach allen Befegen ungiltig waren. Unterbeffen batte mit ihrem glangenben Bagen die Sonne alle Zeichen des Thierfreises erleuchtet, feit Roleone nach Stalien abgegangen mar, ebenso beforgt in feinem Dienste, wie beglückt in feinen Wortschritten, welche fich gludlich beschloffen, als fein Ronig auf bem Jodie Des Avenine erfchien, ber wie Brie, welche Beiterteit bringt, in einem Augenblicke die bunteln Wolfen verfceuchte, die fcmanger von Imietracht bem befampften Cafale ben lesten Untergang brobten. Daber ichwebte vom himmel ber Friede nieber unter bem Schatten ber frangoffifchen Lorbeeren und fchien den befummerten Bolfern fortmahrende Rube zu verbeißen. Als fich nun Roleone von ben Berpflichtungen bes Rriegs entbunden fab, fchrieb er an Enrilla, er merbe bemnachft gurudtommen, um ihre ebelichen Umarmungen ju genießen, und fei um fo mehr entschloffen, sich nie wieber von ihr zu trennen, je schwerer er die Bein einer fo langwierigen Trennung erbuidet habe. In welchen Buftand biefe Rachricht Eurilla verfeste, ift nicht leicht zu fagen. Dit einem Male fiel Beschämung, Liebe, Bergweiflung über fie herein. Befchamt fühlte fie fich, indem fie mit zu großer Leichtigkeit von der ehelichen Zuneigung Roleone's zu der ungesetlichen Neigung Gilvio's abgelenkt hatte, und es beunruhigten fie im innern Bergen neben der Reue über die frubere Gitelfeit taufend qualende Gedanken. Aber die Liebe hatte allen gewaltsam von bem erfrankten Gemuthe Befit ergriffen und fie fab nicht ein, wie fie unterlaffen fonnte, fur Gilvio zu leben, um fich bem Busammenleben mit Roleone wieberzugeben. Berzweifelt verabscheute fie baber bas Leben und hielt nur ben Tod noch für eine geeignete Abhilfe für ihre Much hatte es ihr feinesmegs an Sochherzigfeit gefehlt, ihm entgegenzugehen, aber fie beforgte, gerabe ihr Blut konnte mit ber Bermuthung ber Berschulbung ben Rleden ihrer Ehre gerabe bestätigen; barum anderte

fie geschickt ihre Gebanken und lenkte fie auf milbere Betrachtungen bin. Gie bachte, es mußte ihren Intereffen nicht wenig helfen, Gibvio zu vermablen, und fe berebete fich, bei ber Runde von diefer Bermablung murben fich folimme Finfterniffe gerftreuen, welche ichnober Weife ben Glanz ihres guten Ramens zu verbunkeln anfingen; benn wenn bie Leute ihn burch ihre Bermittelung vermablt faben, fo batten fie nicht zur gleichen Beit ohne große Berwegenheit in ihm Reigungen vermuthen konnen, verschieden von benen, die die Gattenpflicht auflegte, und in ihr eine ihrer Sandlungen widersprechende Absicht, da boch niemand glaubt, daß man in der Liebe einen Rebenbuhler fucht, wenn einem ber geliebte Gegenftand bei-Benn daher auch bei der Rudfehr Roleone's die boshaften Gerüchte gegen fie fortbauern follten, fo könnte fie die Anficht verbreiten, ihre Busammenkunfte mit Silvio haben einzig biesen 3weck gehabt. Sie theilte ihm also ihre Anfichten mit und bat ihn, seinen Rummer au mäßigen bei bem unwiderstehlichen Sinderniff, fie nach bem Gefege ber Che ju befigen; fie verfprach ihm, fie mare in diefem Kalle auch nach bem Gefete ber Liebe immerbar die feinige geblieben und hatte ihn ewig geliebt, er folle bamit fich begnugen und ihr ben Gefallen thun, jeder Aufschub bringe Gefahr und fcmelle Entschlüffe seien bie beften. Silvio fonnte ihr nicht widersprechen, benn er hatte feinen anbern Bunfc, ale ben ihrigen; aber indem er ihr beiftimmte, fühlte er alle die Bein, die bei der Trennung von einander engverbundene Seelen empfinden. Als Eurilla bei ihren Berluften biefen Puntt gewonnen hatte, toftete es fie nicht viel Dube, ihm bie Sand Gerecinda's, ber ebelften unter allen jungen Franen Franfreiche ju gewinnen; bas Dabden hatte taum bas amangigfie Sahr erreicht, mar von unschulbigen Sitten, fcon in allen Theilen, am fconften aber burch einen langen Saarwuchs von glanzenbem, fanft gefraufeltem Golbe, bas ihr zur Zierbe gereichte, ben Bergen ber

Befchauer aber zur Feffel. Die hochzeit wurde im Stillen gefeiert, Silvio gu gefallen, ber teine pomphaften Freubenfefte anftellen wollte für feine nur fcheinbare Troftung. Eurilla war zwar von Gerecinda eingelaben, konnte es aber boch nicht über fich gewinnen, fich einzufinden, melbete fich baber frant und blieb in biefem Borgeben auch wirklich bei ber Bahrheit, benn fie fiechte am Liebesfieber. In biefer Ginfamteit erhipte fie fich bei bem Gebanten, baf eben jest bie Geburt ber Bonne ber anbern gefeiert werbe, wo man augleich ihre letten hoffnungen au Grabe geleite, fie bereute es, ihr Ubel mit Gift ftatt eines Gegengiftes bebient zu haben, fie vergaß alle gewohnte Rudficht und ben gegebenen Rath und entschloß fich, fast in Liebesmahnsinn versunten, ihm ju fchreiben; er habe fich allgu leicht überreben laffen gu ber Bermahlung mit Gerecinda, fei allau fchnell bewogen gewesen, fie einzugehen und zuzustimmen; und bie Raschheit ber Ausführung gebe ein nur allzu ausbruckliches Beugniß, bag in feinem Bergen nicht fo tief, wie er erklare, die Liebe wurzele, bie er für fie ju fuhlen vorgebe. Er tonne auch nicht ben Ginmand erheben, er habe nur ihr gefolgt, benn in ber Schule Amore fchließe man auf um fo größere Liebe, je weniger man jum Schaben ber Geliebten gehorche. Und ba man nicht fagen tonnte, bag ber ernftlich liebe, ber um feiner Theuern ju gefallen fich nicht enthielte, fie ju tobten, fo burfte er, wenn er fie geliebt, nicht ihren Borfchlägen beiftimmen, beren Ausführung burch ihn nicht umbin tonne ihr ben Tob zu bringen. Der himmel habe noch nicht feinen Spruch gethan über bie Bukunft, noch schwebe ber unfichere Ausgang ber Erfolge; er hatte baber nicht fo fcnell burch feine Berbeirathung fich ber Fabigfeit berauben follen, die fie mit ihm eines Lages überaus hatte beglücken tonnen. Brief mar eine graufame Sand, Die auf fo feltfame Beife Silvio's Bunben aufrig, daß er bei Durchlesung beffelben alle iene herben Schmerzen empfand, die je ein liebendes

Berg gefoltert haben. Er weinte über fich felbft, er bejammerte Gurilla, er flagte ber Ungerechtigfeit bie Sterne an, bie, um ihn besto empfindlicher zu treffen, befchloffen hatten, ber Schlag, ber ihn verurtheilte, Tobesqualen gu bulben, folle aus ben Sanben ihres Lebens fommen. Armer Silvio, ber auch nicht ein Augenblicken Rube finden durfte in den Freuden feiner Bermablung! Unterbeffen kamen wiederholte Botichaften an und kurz darauf erreichte die Stadt, beladen mit Siegeszeichen, Schapen und Ruhm, Roleone felbit, ber von Allen mit Beifall-Hatiden und Freudebezeugungen empfangen, nur von feiner Frau nicht gern gesehen wurde wegen der Leidenschaft, in ber fie fich befand. Doch gelang es ihr, biefelbe burch Berftellung und burch bie Bartlichkeit ber ehelichen Liebe au verbeden. Gie verwandelte fich gang bei feinem Erfcheinen und brangte ben Schmerz um ben Berluft ihres Beliebten in ihr Inneres jurud. Der Gatte begrufte fie mit großer Freude und unterließ nicht, mit Herz und Mund ihr alle Zeichen feiner Neigung und der Beranberung feiner Befinnung zu geben, welche fie hatten tröften konnen, wenn fie bes Troftes fabig gemefen mare. Was konnte aber die arme Eurilla machen, wenn ber Theil ber Seele, ber Roleone angehören follte, in Silvio's Gewalt gefangen lag! Be ernftlicher baber Tag für Tag Roleone feine Gattin ju verfichern fuchte, bag er fie liebe, um so tälter wurde er von ihr aufgenommen und geliebkoft. Alle andern Gebanten maren ihr fern außer dem allein, ber mit unwiderstehlicher Gewalt ihr bas Bilb bes geliebten Silvio vorführte. Und ba Bergensleiden schwer au verbergen find, bauerte es nicht lange, fo mertte er ihre Lauheit, fann nach, mas ber Grund fein konne, und ftrebte mit aller Genauigkeit ihr Thun und Laffen und ihre Reigungen zu beobachten; aber auch dabei konnte er keiner ihrer Sandlungen einen Beweis entnehmen, ber fie als foulbig verbammte. Bas aber feine Augen nicht feben tonnten, bas borten feine Ohren von einer garftigen,

bofen Bunge, die die Theilnahme wegen ber Bermandtfchaft vorschüßend gegen ihren Ruf die bofen Beruchte au befräftigen magte, bie fich am Sofe über ihre Lieb-Schaft mit Silvio verbreitet hatten, und ihre Berichutbung noch erschwerte burch tede Behauptungen unsittlicher Bufammenfunfte. Roleone ichentte bem, mas er fundstete, leicht Glauben, und nicht gewöhnt, auch nur einen Schatten fleiner Beleidigungen zu bulben, hatte er fich fogleich auf ben Weg gemacht, um Silvio aufzusuchen und umzubringen, wenn fein Schickfal, bas ihn für traurigere Begebenheiten, als ben Tob, aufbehalten hatte, ihn nicht einige Tage früher hatte aus ber Stadt weagehen laffen. Die ihm unertraglich mar feit Roleone's Antunft, mesbalb er fich mit seiner Reuvermählten auf ein Landschloß brei Deilen von ber Stadt begeben hatte unter bem Bormand, fich zu zerftreuen, in ber That aber, weil er micht über fich gewinnen kommte, ben Befiger jener Schonbeit vor Augen zu haben, nach welcher er so lange vergeblich geseufat hatte. Diese Abwesenheit gab Roleone Beit zu reiferer Überlegung und er lief ben Rath ber Freunde auf fich wirben, welche fagten, Silvio fei einer ber erften Manner bes Reiches, fich an ihm au rachen fei nicht so leicht, benn er werde ihn niemals unvorbereitet überrafchen; er folle inbeffen feine Rache bei feiner Frau beginnen, die ihm die Treue gebrochen habe, ohne feine Schande weiter au veröffentlichen, entweber mit einem nicht heftigen Gifte ober mit fonft etwas, was ihm die Gelegenheit biete. Um alfo mit feinem Plane au Enbe au tommen, feste er mit feiner Gattin ben zärtlichen Umgang fort und fodaß, wenn auch ihr eigenes Bewußtfein fie gemahnte, auf ihrer but zu fein, fie doch nicht so vorsichtig war, baf sie fich nicht von ben Runften ihres Gemable taufchen lief. Rurg, fie mar ein Beib. Roleone befag nur zwei Deilen von ber Stadt entfernt ein fehr fcones und fruchtbaves Berggut, wohin er sich allfährlich mit feiner Familie

'zu verfügen pflegte, um die Berbstfrenden zu genießen. Unter bemfelben floß burch eine geräumige Chene bie Seine bin, als freute fie fich, mit ihrem flaren Bellen ben Schönheiten bes Sugels jum Spiegel ju bienen. Dabin alfo begab er fich mit feiner Rrau, welche fcon alle gewohnte Rudficht vergeffen batte und frei von aller Rurcht lebte. Er gab fich mit ihr manchmal bem Beranugen bin, am Rande bes Aluffes bie ftummen Schwimmer zu beobachten. Dabei benüste Roleone einft bie Belegenheit, fie mit einem Stoffe von oben in die Tiefe bes Wassers zu fturgen, mahrent sie versunden in ben Anblick eines großen Fisches unpersichtig baftanb, wo fie benn von den Wellen verschlungen nicht mehr zum Borfchein tam. Roleone blidte um fich und entbedte in ber Kerne eine Dienerin, die ihn beobachtete. Er wollte mit Schreien fie auf ben Glauben bringen, seine Gemablin fei durch Zufall herabgestürzt; sie aber hielt ihre richtige Ansicht nicht gurud, nannte ihn Berrather und horte nicht auf, ihm feine Schulb vorzumerfen, weshalb er mehr, als von ihren Rlagen, von feinen eigenen Gewiffensbiffen gepeinigt fich nach Saufe zurudzog, fein Roftbarftes aufammenvacte und unverweilt fich binwegbegab mit bem Borfage, nie gurudgutehren und ben himmel wiebergufeben, ber ihm fo viel Schande bereitet hatte. Die treue Magd tam in größter Gile zu ber Stelle, wo fie ihre Bebieterin hatte hinabfturgen feben, fie betrachtete ben tiefen Schlund bes Stromes, betaubte voll Entfegens bie Luft mit Geschrei, rief um Silfe und ließ nach ber Ungludlichen fahnden, aber umfonft, benn megen ber angemandten Borficht mar es nicht möglich, fie wiederzufinden. Es dauerte nicht lange, fo verbreitete fich die Rachricht in ber Stadt und am Sofe, man nahm an bem flaglichen Kalle mehr burch Entfesen als burch Jammer Theil, und fprach von ber Sache in entgegengefestem Sinn, wie benn die Urtheile der Menfchen fehr verschiedenartig find. Die meiften aber ahnten mohl, daß ein falfcher

Berbacht mit im Spiele fein moge und bag er aus eiferfüchtiger Buth fich zu einem fo barbarischen, grausamen Entichluffe habe bringen laffen. Dan verabscheute benfelben und behauptete, wenn auch einige Stimmen gegen ihren Ruf verlautet feien, fo habe boch nichts bewiefen werben konnen außer einem freundschaftlichen Berkehr, ber mehr Mitleid, ale Buchtigung verdient hatte, benn er felbft habe baju bie Beranlaffung gegeben burch bas feltsame Betragen, fie gu verlaffen, mabrend es feine Pflicht gewesen mare, fie gut zu behandeln. Der Konig ließ wegen ber bekannten Tugenden Gurilla's, die er gartlich liebte, ferner weil er bem Gebachtniffe ihres vor wenigen Monaten in feinem Dienfte verftorbenen Baters befonders verpflichtet mar, einen fcredlichen Bannftrabl feiner Ungnade auf ben Berbrecher ausgehen, erklarte augleich alle feine Guter für ber koniglichen Rammer beimgefallen und versprach fie dem jum Lobne, der ibm feinen Ropf brachte. Diese Runbe verbreitete fich wie alles Bofe in einem Ru burch bas Land und ichlug bem Bergen des armen Silvio eine neue Wunde. Wer kann fagen, wie ihm ward bei einer fo fchmerglichen Rachricht? Er gitterte, fcmiste, erftarrte, fchauberte, feine Lebensgeifter eilten im Augenblick aus ben außern Theilen seinem niebergeschlagenen, regungslofen und blutleeren Bergen gu Bilfe; er glich eber einem Marmorbild, wenn man ihn nicht weinen gefehen hatte. Bas that er nicht und was fagte er nicht, ba er gang aufgelöft war von Entfeten! Er machte feinem Bergen Luft in Thranen, Schluchzen, Rlagen.

Ach, unseliger Silvio, rief er, Eurilla ift tobt und bu lebfi? Eurilla, die beine Seele war, hat ihr Leben beschloffen und du stirbst nicht? Du allzu unglücklicher Silvio, ber du gezwungen bist zu leben ohne Seele! Und wie kannst du leben, ber du nichts anderes athmetest, als dem der Anblick des schonen Gesichtes Lebensluft war? Ach, daß du nicht mehr lebst, um zu athmen,

sondern um ju feufgen! Deine Seele ift bein Schmerg, bein Leben ist ein einziger Seufzer. Stirb, bu verlaffener Silvio, ftirb! All bein But ift tobt, alle beine Soffnung ift verfchwunden, bu haft bas Leben befchloffen; endige auch beine Berlufte, endige auch beine Qualen. Stirb, armer Silvio, flirb! Gurilla lebt nicht mehr. Gurilla ift in den Bellen begraben und bu ftirbft nicht? und bu erfticfft nicht in Thranen? Bebe bem Unmenfchen, bet fie verrieth, ber barbarifchen Sand, bie fie binabstieff, ber erbarmungelofen Belle, Die fie verschlang. bem noch graufameren Schicffal, bas foldes verftattete! Aber vielleicht follte es fo tommen, bag fie, bie bas Abbilb der Sonne im Befichte trug, im Fluffe fterben mußte, benn es ift ja auch ber Sonne eigen, in ben Bellen zu fterben. Doch mas fag' ich? Die Sonne fteht jeben Morgen wieber auf und meine Sonne ift ja untergegangen auf immer. Stirb, gequalter Silvio, flirb! Befreie bich einmal mit einem ebeln Schlage von ber Aprannei beines Reindes Amor! Lag, lag von nun an bein Schicksal über bein armseliges Leben siegen! benn bu marft und bift nichts anderes als der Morber Curilla's, du haft ihr den Tod veranlagt durch beine unselige Liebe. Der Tob also, ber Tob ift bie gebubrende Strafe für beinen Fehltritt. Ach, bu fchmergreicher Silvio, mas bentft bu, mas fagft bu? Rein, bu barfft nicht fferben; ein allzu fcwaches Beugnif ber unenblichen Liebe, bie bu fur Gurilla fühlteft, die fie fur bich fühlte, mare ein einziger Tob. Lebe in Qual, Silvio, lebe, aber um fortwährend ju fterben, um nichts mehr ju feben, mas bir gefallen tann, um jebe Freude ju flieben, um immerbar zu flagen.

Und in ber That nach biefem kläglichen Begegnif konnte er sich nie mehr troften, Leben und Tod war ihm gleichgiltig, alle feine Beruhigung bestund in ber Buruckgezogenheit, er erwählte sich die Einfamkeit zu feinem Elemente, er fühlte sich zwar verpflichtet, seine

Gattin zu lieben wegen ber Unschuld ihres Befens und ihrer feltenen Gigenschaften, fie fannte feine Leiben nicht und vergötterte ihn fortwährend, was ihm nicht möglich mar zu ermidern; baher faßte er einen unwillfurlichen Biderwillen über die verzweifelte Liebe und tam endlich fo weit, bag ihm ihre Bartlichfeit im außerften Grabe zumider wurde. Unter verfchiebenen icheinbar triftigen Bormanden hielt er fie baber von fich entfernt, brachte fie in die Stadt, und um fich befto ungebundener feinem Jammer hingeben ju tonnen, verfügte er fich jeben Tag in einen benachbarten Wald, wo er auf einem hohen Rels figend jum Genoffen feines Schmerzes eine Quelle hatte, mit seinen bittern Thränen ben füßen Saft jener Ernstallenen Baffer trubte und feiner babingeschiedenen Schönen ben Boll mit feinem ichmelzenden Bergen gahlte. So hing er fortwahrend feinem Rummer nach bei bem Anblicke jener Quelle mit bem peinvollen Gebachtniß feines verlorenen Gutes, das fein Leben im Baffer befcoloffen hatte. Gines Tages nun bei guter Beit, ba er feiner Gewohnheit gemäß, ich weiß nicht, ob ich eber fagen foll vom Schickfal ober vom eigenen Schmerz getrieben, burch ben Balb fcmeifte, aber übergewöhnlich aufgeregt, in ber Stunde, die ben Liebenben mehr, als jede andere, beschwerlich ift, fam ihm, ich weiß nicht welcher Anftog zwischen bie guge; ploglich erwachte er aus feiner martervollen Bergudung, fentte bie Augen und fab, baf er über einen jungen Bilger geftolpert mar, ber blag und halb tobt auf der Erde lag. Es glangte ihm bei allebem tros feines flaglichen Gefchides in bem schmerzvollen Gesichte ein fo icones Erbarmen und eine fo erbarmungereiche Schonheit, bag er fich Ditteib erworben hatte von Tigern, geschweige von Silvio, ber bas Mitleid felbst mar. Er fragte ihn baber, wer er fei und welcher herbe Berluft ihn hier zu einem fo harten Loofe geführt habe. Raum schlug er etwas bie matten Mugen auf und entfeffelte aus bem Innerften bes. Derzens

Seufzer eines Sterbenden; er betrachtete ihn erstaunt, boch, ba er mehrmals gefragt wurde, antwortete er endlich lebhafter mit bem schmachtenben Blide, als mit ber weinerlichen Stimme, er fei eine arme Ruine bes Schickfals und bitte ihn, mit ihm Erbarmen ju haben, nicht, weil er langer zu leben munfche, fonbern bag er, ber in turgem doch flerben muffe, doch nicht in biefen Balbern unbearaben jum Frag für bie Bolfe liegen bleibe. nahm ihn mitleidig auf, gerührt von einem rathfelhaften Mitgefühle. Er rief burch Pfeifen einige von feinen Leuten herbei und ließ ihn auf ben Armen in bie Bimmer tragen und bafelbft in ein bequemes Bette bringen. Indem er ihn aufmertfam betrachtete, bemerfte er in feinem Gefichte etwas Milbes, bas ihm ein Gefühl ungewohnten Erbarmens einflößte und ihn neugierig machte, burchaus zu erfahren, welches unbillige Schickfal fo unverdientermeife bie bejammernswerthen Refte biefer faft erloschenen Schönheit beeintrachtige. Sener aber mar inbeffen im Innern von einer ungeordneten Regung ber eigenthumlich geftorten Lebensgeifter überfallen, wie es bei Sterbenben zu geschehen pflegt, er fing an ohnmachtig gu werben, fant von einer Schmache in die andere und hatte bie Ceele ausgehaucht, wenn fie, gang in ben Augen bes Sterbenden zusammengebrängt, durch die Lippen ben gewöhnlichen Ausweg gefunden hatte. Silvio verfaumte babei teine Pflicht des Erbarmens, die ihm hier aufam. Er ließ ihm burch bie Diener bas Geficht mit Effig und frifdem Baffer besprengen und knöpfte ihm felbft bas Bams auf, um Mittel angumenben, die Lebensgeifter wieber ju ihrer Thatigfeit jurudgurufen. Aber wie aut leitet bas Schickfal jede Linie auf ihren Bunkt hin! Siehe, mahrend er auf bas frembe Leben bebacht ift, findet er für fich felbst Unlag jum Tode, er fieht, betaftet, erstaunt, benn ber Pilger tragt, inbem fich ber fcneemeife Bufen enthüllt, an zwei Bruftchen beutliche Reichen ber Weiblichkeit an fich. Die Bermunberung

verstärkte in ihm eine ungewohnte Rührung, die ihm die reichlichsten Thranen aus den Augen lockte, um den Busen ber mit dem Tode Ringenden zu benegen. Mit wunderbarer Kraft stellte er dadurch in kurzem ihr Leben wieder her, sie hub mit schmachtenden Seufzern die trüben Augen von neuem nach Silvio's Gesicht, sie hemmte die Seele zwischen den Lippen und bot ihre außerste Kraft auf, um zu sprechen.

D Silvio, fing fie an, Silvio, ertennst bu Gurilla noch nicht, die mit dem Brandmahl fo vieles Glends bezeichnet ift? die Eurilla, die wegen fremder Treulofigteit von jebermann vom Baffer verschlungen geglaubt wurde, aber burch die Wohlthat eines alten Fischers, ber fie halb tobt aus bem Kluffe zog, fich noch fo lange erhalten hat, um als reines Opfer in beinen Armen ihre Seele auszuhauchen? Sie schätt fich nun glucklich, bag ihr, nachdem fie über brei Monate unter taufend Bebrangniffen verborgen bei ihrem freundlichen Befreier fich aufgehalten, vom Simmel vergonnt ift, bich vor ihrem Tode noch wiederausehen. Gludfelige Bedrangnig, ba ich mich um euretwillen verzehrte und fo untenntlich mard, bag ich feinen Anftand nehmen burfte, bas Unternehmen zu magen und in biefen Gewanden unerkannt bich aufzufuchen. Aber meine Schwäche ertrug nicht die Beschwerben ber langen Reise; unterwegs nahm bie Beläffigung zu, bie ich mir burch bas unmäßig verschluckte Baffer zugezogen, woraus fich fpater eine tiefe Melancholie erzeugt hatte, weil ich ben Glang meines guten Namens verschwärzt fab. 3ch konnte alfo nicht weiter und mußte ftille halten an dem Drte, wo bu mich fandeft. Bemme boch beine Thranen, o Silvio, und trofte bich, ba ich ja bei beinem unschuldigen Anblick fterbend ins Elpfium binüberscheibe.

Dann streckte sie zum Beichen ber Treue zitternb bie Sand ihm bin, sie fuhlte ihren Geist abnehmen und schloß mit bem Munbe zugleich ihr Leben. Bei biesem unerwarteten Berichte mar ber arme Silvio ganz betroffen, und als er einen so großen Beweis unvergleichlicher Zu-

neigung por fich fah, ftand er bei bem Binfcheiben feiner Theuern ba, wie vom Blige getroffen, ohne Beift und ohne Bewegung. Am Ende aber fam er wieder zu fich, ober vielmehr au einem Ubermaß eines nie gekannten Schmerzes, er fant bin über ben ichneemeifen Leib, ber eine Daffe falten Schnees geworben mar, brudte taufenb feurige Ruffe barauf und fing an sich zu beklagen mit fo fprechenden Ausbrucken bes Leibens, bas ihn qualte, baß es einen Stod jum Erbarmen gerührt hatte. es ift feine Bunge, bie ben fummervollen Drang eines Bergens auszubruden vermöchte, bas burch ein fo jammervolles und trauriges Schicksal seine Geliebte fich im Arme fterben fieht. Die Thranen floffen ohne Rudhalt. Schluchzen, Seufgen, Schreien konnte eine vollkommene Borftellung geben von ben harteften Foltern ber ergurnten Bolle, und um die Ahnlichkeit befto fprechender zu machen, zog in das bedrängte Berg auch die Bergweiflung, die ihn ohne 3meifel jeden Augenblick vermocht hatte, feiner Tragodie einen pathetischen Abschluß zu geben, fei es mit bem Gifen ober mit einem Sturg in ben Abgrund, menn nicht eben bie jammervolle Seftigfeit feines Schmerzes ihm bie bunteln Entschluffe gelahmt hatte, bie ihn umtrieben, bie ihn nach und nach beherrschten, ihm bie Rlarheit feines Sinnes raubten und ihn untröftlich machten und zu jeber Dienstleistung unfähig. Seine Phantafie füllte fich mit Schaubergestalten, er verlor ben Schlaf, burch bas lange Bachen fullte fich ihm bas Saupt von heifen Dunften und es fam zu einer völligen Entaugerung feiner felbft, weshalb er wahnsinnig und irre in feltfamen Rlagen die Lufte mit bem Namen Eurilla plagte, als Gegenstand bes Sohns und Spiels eines verzweifelten Geschicks, ohne fterben zu konnen. So lebt er noch jest als ber beflagensmertheffe ber meifesten und gebilbetften Ritter bes Sahrhunderts, bemitleibet von gang Franfreich, ein thranenwerthes Beifpiel allen Liebenben für eine ungluckliche, unfelige Liebe.

## XLIV. Pietro Pomo.

1641.

## 127. Abenteuer eines beutschen Poeten.

(Accad. incogn. 1, 17.)

Ugibulf, ein beutscher Dichter von ebler, aber armer Abkunft, verliebt ebenfo in bas reizende und anziehende Studium ber Poefie, wie in bas fchwere und erhabene ber Aftrologie, widmete feinem andern Befen feine Rrafte, als ber Urania, und vermengte nicht, wie anbere Dichter au thun pflegen, mit ber Castalia und mit bem Rephisos feinen tugenbhaften Schweiß, fonbern er vergnügte fich an ben Ufern bee himmlifchen Guribanus und lofchte bie Blut seines poetischen Durstes in ber einfachen Quelle ber Arpftalllinfe. Daber konnten mit allem Rechte feine Berfe ale erhaben gefeiert werben, ba er fie nicht nur an ben Fingern abgabite, fonbern mit Anftrengung feines Rudgrates fortwährend auf bem ichwierigen Pfabe ber fteilften Steigungen bes himmels fich abmuhte. Er fang von bem Beben und ben langfamen Bewegungen bes Firmamentes, ben mannichfaltigen Bahnen und bem verfchiebenen Ginfluffe ber Planeten, von bem Bechfel ber Sahreszeiten und überhaupt von Allem, mas auf uns von bort oben in biefe fublungrifche Belt bernieberftromt. Aber bei ber Erkenntnis bes Allgemeinen wurde er auch neugierig auf feine befondern Umftande, er erfpahte in ber Berechnung feiner eigenen Geburteftunde irgend etwas Ronigliches im mittleren himmel, was, auf bie Folter ber Uberlegung gespannt, gerabezu zu bem Befenntnig fam,

bag ber Gludspunkt aufs Genaueste mit feinem einundbreifigsten Lebensjahre zusammenfalle. Run mußte er zwar wohl, daß die Conftellation der Poeten fich diametral berjenigen ber Gludlichen entgegenfege; nichts befto meniger aber, weil ihm auch nicht unbekannt mar, daß der himmel fich manchmal auch ben Spaf mache, mit uns burch ungewohnte Ausnahmsfälle ju fchergen, entschloß er fich, nicht, wie Biele ju thun pflegen, in ben Grengen feines Baterlandes bie Sturme feines Gefchicks zu erwarten, fonbern ernft und eifrig bem Glude entgegenzugeben, bas ihm in ben Sahrbuchern bes himmels gunftige Sterne weistagten. Er feste alfo über bas Deer und fiebelte mit größtem Behagen von Deutschland nach Sibernien über, wo er nach ben Borfchriften feiner Runft meinte, bas Biel feines verheißenen Gludes fei bort ficherer und leichter ju treffen. - Es herrschte bazumal über biefes Land Crubarte, welcher fich mit Gewalt über Berge von Berbrechen in die Regierung eingebrangt hatte und mit folden fich nicht .nur Berfchanzungen aufführte, um fich feine fo fchlecht erworbene Dacht zu erhalten, fonbern fich auch Brefche machte, um in ber erfehnten Sochzeit Die Billfahrigfeit ber rechtmäßigen Ronigin Rosmonbe zu erobern, welche, nachdem wenige Jahre zuvor ihr Bater, ber Ronig Buiscarlo gefforben mar, nach bem unvermutheten Tobe ihres einzigen noch unmundigen Brubers, ber, wie man glaubte, als erftes Opfer fein unfculbiges Blut zu ben Ruffen bes ftolgen Tyrannen vergießen mußte, nun als einzige, aber unzweifelhafte Thronerbin übrig blieb. Sie hatte aber von ber koniglichen Burbe nichts ale ben Titel Königin und war nebft ihrer Mutter von bem graufamen, wenn gleich glübend in fie verliebten Manne unter bem außern Bormande der Bemachung und bes Anstandes in ber Felfenburg ber Stadt eingeschloffen, wohin außer einigen wenigen Sofbamen felten ober nie jemand gelangte. Aufer ben anbern über fie ergangenen Leiben mar auch barüber bie Stabt in

großem Jammer und Mitleib, ba man fo vor ben Augen fich ben einzigen übrigen Tropfen bes königlichen Blutes in ber Gefangenschaft verzehren fah, und neben biefer Crubarte beleibigenben Traurigfeit hatte fie fortwährenb bie schmerzlichen Kolgen ihres unnügen Mitleids zu tragen. Der Tyrann las auf ber Stirne bet Bewohner ber Stabt ben Unwillen über fein Regiment, ber fie befeelte, er hielt fich baburch schwer beleibigt und schritt beshalb bald unter biefem, balb unter einem anbern Bormanbe fchamlos mit Berbannungen, Gefängnig- und Tobesstrafe ein, um fich au rachen; fodaß bie Guten tein befferes Mittel au ihrer Rettung mußten, ale fich schlecht zu ftellen, und bie Schlechten, fich ju Bertzeugen feiner Robeiten beraugeben. Auf biefe Beife mar in furgem bie Stabt veröbet und bie Infel von allen Mannern von einigem Beifte entvolfert, und jener genoß fast nur unter robem Pobel die Ruhe bee Reiches in einem Deere von Berruchtheiten. — Bei biefem Stande ber Dinge lanbete Agisulf an ber Schwelle ber Infel, verfügte fich von bort nach ber Sauptstabt und hielt bort forgfältig Bache, ob er irgendwo ben königlichen Borläufer des verheißenen Gludes aufgeben febe. Er verfaumte unterbeffen nicht Die Aufgabe feiner obgenannten poetischen Beftrebungen, fonbern ftreute vielmehr felbige gar häufig mittels vieler nicht unebler Proben aus und bemerkte mit unendlichem Bergnügen, wie in bem allgemeinen Beifall glanzenbe Reime bes Ruhmes emporsproften. Go mar er in turgem nicht nur von dem roben Pobel geliebt und geehrt, fonbern er fah fich auch bewundert von Solchen, die auf einer höheren Stufe des Ansehens ftunden. Er machte endlich in Form von Dratelfpruchen einige Prophezeiungen eines ber gangen Infel bevorftebenben Gluckes befannt und fand dafür auch, wie es im Unglud ju gefcheben pflegt, leicht Glauben, ja, er feste fich bei ben Ginfaltigen balb in bas Anseben eines himmlischen Boten. eines Gottmenfchen. Crubarte blieb ber Beifall, melchen

Agisulf erntete, teineswegs verborgen und bei ber Gewiffensangft, ber ftrengften Benferin ber Berbrecher, fürchtete er von ber Stimmung bee Bolfes irgend einen Umfcwung und hatte gerne ben Entschluß gefaßt, ihn umgubringen ober ju verbannen: aber aus Angft, bas Bolt möchte, erbittert burch bie täglichen Aufwiegelungen, die Lockspeise bereits im Bufen fertig tragen, um bei bem nachsten Anlag einer neuen Beleidigung bas Reuer bes Aufruhrs in fich aufgunehmen, enthielt er fich beffen und ging vorsichtiger ju Wert. Er rief ihn an den Sof, er fah, bag er ein Menfch von fehr ichonem Augeren mar, er erfannte in feinen Gefprachen auch feinen ichonen Berftand und mertte unter andern guten Gigenichaften an ihm auch die, daß er vollfommen die fchwere Runft bes Regierens verftand. Er bewunderte feine Anmuth, feine Burbe, feinen Geift und ernannte ibn zu feinem Rath, in der Absicht, nicht fowol die Tugend zu be-Iohnen. welcher er biametral widerftrebte, fondern um fich berfelben zu bedienen, um befto leichter bie Tyrannei feiner angemaßten Berrichaft aufrecht zu erhalten. Er mußte, wie fehr er dagu helfen konnte, ihm bie Reigung bes Bolles ju gewinnen, burch feine Anmuth und feine Beredfamfeit. Er bemantelte mit fconen Borten ben wirklichen Sinn feiner Entschließungen und hatte fo leichter als jeder andere feiner Unterthanen bereitwillig fich bas fonnen aneignen machen, was mit Drohungen und Gewalt nicht möglich gewesen ware. Aber mehr als alles Andere lag ihm am Bergen, daß er allein durch bas Unsprechende feines Betragens und ben Sonig feiner Überredungefunft es babin brachte, ihm feine erfehnte Ronigin Rosmonda ohne 3mang gur Gattin zu erwerben. Ich weiß nicht, foll ich fagen, bag Crubarte mehr vom Chrgeiz, ober von der Liebe tyrannisirt mar. Dir scheint es fast, die beiben Leibenschaften beherrschten ihn gleichmäßig im außerften Grabe; boch tann ich babei mich leicht überzeugen, daß meniger, als die Liebe, ihn der

Chraeix qualte; benn für ben lettern fant er menigstens Linderung, indem er fortwährend Befehle ertheilen konnte; nach ber Liebe aber burftete er immer, er fcmachtete in Bergmeiflung über einen glucklichen Ausgang, weil Rosmonda, gegen ben verliebten Tyrannen immer unwillig ober immer fprobe, ibn nie auch nur eines Blices gewürdigt hatte. So war ber Ungluckliche bes geliebten Lichtes beraubt und lebte trofflos in emigen Rinfterniffen. Doch verlor er fich barum nicht in bie ichuchterne Scheu ber Liebenden mit bem erften glaum am Rinn; vielmehr erhist bom Blute einer träftigen, mannlichen Berfaffung nahm er teinen Anftand fich fehr häufig jum Besuche bei feiner Theuern ju verfügen, und bestrebte fich bafelbft burch alle Runfte, fich in ihre Liebe einzuschmeicheln, fodaß er ihr manchmal, wenn auch mit bleicher Stirn und bebenber Stimme feine Klamme offenbarte. aber blieb unerschuttert von feinen Schmeicheleien, ftarr und ichweigend, und fo mußte er immer mehr beichamt und befummert icheiben. Er gitterte, ale er wegging, indem er fich verachtet glaubte, und von Born glubend, hatte er die Liebe ausgeloscht, wenn nicht beibe Flammen einander begegnend fich vereinigt und unvermerft fatt auszulöschen nur einen um so stärkeren Brand in ihm verurfacht hatten. - Agibulf mar inbeffen (Dant ben eigennüsigen Gunftbezeugungen Crubarte's) ju ben bochften Chren am Sofe emporgestiegen. Reine Gnaben wurden gefpendet, teine Gingaben geforbert, als burch ihn; auch Abweifungen gingen burch feine Banbe unb verloren baburch bie Gigenschaft bes Bittern, verfüßt burch bas Anmuthige feiner Leutfeligkeit, fodaß er bei einer fo angesehenen Stellung, verbunden mit ber Borausfegung eines burchaus unbescholtenen Banbels fich mehr als je in ber Berehrung ber Unterthanen befestigte. -Bu ihm also nahm Crubarte feine Buflucht, nachbem er ihn zuvor fo höchlich verpflichtet hatte burch bie gröffte Abhilfe feines Unglude. Er hielt es aber fur angemeffen, ebe er ihm das Immerfte feines Bergens aufschlöffe, ibn burch eine anständige Busammentunft bei ber geliebten Ronigin einzuführen, und ichidte ihn in die Burg zu ihr als Boten wegen gemiffer wichtiger Regierungsangelegenheiten. Rosmonda war fehr ichon, die Blute ihrer Jahre farbte mit holdem Durpur das ichneemeife Beficht und belebte es mit zwei schwarzen, bochft lebendigen Augen; in ber Majestat einer anmuthig gefrummten Rafe, in ber von buntelm, ftartem Saarwuchse gefronten Stirn zeigte fie fich in einer boppelten Berrichaft als Tyrannin ber Bergen und Ronigin ber Menfchen. Als nun Agisulf vor fie trat, mar er übermältigt von Staunen über biefen ibm göttlich icheinenden Anblick und nabe baran, in Dhnmacht zu finten ober boch von ploulicher Liebesraferei befallen zu merben und in Buth auszuhrechen. Richts besto weniger feste er mit vieler Anmuth por ber Konigin Mutter ben Auftrag auseinander und befam barauf eine fluge und freundliche Antwort. Er entfernte fich, aber in fehr fchlimmer Berfaffung, benn er hatte mehr als bie Balfte feiner felbft ju Rosmonda's Rugen juructgelaffen. Der Ungludliche mertte amar fogleich bie Bermundung, aber moau half es? Er erkannte fie im Mugenblide für todtlich. Beraweifelnd an jeder Silfe, hatte er gerne fterben mogen, wenn nicht Crubarte unter anbern Bormanden ihn von neuem an feine theure Ronigin gefchickt und ihm Gelegenheit gegeben hatte, neue Lebensgeifter ju fammeln aus bem Anblide jener Schonheiten, melde als gottliche nicht bei anbern töbtliche Wirkungen hervorbringen fonnten. - Aber wie die Liebenden gewöhnlich, fo mar auch Crubarte ungebulbig über langere Bogerung, er rief Agisulf in bas entferntefte Gemach, erinnerte ihn geschickt an ben hoben Poften, auf welchen er ihn mit hintansegung so vieler Andern erhoben hatte, und eröffnete ihm unbebenflich die unbeilbaren Wunden, bie er um Rosmonda in feinem Bufen trug. trug er ibm auf, aus Erkenntlichkeit fur bie empfangene

Gunft und für die noch größere, die ihm bevorftebe, um ihn noch mehr ju erheben, jebes Mittel ins Bert ju fegen, um ohne 3mang bie Ronigin Rosmonba gur Gemablin zu bekommen, und verficherte ihn, er wurde, wenn er es verlangte, jum Lohn bis jur Salfte bes Ronigreiches erhalten. - Run moge, wer von meinen Buhörern je verliebt gemefen ift, bebenten, in welchem Buftanbe nunmehr Agisulf gemefen. Er verftummte, erstarrte, mard versteinert bei ben gang entgegenstebenden Regungen feines Bergene. Doch, nachbem er fich etwas über bas in bem gegebenen Kalle einzuschlagende paffenbite Berfahren bedacht hatte, faßte er Muth und antwortete: Guer Ercelleng verpflichtet mich weit über die Beschaffenheit meines Berbienftes, indem ihr mich zu ber Ehre bes höchsten Geschäfts im Konigreiche beruft, und ba euch nichts Größeres übrig bleibt, mir mitzutheilen, befenne ich mich unfahig, euch nach Gebubr zu banten, und diefe meine Unfahigfeit ift ein Beweis bes Borgugs, ben ber Simmel ben Großen verleiht; benn wenn es fur bie Bunftbezeugungen ber Kurften Dantfagungen gabe, melde ihren Gunftbezeugungen gleichkamen, fo murbe man bie Rurften nicht mehr fur hoher ertennen, ale ihre Begunftigten. 3ch werde hingeben und indem ich bas Geschäft übernehme, bas ihr mir anvertraut, wird es mir gering scheinen im Berhaltnif ju bem Bunfche, ber mich im Arbeiten für euern Dienft fo fehr entflammt; indem ich baber bem Mangel meiner Bureichendheit die fraftiaffen Bunfche beifuge, merbe ich es babin bringen, bag, mas mir abgeht, die gutigen Sterne burch ihre Silfe erfegen.

Wie groß die Bedrangnis war, welche Agisulf's Seele fühlte, indem er zur Ausführung des Unternehmens schreiten sollte, wüste ich euch nicht auszudrücken. Bon einer Seite stürmte auf ihn ein die Pflicht des Gunfilings, die Macht und die reizdare Natur Crudarte's, von der andern das unerklärliche Widerstreben, das er in seinem Berzen fühlte, einem Andern das Leben zu verschaffen.

bas, wenn ber 3med erreicht war, in nothwendiger Kolge ihm bas feinige nehmen mußte; und wiewol er ohne Soffnung liebte, fo liebte er barum boch nicht ohne Gifersucht, und es gibt in ber Welt teine graufamere Marter, als fich Andern in der Liebe hintangefest zu feben, und noch viel fchwerer mußte es, buntt mich, fallen, fich burch feine eigene Mitwirkung nachgefest zu feben. - Beil nun aber, wen bas Schicfal von Geburt an jum Dichter bestimmt hat, nicht treulos fein tann, fo feste er feinen eigenen Bortheil hintan und beschloß, wenn er auch fterben mußte, Crubarte treulich bie gewunschte Bermablung gu vermitteln, und ba er, um bie Tochter gunftig ju flimmen, für bas geeigentfte Mittel hielt, querft bie Mutter gu gewinnen, fing er das Unternehmen mit biefer an. erinnerte fie vor Allem an bas heirathefähige Alter Rosmonda's, die Nothwendigfeit der Regierung, ben allgemeinen Bunfch ber Unterthanen, und es fiel ihm nicht fcmer, fie von biefem erften Punfte ju überzeugen, über welchen gemeiniglich jum voraus alle Mutter einig find. Sobald er aber auf bie Verson Crubarte's fam, ba mar ploglich bie gange Unterhandlung geftort, jebe bisherige Ubereinstimmung hatte fich in den heftigften Unwillen geendet. Agisulf unterließ aber barum nicht, feine Befuche unter verschiedenen Bormanden zu wiederholen und fein Unliegen von neuem in Unregung ju bringen; manchmal mar babei auch Rosmonda felbft anmefend. Maisulf's Reben maren erfüllt von einem gewiffen Reize und wenn fie auch von gehässigem Stoffe maren, fo machten fie boch auf ben Borer einen eigenthumlich fugen und bolben Ginbrud. 'Go maren die beiben Roniginnen wider Erwarten mit ihm zufrieden und fanden fich mehrmale veranlagt, bem Crubarte bie Gigenschaften Agibulf's anzumunichen, wo benn ein Beiratheantrag auf feine großen Schwierigfeiten gestoßen mare. - Da nun aber Crubarte allmälig ben ungunftigen Fortgang ber Bemuhungen Agibulf's bemertte, fing er an, wie die Großen

ihr Misgeschick in ber Verson bes unglucklichen Ministers au verabicheuen pflegen, ibn tobtlich au haffen; boch wollte er ihn nicht vom Sofe megmeifen, ohne wenigstens einen fcheinbaren Anlag ju haben; unter allen Umftanben aber follte er von ber Stufe herabfinten, zu welcher er ibn erhöht hatte, und beshalb ließ er ausftreuen, es habe fich endlich ber Grunbfag einiger neueren Polititer bemahrt, baf Dichter gur Regierung bes Staates nicht paffen. Er verbreitete alfo, er fei ungeeignet für jebe Dienftleiftung von Belang und gab einigen ber ungarteften Boflinge, mit welchen die Bofe in alten Beiten immer febr reichlich ausgestattet maren, die Beifung, fich über ihn luftig zu machen, ihn in der öffentlichen Deinung in Disachtung zu bringen und baburch zu bestimmen, beschämt und von felbit ben Sof zu verlaffen. welchem Gifer biefe fich ber Qualerei bes armen Agisulf annahmen, mag ermeffen, wer bie Reinbichaft tennt, in welcher die Unwiffenheit mit der Trefflichkeit fteht. als einmal befestigten fie ibm in großem Boltsgebrange Berg auf bem Ruden und ftedten es, ohne bag er es mertte, in Brand, liegen bann Die Menge beifeit treten und fcrieen, fie follen fich fcnell vor bem Bater bes Baterlandes verbeugen, ba fie ihn mit eigenen Leibesaugen fo für baffelbe gluben faben. - Gin ander Dal lieffen fie ihn eilends rufen unter bem Bormand, ibn jum Rathe einzulaben, und marfen runde Bohnen auf bie Treppe. Wenn er nun haftig herantam, glitfchte er auf ben Stufen aus und fiel ju Boben, dag er faft ben Sale brach. Benn er nun bintend und lenbenlahm weitertroch und ihnen begegnete, fo fragten fie ihn, ob er vielleicht barum nicht gen himmel schaue, weil er ihm barüber gurne, bag er ihm in feinen Sahrbuchern nicht bie Gefahr diefes Kalles vorausgefagt habe. - Über diefe Beschimpfungen beschwerte fich givar ber Arme bei Crubarte, aber obwol fich biefer febr erzürnt zeigte und fcmur ihn zu rachen, rief er boch im Augenblicke nachher bie Beleidiger, und gab ihnen, fatt fie zu bestrafen, in feiner Gegenwart zu seiner größten Qual noch ein freundliches Über diese Ratastrophe entstand unter seinen Rebenbuhlern ein fpottisches Gelächter, im Bolfe aber beklagte man fein Disgeschick; Agisulf mar fomit ber Sohn bes Sofes und gleichzeitig bas Mitteib ber Maffen geworben. Uber jene Musschreitungen aber murbe nun offen unter ben Guten gemurrt. - Gerne mare er meggegangen, ba er ben ungerechten Unwillen Crubarte's mohl mertte, aber er fühlte fein Berg gefeffelt an Rosmonda und erkannte es fomit für unmöglich, bag er Er beklagte fich gegen ben himmel, ber ihn meaging. mit feinen trüglichen Beichen hintergangen habe. Er be-Blagte fich über fich felbft, bag er nicht vollständig bie Sprache bes himmels verstanben. In fich felbst hielt er nun mit ben gefchwundenen Ehren bas vom Schickfal bestimmte Steigen des ihm verheißenen Gludes fur beendigt, und fürchtete von Tag ju Tag, ba bas Sinten fich ihm immer naber legte, es werbe vermoge ber Rothmenbiafeit des Biberspruchs fich noch weit größeres Ungluck bei ihm einstellen. Er lebte inbeffen in feinem Bimmer gurudgezogen, um bem Begegnen neuer Ungebuhrlichkeiten ausweichend meniaftens theilmeise mit einer leichten Gubne bie Bitterfeit feines gegenwärtigen Schickfals zu bampfen. Aber fiebe ba, auch hier kann er ber Beläftigung nicht ausweichen. Sie bohren ihm über bem Saupt ein Loch in die Decke und übergießen ihn, mahrend er fchreibt, mit einem reichlichen Regen ber ftintenbsten Kluffigfeit, eilen sobann in fein Bimmer und bezeugen ihre Freude, baf endlich Urania an feine Seite pom himmel herniebergestiegen fei, um seinen Durft fo reichlich in ben Baffern ber Sippotrene zu lofchen, wie fie aus bem Dufte beutlich abnehmen. - Unter all ben Qualen aber, Die er bulbete, mar ihm feine unerträglicher, als wenn er fich bachte, er muffe balb beim Abichieb bes Anblick Rosmonda's ganglich beraubt werben. Doch

wollte er, ale er zum Scheiben entschloffen mar, es magen, fie nochmals zu feben; er ging bin und murbe wie fonft frei von ben Bachen eingelaffen. Als er eingeführt mar, feste er ben zwei Koniginnen, ber Mutter und ber Tochter mit folder Ruhrung bie Nothwendigfeit auseinander, die ihn brange, wegzugeben, bag er ihren Augen Thranen entlocte; fie maren gang bewegt und trofteten ihn fo eindringlich, daß er wieder ein wenig Duth faßte und am Ende bie Rraft hatte, obwol fehr befummert, von ihrem Anblick au fcheiben. Aber fiebe ba, ale er aus ber Burg treten will, wird er von einer Schaar feiner Berhöhner angefallen, welche ihn auf einmal mit einem pappenen Diabem fronten, mit einem Mantel aus ben schlechteften Lumpen umhullten, auf einen Seffel hoben und ale Ronig begruften. Go trugen fie ihn mit Bewalt auf ben großen Dlas vor ben foniglichen Dalaft. um Crubarte ein heiteres Schaufpiel ju gemahren. Bilfe von acht ftarten Dannern, bie fie zu biefem 3mede ausgewählt hatten, prellten fie ihn wiederholt auf einer Dece und fagten ihm, fo erheben fie ihn viel beffer, als auf bem königlichen Thron und zeigen bamit bem Bolte Könige seines Gleichen. Am Ende ließen fie ihn gerbrochen und athemios liegen, bag er taum auf ben Rugen in feine Gemacher gelangen fonnte. - Diefe über bie Magen graufame Barbarei, gegen einen Unschulbigen por den Augen bes Bolfes jum Bergnugen Crubarte's ausgeführt, gab bem Bolte gegen die, welche fich bei ber Ausführung betheiligten, Steine in die Sand; die einen festen bie andern durch ihr Beifpiel in Buth, andere nahmen Bogen, andere Spiefe, andere Senfen, liefen bamit an ben Palaft, bedrobten Crubarte felbft in aufrührerischem Geschrei und riefen: Tod dem Tyrannen, Tob dem Tyrannen!

Er verrammelte fich inbeffen in feinen innerften Gemachern mit feinen Getreueften, aber ber garm wuchs von einem Moment gum andern und fie ließen nicht nach,

fondern machten mit lauter Stimme, um ben Saf gegen ihn noch zu erhöhen, feine fruheren Schanblichfeiten befannt. In biefer außerften Roth berieth er fich mit ben Seinigen über ben Urfprung biefer brobenben Gefahr und entschloß fich fogleich einige Trabanten hinzuschicken, um Maisulf, ben erften Unlag biefes Aufruhrs, au tobten und feine Leiche bem Bolte zu zeigen. Wenn bann bie Soffnung geschwunden mare, ihn wieder au befommen und fich ihn geneigt ju machen, wurde fich bie Daffe entfest von diefem Schauspiel gurudziehen. Bahrend man nun biefe graufame Dagregel ine Bert feste, murbe Crubarte von ben Emporern bahin gebrangt, über fein eigenes Loos fogleich ju beschließen. Er fah fich nun im letten Gemache belagert und es mar fur ihn feine hoffnung auf Errettung mehr vorhanden. Balb wollte er nun fich felbft ums Leben bringen, balb aus bem Fenfter fpringen, balb fich unter bie Reinde fturgen und, nachbem er Rache genommen, fterben. Aber mitten in der Unentschloffenheit über die Todesart verschiebt er das Sterben, zu milberen Gefinnungen fich wendend, und entschloß fich zu bem Berfuche, bie Bornglubenben momöglich baburch zu verfohnen, bag er bas Reich verlaffe. Er machte ben Borfcblag, erhielt bie Genehmigung und führte ihn aus ohne Berzug; er begab fich an die geweihte Rlippe, um fein Leben unter Druiden ber Gottin Tomiris zu beschließen. — Der unglückliche Agisulf aber war, von den Meuchelmördern überfallen, eben auf dem Punfte erftochen zu werden, mare nicht bas Bolf muthend eingebrungen und hatte ibn, ehe er noch verlegt murbe, aus ihrer Sand befreit. Als fie ihn fo gerettet faben, erfüllten fie die Luft mit raufchendem Jubel und führten ihn in die von Crudarte verlaffenen Gemächer, wo fie ihn als ihrem Berricher Treue gelobten und bei feiner Bermählung mit Rosmonda riefen fie ihn zum Ronig aus. - Alle diefe Borfalle murben ben beiben Roniginnen gemelbet, und fie maren fehr getröftet, fich und bas Reich

von ber Inrannei Crubarte's befreit zu feben. Gang frohen Sinnes begaben fie fich in ben Ronigspalaft unb bewundern unter bem allgemeinen Beifall bie Freundlichfeit, Befcheibenheit und ben Ernft Agisulf's. Das guvor mit ihm gehabte Mitleid vermandelte fich auf eine rathfelhafte Weise burch eine unsichtbare Dacht in Liebe und biefe munichte ihn jum Eidam, jene jum Gemahl ju betommen. - Sier banbigte alfo ber Simmel bas Graufame ber Constellation, um Agisulf zu begluden, und bamit auf ibn die Freude gedoppelt ftrome, rief er gur Berfchmorung mit fich bie zwei leuchtenben Firfterne, welche in bem Gefichte Rosmonda's leuchteten und welche freundlich barin freisend ihn bas hochfte Bluck ber Liebe und ber Berrichaft genießen ließen. In biefer vortrefflichen Stimmung bes Bolfes, Agisulf's und Rosmonda's sogerten fie nicht, mit koniglicher Pracht bie Reier ihrer Dochzeit zu begehen, in Folge beren fie hernach lange als gludliche Batten lebten und eine eble, liebensmurbige Rachkommenschaft erzielten. - Diefes heitere Ende nahm bie Gefchichte bes Dichtertonige. Leiber nur, meine Berren, bağ es eine Rabel ift, benn wie konnte man etwas Rabelhafteres erfinnen, als einen Boltsauflauf, ber an fich immer fo ärgerlich ift, und ber jum Frommen ber Tugend ausschlägt, und einen Dichter, ben bas Gefchick immer jum Unglud bestimmt hat und ber bier bagu gelanat, bas Blud eines Ronigs gu fcmeden?

## XLV. Giambattista Nocchi.

1641.

## 128. Carminio und Alminda.

(Accad. incogn. 1, 10.)

Mit leuchtender Sand hub die heitere Aurora den Borhang der Schatten von der Schaubuhne des Tages. als ein frember Angbe, erweckt burch bie harmonische Budringlichkeit fangreicher Bogelchen, fich aufgeforbert fühlte, ben rauheften Pfab fortzumanbeln, ben bie Berzweiflung bem anweift, ber, aus Liebesgebanten fteile Berge fich gestaltenb, Rube ju finden mahnte unter ben Wildniffen bes Appennins. Er war Jungling noch an Jahren, ber einzige Gohn seines Baters und vom Schicksal reich mit Mitteln ausgestattet und gleicherweise von feinem Erzeuger maflos geliebt. Auf biefe Beife machte bas eble Blut, von welchem er abstammte, ihn zu den befcheibenften Sitten geneigt, mit bem Betragen einer majeftätischen Söflichkeit bewog er die Augen ihn zu betrachten. bie Seelen gur Bewunderung, Die Bergen erft jum Gehorfam, bann gur Liebe. Es heftete vielleicht gleichzeitig auf feine Schönheiten Blick und Reigung eine Dame, welche feinen Berhaltniffen in Beziehung auf Geburt und Reichthum gleichkommen mochte. Lange Beit hielt fie diefe Neigung im Bufen verschloffen, ichon ale Rind nahrte fie fie mit ichmeichelnben Soffnungen; bernach aber, als fie heranwuche, hatte fie nicht mehr Plat in ber Bruft und fing an mit Bliden und Seufzern fo hervorzubringen, bag eine Amme, bie ju ihrer Bebienung im Saufe fich

aufhielt, nicht umbin konnte, bie Beranberung an ihrer Berrin zu bemerten. Sie war fünfundzwanzig Sahre alt, ihre erfte Che hatte fich fcon geloft burch ben Tob eines fehr reichen Ritters, ber vier Sahre mit ihr verheirathet gemesen mar und, ba er fie außerorbentlich geliebt, fie auch jur Erbin aller feiner Sabe eingefest hatte. Rach biefer Trennung hatte fie in weiteren vier Sahren fein Beichen gegeben, bag unter ben erloschenen Rohlen ber Bitmentleider auch nur noch ein Funtchen von Liebesfeuer fich erhalte. Beim Unblick jener Unzeichen, welche an einer alübenden Stirne den innerlichen Brand beurkunden, mar die kluge Amme, welche in ben Schulen ber Liebe mohl unterrichtet mar, feinesmegs übermäßig verwundert, vielmehr las fie barauf gleich die Wahrheit, welche die Dame durch das Borgeben einer andern Rrantbeit vergeblich zu verhüllen ftrebte. Die Amme ftellte fich auch einige Beit, als glaube fie ben Worten ber Frau, wenn biese einer andern Ursache die Schuld ihres Ubels beimaß, und um-nicht bem Bunfche ber Rrau entgegen ju fein, tobtete fie ihre eigene Reugierbe. Spater aber trieb fie bas Mitleid, bas fie bei jebem Seufzer, ben fie borte, in ihrem Innern fich regen fühlte, ihr zu eröffnen, das fie ichon lange ihre Leibenschaft bemerkt habe. troftete fie mit ber Berficherung, bag bie Liebe in einem jungen Bergen teine Berirrung ift, wofern fie nur fich auf einen wurdigen Gegenstand richte, bem man fich gleichstellen und fomit ein rechtmäßiges Biel erwarten Die Frau mußte, daß fie einen Ritter vom bochften Stande ihres Baterlandes auserforen und baher bas Lob einer flugen Bahl von ihrer Amme erwarten konnte; beshalb offenbarte fie ihr denn auf diese Borte hin vollftanbig die Glut und bie Schonheit, welche fie babin gebracht. Es braucht wenig Runft, um ein Beib bahin au bringen, bag fie bie verborgenften Winkel ihres Bergens ausleert. Die Alte billigte jeden Gebanten ber Dame und ba fie die Natur von Carminio's Bater kannte (Carminio hieß nämlich ber junge Dann), welcher aus Gelbgier leicht bas Unmögliche geleiftet hatte, verfprach fie ihr, Alles aufzubieten, um burch eine gefehmäßige Berbinbung ihr Befriedigung ju verschaffen. Sier begann ber Troft und die Befriedigung bereite, benn es ift volltommen mahr, bag Berfprechungen, vom Berlangen genahrt und von Soffnung geweibet, fich jeder Bahricheinlichkeit fo nabe zeigen, baf fie von unferem Bergen nur noch eine Spanne entfernt scheinen. Bahrend Clorifia (fo hieß die Bitme) felbst ihre gartlichen Gebanten mit verliebten Selbstgesprachen nahrte und fich vielleicht in ihren Borftellungen auf eine Art antwortete, wie fie es von Carminio munichte, glaubte fie fich fcon gang nabe an ihrer Bonne. In Bonne fcmebte auch ber Geliebte und Liebende, ber aber einem andern Gegenstande gugemanbt war und nicht einfeitig, fonbern feine Liebe ward erwidert von einem Dagblein, bas mit ihm von gleicher Klamme durchglüht mar, er murbe belohnt mit der Willfurherrschaft über fie, welche nur in fo weit ihm ftreitig gemacht murbe, ale bie Gemahrung bie Reufchheit hatte verlegen konnen. Ubrigens wird man im Gangen fagen konnen, daß fein Lohn in der Willfürherrschaft über fie bestand, benn es maren Gefete bes Billens bes Sunalings felbft, bag auch nicht im Gebanten auf bem Antlis ihrer Chrbarkeit auch nur ein Schatten bes fleinften Dadels fich abbrude. Das Mabchen hieß Alminda, fie muche ohne Bater unter mutterlicher Pflege auf, in berfelben Strafe, wo bie Behaufung bes Junglinge lag; beibe muchsen von Rindheit an miteinander auf und fo hatte fie Gelegenheit, oftmals nach Rinberart mit ihm au'scherzen. Daber sprofte unter ihnen die tief innerliche Bertraulichkeit, fodaß fich fpielend ihren Bergen fast noch in ber Wiege die gegenseitige Juneigung einpragte. Bie viele Gebäude haben feine andere Grundlage, ale ein frobes Scherzen! Wie tief wurzeln die ersten Samen ber Reigung in ben Gemuthern! Gie rudten im Alter

por und mit ihnen wuchs ein gewiffes von ihnen felbft nicht recht erfanntes Etwas, bas zeigte, mit welcher Beftigfeit ein gewiffer Beift in unfern Bergen wirft, wenn er fich barin einnistet und von bem Gebachtnis jener Befprache nabrt, welche anfangs gefchmactlos fcheinend, hernach die gange Burge jener Luft murben, die in ben noch nicht zum Genuffe gewöhnten Bergen wohnen Beibe nahrten fich gleichmäßig von biefen Gebanten und tehrten oft zu ben gewohnten Erholungen und Erluftigungen gurud, fobalb fie fich irgendwo allein trafen, wo fie von niemand gefeben werben fonnten; ba fühlte sich benn Carminio von einer innerlichen Regung gebrungen, einen freilich gang unschuldigen Ruf an Alminda's ichonen Lippen au bepurpurn. Sie verftand gwar noch nicht, in welchem Gefete bie Sittfamfeit eine Seele ju leben verpflichtet; beffenungeachtet hielt fie jenen für übermäßig ted, ben fie boch von gangem Bergen liebte, und ba fie ihn nicht zu tabeln und feine hingebenbe Seele zu betrüben magte, flieg ihr ber Purpur ber Befcheibenheit in die Mangen, über welche noch die Scham einige Thranenperlen fallen ließ, um fie mit Juwelen gu fchmucken. Wenn nun ber Knabe bei biefem Anblick bie Uberzeugung gewann, baf er eine rothe Aurora vor fich habe, bie, um ihn ju bereichern, ihre fconften Schape ausschütte, fo fah er nichts besto weniger an einem trüben Abend bie hoffnung untergeben, lange fich ber Befriedigung jener Sehnsucht erfreuen ju burfen, welche er als von ber Ratur in die Seele gepflangt erfannte. Richts befto weniger fprach er, mehr um bas Dabchen zu troffen, als um in ihr Berg bas Gefühl feiner Reigung ju pragen, mit einer Berebsamfeit zu ihr, bie man nur in ber Schule Amore lernt, beffen Bucher bie leuchtenbiten Stirnen und bie toftbarften Bangen einer Schönheit find.

Sest merke ich, Alminda, sprach er, wie unerfahren ich mich habe von einer unbekannten Gewalt hinreißen lassen, dich zu beleibigen; ich bachte nicht, daß die Ber-

irrungen meiner Recheit burch beine Traurigkeit follten bestraft werben. 3ch bin fculbig; aber meine Fehler werben Entschuldigung finden, ba fie weber von mir, noch von bir recht erfaunt werben. 3ch hielt fie fur zu leicht, bu für ju fchwer. Das ift gewiß, bag bie Frauen ju ftreng find gegen bie Berfchulbungen ber anbern. Und barf man fur Bergeben anfeben, mas man nur Beichen ber Reigung nennen kann? Diese Lippen sollten bir freilich die Glut eines Gehorfams ergahlen, ber meinen Geift antreibt, feine andere Gebanten zu bilben, als an beine Schönheit. Da ich aber nicht weiß, auf welche Art ich ben Ausbruck biefer Flammen anfangen foll, von welchen ich nicht einmal weiß, wie fie in meiner Bruft ihren Ursprung genommen haben, ließ ich mich hinreißen, bir babon die Beweife ju geben, welche mir die Beftigfeit meiner Glut anrieth. Das allgu große Berlangen, auch in ber Berwirrung bie Bitten nicht außer Augen gu laffen, bie bu auf bem Gefichte und in ber Seele bemahrst, mar bie Beranlaffung meines Fehltritts. baraus ift gang gegen meine Bermuthung bie Betrübnig beines Geiftes entstanden. 3ch bin bereit, dafür bie Buchtigung zu empfangen, Welche bein Wille als verdient mir zuertennen wirb. 3ch bitte bich nur, ju überlegen, ob das Wohlmollen ein Gegenstand ift, ber bich jum Unwillen bewegen und bich veranlaffen barf, ein Berg mit irgend einer Strafe au belegen, bas eben baburch nur allgu fehr in ber Dein lebt und geftraft ift, bag es lieht.

Die Worte Flammen, heftigkeit ber Liebe hatte bas Mabchen früher noch nicht gehört; boch weckten fie in ihrem Geifte ein Bewußtfein ber Leibenschaften, welche ihr herz fühlte, ohne baß fie bisher verstehen konnte, was fie seien. Die Bemerkung gereichte ihr zum Troft, baß auch ber Jungling in bemselben Justande war. Sie freute sich übermäßig, von ihm geliebt zu sein, beffen Bilb sich ihrem Geiste eingeprägt hatte als der würdigste

Gegenstand ihrer Gebanten. Sie hatte gerne auch ihr Inneres eröffnet, aber fie fühlte, bag bie Scham fie allgu ted fchelte, und fo blieb fie voll Berlegenheit ftill, ohne ein Bort hervorzubringen. Doch zeigte fie, baf fie befanftigt mar, indem fich ber Simmel ihrer iconen Stirne aufheiterte, und fo fchied fie. Unter allen Unfallen, die einem Liebenben begegnen tonnen, ift feiner, ber bas Gemuth in größerer Bermirrung lagt, als ber, ber ein Berg über die Gegenliebe in 3meifel bringt. Das Erhalten gleichmäßiger Beichen, welche abwechselnd in Soffnung ober in Bergweiflung feben tonnen, ift ein Pfeil, der bas Berg gerspaltet. Carminio fab eine Morgensonne von Anmuth auf Alminda's Bangen gurudfehren und glaubte nun, fie genehmige feine Reigung. Er fab fie bann flieben und blieb gurud, nicht nur ber holbeften Befellichaft beraubt, die er munichen tonnte, fondern ebenfo entfernt von jener hoffnung, welche bie Seele feiner Gebanten ift. Raft batte er es bereuen mogen, baß er fie liebe; aber er freute fich baruber, es nicht bereuen zu fonnen; es mar ihm lieb, bes freien Billens beraubt zu fein, ba biefer Konig feiner Seele fich erniebrigt hatte ein Benter ju merben, um in feinem Bufen jener Liebe bas Leben zu nehmen, welche bas Leben ber Belt ift. Es war ihm leib, fo fed gewesen ju fein, baß feine Recheit fich fo weit verirrte, bas Geficht mit ben Lippen ju berühren, bas ihm bas 3beal alles Schonen in ber Ratur war. Dann aber war ihm wieber leib. baf ihm leid gemesen mar, ba er fich im größten Rummer mit ber Erinnerung troffete, in feiner Liebe boch nicht fo ungludlich gewesen zu fein, daß er nicht wenigstens feiner Dame einen Rug geben tonnte. Diefe Bebanten bielten seinen Sinn in fortwährender Schwanfung, er erfand wie ein mabrer Runftler immer neue Gerufte und Bertzeuge, um fich liber feine und ihre Gefinnungen gu vergewissern, um so mehr, ale weber er, noch fie mehr so ted waren, einander wie früher zu den kindischen

Scherzen ju rufen. Taufenb Beranberungen entgegengefetter Erfcheinungen bewegten Carminio's Beift, als er mahrend eines fchauberhaften Unwetters gufallig in ber Rabe von Alminda's Bimmer vorüberfam. erschien ihm ein Licht, bas ihm einige Berubigung in bie Geele brachte. Die Wohnung bes Frauleins mar auf bie Stadtmauer gebaut; auf ber Seite gegen bas flache Land fah man von einem hohen Altan gegen Mittag auf eine burch bie 3weige bichtbelaubter Buchen vor der glubenbften Sonnenhige geschütte Strafe. mattet bon bem Wetter und bon ber innern Aufregung, begab fich ber Jungling babin, und inbem er nach ber Baterfadt hinblicte, fah er bequem, wie bie Schone auf einem Balton ftand und feine Tritte mit den Augen verfolgte und fich liebend an ber Betrachtung feiner Schonheit weibete. Sobalb er bies bemerkte, athmete er wieber auf mitten im Tobestampfe. Er verließ die einsame Strafe und begab fich gerade unter bas Saus, bas ibm ber himmel feiner Benus ichien. hier zeigte fich ihm bie Schone mit heiterftem Gefichte und mar mit unverfälfchlicher Bescheibenheit ihm freundlich mit ihren Bliden. Sie verficherte ihn mit eblem Ernfte, bag fie bie Liebe an ihm nicht verschmabe, welche von Chrerbietung gegen fie begleitet mare. Er billigte biefe lobliche Gefinnung; und wenn er von ber Natur lernte, bie Regungen ber Sinnlichkeit in feiner Seele freizugeben, fo unterwies ibn ein junges Mabchen in ber Runft, ben Bugel ber Bernunft anzulegen, um die Recthett ber eigenen Gelufte gu adhmen. Balb barauf gaben fie fich wechselsweise bas Unterpfand ber Gleichformigfeit ihrer Bunfche, fie brannten beibe gludlich in einem Reuer, bas fie nur mit Bliden nahrten und manchmal mit einem Binte, ber nur bie Reinheit feiner Buniche offenbarte. Da aber biefe Liebe nabe baran war, fich auf Gludfeligfeit ju befchranten, und hienieben bas Wohlbehagen nie auf festen gugen fteht, ermangelte auch ber hölltiche Reid nicht, Rummer

in biefe ebeln Bergen gu faen. Das Berlangen ber Bitme Clorifia flieg übermäßig, fie fah, wie Carminio an Geftalt machfend auch an Schönheit fich ju feinem Bortheil veranderte und entschloß fich, mittels ber Amme es ju veranstalten, baf ihre Bieberverheirathung eingeleitet werbe, um bas Lebensalter ju genießen, bas, wie fie mertte, an ihm fcon fo weit gebieben mar, bag er ber Liebe fich widmen konnte. Die Alte wollte nach Art aller berer, die eine an ihrer Bruft ernahrte junge Frau lieben, bag Clorifia einen Ritter befomme, ber ihren Bunfchen gang entspreche; ebe fie ibre Befehle ermartete, batte fie ichon Die Beihilfe einer Magb im Saufe von Ramiro, Carminio's Bater, in Anfpruch genommen, bamit biefe ben Alten bewege, seinen Sohn mit ber reichen Dame gu permählen. Dem geizigen Bater hielt es nicht schwer ben Erwerb neuer Reichthumer einzureben. Dbne baber irgend welche Rudficht zu nehmen auf die Altereverschiebenheit amifchen feinem fechezehnjährigen eingebornen Sohn und ber Witme, ließ er bie Amme zweimal ins Saus tommen, um mit ihr zu verhandeln, und ließ fich eines Abende unangemelbet ju ihr felbft führen, um mit ihr zu fprechen. Sie fannte feine höhere Ausficht, als bas Buftanbetommen biefer Berbindung und mar baher vollftanbig bereit, all ihr Sabe jur Mitgift zu verfprechen, um ben Rnaben zu befommen. Ramiro bagegen, welcher nur den Befit ber Guter munschte, mar freigebig mit Carminio's Sand. Go fcoloffen fie die Berbindung ab, ohne irgend jemand bavon Mittheilung zu machen, ja, ohne Biffen besjenigen, ber jum Brautigam erforen mar, und famen miteinander überein mit ber ausbrucklichen Bestimmung, die Sache noch turze Beit im Gebeimen ju halten. Aber Kama, welche die Bungen ber Beiber in Binspflichtigfeit halt, zieht auch aus den Grabern bie Reuigkeiten Anderer hervor, um fie auszuplaudern; fo that benn auch fogleich die Bunge ber Amme ihre Schulbigfeit und war tros bem gefagten Befchluß gleich bereit,

die Sache einer Tochter mitzutheilen, welche häufig aus verschiedenen Beranlaffungen Alminda's Saus zu besuchen pflegte. Trop bem Befehle ju fchmeigen, ba ja bas Kürfichbehalten beffen, mas im Berte mar, fie meniger, ale ihre Mutter, beläftige, ergablte fie boch unbebentlich und vollständig bem Dabchen die Berhandlung. Beib, bas mit einer vornehmen Frau befannt ift, glaubt ihr fein fconeres Gefchent mitbringen ju fonnen, wenn fie zu ihr kommt, als eine noch nicht gehörte Reuigkeit. Carminio's Gluck wollte indef, daß die Rlatschbafe in ihrem Berichte von ber Sache nicht zu melben veraaf. bag auch ber kunftige Gatte ber Witme noch von ber Berhandlung nicht in Renntniß gefest fei. Die Schone, welche bei biefer Rachricht angefangen hatte fich in eine Leiche von Wangenblaffe zu verwandeln, ließ, als jene an biefen Umftanb tam, boch wieder burch bie Soffnung bes Bergens Rofen in ihrem Gefichte fproffen. Liebende verzweifelt nie, wenn ihr nur in bem Willen ihres Liebhabers ein Plagchen übrig bleibt, worauf fie fich verlaffen kann. Alminda hatte nicht fo bald biefe Melbung angehört, als ihr Amor einen gewohnten Befuch von Carminio vor Augen führte, wobei fich fein Unterschied zeigte gegen seine gewohnte Stirn. Sie las barauf auch feine Unichuld und wollte ihm baber auch ihren Unblid nicht verfagen, obwol fie fich nicht enthalten fonnte, etwas befangen ju erscheinen. Der Jungling mertte bie Gewalt, bie fie fich anthat, und man fah ihm an, dag er bem Grund berfelben nachbachte. Und ba fie mertte, daß fein Leben in Moth schwebte, gogerte fie nicht, ihm offen ju fagen: 3ch habe viel Grund gur Betrübniff, da ich Alminda bin, und du haft auch viel Grund gur Betrübnif, wenn bu Carminio bift. Die Sache verlangt eine lange Unterredung; wir durfen nicht zaubern, une miteinander zu befprechen. Morgen fruh por Zag werbe ich bich hier erwarten, um bir ein Greignif mitzutheilen, bas einen Theil meines und vielleicht auch

beines Lebens verzehren wird. Las mich jest weggehen, benn fo verlangt es meine Bedrangnis. Berfaume aber nicht, zu ber angezeigten Stunde die Schlingen zu vernehmen, welche uns das boshafte Geschick zu bereiten fucht.

Sie ging weg und er blieb zurud mit Gis auf ber Stirne und mit Keuer im Bufen und erwartete nur bie ihm festgefeste Stunde, um ju erfahren, welcher Umfant fein theures Gut in folden Rummer verfese. Abend tam und im Laufe der Nacht, welche jener Morgenrothe voranging, vor ber er bas Gluck haben follte, mit ber Sonne zu reben, mar fein Leben nichts als ein Bablen ber Augenblicke und ein Rummer über die Tragheit ber Beit, welche fur bie Gludlichen bie Sitte zu haben icheint au fliegen, um ihnen ihre Wonne ju rauben, ju hinken aber für die Betrübten, um ihre Bebrangnif gut vermehren. Seine Einbilbung fouf ihm inbeffen taufend Ungethume von Gebanten, in Furcht vor welchen er bald zaghaft bald ted murbe; bald ahnte er fich bas unfeliafte Enbe, bas je von einem Liebenden erhart morben, bald hoffte er jedes Misgeschick mittels der Rlugheit und bes Reichthums zu überwinden. Die erfehnte Stunde Er erhob fich aus ben Rebern, mo er mehr Klugel für ben Beift, als Rube für ben Rorper gefunden hatte, und begab fich mit gitternbem Bergen babin, wo er fein Tobesurtheil aus bem Munde vernehmen follte, ben er für feinen geehrteften Richter erfannte. Da auch Alminda immer ihr Berg mach erhalten hatte, konnte fie nicht gogern, Carminio an einem Renfter ber untern Gemacher zu erwarten, um bequemer mit ihm reden gu tonnen, ohne baf ihre Stimme von einem Dhre vernommen wurde. Cobald er tam, fing das Magblein alfo an ju fprechen: Der Beitpuntt ift getommen, mo es gang in beine Sand gegeben ift, mich ju tobten ober zu zeigen, ob du bet Biebhaber bift, ber du bich fo oft au fein rühmteft, ber treuefte in Amore gangem Gefolge.

Best im Augenblide, ebe bie Sonne die Erbe erleuchtet, muß hier unter dem Schatten biefer Racht bas Gebachtnif unserer Liebe begraben werben ober eine unaufhörliche Treue fich festseben mit bem Entschluffe, jede Biberwartigfeit zu ertragen, um nicht bem Schwure untreu

zu werden, den wir uns gegenseitig geben wollen.

Wiewol Carminio bei biesen Worten gang verfteinert war, so erklarte er sich doch zu jeder Probe bereit, um bie Treue feiner Gefinnung zu bethätigen. Aber ehe er unüberlegt über feine eigenen Buffande einen Enefchluß faßte, wollte Alminda, daß er anhöre, mas fich amischen Clorifia und Ramico jugetragen, und wiederholte mehrmale, bag fein Bater bereits an feiner Statt mit ficherer Bufage die Bollziehung ber Che versprochen habe. Dit welcher Qual der Züngling diefe Geschichte ergählen borte, mogen biejenigen bedenten, welche in graufamen bas Berg burchbohrenden Pfeisen die Warnungen ihres Unglucks erfahren haben. Bald wurde er wie leblos, bald erschien er wie von den Furien gejagt, je nach ber Berfcbiebenbeit ber Rathschläge, bie er fich felbft gab. Enblich brach er in folgende Worte aus: Wenn mir jemand die Birfungen der Billfur im Leben leugnen fann, fo wird doch feine menfchliche Gemalt mir ben Gebrauch derfelben rauben, wenn ich entschlossen bin, mich lieber umzubringen, als einer anbern, als Alminda, anzugeboren. 3ch habe teine Worte, um auf eine andere Weise bie Borfage meines Bergens gu beurfunden, ale indem ich mich entschloffen ertlare zu fterben, fobald bie Beinbfeligfeit des Schickfals mich Alminda's berauben will.

Sie entgegnete auf diese Worte: Und ich, die ich bich lebend wunsche, erfühne mich, dich gegen jede Bidermartiateit ficherauftellen, wenn bu die Rathfchlage, die

ich bir angebe, als Gefes annehmen willft.

Carminio verfprad, jedem ihrer Befehle au gehorchen, fo schwer es ihm auch fallen moge. Darüber heiterte fich ibr Geficht auf wie beller Sonnenschein.

Be verberblicher, sprach fie, die Berftellung zwischen Solchen ift, die fich ju Liebenben ermablt und ju Gatten ertoren haben, um so löblicher und nüplicher ift es für fie, fich berfelben zu bedienen, um ihre Reigung zu verbergen und bas vorgestedte Biel zu erreichen. Bas man nicht burch Gemalt überminden fann, wird burch Gewandtheit niedergeschlagen. Und biefe besteht in nichts anberem, als im Anfallen, wenn und wo ber Gegner es am wenigsten vermuthet, und ber Rluge handelt ba am meiften, wo bas Gegentheil erwartet wirb. Nach biefer Regel marne ich bich, niemanden unfere Liebe zu offenbaren und bei ber Mittheilung, welche bir bein Bater in Bezug auf beine Berheirathung machen wird, keinerlei Biberftand zu zeigen, aber auch teine Bufriedenheit. Sage nur, Die Bertauschung beines Buftandes mit bem Berlufte ber Freiheit scheine bir fehr rafch und fur bein Alter paffe boch eine Frau in reifen Sahren faum. Doch feieft bu, nicht aus Begier nach ben Reichthumern, sondern einzig um ihm Gehorsam zu leisten, bereit auf feine Bunfche einzugeben. Wenn er bich fobann in Clorifia's Saus führen will, um bich mit bem unaufloslichen Bande ber Che zu feffeln, To mußt bu vergogern und immer wieber neue einleuchtenbe Schwierigteit aufbringen, bis ich mich beffer befonnen habe, um welche Beit wir unfere Entschluffe gur Ausführung beingen fönnen.

Als nun auf diese Beise ein Geschäft von so großer Bebeutung verabrebet mar, versprachen sie sich von neuem unter tausend Thränen und unzähligen Betheurungen ihre Liebe. Wenige Tage dauerte es, so eröffnete Ramiro seinem Sohne den Entschluß, was er ganz ehrerbietig hinnahm, sich aber in der Art äußerte, wie es ihm Alminda befohlen hatte. Der Vater war sehr getröstet und verfehlte nicht Clorisia sogleich in Kenntniß zu sesen, welche in größter Freude am folgenden Morgen zur Beträstigung ihrer Neigung ihrem vermeintlichen Bräutigam-

die schönften Geschenke überfandte, barunter ein schön geflicter Beutel mit fünfhundert Ducaten in Gold. Carminio nahm es anscheinend freundlich auf und schickte feine Dantfagungen bafür jurud. Dann ging er fogleich zu Alminda, erzählte ihr, was vorgefallen war, und handigte ihr bas Gelb ein. Sie freute fich biefes Beweises und ermahnte ihren Liebhaber, so viel als möglich Gelb anzusammeln, ba es zum Ausgang bes völligen Gelingens ihrer Berftellung bienen muffe. Er verfehlte nicht, es zu thun. Gelegenheit bazu bot ihm ber Bater felbst bar, als er ihn zur Bermahlung mit Clorifia führen Er antwortete, er möchte nicht hinkommen, ohne ihr ein dem von ihr empfangenen entsprechendes Geschenk au überbringen, und entlocte unter diefem Bormande feinem Bater eine nicht unbedeutende Summe. Am Ende versprach er, bann Sochzeit machen zu wollen, sobald er in Benedig Juwelen und Rleider eingekauft habe, wohin er fich benn perfonlich begeben wolle, um nach eigenem Geschmack bei ber Auswahl der Stoffe und des köstlichen Schmuckes zu verfahren. So wurde er mit einer fehr großen Menge Gelbes verseben und entschlof fich in zwei Tagen zu bem befagten Zwecke abzureisen. Er hatte fich aber mit feiner ichonen Alminda verftandigt, der er alle feine Schape in Bermahrung gab. Am Abend vor bem Tage seiner Abreise wußte er noch nicht, worauf ihr Entschluß hinauslaufen werbe. Er begab sich in das Saus feiner Geliebten, welche heimlich und mit größerer Freiheit als gewöhnlich ihn in einem Zimmer bes Erdgeschoffes empfing. Sier erhielt er von feinem liftigen Dabthen Die Borfchriften, welche ihr Amor felbft eingegeben hatte.

Carminio, sagte sie, die punktlichste Klugheit ist erforderlich, um biesen Anoten zu lösen, der dir aber dann
fehr leicht scheinen wird. Begib dich morgen früh heiter
auf den Weg nach Benedig; bist du aber halbwegs gekommen, so lenke beine Schritte nach Genua, andere
dort beine Tracht und Namen und bleib im Berborgenen

dafelbst, bis ich tomme, was innerhalb eines Monats gefchehen wirb. Es bleibt fobann beine Sorge, taglich meiner Ankunft nachzuspähen. Unterdeffen lag in bein Saus die Runde von einem dir zugeftogenen Unglud gelangen, fodag man glauben tann, bu feieft ums Leben actommen.

Za, antwortete Carminio, nur zu sehr werde ich ums Leben tommen, fo lange ich von dir entfernt fein muß, um ber zu gehorchen, ber zu Liebe ich mich gerne nicht nur einem Schein bes Tobes, fonbern fogar bem Berlufte diefes Lebens felbst aussegen wurde, bas ich nur fo lange ju befigen mich freue, als ich es mit ber Chrerbietung, die ich beinem Ramen widme, beiner Größe meiben tann.

Alminda sprach: Sei zufrieden, daß der Tag unserer Liebe aus ben Schatten der Racht eines muthmaglichen Tobes geboren werden muß, benn ich verfichere bich, bas Gemalbe unferes Planes wird fo viel Licht haben, um feine Bollendung größer erfcheinen zu laffen, fobalb fich bie lebendige garbe unter ben Schattirungen einer trauer-

vollen Erbichtung zeigt.

Dhne in seinem Bergen irgend über ben Entschluß zu schwanken, ob er ihr gehorchen wolle, nahm Carminio Abschied, mabrend einige Thranen von Alminda's Augapfeln fich loften. Er betrachtete fie als eine Geburt ber Bartlichkeit ihres Bergens und nahm fie keineswegs als Borzeichen eines Unglude, weshalb er beim Abichied alfo gu ihr fprach: Befigeft bu, fconfte Alminba, einen folden Reichthum von Reigung, baf bu mir feine Beweise bavon geben tannft, ohne Schape ju vergeuben?

Alminda: Wenn alle Schäpe von mir scheiben, welche Amors Erbtheil find, fo ift es Pflicht, mich ber ungludlichen Perlen zu berauben, die ich aus den Augen vergieße. Möchte es aber Amor gefallen, baf fie fo gefchatt wurden, baß fte hinreichten, um dir ein Konigreich ber Liebe gu taufen und mir bas Wonnetleinob beines Bergens!

Carminio: Ich mare ein allgu graufamer Geighals, wenn ich, um mich zu bereichern, noch weiter einen Regen von Schägen munichte, bei ber Bekummernif ber ebeln Seele, die auch in der Araurigkeit mit so koftbaren Perlen verschwenderisch zu fein weiß.

Alminda: Für kostbar halte ich sie zwar nicht, wünsche aber, daß sie es wären; und ich freue mich, daß sie jest hinausgehen als Angeld auf jene Schafkammern von Wonnen, die ich dir wünsche und die ich für dich allein

jum Befis für mein ganges Leben aufhalte.

Carminio: Ich schafe eben so hoch die Zeichen beiner Liebe in Kuffen und Thränen; jest aber kann ich mich weber zu den Augen noch zu den Lippen wenden, ohne beide als Schakkammern von Perlen zu erkennen.

Alminda: Du beleibigft mich jest allzu fehr, indem bu biefe Thranen für verhartet erklarft, ba fie doch keinen höheren Werth haben; als mein herz als geschmolzen barzustellen. Bielleicht thust bu es, um mir anzubeuten, bas bu ein beständigeres Zeichen meiner Treue begehrst.

Carminio: Reineswegs; eben darum nenne ich sie versteinert, weil ich darin die Standhaftigkeit deiner Seele
sehe und weil ich sie nicht wie flüchtige Wellen betrachte,
sondern als schon in mein herz zur Ausbewahrung gelegt
und daselbst in Ebelsteine verwandelt durch die Strahlen

beiner eigenen Schönbeit.

So zeigte es sich, wie die Liebenden nicht auseinander kommen konnten, indem sie sich mit dergleichen Scherzen hinhielten. Endlich seufzte Carminio taufend Mal und fügte hinzu: Da aber jest mein Bater auf mein ungewöhnliches Außenbleiben aufmerksam werden mußte, lasse ich mich in dir und scheide mit deinem Geiste, in der Hoffnung, du werdest mir meine Seele nach Genua zurückbringen.

Alminda: Geh! Ich folge dir jest mit der Schnelle

ber Gebanten und hernach mit Thranen.

Sie theilten nun unter fich bas Gelb, bas fie von

Ramiro und Clorifia gezogen, und Carminio entfernte fich. Nachbem er einige Stunden geruht, trat er am folgenden Morgen feine Reife nach Benebig an. hatte schon vier Tagereisen gemacht, als er burch ein Gehölz kam, wo ihm einige Buschklepper mit Waffen begegneten und ihn anpacten. Er feste fich jur Behr, spornte fein Pferd und versuchte zu flieben. Doch tonnte er fich nicht gegen zwei Bunben schirmen, welche ibm, mahrend er floh, in die Bruft gingen. Diese murben von einem Anechte gesehen, welcher ebenfalls von biefen Räubern angefallen und nacht ausgezogen murde, aber davonkam und in die Beimat guruckfehrte, wo er die Nachricht verbreitete, fie feien angefallen worden und er habe fich in fo fläglichem Buftande taum durch die Klucht gerettet, mahrend Carminio fich fed habe vertheibigen wollen, aber durch mehrere Bunden leblos zu Boden geftrect worden fei. Go leicht ber Diener Carminio's Tod geglaubt hatte, ebenso fand die Erzählung bei Anbern ohne Schwieriafeit Glauben und um fo mehr bei Clorifia, welche in beständiger Furcht mar, den Liebhaber ju verlieren, den fie fo bochlich ju befigen munfchte, von bem ihr aber ihr Berg immer fagte, baf fie nicht verbiene ihn ju genießen. Aus Entfegen über ben Unfall verfiel fie nun in Wahnfinn und ftarb nach einigen Tagen. Als die Sache ruchbar wurde, glaubte Alminda, es fei nur eine Erdichtung ihres Geliebten, weshalb fie nach einigen Tagen bei Racht mit einem Better, dem fie heimlich bas Innerfte ihres Bergens eröffnet hatte, beimlich entflob, um fich nach Genua zu begeben, in ber Meinung bort Carminio au treffen. Er war aber von graufamen Bunden gurudgehalten und schwebte in Todesgefahr, weshalb er fich nicht hatte nach Genua verfügen fonnen, vielmehr bem Schicksal gehorchen mußte, bas immer ben erwunschten Troft zu verhindern pflegt. hielt an einer Berberge ftille, bis er geheilt murbe, und fah fich genothigt, langer als zwei Monate fich bafelbft

zu verweilen. Unterbeffen ging Alminda nach Genua und als fie ihren Geliebten nicht fand, zweifelte fie an feiner Treue; ber Simmel aber, ber bie Unichuld befchunt, ließ fie burch einige Raufleute bie Bahrheit erfahren, welche bei Carminio's Entfommen jugegen waren und ihm ficheres Geleite gaben, bis er ein Untertommen gefunden batte. Das Kräulein mar voll Rummer und faßte ben Entschluß abzureifen, um ben Jungling aufzusuchen; um diefelbe Beit aber, wo fie ihren Weg babin einfchlug, wo die Raufleute ibr ben Ort der Gefahr geschilbert hatten, um von jener Seite Rachricht über Carminio's Buftand zu erhalten, mar er genesen und begab fich nach Benua, aber auf einem Wege, mo er ihr nicht begegnete. Dort vernahm er Alminda's Ankunft und Abreife, fodaß er verzweifelt fich auf ben Weg begab, um fie aufzufuchen. Bielfach burchzog er bas Land und gab viel Gelb aus, ohne bag es ihm je möglich wurbe, eine Rachricht von ihr zu erhalten. Fortwährend fchweifte er burch Ginoden und Gebirge, wie ein Dilger fern von ber Beimat und ber iconften Urfache all feines Rummers beraubt. Gines Abends murbe er vom Schlafe überfallen in bem Grun eines anmuthigen Gehölzes und brachte in gludlicher Rube bie Racht bin, an beren Morgen er von ben Bogelden erweckt murbe, um feinen rauben Weg fortzusegen ohne festes Biel und ohne Soffnung, fie aufzufinden. Bei bem holden Anbruch ber Dorgenrothe begann er von neuem feine angstvolle Reife. Raum hatte er einen von Rlora's grunen Schagen reichen Sugel erreicht, fo traf er amei Schaferinnen, welche, mit ber Pflege ber Beerben befchaftigt, an bem weichen Ranbe einer frischen Quelle ruhten. Diefes Greignif öffnete ibm eine Scene mit einem Anblick von noch nie vernommenem Trofte, benn indem er diese ihre nicht unbefannten lanblichen Rleiber ihm jugekehrt fah, schöpfte er, ohne felbst recht zu miffen wie, bie Soffnung, bem Biele feines Diegefchick nabe ju fein. Die Sirten erblickten auch

Ramiro und Clorifia gezogen, und Carminio entfernte fich. Nachbem er einige Stunden geruht, trat er am folgenden Morgen feine Reife nach Benedig an. hatte schon vier Tagereisen gemacht, als er burch ein Geholz fam, wo ihm einige Bufchtlepper mit Waffen begegneten und ihn anpacten. Er feste fich zur Behr, spornte fein Pferd und versuchte ju flieben. Doch tonnte er fich nicht gegen zwei Bunben schirmen, welche ihm, mahrend er floh, in die Bruft gingen. Diefe murben von einem Anechte gesehen, welcher ebenfalls von biefen Räubern angefallen und nacht ausgezogen murbe, aber bavonkam und in die Heimat zurudkehrte, wo er die Rachricht verbreitete, fie feien angefallen worden und er habe sich in so kläglichem Zustande kaum durch die Klucht gerettet, mabrend Carminio fich fed habe vertheibigen wollen, aber burch mehrere Bunden leblos zu Boben gestreckt worden fei. Go leicht ber Diener Carminio's Tod geglaubt hatte, ebenso fand die Erzählung bei Anbern ohne Schwierigfeit Glauben und um fo mehr bei Clorifia, welche in beständiger Kurcht mar, ben Liebhaber zu verlieren, ben fie fo bochlich zu befigen munfchte, von bem ihr aber ihr Berg immer fagte, baf fie nicht verbiene ihn zu genießen. Aus Entfesen über ben Unfall verfiel fie nun in Bahnfinn und ftarb nach einigen Tagen. Als bie Sache ruchbar murbe, glaubte Alminda, es fei nur eine Erbichtung ihres Geliebten, weshalb fie nach einigen Tagen bei Racht mit einem Better, bem fie heimlich bas Innerfte ihres Bergens eröffnet hatte, beimlich entfloh, um sich nach Genua zu begeben, in ber Meinung bort Carminio du treffen. Er war aber von graufamen Bunben gurudgehalten und fcmebte in Tobesgefahr, weshalb er fich nicht hatte nach Genua verfügen tonnen, vielmehr bem Schicffal gehorchen mußte, bas immer ben erwunschten Troft zu verhindern pflegt. Er hielt an einer Berberge ftille, bis er geheilt murbe, und fah fich genothigt, langer als zwei Monate fich bafelbft

Unterbeffen ging Alminda nach Genua zu verweilen. und als fie ihren Geliebten nicht fand, zweifelte fie an feiner Treue; ber Simmel aber, ber bie Unichuld beichunt, ließ fie burch einige Raufleute bie Bahrheit erfahren, welche bei Carminio's Entfommen augegen waren und ibm ficheres Geleite gaben, bis er ein Untertommen gefunden hatte. Das Fraulein mar voll Rummer und faßte ben Entschluß abzureifen, um ben Sungling aufzusuchen; um diefelbe Beit aber, mo fie ihren Beg babin einfchlug, wo die Raufleute ihr ben Ort ber Gefahr gefchilbert hatten, um von jener Seite Rachricht über Carminio's Buftand zu erhalten, mar er genefen und begab fich nach Benua, aber auf einem Wege, wo er ihr nicht begegnete. Dort vernahm er Alminda's Antunft und Abreife, fodaß er verzweifelt fich auf ben Weg begab, um fie aufzu-Bielfach burchzog er bas Land und gab viel Gelb aus, ohne bag es ihm je möglich wurde, eine Rachricht von ihr zu erhalten. Fortwährend schweifte er burch Ginoden und Gebirge, wie ein Pilger fern von ber Beimat und ber ichonften Urfache all feines Rummers beraubt. Gines Abende murbe er vom Schlafe überfallen in bem Grun eines anmuthigen Beholzes und brachte in gludlicher Ruhe bie Racht bin, an beren Morgen er von ben Bogelchen erwedt wurde, um feinen rauben Weg fortzusegen ohne festes Biel und ohne Soffnung, fie aufzufinden. Bei bem holden Anbruch ber Morgenrothe begann er von neuem feine anaftvolle Reife. Raum hatte er einen von Flora's grunen Schapen reichen Sugel erreicht, fo traf er zwei Schaferinnen, welche, mit ber Pflege ber Beerben befchaftigt, an bem weichen Ranbe einer frischen Quelle rubten. Diefes Greignif öffnete ihm eine Scene mit einem Anblick von noch nie vernommenem Trofte, benn indem er diese ihre nicht unbekannten landlichen Kleider ihm zugekehrt fah, schöpfte er, ohne felbft recht zu wiffen wie, bie Soffnung, bem Biele feines Diegeschicks nabe zu fein. Die Sirten erblickten auch

Ramiro und Clorifia gezogen, und Carminio entfernte fich. Rachbem er einige Stunden geruht, trat er am folgenden Morgen feine Reife nach Benebig an. Er hatte ichon vier Tagereifen gemacht, als er burch ein Geholz fam, wo ihm einige Bufchtlepper mit Baffen begegneten und ihn anpacten. Er feste fich zur Behr, fpornte fein Pferb und versuchte ju flieben. Doch fonnte er fich nicht gegen zwei Bunben schirmen, welche ihm, mahrend er flob, in die Bruft gingen. Diefe murben von einem Anechte gesehen, welcher ebenfalls von biefen Raubern angefallen und nacht ausgezogen murbe, aber davonkam und in die Heimat gurudkehrte, wo er die Rachricht verbreitete, sie seien angefallen worden und er habe fich in fo fläglichem Buftande taum burch die Flucht gerettet, mahrend Carminio fich fed habe vertheidigen wollen, aber durch mehrere Bunden leblos zu Boben geftrect worben fei. Go leicht ber Diener Carminio's Tod geglaubt batte, ebenso fand die Erzählung bei Anbern ohne Schwierigfeit Glauben und um fo mehr bei Clorifia, welche in beständiger Kurcht mar, ben Liebhaber ju verlieren, ben fie fo bochlich zu befigen munfchte, von bem ihr aber ihr Berg immer fagte, baf fie nicht verbiene ihn zu genießen. Aus Entfeten über ben Unfall verfiel fie nun in Wahnfinn und ftarb nach einigen Sagen. Als die Sache ruchbar wurde, glaubte Alminda, es fei nur eine Erdichtung ihres Geliebten, weshalb fie nach einigen Tagen bei Nacht mit einem Better, bem fie heimlich bas Innerfte ihres Bergens eröffnet hatte, beimlich entfloh, um fich nach Genua zu begeben, in ber Meinung dort Carminio ju treffen. Er war aber von graufamen Bunden zurudgehalten und ichwebte in Todesgefahr, weshalb er fich nicht hatte nach Genua verfügen fonnen, vielmehr bem Schickfal gehorchen mußte, bas immer ben erwunschten Troft zu verhindern pflegt. Er hielt an einer Berberge ftille, bis er geheilt murbe, und fab fich genothigt, langer als zwei Monate fich bafelbft

gu verweilen. Unterbeffen ging Alminda nach Genua und ale fie ihren Geliebten nicht fand, zweifelte fie an feiner Treue; ber Simmel aber, ber bie Unschuld beschütt, ließ fie durch einige Raufleute die Bahrheit erfahren, welche bei Carminio's Entfommen zugegen waren und ihm ficheres Beleite gaben, bis er ein Unterfommen gefunden hatte. Das Fraulein war voll Rummer und faßte ben Entschluß abzureifen, um ben Sungling aufzusuchen; um diefelbe Beit aber, mo fie ihren Weg dabin einfchlug, wo die Raufleute ihr ben Ort der Gefahr gefchilbert hatten, um von jener Seite Rachricht über Carminio's Buftand zu erhalten, mat er genesen und begab fich nach Benua, aber auf einem Wege, mo er ihr nicht begegnete. Dort vernahm er Alminda's Antunft und Abreife, fobag er verzweifelt fich auf ben Weg begab, um fie aufaufuchen. Bielfach burchzog er bas Land und gab viel Belb aus, ohne bag es ihm je möglich wurde, eine Rachricht von ihr zu erhalten. Fortwährend schweifte er burch Ginoden und Gebirge, wie ein Pilger fern von ber Beimat und ber schönften Urfache all feines Rummers beraubt. Gines Abends murbe er vom Schlafe überfallen in bem Grun eines anmuthigen Gehölzes und brachte in gludlicher Rube bie Racht bin, an beren Morgen er von ben Bogelchen erwedt murbe, um feinen rauhen Weg fortzusegen ohne festes Biel und ohne Soffnung, fie aufzufinden. Bei bem holben Anbruch ber Morgenrothe begann er von neuem feine angstvolle Reife. Raum hatte er einen von Flora's grunen Schagen reichen Sugel erreicht, fo traf er zwei Schaferinnen, welche, mit ber Pflege ber Beerben beschäftigt, an bem weichen Ranbe einer frifden Quelle rubten. Diefes Greignif öffnete ihm eine Scene mit einem Anblid von noch nie vernommenem Trofte, benn indem er biefe ihre nicht unbekannten lanblichen Rleiber ihm jugekehrt fah, schöpfte er, ohne felbft recht zu wiffen wie, bie Soffnung, bem Biele feines Disgeschicks nabe zu fein. Die Birten erblickten auch

in ihm eine ihnen von fonft ber bekannte Stirn und eilten ihm entgegen, um ihm gur Erfrischung einige landliche Speisen anzubieten, die fie bei fich hatten. Gein Bedürfniß, die Berlegenheit und die Soflichkeit der Leute vereinigten fich, um Carminio ju überreben, jene Anerbietungen anzunehmen, und durch ihre Annahme bewieß er, bag ber himmel feine Gnade eben ba verleiht, wo man fie am wenigsten hofft, und bag in bem niebrigen Schäferleben bie bochften Benuffe meilen, welche eine nach Rube burftenbe Seele erquicken tonnen. Indem er aus ber Sand eines ber Schafer einen Becher meißer Dild in Empfang nahm, meinte er zu bemerten, daß biefer am Finger einen Ring trage, abnlich einem anbern, ben er an ber Rechten feiner Schonen gu fchauen pflegte. Sierdurch fühlte er fich betlommen. Blaffe überzog fein Geficht, er fant auf bas Gras und alle feine Lebensgeister ichienen in Dhnmacht gu finten. Gin Seufger, der aus den mit bem Tode ringenden Lippen bervordrang, prefte noch, wiewol undentlich, den Ramen Alminda's heraus, und wenn auch einer von ben Sirten ihn nur undeutlich verstanden hatte, fo überzeugte bies boch die Schaferin, bag es Carminio fei, beffen Ausfeben sich freilich etwas verwandelt batte, benn es waren fcon vier Sahre, bag er in ben Einoben umherirrte. Die beiben ermangelten nicht, er aus Erbarmen, fie aus Liebe, fich ju bemuben, die Seele bes Fremdlings ju neuent Genuffe bes Lebens guruckurufen, und als er wieder zu fich gekommen mar, baten fie ihn, ihnen bie Urfache bee Bufalls zu eröffnen. Er wollte fich einige Beit weigern, aber weil die Liebenden fur ba Troft finden, wo fie hoffen, fur ihr Leid Theilnahme au finden, fo verfehlte er nicht, ihrem Begehren burch treuen Bericht alles beffen, mas ihm begegnet mar, zu entsprechen. Er verschwieg dabei nur feiner Geliebten und feinen Ramen. Dit wie vielen Beranderungen der Gefichtefarbe der jungere ber beiden Schafer Alles mit anhörte, mag fich ber

vorstellen, ber auf bie Bermuthung gekommen ift, bag Alminda unter biefer Tracht fich verhüllt hatte, um befto beffer bie fortwährenbe Reuschheit ju bewahren, bie fie Carminio's Liebe schulbig war. Carminio hörte zwar mit ben Augen im Echo ber Buge bes Birten einige Ahnlichkeit mit feinen Liebesflammen, aber er glaubte bennoch, es fei nur ein gang außerliches Beichen von Mitleib und mertte fchlechterbinge nicht, baf er feine Sonne fah. Die Bettern thaten fobann, als wollten fie ihre Thiere melfen, um neue Milch zu ernten, und gingen abseits, um über Carminio's Bieberertennen fich zu bereben. Da beschloffen fie benn, fich ihm ebenfalls zu eröffnen, um ihn zu troffen, ber fo lange Beit ihr zu Liebe viele Dubfal erbulbet habe. Sie knupften baber mit bem Frrenden von neuem ein Gespräch an und Alminda fagte ju ihm: Es hat mich gefreut, die Reihe beiner Begegniffe zu vernehmen, benn wie ich mit beinem Unglud Mitleid gefühlt habe, fo barfit bu nun billigerweise auch mit beiner Theilnahme bas Schicfal einer meiner treuesten Freundinnen beehren, welche fich in biefer Gegend angesiedelt hat. Es ift ein Dabchen, bas gerade wie bu ergahlt haft, ihren Geliebten in einer Saupeftabt Staliens nicht auffinden fonnte, weil fie borte, er fei tobtlich vermundet unterwegs aufgehalten worden. Entichloffen, unter allen Umftanden ihn aufaufinden, um felbit ihn heilen au fonnen, irrte fie lange Beit umber burch ranbe Berge und ichauberhafte Balber, bis fie von vier Mannern, welche, mit Masten bewaffnet, in einem Balbe umberftreiften, aufgefunden, gur Beute gemacht und fogleich um einen armlichen Preis an turtifche Stlavenhanbler vertauft wurde. Sie tam unter bie Bemalt eines Baffas, ber übrigens ein fehr fluger Mann mar, aber einer feiner Sohne stellte ihr auf bas Bubringlichfte nach, ihre Ehre feinen fchnoben guften preisaugeben. Um biefe ju erhalten, wie viele Schmach mufite fie von dem barbarischen Liebhaber fich gefallen laffen, bie fie aum Entichluffe au fterben tam, fich vor

bem Bater bes Ungeftumen auf bie Rnice nieberwarf und ihm ihre Abstammung und bie Bebrangnis von feinem Sohne ergablte, wodurch fie ihn endlich ju bem Entfoluffe bestimmte, fie ju rachen. Als fie aber aus bem Munde bes Baffas felbft ben Plan vernahm, fie gu veräußern, bat fie unter Thranen und Seufzern ihren Berrn fo inftanbig um eine Gnabe, bag er gum Mitleid bewogen fie nicht abschlagen fonnte. Das Erbarmen murgelt im Bergen, bas nach ber Anordnung ber Ratur auch die wilbeften Denfchen im Bufen begen, und macht Bohnung bei allen, bie nicht vergeffen, als Denfchen und nicht als Thiere geboren du fein. Ihre Bitte beftund barin, ihr andere Rleider zu geben und fie ftatt mit Frauengemanbern mit Knabenfleibern gu bebeden, benn fie mar überzeugt, bag bies zur Erhaltung ihrer Reinheit nothwendig fei. Ihre Bitte murbe gemahrt, fie wurde als Stlave an einen Ragufaner Sanbelsmann verkauft und nach einiger Beit in ihre ruhmreiche Baterftabt Benedig gebracht. Sier fab fie einer ber Ebeln, in beren Bufen tonigliche Gefinnung, Milbe und Erbarmen ruht. Er war gewohnt, ben Beweis beffen baburch gu liefern, bag er alljährlich fieben von ben Unglucklichen lostaufte, welche ber Freiheit beraubt find. Go machte es ihm benn Freude, auch jener die Seffeln gu lofen, fo wie einem Better von ihr, welcher ihr Schicfal getheilt hatte. Sie mar nun wieder auf ihren eigenen Willen geftellt, und ba fie bie Soffnung aufgab, ben Beliebten wiederzufinden, welchen fie fuchte, und ben Stand ber Stabterin hafte, weil fie ihn fur eine Pflangichule des Bofen hielt, ift fie hierhergetommen und lebt unter biefen Rleibern um fo glucklicher, als fie hofft, heute ihren theuern Carminio miebergefunden zu haben.

Während sie biesen Namen aussprach, war ihm zu Muthe, als öffne sich ein himmel voll Glanz und zer-ftieben tausend Wolken von Berwirrung, bie ihm bei

ber Erzählung ben Sinn trübten. Er erkannte bie schöne Alminda und überzeugte sich, bag die Schäpe der Liebe größer sind, wenn man sie gerade dann ganz in Besit bekommt, wenn man sie am wenigsten hofft. Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

## Italiänischer Novellenschat.

Sechster Theil.

Druck von F. A.

## lianischer Novellenschak.

Ausgewählt und überfett .

noa

Adelbert Keller.

Sechster Theil.

Leipzig: F. A. Brockhaus.

1851.

• • 

### Inhalt des fechsten Theils.

| XLVI. Tomaso Placido Tomasi. 129. Fürst Cantaguzeno | Seite<br>1 |
|-----------------------------------------------------|------------|
| XLVII. Carlo Baffalli.                              |            |
| 130. Die eifersuchtigen Rachbarinnen                | 31         |
| XLVIII. Giovanni Bottari.                           | -          |
| 131. Der Möndy von Maronia                          | 37         |
| XLIX. Lorenzo Graf Magalotti.                       |            |
| 132. Berwechslungen                                 | 50         |
| L. Eustachio Manfredi.                              |            |
| 133. Die Wittve von Ephesus                         | 59         |
| LI. Gasparo Graf Gozzi.                             |            |
| 134. Die vertauschten Frauen                        | 65         |
| LII. Carlo Graf Gozzi.                              |            |
| 135. Wie Battifta Moscione sich rächte              | 77         |
| LIII. Aleffandro Maria Bandiera.                    | -00        |
| 136. Sofeph in Ägypten                              | 89<br>113  |
|                                                     | 110        |
| LIV. Giambattifta Scotti. 138. Sfotta und Corrado   | 132        |
| LV. Francesco Soave.                                | 102        |
| 139. Alimet ober das Glück                          | 153        |
| LVI. Michele Colombo.                               | -00        |
| 140. Der Monch als Efel                             | 166        |
| LVII. Giovanni Marfili.                             |            |
| 141. Der Jude Simon und Sara fein junges Beib.      | 178        |
| LVIII. Gaetano Cioni.                               |            |
| 142. Francesca von Rimini                           | 182        |

| LIX. Ginfeppe Taverna. 143. Die Redlichkeit                   | Seite<br>191 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| LX. Cefare Cantu. 144. Agnese ober die Gesellschaft im Stalle | 202          |
| LXI. Antonio Cefari. 145. Besir und Luisa                     | 227          |
| LXII. Francesco Regri. 146: Sorbello                          | 243          |
| LXIII. Paolo Costa. 147. Demetrio von Modone                  | 249          |
| LXIV. Graf Cefare Balbo. 148. Zoniotto und Maria              | 264          |
| LXV. F. D. Guerrazzi. 149. Die neuen Aartuffe                 | 295          |
| LXVI. Pietro Thouar. 150. Carlo Graziani                      |              |

### XLVI. Tomaso Placido Tomasi.

1641.

#### 129. Fürst Cantaguzeno.

(Accad. incogn. 1, 13.)

Das königliche Geschlecht von Frankreich, welches in bem fürstlichen Saufe Anjou feine Lilien unter ben Schatten ber Kronen beiber Sicilien verpflanzt hatte. um hier fich fortzupflangen, trieb auf bem fruchtbaren Boden bes Subens balb fo zahlreiche junge Spröflinge, baf beren Bermahlung mit ben ebelften Stammen europaifcher Fürsten viele, viele Lander in Glud und herrlichfeit erblühen ließ. Bon biefen ganbern mar auch Morea eines, wo die Berheirathung von Elena Cantaguzena mit Johann bem Sohne bes Ronigs Rarl bes ameiten von Reapel eine fürftliche Nachtommenschaft binterließ, bie langer ale ein Sahrhunbert im ungeftorten Genuffe ber Berrichaft gleichwie bes Gefchlechtsnamens ber eigentlichen Cantaguzeni beharrte. Go wie aber meiftentheile die Rathichluffe menschlicher Beisheit eitel find, geschah es auch, bag biefe gurften auf bemfelben Bege, ber fie mit eiligen Schritten bem Gipfel ihrer Sobeit auführen follte, ihr Gefchlecht an ben außerften Abgrund bes Berberbens leiteten. - Georg Cantagugeno, von beffen Borfahren sich zwei bis zu dem faiferlichen Throne von Conftantinopel emporgeschwungen hatten, begnügte fich nicht, in feinem Saufe eine magige Sobeit ju feben, fondern wollte fich mit einem doppelten Bermandtichaftebande ber faiferlichen, ihm wenig befreundeten gamilie Stalianifder Dovellenichas, VI.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

## Italiänischer Novellenschat.

Sechster Theil.

· . 

# Italianischer Novellenschaß.

### Ausgewählt und übersett .

ทกท

Adelbert Keller.

Sechster Theil.

Leipzig: F. A. Brodhaus.

1851.

. 

## Inhalt des fechsten Theils.

| XLVI. Tomaso Placido Tomass.                   | Seite |
|------------------------------------------------|-------|
| 129. Fürst Cantaguzeno                         | 1     |
| ALVII. Carlo Baffalli.                         |       |
| 130. Die eifersuchtigen Rachbarinnen           | 31    |
| ALVIII. Giovanni Bottari.                      |       |
| 131. Der Monch von Maronia                     | 37    |
| XLIX. Lorenzo Graf Magalotti.                  |       |
| 132. Berwechslungen                            | 50    |
| L. Euftacio Manfredi.                          |       |
| 133. Die Witwe von Ephefus                     | 59    |
| LI. Gasparo Graf Gozzi.                        |       |
| 134. Die vertauschten Frauen                   | 65    |
| LII. Carlo Graf Godi.                          |       |
| 135. Wie Battista Moscione sich rächte         | 77    |
| LIII. Aleffanbro Maria Bandiera.               |       |
| 136. Joseph in Agypten                         |       |
| 137. Judith und Holofernes                     | 113   |
| LIV. Giambattifta Scotti.                      |       |
| 138. Ifotta und Corrado                        | 132   |
| LV. Francesco Soave.                           |       |
| 139. Alimek oder das Gluck                     | 153   |
| LVI. Michele Colombo.                          |       |
| 140. Der Mönch als Efel                        | 166   |
| LVII. Giovanni Marfili.                        |       |
| 141. Der Jude Simon und Sara sein junges Beib. | 178   |
| LVIII. Gaetano Cioni.                          |       |
| 142. Francesca von Rimini                      | 182   |

daß man ebensowol eure als meine Abwefenheit ver-

miffen wird?

3ch werbe Gorge tragen, erwiderte fie, daß eben ber Menfc, beffen Runft ein Bertzeug unferes Gludes werben foll, meinen Genoffen, sobalb fie mich nicht mehr finden, einrebe, ber muthenbe Schmera über euern faum bekannt gewordenen Tod habe mich verzweiflungsvoll angetrieben, mir im Baffer ober auf andere Beife bas Leben zu nehmen. Sie meffen dieser Erdichtung gewiß um fo leichter Glauben bei, ba ihnen meine Leibenschaft tros aller Behutfamteit fein Geheimniß geblieben ift. Um diese Nachricht in der Stadt nicht allzu ruchbar werben au laffen, werbe ich ihm befehlen, die Gefellichaft ohne Bergug burch bie Barnung aus ber Stabt gu entfernen, man tonne, wenn man mein Berfchwinden erfahre, auf die Bermuthung bin, einer von ihnen habe meinen Tob herbeigeführt, fie vielleicht allefammt von Gerichts wegen festhalten, einsperren und auf die Folter mannen.

Dhne weitere Schwierigkeiten ward eine Berabredung biefer Bichtigkeit unter ihnen festgestellt; und ba beibe bie rafche Ausführung gleich fehr munichten und beforberten, er, weil aller Aufschub feines Genuffes gegen bie Beftigfeit feines Berlangens verftief, fie, weil ber Lauf ber Beit ihre Absichten hindern konnte, fo ordnete bie Bere, nachdem fie vorgeblich alles mit bem gauberfunbigen Schauspieler verabrebet, ihre gemeinschaftliche Abreise auf die folgende Nacht an. Sie schärfte bem Kürsten ein, fich vorher mit Gelb und Juwelen, fo viel ihm gefällig fei, zu versehen (und bas reichte bin um ihn zu bewegen, von beibem fo viel als möglich mitzunehmen) und zu ber gewohnten Beit fich zu Bette zu legen, unter irgend einem Bormande aber eine Stunde vor bem Anbruch der Morgenröthe fein Zimmer zu verlaffen und erft eine halbe Stunde fpater babin gurudgutehren, um, wie er fagen folle, burch ben Schlaf bas verabfaumte

Bedürfniß ber Natur zu befriedigen. Er tonne fich überzeugt halten, fobann Alles bereit zu finden, mas zu ihrer ungeftorten Klucht vonnothen fei. - Theodor mar über Beit und Art ber Ausführung bes Planes mit ihr einverstanden. Er verficherte die Beliebte, feinerfeite fur bie punktliche Ausführung ihrer Befehle ebenfo beforgt, ale von bem Bunfche mittele berfelben jum vollen Genug ihrer Reize zu gelangen befeelt zu fein. Ale er in bas Schloß gurudtam, mar bas Erfte, mas er that, bag er mit eigenen Sanben eine ansehnliche Menge Golb und Juwelen zusammentrug aus bem von feinen Vorfahren aefammelten unermeflichen Schape. Er verlangte fobann ju Racht ju fpeifen und ließ mahrend bes Effens feinen Stallmeifter ju fich rufen, bem er ben Befehl gab, am folgenden Morgen zwei Stunden vor Lag bie feche friefifchen Roffe, welche ihm aus Deutschland zugekommen und von ihm feinem Better bem Raifer jum Gefchenke bestimmt gemefen, nach Trapezunt einzuschiffen; er fügte jeboch hinzu, er wolle fie zuerft feben, ebe fie abgeben, und fie follen vor bem Abgang in ben hof feines Dalaftes geführt werben, er wolle geweckt fein, um fie von bem Balton herab noch einmal zu feben. Rach biefen Bestimmungen ftund er von ber Tafel auf und zog fich in fein Schlafgemach zurud, um zur Ruhe zu geben. Db er aber bafelbft anderer Ruhe pflag, ale ber, welche ihm bas bunte Spiel feiner Ginbilbungsfraft bereitete, mogen biefenigen entscheiben, welche in Liebeshanbeln erfahren find und miffen, wie wach die Seele ein Berg halt, bas nicht Raum in fich hat fur bas Unermefliche. ber Wonne, welche in baffelbe überftromt aus bem Borgefühl eines fichern naben Liebesgenuffes. - Che noch bas Licht bes Tages im Often aufdammerte, erhob fich ber erwectte gurft von feinem Lager, um bie Pferbe gu befichtigen, und begab fich, in ein Bams gehüllt, aus feiner Schlaffammer in einen Saal, von beffen Baltone er ben Schlofhof überfeben tonnte. Raum war er aus

ber Rammer heraus, fo eilte, von den gittichen ber bollifchen Geifter getragen, die Bauberin Platina berein, die mit reiflicher Uberlegung bie Entfernung bee gurften verlangt hatte; benn ob fie gleich bie ganze Racht fcon beschäftigt gemesen mar, mit ihren Bauberfunften bie Damonen nach ihrem Billen ju lenten, fo beburfte es boch erneuerter, fraftiger Beschwörungen, bamit biefe bofen Geifter ihr ein Abbild bes Fürsten aus Luft verfertigten; fie wollte ihn aber babei nicht gegenwärtig baben, benn er follte in feinem Falle ahnen, welchen Banben feine unteufche Leibenschaft ihn preisgebe. Sie murmelte emfig und wirtfam ihre unheiligen Laute vor fich hin, und noch ehe ber mahre Theodor wiedertam, mard ein Scheinbild Theodor's von den Teufeln gebildet. — Als er bie Pferbe beschaut und bie angemeffenen Befehle gegeben hatte, um fie forgfältig und ficher nach Trapezunt ju führen, ging er in fein Bimmer jurud, und entließ feine Dienerschaft vor ber Thure mit bem Befcheib, er wolle fich wieber ju Bette legen, um ben fruh verftorten Schlaf noch einmal zu feffeln. - Beim Gintreten erblickte er fich felbft in eine Leiche verwandelt auf feinem eigenem Bette ausgestrect, entfeste fich aber nicht, benn bie fcheinbare Lebensfulle ber Reize Platina's vermahrte fein Berg gegen bie Schreden feines fcheinbaren eigenen Tobes. Ja, er nahm unter biefem Anschein bes Tobes bie Ahnlichkeit feines Cbenbilbes um fo lebendiger mahr, als er betheuerte, er werde jeben Augenblick getobtet von den Bligen diefer himmlischen Schönheit und verzehrt von ben Klammen feiner beißen Liebe. Die Liebenden bewillkommneten und kuften fich wechselsweise und Plating rieth Theodor, alsbald ein anderes Kleid anzuziehen, bas von den Seinigen nicht vermift werde, und übrigens alles mitzunehmen, mas er bei fich haben wolle. Er that es alsbald. Darauf ergriff bie Bauberin feine Sanb und fprach: Sinmea!

Sogleich erhuben sie sich von dem Boden und flogen

burch ein in bem nämlichen Augenblick von unfichtbarer Sand geöffnetes und hinter ihnen gefchloffenes Fenfter bes Schlafgemache ohne Flügel in die unermeglichen Raume ber Luft empor. — Dbgleich bie verdammten gleich wie die feligen Engel die Rraft befigen, Korper auf taufenberlei Beifen unfichtbar zu machen, fo gab es boch manche Bewohner Arcadiens, um beretwillen Gott vielleicht den Teufeln die Ausübung ihrer Gemalt nicht geftattete, bie ba behaupteten, mit bem Anbruch biefes Tages den Fürsten Theodor in die Lufte fich erheben gefehen zu haben; nur marb ben Aussagen biefer Leute eben kein anderes Gehör als allen wachend Traumenden gelieben. - Rachdem ber Fürst fich lange voller Bewunderung erfreut hatte ju feben, mit welchem Glude und mit welcher Leichtigkeit er von ben Luften über Meere und Lander bahingetragen ward, fagte er gu feiner Beliebten, wofern fie nur von Beit ju Beit fich gur Erbe herablaffen, bie Früchte ihrer Liebe genießen und die vornehmften Stabte ber Belt anfehen konnten, fo bliebe ihm bie Fortfesung von folderlei Reifen gewiß . eine langere Beile bochft munschenswerth. Platina erwiberte, die fie burch die Luft tragenden Rrafte feien ihr ganglich gu Gebot geftellt und es moge Alles, was ibm gefällig fei, gefcheben. - Ingwifchen mar bie Stunde gekommen, ju welcher ber Fürst gewöhnlich aufzustehen pflegte und die Borgimmer feines Schloffes hatten fich mit Soflingen angefüllt, bie ber Dienft bes Tages gu ihm rief. So lange fie aber auch harrten, vernahmen fie boch nicht bas geringfte Beichen, bag er aufgewacht ober aufgeffanden fei. Es ging barüber ber Morgen und fogar ber Mittag bin, und wie fie anfänglich ein fo langes Bermeilen im Bette verschiedenen nicht eben ungludlichen Urfachen zugeschrieben hatten, brach ploglich eine bange Ahnung über alle herein, fobag bie allgemeine Reugier wie bie eigene Sorge endlich zwei Ritter, benen bie Gunft bes Fürften befonderes Unfeben und höhere

Auversicht verlieh, antrieb, ihre 3meifel zu bewahrheiten. Bei ihrem Eintritt rif ber eine ben Fenfterlaben auf, ber anbere rief bem Fürsten zu: Es ift Zeit zur Komöbie,

Derr!

In bemfelben Augenblicke erkannten aber beibe fein auf ber Buhne feines Bettes vorgeftelltes Trauerspiel. -Es ftrafte niemand biefen Anschein bes Tobes Lugen, benn die Runde davon verbreitete fich bei Sofe nicht anbers, als burch lautes Schluchzen und Weinen, beffen Ubermaß alle Borte ertrantte, wenn auch ber bie Seele betäubende Schmerz irgend Worte zugelaffen hatte, über ben unglucklichen Kall zu tröften und zu beruhigen. feber vergegenwärtige fich mit feiner eigenen Ginbilbungs-Kraft die verschiedenen Regungen ber Trauer, welche ber falfche Schein bes Tobes bes Fürften bem Bergen ber Unterthanen entlocte, bie ihren naturlichen und geliebten Berrn verloren ju haben glaubten; bem Bergen ber Gemahlin, welche burch ben unerwarteten Ungludefall fich aur Bitwe geworben fab in ber Blute ihrer Sahre von bem Gatten, welchen der himmel mit ihr verbunden; bem Bergen bes Baters, ber burch ein unfeliges Befchick vernehmen mußte, daß ihm fein Sohn abgeschieben, fein Saus ausgestorben und dem Throne ber rechtmäßige Erbe entriffen fei; jeber, fage ich, vergegenwartige fich mit feiner eigenen Einbildungefraft biefe und andere bentbare Birtungen eines folden Ereigniffes; mahrend ich beifeit laffe, mas ben vermeintlichen Tob bes falfchen Theodor's betrifft, um zu erzählen, mas bem lebenben und echten Theodor begegnete, ber mit Platina feine Luftreife fortfeste. - Das Liebespaar hatte bas ionische und abriatifche Meer neben fich und burchflog im eigentlichen Wortfinne Stalien, Ungarn, Polen, Deutschland, Frankreich, Spanien und England, ließ fich aber haufig, balb ju biefer balb zu jener Stadt nieber, je nach bem Berlangen bes Burften, ber, obwol er fich überzeugte, er burfe in biefen fremben Landern nicht erfannt werben, besonbere gern

auf einige Lage in den berühmtesten Städten und zumal an ben Sofen ber besagten Reiche fich aufhielt und jebes Mal öffentlich und unentbect bie öffentlichen Gafthaufer au feiner Wohnung nahm. Ge fonnte freilich nicht fehlen, bag er babei von Bielen wieder erkannt murde, die in Geschäften ober ju ihrem Bergnugen bie Belt bereifend, Gelegenheit gefunden hatten, ihn in Morea ale Berricher au feben; und manche von biefen ober Andere, welche ben Kurften erkannten, bezeugten, wenn fie aus jenen Lanbern nach Sparta famen, als er bort ichon von jedermann für todt beweint worden war, mannichfach, in ihrer Beimat ben Fürsten lebendig, mohl und gefund gesehen zu haben, ben fie hier unglucklicherweise für tobt hielten. Der Begriff feines Tobes wurzelte aber in ben Gemuthern ber Menge nichts besto weniger mit fo farten Beweisen fest, daß diefer, wiewol der Bahrheit getreue, boch als ein leeres Gefchmas überall verspottete Bericht bei niemanden Glauben fand, und bag fein Mensch, der bavon gehört hatte, magen burfte, ihn Andern mitzutheilen, um nicht ben Berbacht auf fich ju laben, er gebe einer albernen Leichtgläubigfeit über fich Gewalt. Der Schein, nicht die Wahrheit beherrscht unsere Gedanken. -Nachdem der Fürst vorläufig feine Neugier gestillt hatte, munichte er fur einige Beit in freundlicher Muge feine geliebte Platina zu genießen; er fagte ihr baber, wie lieb es ihm fein murbe, wenn ihr Bunfch bem feinigen begegnete, nunmehr ihrer Reise irgendwo ein Biel gu fesen. Sie ermiderte, fie tenne fein anderes Bergnugen, als feine Bunfche zu befriedigen. Nach biefer Ertlarung ftiegen fie von ben boben Luftregionen, in welchen fie nun gerabe über Schottland fcmebeen, herab, wie ein Bogel, ber mube bon feinen hoben Alugen fich nieberläßt, um auf der Erbe zu ruben, und erreichten die Infel Arland oder Sibernia, wo fie in einer anmuthigen, reigenben Chene einen Dalaft zu ihrer Aufnahme bereit fanden; und um zu bezeichnen, bag Theodor und Platina

alle Pracht. Herrlichkeit und Genüsse barin faben und tofteten, wornach bie menfchliche Ginbilbungefraft irgend verlangen fann, fage ich nur, bag ber Palaft burch Damonen gebaut, ausgestattet und bedient murbe. -Ingwischen hatte Georg, ber ehemalige Gebieter von Morea, bem burch Aller und Diegeschick allmalig bie Erkenntnig von ber Nichtigkeit bes Weltlichen geöffnet mar, aus feiner Seele ben Chrgeig ju berrichen verbannt und an beffen Statt bie Sehnfucht nach Rube in biefem Leben und nach ber emigen Geligkeit in einem andern barin aufgenommen, weswegen er bas für eine gitternbe Sand ju fchwere Scepter nicht wieder ju ergreifen be-Er beharrte um fo mehr in biefem Willen, als er erkannte, bag unter benen, die auf den Thron Anfpruch machten und die bem Bolte als neu aufgebende Sonnen fich barftellten, ihm als einer untergehenden ber Ruden zugemandt murde. - Uberhaupt traten nicht Wenige hervor, die fich berechtigt glaubten, Rachfolger bes verftorbenen Aursten zu werben. Der erfte unter ihnen war Emanuel Palaologus, Raifer von Conftantinopel, ein Sohn der alteften Tochter von Georg's Bater Theodor. Rach ihm tam, obwol mit weit geringeren Unspruchen, ber Raifer von Trapezunt, ber Sohn einer jungeren Tochter beffelben Theodor. Peter Rali, Graf von Arcabien, ftellte feine noch lebende Gattin vor, die Tochter von Georg's alterem, aber icon au bes Batere Lebzeiten geftorbenem Bruber Demetrius. Stephan, ber Bergog bes alten Liburniens, befchüste Theodor, ben Sohn Clara's, ber nicht mehr lebenden Erstgeborenen beffelben Demetrius. Überbies fprach ein gewiffer Antibius, obgleich nicht bom legitimen cantaguzenischen Blute, die legitime Erbfolge im Staate an, weil ihm bie Gunft bes Boltes au ftatten fam, welchem ein Gingeborner, wenn auch nicht Legitimer, genügte. Much ermangelte nicht bie Königin von Ungarn laut zu werben, indem fie von ber Michtigfeit einer zweiten Che eines ehemaligen Despoten von Morea auf die Ungefehlichkeit ber gangen ihr entstammenben Rachkommenichaft ichloß und vorschlug, man folle einem ihrer Gobne Die Rrone auffegen, welche ihr gebore, ba fie allein bem erften gefemäßigen Chebette entsproffen fei. - Der Rurft erklarte hiernachst nur bie Anspruche bes aus entartetem Blute ftammenden Antidius fur ungiltig und fchlug fich fobann, ich weiß nicht ob von feinen Grunden überzeugt, ober von feinen Drohungen gezwungen, auf bie Seite bes Raifers von Conftantinopel, indem er in der Thronfolge dem Bertreter ber Derfon und ber Rechte ber Schwester den Vorzug vor der weiblichen Nachkommenschaft bes Brubers zuwenbete. Beil nun in bem Bertrage amifchen Emanuel und Georg unter anderem als Bebingung festgestellt worden war, bag erfterer balbigft einen feiner Sohne zur Empfangnahme bes Gibes ber Treue feiner neuen Unterthanen und zu Bermaltung bes Staates absende, bon welchem letterer fich nur ben Berrschertitel und einige zur Rube und Bufriebenbeit feiner letten Lebensjahre beitragenden Chrenrechte vorbehielt, weil also auf diese Weise unter ihnen ein Übereinkommen getroffen mar, fo fandte ber bamals an Rachtommenschaft, wie spater an Unglud in berfelben reiche Raifer bem Despoten von Morea feine beiben Gobne Theodor und Thomas au, die fpaterbin beide Beherricher dieses Landes wurden und beibe ein ungluckliches Ende nahmen, weil die jur Rache gegen bas Saus ber Palaologen aufgestanbene gottliche Gerechtigfeit beffen ganglichen Untergang feben wollte und barum gefcheben ließ, baß ber eine Bruber zum Nachtheil bes anbern bie ottomanifchen Baffen nach Morea rief, welche beibe bes ichlecht erworbenen Reichs beraubten und in foldes Elend brachten, baß sie mit ihren Kindern vom papstlichen Stuhle eine jährliche Unterftusung zu ihrem Lebensunterhalt erbettelten. Bu gleicher Beit, ale ber Raifer feine Gobne nach Sparta fanbte, ließ er von ba feine Schwester, die Gemablin Theodor's, nach Conftantinopel gurudtommen und ver-

heirathete fie als Witwe bald zum zweiten Male mit Johann bem zweiten von Lufignian, Ronig von Jerufalem, Armenien und Cypern. — Also ward in Theodor's Beimat auf die vermeintliche Gewißheit feines Todes bin ein unüberfteigliches Bollmert gegen fein Glud aufgeführt, bermeil er felbft mit Platina ein Ubermaß von Bergnugungen in bem ichon ermahnten Palafte genof, ber binnen kurzem mit bem ganzen Kunftgerufte feiner trugerifchen falfchen Soffnungen in Staub zerfallen follte. -Platina, die aus Erfahrung mußte, wie fehr es ben Fürsten vergnuge, Romobien auf ber Buhne fpielen gu feben, trug Sorge, ihm mit Silfe von Schauspielern, benen es nicht nur leicht fiel, unter allen Geftalten gu erscheinen, sonbern benen Trug und Täuschung febr naturlich mar, tagtäglich ein ergesliches und finnreiches Gebicht zu feiner Unterhaltung vor Augen zu führen, und stellte bereinst auch einmal mit großer Geschicklichkeit gu feiner nicht geringen Beluftigung bie Fabel vom Zcarus bar, als Theobor, ber mit Entzuden ben gludlichen Flügen bes Dabalus und feines Sohnes zufah und beobachtete, wie biefer, von ben Schonheiten bes Simmels verblendet, nicht langer unter ber fichern Leitung bes Batere blieb, fondern fich verwegen empor zu ben höheren Spharen fcwang, ploglich mahrnahm, wie ihm die Flügel fich von ben Schultern loften und er ben verberblichen Stury in ein funftreich bargeftelltes Meer hernieber that. Ein natürliches Mitgefühl entlocte ihm ben Ausruf: D Gott, mein Gott!

Es ertonte aber kaum dieses heilige Wort, bas nicht nur im Himmel und auf der Erde, sondern auch in den tiessten Abgründen der Hölle der höchsten Verehrung genießt, so verschwand mit Blisesschnelle Alles, was durch des Teufels Kunste hervorgezaubert worden war. Die Bühne zerstoß in nichts und mit der Bühne zugleich senes prachtvolle Gebäude des Zauberschlosses, sodaß Theodor außer sich vor Erstaunen und Entsesen sich unter dem

Schatten eines vielastigen Rufbaums auf ber tablen Erbe neben Plating, boch nur fo lange wiederfand, bis ihm bie Sinne abermals vergingen vor Schauber und Schrecken, ba er sich zu Platina mandte und fah, wie sie in ihre mahre, aber von ihm nie vermuthete Geffalt zurudgefehrt war und bas garftigfte, haglichfte Geficht zeigte, bas man je an einer Bere feben konnte. Ubrigens hatte ber gurft nur einen Augenblick Duge, Platina in biefem Buftanbe gu feben, benn in bem Momente, ba er fich gegen fie wandte, ergriff fie die Flucht und barg fich wenige Schritte von ihm in einer unterirbifchen Grotte. - Rene Augen ber Seele, welche die erheuchelte Schönheit des Weibes in bem verdorbenen Jungling verschloffen und geblenbet hatte, öffnete jest ihre mabre Disgestalt, beren Anblick ihn die begangenen Brrthumer ertennen und bas Unglud, worein er fich burch fie gebracht hatte, im voraus ahnen Rachdem er fich lange vergebens bemüht hatte, ben Eingang ber Boble aufzufinden, in ber bie Bere verschwunden mar und worin fie, wie er fich einbilbete, fein Gelb und feine Jumelen verborgen hielt, richtete er feine Gebanten auf die Rudfehr in fein Baterland und feste feine gange Soffnung in fofern auf zwei Diamanten, bie er noch an feinem Kinger trug und von benen er bie Roften feiner weiten Reife zu beftreiten gebachte. Der beschämte leibenvolle Kurft erforschte ben Drt feines Aufenthaltes, es war ein Infelden im Ernefee in Irland. Der Bertauf eines feiner Ringe verschaffte ihm hinlanglich Gelb zur Reife. Er miethete ein Schiff nach Morea, gelangte nach einer weiten Kahrt an die Meerenge von Gibraltar, burchschnitt bie gange Lange bes Mittelmeeres und lief endlich nach vielen Rreug- und Querzügen und vielen Stürmen in dem lakonischen Meerbusen ein, wo er freilich, anstatt ben fichern Safen zu finden, ben verberblichsten Schiffbruch litt. — Er hatte bereits die Berfügungen feines Batere bes Regenten über ben burch ihn verwaiften Staat zu feiner nicht geringen Bermunberung und Trauer erfahren und hielt für gerathener, bei Racht an bas Land ju ffeigen, um unter bem Schuse ber Kinfternif Sparta zu erreichen, weil er eben fo febr beforgte, es möchte ihm gefährlich und nachtheilig werben, murbe er von Andern erfannt, als er hoffte, es werde ihm vortheilhaft fein, fich felber zu ertennen au geben. Er ging nach Sparta hinein und fuchte noch in berfelben Racht einige feiner Unterthanen in ihren Saufern auf, in beren Bergen er am eheften fein burch große ihnen erwiesene Bohlthaten unterftustes Andenfen lebendig fortbauernd zu finden mabnte. Aber umfonft verfuchte er burch eine mahre und ergreifende Schilberung feiner Schickfale ihre Treue, Buneigung und Bilfe feiner Sache zuzuwenden. Die meisten von ihnen trieben ihn mit Beleibigungen und Drobungen von fich hinweg, indem ihnen von dem trugerischen Anblick des Todes ihre freie Urtheiletraft fo febr zu Gunften einer falfchen Deinung befangen mar, bag fie ber Enttaufchung ihres Brrthums burchaus fein Gehor verliehen. Ginige, welche übermachtige Reugier veranlafte, feine Rebe anzuhören und bei benen die Beweife ber Wahrheit die Taufchung bes Scheins "überwogen, fühlten fich allerbings gezwungen, in ihrer Überzeugung ber Wahrheit ihr Recht einzuraumen; aber von ihrem perfonlichen, fie an bie neuen Dachthaber feffelnden Intereffe beherricht, verlautbarten fie ihre Gebanten nicht, fonbern wendeten fich ihrem mahren Rurften ab und bedeuteten ibm, die Ergablung feiner Unglucksfälle fei ein von ihm erfundenes Marchen, bas wegen feiner Abenteuerlichkeit und Unmahrscheinlichkeit bei Denschen von gesunden Verstandeskräften nicht wohl Glauben finden fonne. Es halfen ihm auch feine Bemuhungen, ihre Bergen burch Borftellungen, Befchwörungen, Liebtofungen und Thranen ju rubren, nichts, weil Bergen, bie einmal von bem Gife bes Gigennuges farren, feines andern Eindrucks mehr fähig find, und weil bie Sinnesart biefer Menfchen nothwendiges Bebenten tragen mußte, auf Unternehmungen einzugehen, beren Rachtheile für groß und gewiß, beren Bortheile aber fur hochft gering und unficher zu erachten ftunden. Gehr unbebeutend mar bie Bahl berjenigen, benen bie Bahrheit fo hell genug einleuchtete, daß fie ihn für ihren lebendigen und angebornen Aursten Theodor erkannten, von einem freimuthigen Beifte angetrieben, ihm als ihrem rechtmäßigen Berrn ehrerbietig ju gugen fturgten und ale treu ergebene Unterthanen fich erboten, fich mit Gut und Blut feinem Dienfte Diefe wenigen aber gaben ihm einhellig gu au weihen. bebenten, wie der alte Beherricher Georg baburch, bag er fremde Fürsten, Diener und Truppen ine Land gesogen, um es vor ber Berruttung nach feinem Tobe gu bemahren, es ihm felbft außerft fcmer, wo nicht gar unmöglich gemacht habe, ben Thron feiner eigenen Große jemale wieber einzunehmen, fobalb ihm bie gange taiferliche Macht entgegentrete. In diefer Rudficht wurde ihm alfo nicht nur ihre eigene ohnmächtige Silfe ichlechthin ohne Rugen fein, fonbern auch fogar ber Beiftanb feines eigenen Baters, bem außer bem Titel nichts von ber Berrichaft bes Staates geblieben fei; und es ftehe ihm feine Soffnung mehr und fein anderer Musmeg offen. als ju bem Raifer felbst feine Buflucht ju nehmen und ju versuchen, ob fich berfelbe vielleicht von ben Beweisen ber Bahrheit und bes Rechts bewegen laffe, ihm freiwillig die Krone gurudgugeben, mit ber weber er noch feine Sohne fich mit anderem Rechte, als mit bem gewaltsamer Unmagung zu schmuden im Stande waren. -Wenn auch ber Fürst fich burch biese Beweggrunde nicht von bem überzeugen ließ, was ihm jur Beforberung feines mahren Beften zu thun anftanbig fei, fo erkannte er boch fo viel, daß ein langerer Aufenthalt in Sparta ober irgend einem Orte Moreas ihm unter folchen Umftanben vielmehr gum Schaben, als jum Bortheil gereichen tonne. Er empfahl alfo ber fleinen Schaar, bie er als treu befunden hatte, fortdauernde Anhanglichfeit

an feine gute Sache, und verließ Sparta, bas Berg von Trauer erfüllt, wie fich jeber benten fann, mit ber Morgenröthe bes nachsten Tages. Er schiffte fich von neuem auf feinem irifden Sahrzeuge ein, um fich nach Candia überführen zu laffen, in welchem jener erlauchten Republit Benedig unterworfenen Reiche, die ihren Ruhm barein fest, ber Bufluchtsort ber Offenheit und Freiheit au heißen, er fo lange au verweilen gebachte, bis er feinen Angelegenheiten eine entscheibenbe Richtung zu geben wiffe. - Dafelbft angetommen, machte er mit mehr Ubereilung ale Überlegung überallbin feine feltsamen Begegniffe tund, beren Ergablung bei Bielen, befonbere beim gemeinen Bolte Glauben fand und ihm in furger Beit ein kleines Gefolge ermittelte. Go wie bies aber bem Bergog gu Dhren fam, ber bie Regierung ber Infel im Namen ber Republit leitete, ließ er Theodor ins Gefangniß werfen und gab feinem Schicfale bamit anfänglich eine üblere Benbung, erreichte jedoch burch biefe Dagregel nichts anderes, als bag er beffen Ansprüche allmälig glaubwürdiger und bekannter merben lief. Die gunftige Stimmung für Theodor ging fo weit, daß mehrere angefebene Danner Moreas zu ihm tamen, um für fich und Andere Beweise einzuholen, ob er wirklich, wie ber Ruf vertundigte, ihr mahrhafter Fürft und Gebieter fei. Den Korderungen, bie man beshalb auch an ben Bergog ftellte, entsprach biefer allerdings nicht, er vergewifferte fich aber, bag der gefangene Jungling fich teines Bergehens wider die Republik noch die guten Sitten fculbig gemacht habe, und gab ihn fobann unter ber Bedingung frei, bag er fich auf ber Stelle einschiffe und aus bem Reiche entferne. - Dan ermangelte nicht, bem ungludfeligen Fürften einzuflüftern, er habe fein anderes Mittel, fein Leben zu fichern und feinen Staat wieber zu gewinnen, als zu ben Turken, ber bem Raiferthume feinblichen Dacht feine Buflucht zu nehmen, die in Affen wie in Europa machtiger als ber Raifer und allein im Stanbe fei, ihm die Gerechtigkeit angebeihen zu laffen, die man ohne fie gewiß verhöhnen und mit Rugen treten werbe. meigerte fich aber standhaft, zur Erreichung eines höchst wurdigen Biels unwurdige Mittel aufzubieten, und entfchloß sich, auf schlichtem geraben Weg (ber ihn freilich fpater auch irre führte) fein Recht zu verfolgen und nach Trapezunt zu gehen, wo er hoffte, es werde ihm fein Better, ber Raifer biefes Landes, gegen ben von Conftantinopel Silfe leiften, um zu feinem Rechte zu gelangen. -Er burchsteuerte auf biefer Reise ben Archipel, mar aber nicht so bald ben Enkladen vorbei und befand sich in dem offenen ageischen Meer, ale von widerstreitenden Winden ein rafenber Sturm erhoben warb, welcher bermagen anwuche, bag ein festes Borankerliegen in feiner Gewalt für nichts anderes konnte angesehen werden, als für einen von einem Augenblick zum andern in den Wogen ermarteten Tob. Da nun ben Seeleuten bies auch bas schlimmere und gefährlichere Theil zu fein schien, fo entschloffen sie sich die Laue der ichon ausgeworfenen Anker zu burchhauen und fich verzweiflungevoll ber Willfur ber Kluten und Winde zu übergeben, beren unwiderstehliche Gewalt bas Schiff alsbalb an ben Strand von Bootien . treiben und unfern bes alten Thebens scheitern ließ, in welche Stadt fich Furft Theodor mit ben Steuerleuten und Reisenden rettete, um fich von ben Leiben bes Schiffbruche zu erholen. Es war ein alter Gebrauch an biefem Drte, ben bamale ber Konia von Theffalien befag und mit ber ftrengften Gifersucht hutete, bag man fich nach ber Person und ben Umftanden jedes Fremden, ber ihn betrat, genau erkundigte. Wie man nun auch bei bem Kurften Theodor biefe Nachforschungen anstellte, fo nahm er nicht den minbeften Anftand, Die einfache Wahrheit zu geftehen, welche ben Bachen fo unerhort und feltfam fchien, baß fie fich veranlagt faben, fofort bem eben in Theben hofhaltenden Konige bavon Melbung zu machen. Der König ließ ihn in firenges Berhor giehen und er-

kannte aus ben ihm vorgelegten besfallfigen Berichten, bag man es ihm in Conftantinopel für einen erheblichen Dienst aufnehmen werbe, liefere er ihn gefangen an ben Raifer ab, bem er als feinem Lebensberen untergeben Er befahl baber ibn unter guter Bebedung nach Conftantinopel zu geleiten, und ba man ihm zu berfelben Beit hinterbrachte, bag biefelbe Platina, burch beren Eruggewebe ber Jungling in fein Berberben gefturgt worben au fein vorgab, feit turgem in ihrem Baterlande Theffalien fich wieber eingefunden habe, fo befahl er auch fie ju ergreifen und fandte fie auf einem zweiten Schiffe gleichfalls an ben Raifer. - 3ch weiß in ber That nicht, meldes von beiben vorbem burch Taufdung in Liebe verbunbenen jest burch Roth befeindeten fich bereitwilliger por bie Schranken und in bas Berhor ftellen ließ, aus bem nothwendigerweise eines ben Tod bavontragen mußte. Theodor hatte Die Gerechtigfeit feiner Sache und Die eine untrügliche Bahrheit felbft für fich, Platina erfchien gewaffnet mit Lugen und Erbichtungen und warb von ben eigennütigen Absichten bes Raifers unterftutt, beffen Urtheilespruch die Luge gur Wahrheit ober die Bahrheit gur Luge wendete. - Raum war ber Furft in Conftantinopel angetommen und feine Sache ruchbar geworben, fo hatte ihn auch, gleichviel ob fie gerecht ober ungerecht fei, ber Bille bes Raifers wie bas allgemeine Gutachten berer zum Tobe verbammt, welche bebachten, mas es auf fich habe, baf von ben taiferlichen Gohnen bereits bie Berrichaft über Morea angetreten und bie faiferliche Schwester in erneuter Che verbunben fei. Der Raifer überantwortete Theodor ohne Saumnif einem peinlichen Gerichte, beffen befonbers bagu ernannten Beifigern er bie eilige Schlichtung bes Sanbels mit ben Borten empfahl: Der König von Theffalien hat hierher einen hochst verwegenen und tollfuhnen Lugenschmieb gur Beftrafung überwiesen, welcher unter allerlei Erbichtungen fich für Theodor weiland unfern vielgeliebten Schwager und

Fürsten von Morea ausgibt, ungeachtet dieser von seinen eigenen Hosseuten, seiner Gemahlin meiner Schwester und seiner nächsten liebsten Angehörigen in seinem Bette tobt gesehen und als solcher beweint worden. Ich übergebe euch bemnach die Sache dieses Menschen, damit ihr burch rasches Berfahren ihn zu der Strafe verurtheilet,

welche ein fo fchweres Berbrechen verdient.

In Folge ber erhaltenen Weifung ließen bie Richter teinen ihrer Kniffe unbenust, um die Wahrheit zu unterbruden, um die Gerechtigfeit zu unterbruden und ben Leibenschaften ihres Berrn Genuge zu thun; bennoch aber wußte Theodor feine Sache fo gut zu vertheibigen und barguftellen, baf fie, beren viele maren und beren einer Scham vor bem andern fühlte, nicht magten, feiner Unschuld ein so offenbares Unrecht zu thun, um ihn zu verurtheilen. Sie gingen an den Raifer mit ber Eröffnung gurud, fie haben ben Rechtshandel bes falfchen Theodor, wie fie ihn nannten, noch nicht beendigen konnen, benn wenn er nicht Theodor fei, wie fie eben nicht glauben wollen, fo fei er gang gewiß ein Schwarzfunftler ober ber leibhafte Teufel, benn er verftehe durch Ahnlichkeiten und Grunde fich fo gut als jener barzuftellen und zu rechtfertigen, bag ihnen fein Mittet ausreiche, ihn bes Betruges zu zeihen.

Er gibt einen Fall an, fagten sie, bessen Möglichkeit sich weber in ber Philosophie, noch in ber Theologie wegleugnen läßt und ben er durch mannigfache Gründe sogar wahrscheinlich macht. Er verlangt zur Bestätigung seiner Wahrhaftigkeit vor Allem, seinem Bater gegenüber zu stehen, dem er Geheimnisse sagen wolle, in die außer ihnen beiden kein Mensch eingeweiht sei, seiner Gemahlin, um ihr Dinge mitzutheilen, die kein Anderer wissen körper Merkmale zu zeigen, die Natur selbst in der Ahnung seiner Schicksale ihm zur Verwahrung seines Rechts aufgebrückt habe. Platina, fügten die Richter hinzu, leugnet

zwar standhaft alles Bose, was ihr aufgeburdet wird, und stellt das dreiste Anfinnen, ihrem Anschuldiger gegenüber vernommen zu werden, den sie der Unwahrheit und Berleumdung überführen will. Doch haben wir uns seither geweigert, darauf einzugehen, weil wir beforgen muffen, wenn Platina's Plan mislinge, Theodor's Sache eher zu verbeffern als zu verschlimmern, und hiernach

gemartigen wir die Befehle Guer Majeftat.

Auf Anhörung biefes Berichts außerte sich ber schon mit ben Richtern höchlich unzufriedene Kaiser also: Man sieht wohl, daß ihr zu weiter nichts taugt, als dickleibige Prozesacten zu schmieden und die Händel zu verewigen. Hat man die augenfällige Wahrheit in der Hand, so braucht man sie nicht erst auf dem herkömmlichen Wege des Rechts zu suchen, der öfter dazu dient, sie aus den Augen zu verlieren und der Ungerechtigkeit den falschen Titel der Gerechtigkeit zu leihen. Geht hinweg und sernt erst Recht sprechen, da ihr noch so wenig wist, was Rechtens ist.

Nachbem er also bie Richter in einer Stimmung, bie jeber fich leicht benten tann, aus feiner Gegenwart entlaffen hatte, berief er einen ihm getreuen und boch treulosen Minister ju fich, einen fo punttlichen Bollftreder feiner Bunfche, bag er, um in feiner Gunft fich ju befestigen, feine Belegenheit verfaumte, fich gegen bie Berechtigfeit und fein Bewiffen gebrauchen ju laffen. bem er ihm mit Worten ber lebhaftesten Aufregung bas Disvergnugen geschilbert hatte, welches er über bas Berfahren der Richter in Theodor's Angelegenheit empfinde, fagte er zu ihm, er übertrage biefelbe feiner treuen gurforge in ber Uberzeugung fie ficherlich alsbald zu feinem Genügen beendigt zu feben. - Der Minister bantte bem Raiser auf bas Demuthigste für die Ehre eines folchen Bertrauens, versicherte ihn, bag er fich eifrigft bestreben merbe, ihrer murbig zu handeln, und ging mit bem Entschluffe binweg, die Gerechtigkeit fo ju handhaben, daß fie bie

Berurtheilung des gefangenen Königs beschönige. Er lief auf der Stelle Theodor und Platina vor fich führen und aus ben Gingelheiten biefer Bufammentunft mag, mer Luft hat, die feltsamen Wechsel bes Schicksals erkennen. Als die Beflagten vor dem Richter erschienen, legte er jebem von ihnen zuerft bie allgemeinen Fragen vor und forberte bann Platina insbesondere auf, zu erklaren, ob fie ben Fürften Theodor von Morea in ber Perfon bes ihr gegenübergestellten Mannes anerkenne und ob sie mit ihm burch Zauberkunste in der Welt herumgewandert sei. Sie entgegnete entschloffen, fie ertenne in biefem Denfchen nicht nur teineswegs ben Fürsten von Morea, ben fie ichon feit lange als todt beweint habe, fondern miffe auch burchaus nicht, wer er sei und mas er von feiner Durchwanderung ber Welt mit ihr und von ihren Bauberfünften fable. Chenfowol moge es ber Kall fein, bag er felbst fich biefer Runfte bediene, um fich fur ben verftorbenen Fürsten auszugeben, mit welchem er allerdings einige Ahnlichkeit habe. — Go wie Theodor biefe Rede vernahm, rief er schmerzlich aus: Du haft wol Urfache, Platina, mich nicht wieder zu erkennen. Inbem ich mich von meiner schmählichen Liebe zu bir in die Belt verloden ließ, bin ich von ben Pfaben, die ein gurft manbeln foll, in fo hohem Grabe abgewichen, indem ich ein Ungeheuer von Bosheit, wie bu bift, lieben konnte, bin ich fo ausgeartet, ja, ich habe mich, wie unschuldigerweise auch, beiner Unthaten fo theilhaftig gemacht, bag ich nicht verbiene, fur ben wiebererfannt ju merben, ber Wenn ich aber auch außerlich von bem verich war. fchieben zu fein scheine, ber ich bin, mas ber Simmel gewiß nicht julaffen wird, fo murbe ich von biefem Gebrechen boch erft von bir angesteckt fein, die bu mit beinem eigenen Willen gewiß nie ein fo entsetliches Scheufal fcheinen wirst, als du bist.

Bei biefen Worten tam bem Furften ber Gebante in den Sinn, ob er bas treulose Weib nicht aus ber Fassung bringen und auf eben die Weise zwingen möge, ihr scheinbares Wesen mit ihrem wahrhaftigen zu vertauschen, wie es ihm schon in Irland geschehen war. Borher aber versuchte er sie von der Wahrheit zu überführen und fügte hinzu: Sage mir, Platina, die du leugnest in den letten Monaten mit mir mit Hilfe deiner verabscheuungswürdigen Künste durch die Welt gestreift zu sein, wo hast du dich derweil aufgehalten und womit in dieser Zeit beschäftigt?

Ich verachte es, erwiderte Platina, dir ehrlosen Betrüger die Wahrheit zu antworten; da ich indes nicht sowol dir, als diesem ehrmurdigen Minister des Kaisers meines herrn Rede stehe, so sage ich, daß ich, wie ich immer gewohnt gewesen, durch verschiedene Städte Eriechenlands gewandert bin, dis ich zulest nach Theffalien

beimtehrte, wo ich mich aufgehalten habe.

D Jefus Chriftus, erwiderte Theodor auf diefe Antwort, indem er fich betreugte, wie barfft bu die Stirn

baben, diefe frechen Lugen auszusprechen?

Sicherlich fraft jener heiligen Borte veränderte Platina ihr Aussehen und die Stirne vermandelte sich, mit welcher sie solche Lügen ausgesprochen hatte. Ihre natürliche häslichkeit und Bibermartigkeit war wieder hergestellt. Sie bemerkte diese Beranderung selbst fehr wohl und hub an mit lauter Stimme zu rufen: herr, steh mir bei! herr, befreie mich von diesem herenmeister!

Und ju bem Minifter gewendet, fügte fie bingu: D, tommt mir boch ju hilfe, lieber herr, und ichafft mich

von hinnen! Er verzaubert mich.

Der Richter frohlodte über den Anblid biefes Ereigniffes, das ihm gelegener tam, als er munichen mochte, um der Ungerechtigkeit jum Bormande zu dienen, die er einsah und bennoch begehen wollte. Dhne noch einen Augenblid anzustehen, rief er die Schergen herbei, welche außen harrten, und befahl ihnen, Platina freizulaffen, jenen Schwarztunftler aber in den Kerker zurudzuführen, ba er fogar in feiner Gegenwart fich nicht entblobet habe. feine gottlofen Runfte anzuwenden, um der Unfchulbigen ein Leibes anguthun. Gein Geheif wurde fcnell vollzogen und es half Theodor nichts, bag er auf bas bemuthigfte um ferneres Gehor flehte und die Gerechtigfeit bes Simmele jum Beugen feiner Unschuld anrief. Che fich ber Richter felbft von feinem Stuhle erhob, fprach er bem armen Fürften ben ungerechten Spruch, ber ihn als einen Betruger, Berenmeifter und Majeftatsverbrecher verurtheilte, auf einem ichlechten Gfel burch bie Stadt Conftantinopel gestäupt und sobann eben nach Morea übergeführt ju werben, für beffen Gebieter er fich ausgebe, und an bem Galgen ben Tob au erleiben. Diefes eben fo graufame wie gottlofe Urtheil ward von bem madern Minifter bem Raifer vorgelegt und burch feinen Rangler dem Theodor eröffnet. Das beifällige Bergnugen, mit welchem es jener, ben Abichen und bas Bergeleib, womit es biefer aufnahm, zu schilbern, bleibe hier bahingefiellt, mo nicht von ben Regungen ber Seele, fonbern von ber Gefchichte ber außern Erfolge bie Rebe ift. 218 Theodor bas nur allgu harte Urtheil angehört hatte, fprach er mit ber wenigen Befinnung, die ihm nach einem fo töbtlichen Schlage noch bleiben konnte: Go muß ich benn ungerechter und fcmählicher Beife fterben, ohne bag ber Raifer mein herr bie Bertheibigung meiner Unfchulb hort, ohne baf es mir erlaubt fein foll, mich mit meinem Bater zu besprechen, ohne daß ich der Pringeffin Cuphrofina por Augen treten barf, beren Gute gewiß fo fcmeres, graufames Unrecht nicht gegen mich geftattete.

Man bedeutete ihn, er moge sich zufriedengeben und sich dem Willen der irdischen und himmlischen Gerechtigkeit fügen, weil bei ihm nicht mehr die Errettung des Körpers, sondern nur noch die Errettung der Geele zu hoffen siehe, der er alle seine Sinne zurichten sollte. Auf diesen Bescheid gab der Ungluckliche alle seine Lebensgeister der Berzweiflung preis und ließ wie ein Sterbender

bem Tobe freie Gewalt über fich, ihn mit feinen Angften au foltern. Denen, die mit Ruchlofigfeit und Sinterliff ihre Abfichten au einem ermunichten vorgestechten Riele au führen suchen, tommt jeber Augenblick ber ihnen im Bege ftebenben Beit wie ein Sahrhundert vor, benn fie finden barin ungablige Rahrlichfeiten ber Entbedung und ber Sinberung ihrer Betrugereien. Mus biefem Grunde trug ber Raifer Emanuel, fobalb bas Urtheil gesprochen mar, unverzügliche Gorge zu beffen Bollaug. So gefchah es auch, aber er ließ zuvor bem bejammernswerthen Aursten eine fo ichnobe, unwürdige Behandlung angebeihen, baf Theodor's in die Ermattung ber Tobesporgefühle gefuntene Lebensgeister fich noch einmal emporten und er auf bem ichmachvollen Ritte burch Conftantinopel unter ber Beifel bes Benfere wiederholt in bie von bem Bolte, aber auch von Gott gehörten Borte ausbrach: D bu himmlische Gerechtigkeit, Die bu meine Unichulb und mein autes Recht von der Gewalt mit Ruffen treten fiehft, nimm es auf bich, bas Bofe, mas mir angethan wird, ju rachen, und lag geschehen, bag gum Berberben biefer tyrannifchen Fürften und ihres Reiches eben bie Zurten, bie ich verschmähte gu meinem Beiftanbe anzurufen, die Bollftrecker beines Bornes feien! Rache, Rache für mein unschuldig vergoffenes Blut!

Nachdem also der Unglückliche Constantinopel ein Zeugniß abgelegt hatte, wie tief irdische Größe zu erniedrigen ist, wurde er zu der Seefahrt eingeschifft, nach der er in den Armen des Todes seinen Hafen sinden sollte. Man wird nicht zweiselhaft sein, wornach Theodor sich dei dieser Fahrt zumeist sehnte, nach dem Hafen oder nach Schiffbruch. Der Spruch des Nichters hatte ihn um deswillen verdammt, nach Morea zum Tode geführt zu werden, daß die Welt eben in der überzeugung des moreotischen Volkes erkenne, wie offenbar und wie verabscheuungswürdig die Schuld des Büßenden sei. Die Getreuen des Raisers wusten aber in der That, daß bei

bem Bolte nichts mehr als ber Anblick bes Gefangenen. ber ihm über feinen mahrhaften Fürsten und die Ungerechtigfeit ihrer Tyrannen keinen Zweifel gelaffen haben wurde, zu verhuten mar. Den in Constantinopel empfangenen Borichriften gemäß landete das Schiff in aller Stille an bem lacebamonischen Cap Malio, wo ohne anderweitigen Bergug, als fo viel bie Aufftellung bes Galgens erforberte, die hinrichtung vor fich ging. ben Bufpruch ber Geiftlichen, welche bem Ungludlichen zum Beiftand für seine letten Augenblicke gegeben wurden, willigte Theodor ein, fich fur ben weiten Weg, ben er porhatte, ber Burbe feines Gemiffens burch bie Beichte zu entledigen, und gab in ihr seinem geistlichen Bater tund, wie fein einziges Bergeben jugenbliche Schwäche, bas Berbrechen aber, um beffen willen man ihn ftrafe, ein Gewebe der Bosheit sei. Der fromme Mann suchte awar den unglücklichen Kürsten au trösten und ermuthigte ihn, fich in ben gottlichen Billen gu ergeben und ben Tod über fich ergeben zu laffen, ben er nicht wegen ber Sunde, beren man ihn zeihe, fondern wegen anderer erbulben muffe, bie er wirklich begangen habe. Es erwiberte ihm aber Theodor, er konne fich in feinem Gemuthe nicht eher in ber Uberzeugung aufrieden geben, er verbiene um feiner anbern Sunben willen in diefer Weit einen folden Tob, als bis er febe, bag Gott bie Bergeben ber Fürften überhaupt burch Senferehand guchtige. Er fei teineswegs von fo fcmachem Beifte, daß er ben Tob nicht unerschrocken aufzunehmen miffe, er muffe jeboch ehrenvoll und wurdig fein. Er konne nicht hindern, baß es ben Abel feiner Seele empore, burch frembe Gewalt wie ein verworfener Sunder aus diefer Welt gestoßen ju werben. - Auf die oberfte Sproffe ber Leiter geklommen, von der er in den Tod gestürzt werden sollte, fühlte fich ber Kurft in feinen letten Augenbliden noch gebrungen, zu ben Wenigen zu fprechen, die bie beflügelte Runde von der Sinrichtung auf den Richtplas geführt hatte.

Mit töbtlicher Sinfälligkeit fprach er folgende wenigen Worte aus: Der Buftand, in bem ich mich befinde, erlaubt mir nicht, etwas anderes, als die einfaltige Babrbeit zu fagen. 36 fterbe und fterbe unfculbig, weil ich in ber That Theodor euer und biefes Landes Rurft bin. Konnte ich nur mit gutem Gemiffen fagen, bem fei nicht alfo; wie gerne wurde ich es thun, um euch bes Webankens und ber Unluft zu entheben, von einem Tyrannen beherrscht au fein. 3ch bitte euch baber ju glauben, bag ber, ber mich binrichten lagt, meine Unschulb nicht tennt, um euch zu überzeugen, bag ber euch geworbene Berricher feine Eprannei und Ungerechtigkeit felbft nicht einfieht. 3m Ubrigen laft euch mein Schicffal lehren und mahnen, baf ber Menfc unerlaubte Liebe meiben foll, bie ben Menschen verblendet und sebergeit in Brrthum und Berberben führt. Bezeugt euch mir noch einmal als getreue Unterthanen, indem ihr unfern herrgott bittet, er moge mich in sein himmelreich aufnehmen und mich in jenem Leben fo gludlich machen, ale ich in biefem ungludlich war, und feib gewiß, bag, wenn mich ber Berr in bas Parabies eingehen läßt, ich ibn um all bas Beil unb Bohlergeben für euch anfleben werbe, was euch während meines Lebens und meiner Berrichaft nicht zu Theil gemorben ift.

So ftarb Theodor Fürst Cantaguzeno, und sein unschuldiger Tod zog nicht allein das Erlöschen seines Hauses, sondern auch den Untergang der Familie der Paläologen so wie den Fall des Raiserthums in Constantinopel selbst nach sich.

### XLVII. Carlo Baffalli.

1641.

### 130. Die eifersuchtigen Rachbarinnen.

(Accad. incogu. 3, 20.)

Der Graf Paolo Colomia, ein burch Abfunft und Berbienft angesehener Mittet, befchlof, Die Beimat ju verlaffen, um ben Felnbichaften gu entgeben, bie ibn gu fortivabrender Aufregung an Leib und Seele veranlagten. Er verfügte fich baber nach Pabua mit feiner Gemablia Donna Unna; er war eingensmmen für Die Schonbeit ber Stabt, die gefunde Luft, die Artigfelt ber Burger und die Pracht ber Sochschule und bezog ein Saus, bas feinem nicht gewöhnlichen Reichthum entfprach. Er fonnte aber nicht lange ben Befdluffen bes Simmiele entgeben, ber Ungluckliche warb von feinen Reinden auch babin verfolgt und zwei Diftolenfchuffe ftredten ihn Haglich ju Boben an feiner eigenen Thure. Donna Anna bezeitigte fo heftige Trauer über ben Tob ihres Gatten, baf ich nicht begreife, wie ihr nicht bas Berg in Thranen getfthmolzen durch die Augen abging. Doch die Thranenquelle trodinet leicht, balb gab fie fich gang ben Freuden ber Sinne bin und verpfandete, ohne melter an fich noch an ihren Gatten ju benten, ihr Betg bem Grafen Forefto-Forefti, einem jungen Danne, bet, alle Bevorzugungen bes Gludes geniegenb, fich ber Reigung aller Damen würdig zu machen wußte. Donna Anna genof einige Monate lang vollständig bie Liebe bes Grafen Forefto. Da es aber ber Jugend ober ber Menfchennatur überhaupt eigen ist, eines langen Besises überdrüßig zu werben, manbte er feine Reigung ber Battin eines berühmten Arates gu, welcher einer ber vornehmften Doctoren ber Unibersität mar. Dit Leichtigkeit gelangte er in ben Befis von Donna Canbiba (fo hieß bie Frau bes Arztes), benn fie mar von Natur fanftmuthia und weichberzig und konnte nicht lange ertragen, daß Manner wie Graf Foresto nach ihren Reigen schmachteten. Er fant feine Schwierigfeit, fich in bem Saufe feiner Beliebten einzuführen, ba unter bem Bormanb ber Studien auch viele Studenten fogar mit Buftimmung bes Gemable babin tamen, welcher, auf hohem Zuge lebend, verlangte, bag feine Frau mit allen ohne Unterschied fich gut ftelle. Sie benusten biefe Freiheit und ftellten fich auch in ben Stunden ein, wo ber Gemahl mit Borlefungen ober Sigungen auswarts in Anspruch genommen war. Donna Canbiba aber mar mit ausgezeichneter Rlugbeit begabt und gab es nicht zu, bag jemand fich über ihre Gefälligfeit befchweren burfte, und jeber mußte meinen, er fei allein im Genug. Donna Anna bagegen merfte enblich. bag bei bem Grafen Foresto bie erfte Sprudelhige vorüber mar und gerieth in ihrer Berlaffenheit in verzweifelte Eifersucht. Sie stellte fich auf die Lauer und bemertte, bag ber Graf bas Saus bes gegenüberwohnenden Arates mehr, ale fonft, befuchte und bag er mit vielem Sin - und Berfpagieren fich bemubte, die Stunde aufzufinden, wo ber Gemahl fich entfernte. Mit diefen Beweisen überfiel fie eines Tages ben Grafen und bat ibn mit Thranen in ben Augen, wenn er je von feinen Sinnen verführt worben fei, fie gering gu ichagen, fich boch wenigstens nicht mit Donna Canbiba einzulaffen. Der Graf leugnete ftanbhaft jeben verliebten Umgang mit biefer Dame. - Er fagte, er fei ins Saus getommen, um ben Argt und feine Freunde aufzusuchen, mit feinem anbern 3mede, als zur einfachen Unterhaltung, Daß fie ihm die ungeeignete Stunde pormerfe, fei Folge

der blinden Gifersucht, benn er sei nie in bas Saus getommen, wo nicht entweber Freunde ober ber Gemahl anwesend gewesen fei. Er konne biefen Umgang nicht gang aufgeben, aber er werbe fo felten hingehen, baf fie felbft bamit aufrieben fein werbe. Diefen Grunben fügte er nach Art ber Liebenden fo viele Betheurungen bei, baß fie, mehr übermaltigt, als überzeugt, fich fur befriebigt erklarte. Der Graf fuhr einige Tage fort, feine Besuche bei Donna Canbiba gang vorsichtig einzurichten; aber fei es, bag bie Leibenschaft ihn hinrif, oder bag er allzu eifrig beobachtet murbe, er fam nie hinein, ohne gefehen und gefchmalt ju werben. Dies erbitterte bergestalt ben fonft fo fugen Grafen, baf er mehrmals auf bem Puntte ftund, fich offen zu erklaren und Donna Anna zu enttäuschen, um fo mehr, als auch Donna Canbiba ihn mit folternden Rlagen überhäufte und ungerne in ihrer Liebe eine Nebenbuhlerin dulbete. Bufall wollte, bag ber Graf eines Morgens in bas Saus Donna Canbiba's eintrat in ber Borausfegung, man habe ihn nicht beobachtet, mahrend ein regnerisches Wetter jedermann jum Buhausebleiben anhielt. Amor aber, ber ein Argus ift, wenn er fich auch blind ftellt, fügte es, daß Donna Anna, welche mit forgfältigem Augenmert alle Sandlungen bes Grafen übermachte und zu biefem 3wede auf ber Lauer ftund, ihn mit eigenen Augen in bas Saus ihrer Nebenbuhlerin eintreten fab. Run ward fie ungebulbig, fie weinte, fchrie, flief Bermunfchungen aus und geberbete fich völlig wie eine verrathene Liebenbe. Endlich, als sie das Gift nicht mehr aushielt, das sie im Bufen nahrte, öffnete fie ein Fenfter, bas nach Donna Canbiba's Saufe hinüberging, und erwartete bort eine Gelegenheit, ihrem Rachegeluft zu genügen ober wenigftens ben Grafen wieber herausgehen au feben. Bahrenb fie nun in ihrem Gemuthe bie eigenen Birfungen ihres Grolls überlegte, erblickte sie eine Dienerin von Donna Canbida und es war gerabe bie, welcher bie herrin ihre

Geheimnisse anvertraute und die vielleicht auf ben Balton geschielt war, um irgend welche Kundschaft einzuziehen. Mit einem ganz grimmigen Lächeln sagte sie: Andriana!

So hieß nämlich bie Dagb.

Sagt mir boch, wie viele herren habt ihr und wie

viele Manner hat eure Frau Canbiba?

Die Magb fagte ebenfalls lachend, wiewol mit hochrothem Gesichte: Ich habe einen einzigen herrn, bas ist ber herr Doctor, ber einzige Mann meiner Frau, bis es einmal Mode wird, bas eine Frau mehr als einen Mann nimmt.

Ihr tauschet euch, Schwester, verseste Donna Anna. Eure Gebieterin führt biese Mobe ein, ehe es ihr gezeigt wird, benn sie hat einen Mann auswärts und einen in

ihrem Simmer, vielleicht im Bette.

Andriana verseste: Ich weiß, daß Euer Gnaden solches zum Scherze redet, benn in anderem Falle würde ich das Leben einsesen für die Ehre meiner Herrin. Richts besto weniger sind diese Dinge so zarter Natur, daß, wer klug ist, auch im Scherze sich dergleichen Außerungen enthalten sollte. Aber ich will mich entfernen, denn ich möchte nicht die Rücksichten vergessen, die ich Euer Gnaden schuldig bin. Ergebenste Dienerin!

Schämt euch, liebe Andriana, entgegnete Donna Anna, von Chre zu fprechen vor jemand, der alle Schande eures Saufes tennt. Geht in das Schlafzimmer! Der Graf Foresto ruft euch. Es ist in der That ein schönes Burschichen, er verdient eure Liebe, allein ihr solltet mit etwas mehr Schamhaftigkeit zu Werke gehen.

Bahrend Donna Anna biefes fagte, ftanb ber Graf hinter einem andern Fenfter neben Donna Canbiba, welche mit Thranen in ben Augen zu ihm fagte: Geht, lieber

Schas, wie es mir um euretwillen ergebt.

Der Graf antwortete nichts, fanbern öffnete bas Beufter und fprach mit gebampfter Stimme: Frau Unna,

mäßigt gefälligst eure Leibenschaft und sprechet keine Dinge aus, die eine so eble Frau, wie eure Freundin, entehren. Meint ihr nicht, die andern können auch thun, was ihr

gethan habt?

Donna Anna tonnte fich nun nicht mehr halten und lief allen Schmahmorten freien Lauf, wie fie einem gornigen, rachfüchtigen Munbe entströmen fonnen. In biefer Roth, ba bem Grafen bie Gebulb ausging über folcher Schmach und er mertte, baf feine Borte zu ihrer Befdwichtigung nicht viel halfen, nahm er einige Quitten, bie zufällig in ber Rabe lagen, und nöthigte mit biefen Donna Anna, fich jurudjugieben, ohne jeboch barum aufauboren, ibr bie Scheiben ju gerbrechen und fie mit Schmahungen und Drohworten ju überhäufen. Da er fich übrigens boch nicht vom Doctor antreffen laffen wollte, verabschiedete er fich und hinterließ in Übereinstimmung mit Donna Canbiba für alle möglichen Kalle zwedmäßige Unordnungen. Donna Anna bagegen erwartete voll Buth, bis ber Doctot nach Saufe tame, benn ba es ihr freundlicher Gevatter mar, wollte fle fich feiner bedienen, um fich boppelt zu rachen. Als bie Magbe ihn von Ferne bemertten, ließ fie ihn zu fich in ihr Bimmer einlaben und fagte ju ihm: Bert Gevatter, Die Gunft, die ihr immer biefem Saufe erwiefen habt, verpflichtet mich ju allen Beweifen ber Dankbarkeit, Die einem ebelgeborenen Bergen geziemen. Da ich fah, wie man eurer Ehre nachftellte, wollte ich euch marnen, bamit ihr die Dittel ergreifen moget, bie euch am geeignetften fcheinen. gangen Morgen ift ber Graf Rorefto bei eurer Fran gewefen; und ba ich euch ju Liebe mich barüber etwas aufließ, überhauften fie mich beiberfetts mit taufenbfacher Schmach.

Der Doctor ließ Donna Anna gar nicht weiter reben, sonbern ging voll Grimms in größter Gile nach Hause, sobaf in ihrem Herzen die feste Uberzeugung sich bilbete, er werbe irgendwie zu einer außersten Magregel schreiten.

Der Doctor tam nach Hause und fragte, ebe er sich vor feiner Frau feben ließ, alle Diener, ob ber Graf Foresto ihn biefen Morgen habe besuchen wollen. Alle antworteten gemäß ber gleichförmigen Unweisung einmuthig, fie haben ihn diesen Morgen nicht gesehen. Dieselbe Antwort gab ihm Andriana. Er war baber bei fich beruhigt und ging ju feiner Frau, ju ber er fagte, wenn ibn nicht feine gewohnte Borficht geleitet hatte, murbe er in Gefahr gekommen fein, einen febr großen Zehltritt gu begeben. Darauf ergablte er ihr Alles ausführlich. Donna Candida gerieth barob in Buth und bat und weinte fo heftig, bag ber Doctor ficher glaubte, es fei eine Berleumbung von Donna Anna, und es tam ihm ber Gebante, bies mit ihrem Tobe ju beftrafen. Er nahm einen blogen Dold, ftedte ihn in fein Rieib und trat in bas Saus Donna Anna's. Sie und die Dagbe, welche freilich alles Andere erwarteten, hatten ihn beobachtet, fie liegen ihn mit bem Dolche in ber Sand bis halb die Treppe herauftommen, bort aber kamen fie ihm mit einem fo heftigen Drugelregen entgegen, bag er, von Ratur ein furchtsamer Safe, gang ben Dolch, ben er in ber Sand hielt, vergaß und sich genöthigt fah, fein Beil in ber Flucht zu fuchen. In feinem Saufe tamen ihm feine Frau und bie Diener entgegen und er fagte in ftolgem Tone, er habe gezeigt, wie man die Berleumbung guchtigen muffe, an Donna Anna werben fcblechte Derfonen fortan ein Erempel haben und fich erft mobi bebenten, ebe fie Lugen erfinnen gum Rachtheile bes guten Namens von Chrenmannern. Go betrog fich ber Doctor felbft und veranlagte feine Frau, in Butunft mit aller Ungezwungenheit ihre Liebeshandel zu betreiben, Die ja ihr Gemahl nimmermehr geglaubt hatte.

### XLVIII. Giovanni Bottari.

1689.

# 131. Der Mönch von Maronia.

Bur Zeit des heiligen Hieronymus, des größten Doctors der heiligen Kirche, lebte, wie dieser selbst erzählt, in Maronia einem Oorse nicht weit von Antiochia ein braver Mann von dem Ertrage eines kleinen Landgütchens, das er selbst bestellte, und dieser hatte von seinem Weibe nur einen einzigen wohlgearteten Sohn Namens Malco, weshalb denn seine Eltern ihn übermäßig lieb hatten. Da sie nun erkannten, daß er in dem passenden Alter siund, gedachten sie ihm ein Weib zu geben. Sie nahmen den Jüngling zu sich und der Vater begann liebevoll also zu ihm zu reden.

Mein Sohn, sagte er, du bist nunmehr, wie du siehst, ziemlich groß geworden und hast keine Brüder und Schwestern; wir aber stehen unserem Alter nahe und ich selbst trete gar schon in mein siebenzigstes Lebensjahr, mahrend du im Gegentheil nun im Alter bist, wo man ein Weib nehmen darf. Wir möchten daher, daß du durchaus zum Trost unseres schwachwerdenden Alters und zur Freude für das beinige dich dazu entschlösses; darüber wirst du, und wir mit dir, glücklich sein, du kannst frei in der Gnade Gottes leben und hossentlich Kinder bekommen, als Unterpfänder und Trost dieses elenden Lebens, und sosort dein Hauswesen ordentlich im Stande erhalten. Wenn du aber beine Verehelichung erst auf

vorgerudtere Sahre verschöbeft, fo könnte es bir icon schwerer werben, wie bu felbft, wenn bu es überlegft, aus vielen Grunden und Beispielen leicht erkennen kannft.

Malco hatte mit Aufmerkfamkeit angehört, was ber Bater ihm so freundlich zugesprochen, und nach einigen Borten ber Achtung und Chrerbietung erwiderte er furg und bunbig, er moge folche Bunfche nicht befriedigen, benn er habe gang und gar angelobt ber Welt zu entfagen und bem Dienste Gottes fich zu wibmen. Eltern wurden über diefe Borte fcmer betrübt und ftellten zu wiederholten Malen ihrem Sohne vor, wie er durch feine Beharrlichkeit in diesem Entschluffe seinen Stamm ausgehen laffe, beffen Erhaltung jebem Denfchen erfreulich bleibe, er fei wer er wolle, und wie er ihrem Befisthum einen rechtmäßigen Erben entziehe. Sie mochten ihn aber mit diefen und ahnlichen Grunden fo liebreich bitten und beffürmen wie fie wollten, er miberftand unerschütterlich und fie konnten keine andere Antwort aus ihm herausbringen, als er habe fich entschloffen, nur auf bas Seil feiner Geele fernerhin bebacht zu fein und fich nicht um bas Irbifche zu fummern. Dabei hatte es aber moch nicht fein Bewenden, vielmehr erneuerten fich abnliche Gefprache faft jeben Lag und bie Eltern wurden nicht mude, ihn mit Bitten au befturmen. Und da sie am Enbe fahen, baf bie Bitten nichts halfen, fchritten fie zu Drohungen, fobaf Malco, bes fortwährenben Anbringens überbrußig, um fich biefer Pein zu entziehen und fein frommes Borhaben um fo leichter vollftanbig ausführen zu tonnen, entfloh. Rach Dften tomte er nicht geben wegen ber Rabe Berfiens, wo bie romifchen Beere wegen ber großen Reinbichaft und bes fortwahrenben hartnäckigen Krieges zwifchen ben beiben Bolfern immer auf ihrer hut waren, er schlich baber beimlich gang allein nach ber Bufte von Chalcis ju, erreichte nach einigen Tagen nicht ohne groffe Befchmerben iene Ginoben und fand bafelbft ein von Aronmigfeit und Monden erfultes Rlofter, beffen Regel er fich mit Berzensfreudiafeit unterwarf. Ale er nun Monch geworben mar, tafteite er mit Fasten und Bachen die Kraft und Frische seiner Jugend und die fleischlichen Lufte angelegentlich und verbiente fich Sag fur Sag burch feiner Sanbe Arbeit bie fparlichen Bedürfniffe feines Lebens. Als er aber nach einigen Sahren, ich weiß nicht woher, von ungefähr ben Tob feines Baters erfuhr, ergriff ihn bie Sehnfucht, felbft nach feiner verlaffenen Mutter au geben, um fie in ihrem Bitwenstande zu troffen. Er hatte nebenbei die Abficht, bas ihm zugefallene Landgutchen und fein übriges Erbe an fich zu ziehen, alle feine Sabe zu Gelb zu machen, und theile ben Armen des herrn, theile bem Riofter au fchenken, theile, bachte er im Stillen, in Gewahrfam zu behalten, um bamit nach feinem anderweitigen Gutbunten ju thun. Er ging ju feinem Abte, um nach Wflicht und Gewiffen von ihm die Erlaubnif zu feinet Reise zu erbitten und fich bei ihm zu verabschieden. fromme Abt, burch Alter, Berftand und Erfahrung ergraut, machte aber einen großen Aufftand, indem er zu ihm fagte, bas fei eine Berfuchung bes Teufels und unter ber Bulle einer anftanbigen Sache bes frommen Erbarmens feien bie Liften und Tude unferes alten bofen Reindes verstellt; auf folche Weise feien viele kluge, rechtichaffene Menichen und gar manche Monche bintergangen morben. Er suchte ihm bies burch viele Geschichten und Beispiele zu veranschausichen und gab fich eine vergebliche Dube, ihn von bem beharrlich feftgehaltenen Gebanten abzuziehen; benn weber biefe, noch ahnliche abrebenbe Borte, Die vielleicht der heilige Seift felbft bem braven Manne auf die Bunge legte, erfchütterten Malco. nun ber Abt am Enbe fah, bag Bernunftgrunde und Borftellungen nichts über den Jungling vermochten, warf er fich vor ihm nieber und befchwor ihn, feine Kniee fest umflammernb, bei bem einigen Gott, ibn und bas Rlofter nicht zu verlaffen, bas ihn fo liebreich aufgenommen und so forgsam erzogen habe, und nicht Leib und Seele ber Sefahr eines fast sicheren Berderbens auszusezen, benn ber von Boria nach Sbessa führende Weg, ben er fast nothwendig einschlagen musse, sei noch unlängst durch einige Scharen von Sarazenen unsicher gemacht worden, die durch ihre beständigen Räubereien sene Gegenden verwüstet haben. Er führte ihm auch das heilige Wort des Evangeliums an: Wer seine Hand an den Psug leget und siehet zuruck, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes.

- Er bebeutete ihm, wie sein Thun am Ende weiter nichts fei, als bag er fich bem Sunde gleichstelle, ber immer gurudfehrt, um feinen eigenen Auswurf gu befeben, ober auch bem verirrten, verlaffenen Schafe, bas freiwillig in ben Rachen bes Bolfes läuft. — Tros allem bem beharrte Malco in feinem übel berathenen Entschluffe fester und heftiger als je, und wollte fort, wiewol ber fromme Abt ihn vor bas Rlofter hinaus begleitete, wie bie menschliche Gerechtigkeit ben jum Tobe Berurtheilten zu thun pflegt, und ihn noch immer burch biefe und jene Borftellungen gurudzuhalten versuchte. Der Donch ging also fort und schloß sich aus Furcht vor ben Raubern vielen anbern an, welche benfelben Beg machen wollten, um fich gegenseitig Schus zu gemähren, wenn fie zu ihrem Unbeil von ber brobenden Gefahr überfallen wurden. Die Karavane bestand aus etwa fiebengia Dannern und Frauen jebes Stanbes und Alters, hatte aber kaum eine Tagereife jurudgelegt, als wirklich eine Schar folder Ismaeliten, bie in großer Bahl im hinterhalt lag, fie ploblich und unerwartet überfiel und unter wilbem Tobesgefchrei und mit gegudten Schwertern überfiel und gerftreute; umfonft suchten fie fich ba- und borthin burch bie Flucht zu retten, boch entging feines ber Gefangenschaft. Man versammelte sich jur Theilung ber Beute; Malco und ein junges Beib fielen burchs Loos einem und bemfelben herrn zu, ber beibe auf Rameele fteigen

ließ und nach einem langen und beschwerlichen Bege über einen großen Flug binüber mit Anftrengung und Unbequemlichkeit in eine tiefe Einobe führte, wo bem Monche die Obhut einer Beerde anvertraut murbe. Er mußte barum fern von aller menfchlichen Gemeinschaft allein und auf bem Lande leben und war vollkommen aufrieden, ba er auf diefe Beife die Beftimmung bes Mondelebens beffer als im Rlofter zu erfüllen glaubte, ba ja Monch eigentlich bem Bortlaute nach ein Ginfiebler fein muffe. Er ermog überbies in feinen Bebanten, bağ bie heiligen Patriarchen bes alten Teftaments, wie er oftmale in feinem Rlofter ergablen gehört und felbft gelefen hatte, an ein folches Leben lange Beit gewöhnt gewesen waren. Er bachte gerne baran und in Rucksicht auf feine vorher ausgestandenen Gefahren fohnte er fich mit feinem bermaligen Buftanbe aus. Bang getroftet und beruhigten Gemuthes banfte er Gott, indem er bie Pfalmen, die er auswendig wußte, zu feiner Erbauung Während er biefes ruhige Leben führte, war absana. aber bas Schicfal gleichsam noch nicht befriedigt mit ber über ihn ergangenen Trubfal und bereitete ihm neue gu. Ginfam und in ber Berborgenheit floß ihm fein ftilles Leben bin, fast fein Mensch auf der weiten Belt tummerte fich um ihn und bennoch fonnte er fich ben Bliden Diefer Reindin ber menfchlichen Gluchfeliafeit nicht entziehen. Denn ba fein Berr ben treuen, redlichen Dienft fab, ben ihm diefer fein Stlave widmete, als er mahrnahm, wie feine Beerbe und ber Geminn, ben er baraus löfte, taglich aunahm, ließ er ibn augleich mit ber Magb vor fich tommen und fagte zu ihm: Malco, ich bin mit beinem Dienste fo wohl zufrieben, bag es mein Berg gerührt hat und ich beschloffen habe, bir einen fichtbaren Beweis meines Bohlwollens zu geben, ber, wenn bu feither ichon eifrig fur meinen Rugen geforgt haben magft, groß genug fein foll, bich in ber Folge zu bestimmen, mir noch mehr ergeben au fein. Es ist mir nämlich eingefallen, bir biefe Christin

gum Beibe zu geben, welche mit dir zugleich gefangen wurde und burch bas Loos mir als Stavin zufiel. Lebe mit ihr in Frieden und Bohlfein und genieße mit ihr die Freuden, die dir ein Troft werden können in bem Stande, in welchen bich bein Unglud verfest bat.

Als ber Month bies borte, war er außerft beffurat und trautia; er antwortete aber entschloffen, et wollt nichts boren von Belrath, benn fein Gefes verbiete ihm ein Weib zu nehmen, bas gleich wie biefes bereits eines anbern Mannes fei, ber an bemfelben Tage mit ihr gefangen genommen, aber von einem andern Räuber anderswohin geschleppt worben fei. Bon gotn und Buth fnitfcenb, rif ber robe, unbanbige herr fein Deffer aus bem Gurtel und wollte ihn tobten; und er hatte es auch unfehlbar burchgeführt, wenn ihm nicht baffelbe Beib Schus verliehen hatte, welches er fich weigerte gur Che au nehmen. Aber burd ben ploblichen Schreden war er ftumm geworben und bon ben bemuthigen Thranen gerührt nahm fein herr burch Gottes gugung biefes fein Schweigen und feine gurcht für eine fillschweigende Ginwilligung in fein Begehren und ftund ab. Malco murbe alfo mit feiner neuen Beclobten in feine Grotte guruckgefchict, wo er mit feiner Deerbe untertam, Die Racht brach herein und er legte fich in einem Bintel ber Grotte fo weit als möglich entfernt von der früher teineswegs gehaften grau nieber, welche er nun aber mit nicht geringerem Unwillen, ale fie ibn, betrachtete. Bie et nun in Gebanten feine vergangene babeim in feinem Rlofter verlebte Glückfeligleit aufammenfafte und mit ber Sarte feiner ihm nun erft recht fühlbar werbenden Anechtichaft verglich, burch bie er fich gat gezwungen feben follte, feine bisher bemahrte Reufcheit ju verlieren, fo übertam thn ploplich ber verzweifelte Entschluf, ohne Batmbergigteit fein Leben zu enbigen. Er zog ein Meffer hervor und fagte, indem er es auf fich gegückt hielt, ju bem Beibe: Bleib bu bier in Gottes Damen, ungludliches Beib!

Ich scheibe aus bieser Welt, benn ich will mich eher meines Lebens entlebigen, als, um es zu erhalten, meine

bisher bewahrte Reuschheit aufgeben.

ŀ

1

1

ı

ı

t

ı

ı

1

Die Frau hörte biefe Worte und fah augleich ben Dolch burch die Dunkelheit der Soble leuchten. Sie stürzte auf ihren Leidensgenoffen zu, faste ihm den Arm, hielt ihn fortwährend fest, warf sich ihm weinend zu Füsen und beschwor ihn liebreich bei Allem, was ihr in den Sinn kommen wollte, sich zu beruhigen.

D Malco, wach sie, werbe boch nicht an dir felbst jum Mörber und fturge nicht beine Seele auf bemfelben Bege ins Berberben, auf bem bu fie thörichterweise zu erretten meinft. Bringt bich ber Wunfch, bas Gelübbe beiner Reuschheit zu halten, zu einem fo graufamen Borfate, fo wiffe, bag auch ich mich lieber will in Stude hauen laffen, als mich gegen bas unbeflecte Gefet Gottes vergeben; und wiewol ich bis baber vollständig entschloffen war, meinem Gatten bie eheliche Treue zu bewahren, fo würde ich mich boch ben ehelichen Umarmungen ferner gang entziehen, wenn mein Mann gufällig gu mir gurud-Ich werbe daher beine und meine Sache in folches Beleife bringen, bag es gut geht und bu bich vollftandig beruhigen fannft; benn alle Unbill und Dishelligfeiten von Seiten unferes Beren werben verfcminben, fobalb wir ihm gegenüber uns ben Schein geben, als feien wit ehellch verbunden, mahrend wir mit geschwisterlicher Liebe wie bisher miteinander zu leben fortfahren.

Und so geschah es auch ganz wie die Frau gerathen hatte. Das Paar wurde von Tag zu Tag seinem herrn werther, der ihnen täglich größere Freiheit gewährte, ohne ben leisesten Berbacht, daß sie nur daran benten zu entstiehen, da er sie ehelich verbunden glaubte. Nach einigen Iahren seboch, als Malco in einem sehr ärmlichen Leben Vieles erduldet hatte, stand er eines Tages ganz allein schwermuthig in der Währe, die weit und breit seinen Augen nichts als den himmel und die nackte Erbe er-

feben lief. In tiefem nachbenten auf feinen Sirtenfiab gelebnt, fand er bei feiner Deerbe, burchlief fille bei fich alle bie vielen und großen Unfalle, bie ihm fein vergangenes Leben ichon geboten hatte, und fein gegenwärtiges Glend, und erinnerte fich ber Gefellichaft ber frommen Monche, unter welchen er erzogen und groß geworben war. Überbies ftellte fich feinen Augen bas ehrmurbige Bilb bes Abtes vor, ber ihn mit fo erbarmenber Liebe immer ben Beg bes Beile geleitet hatte und bei feinem Scheiben fo herzinnig über ihn betrübt gewesen war. Indem er fich foldberlei Gebanten tiefer als je ergab, nahm er von Ungefahr einen Saufen von Ameifen mabr, bie auf und ab auf einem engen Pfabe nach ihrer Gewohnheit in langer Reibe bin - und herliefen, eifrigft bemuht, ihre fleinen Gefchafte ju beforgen. Die eine fagte ein Stud feft im Munbe und fchleppte eines um bas. anbere für ihre Rahrung Erforderliche bin, bie andere trug bie Erbe aus ihren Sohlen und baufte es bann artig jum Schuse gegen einbringenbes Baffer an, eine britte benagte mit ihren Bahnchen bie Spigen ber Samentorner, bamit fie, unter ber Erbe vermahrt, nicht im fommenben Winter feimten, eine vierte fchaffte mit großer Dube die Leichen ihrer Gefahrten binmeg, ohne baf fie tros ber großen Menge einander bei biefen Beschäftigungen beidwerlich fielen; vielmehr wenn fie einige von ber übermäßigen Laft niebergebruckt faben, ftemmten fie bie Schultern hilfreich unter und leifteten ihnen zwedmäßige Silfe; und damit nicht alle biefe Dinge einer Art und festen Regel zu entbehren schienen, wenn bie herausgehenben ben hereinkommenden begegneten, bielten fie etwas ftille und beschniffelten sich, als wollten sie gegenseitig ihre Absichten erforschen. Die Betrachtung folder Emfigteit reate Malco's unthatiges Gemuth mit einem Male auf, er fina an feine Knechtschaft unleiblicher zu empfinden und fich nach bem alten Treiben bes Rlofters gurudgufehnen, beffen getreues Abbild er in biefem Ameisenhaufen zu finden meinte. Wie er nun in seine landlichrohe Behausung zurückehrte, trat ihm die Krau entgegen: sie bemertte, bag er gegen feine Gewohnheit niebergeschlagen aussah, fragte ihn nach ber Ursache und er eröffnete ihr foaleich feine gange Gefinnung. Als fie bies borte, erbarmte fie fich über Malco, auch ihr wurde nun bas barte, einfame Leben entleibet, fie troftete ibn, fo gefchickt fie es ju machen mußte, ermunterte In bann mit vielen und eindringlichen Grunden und bat ihn, fobalb ihm ber Beitpunkt geeignet scheine, mit ihr zu flieben und fie beibe diefer Erniedrigung und Gefahr zu entreißen. Nach langen Bitten ließ er fich bewegen, auf ihre Borfchlage und heißen Buniche einzugehen. Er befann fich und nach langem Nachbenten glaubte er ben rechten Weg gefunden zu haben. Er manbte fich baher mit folgenden Worten an bas Beib: Beachte mohl, gute Frau, bag bu gedulbig Beit und Gelegenheit ermarten mußt zur Ausführung unferes Borhabens; und unterbeffen, fo lieb bir bein und mein Leben ift, haft bu mir in diefer gangen Sache und in Allem, mas ich bir jest fagen werbe, gu vertrauen, und bag es fonft niemand bort. Cbenfo mußt bu unbedingt alle Furcht von dir werfen, damit du burch teine Unsicherheit ober Zweifel unfere Flucht hinderst ober au unserem Berberben gar vereitelft.

Er vertraute ihr bann bas Geheimnis seines Planes an und traf bie nöthigen Borkehrungen. Juerst schlachtete er in seiner Heerbe zwei Bocke von ungewöhnlicher Größe, zog ihnen bas Fell ab, machte baraus zwei Schläuche und bereitete bas Fleisch bergestalt zu, baß es ihnen auf bem langen, öben Wege zur ausreichenben Nahrung sei. Er nahm bann ben gunstigen Augenblick wahr und als die Nacht einbrach, siehen sie an das Ufer bes nächsten Flusses. Nach langem und beschwerlichem Wege, als sie vielleicht zehn Meilen gewandert waren, erreichten sie basselbe, Malco blies die beiden Schläuche auf, die er mitgebracht hatte, warf sie in den Flus,

feste fich rittlings auf einen berfelben und veranlagte Die Frau fich auf bem andern ebenfo einzurichten; bann überließ er fich mit ihr ber Willfur ber Wellen, die fie bie Strömung entlang mit fortriffen. Sie ftrebten mit ben Ruffen, fo gut fie konnten, bas entgegengefeste Ufer au erreichen, aber an einer entfernten tiefer gelegenen Stelle, bamit, wenn fie ja von ihrem Berrn, wie fie febr befürchten maten, verfolgt wurden, er nicht auch jenfeite bee Fluffes ihren frifch getretenen Spuren nachellen fonne. Babrend biefer unbequemen und gefahrwollen Schifffahrt buften fie einen Theil ihrer Dundporrathe ein und es blieb ihnen faum fo viel übrig, als im außersten Falle bis jum britten Tag ausreichend war. Min bem erfehnten Ufer endlich angetrieben, verwenbeten fie awar die größte Gile auf ihre Alucht, faben fich aber bei jebem Schritte um, aus Beforgniß verfolgt zu werben, und festen fowol aus biefem Grunde, als wegen ber glubenden Sonne, die auf ihre Saupter brannte, und aus Furcht vor andern Raubern ihre fernere Reife nur bei Rachtzeit fort. Rach bem britten Tage eines fo befcwerlichen Weges, wo fie in großer Angft bei jebem Schritte fich rudwarts fehrten und bie Augen in bie obe Ebene forschend richteten, erfaben fie in ber Rerne zwei Menfchen, benen ihr eilender Schritt bas Anfeben von Berfolgenden gab. Gine Unglud verfundende Ahnung zeigte ihnen fogleich bas Bild ihres ihnen auf die Spur gekommenen herrn und erhöhte bie Beklemmung und ben Schrecken ihrer Gemuther ins Unendliche. Der Gebante ber sie bedrohenden unvermeidlichen Tobesgefahr nahm ihnen alle Befinnung und allen Duth und fe wußten nicht mehr, mo sie maren, noch wo sie hinfollten. Erft, als fie die mit einem Male verlorene Kaffung allmälig wieder gewannen, fuchten fie, wenn irgend möglich, noch Rettung für ihr Leben ju erringen. Gie faben rechter Band eine tiefe, finftere Boble vor fich liegen und brangen in Saft und Gile hinein. Roch waren fie aber

nicht weit barin vorgebrungen, als die erfte Furcht von einer noch weit größern überwunden und übertroffen wurde; fie bebachten nämlich, bag wilbes Raubgethier und giftiaes Gewurm vor ber ungeheuern übermäßigen Sige an folden schattigen Plagen Buffucht zu suchen pflegt; fie ersaben baber links eine Grube und kauerten fich in berfelben aufammen, auf weiteres Borbringen verzichtenb. Der Berr und ein Rnecht (biefe beiben waren bie Berfolger, die fie von Ferne faben) eilten ben in ben Sand geprägten Rufftapfen nach, tamen zu bem Gingang ber Boble und fliegen von den Rameelen ab, auf welchen fie ritten. Der Berr Schickte querft ben Rnecht hinein, um bie Flüchtigen berauszutreiben, und blieb, bas entblöfte Schwert in ber Sand, voll Ingrimms an ber Dffnung ber Sohle harrent fteben. Der Rnecht ging binein und bei ber Dunkelheit bes Ortes und ba er gerade aus bem vollen Sonnenlichte fam, wurde er, wie es zu geben pflegt, halb geblendet, fchritt tiefer und tiefer über die Berfolgten binaus, ohne fie ju feben, und fchrie mit farfer Stimme, fo laut er tonnte: Rommt beraus, ihr niederträchtigen, verruchten Anechte, die ihr aufgefnunft zu merben verbient! Guer Berr ermartet euch. um euch die wohlverdiente Buchtigung für eure Flucht angebeiben zu laffen.

1

١

ŀ

ł

.

Ł

ı

Ì

É

1

ķ

3

,

į,

ż

Ľ

7

\$

.

18

1

Ł:

į

gli

isk

 Die unterirdische Söhle widerhallte von diesem ungeheuern übermäßigen Gebrull. The sich aber der elende Anecht dessen versah, siehe da kam eine entsehliche, grausame Löwin auf ihn zu, warf ihn in einem Augenblicke zu Boden, faßte ihn so fest an der Kehle, daß er umsonst versuchte, schwach um hilfe zu rufen, packte ihn fest mit Jähnen und Krallen und zog ihn ganz besudelt in seinem Blute mit ihrer großen Kraft in den tiefsten hintersten Grund der höhle. Der herr erwartete seinen Diener geraume Zeit und wuste sich nicht zu sagen, was ein so langes Ausbleiben bedeute. Er vermuthete, die zwei möchten vielleicht dem Wehrlosen widerstanden sein;

er brang wuthend in ber Dunkelheit in bie Boble, fchrie aleichfalls heftig, fchmabend auf bas überlange Bogern bes Rnechtes und ben zwei Flüchtigen bie größten Schellworte gurufend, bie man nur einem Schelmen fagen Er mar aber noch nicht weit über bie Grube binausgebrungen, welche Malco und bas Beib barg, als biefelbe Lowin, die foeben ben Diener zerfleischt hatte, wuthender als je ihm entgegensprang, ihn an der Gurgel padte und ihn ploglich erwurgte. Aus gurcht jedoch, in ihrem Lager entbedt und gefahrbet gu fein, faßte fie mit ben Enben ihrer Saden ihre Lowenbrut und trug fie, unbefummert um die gerriffenen und gerschmetterten Leichname, aus ber Boble weg. Malco und feine Gefährtin hatten, felbft unbemertt, Alles mit angefeben und mannichfaltige fich wiberfprechende Gefühle befturmten gu einer und berfelben Beit ihre Bergen. Erft erschreckte fie nicht wenig bas brobenbe Gefchrei bes Rnechtes und ber Anblick bes bewaffneten, zu harter und graufamer Rache gerufteten Gebieters, bann noch weit mehr bas furchtbare, gräßliche Aussehen bes reiffenben Thieres. Seben Augenblick glaubten fie, jest auch von der Lowin gefreffen zu werben, fobaf fich ihnen jebes Saar auf bem Ropfe emporftraubte, und bas Beib, furchtsamer und unvorfichtiger, ale Malco, mar brauf und bran, einen lauten Schrei zu thun. Doch bedachte fie noch bie Gefahr, in ber fie fcwebte, fie fagte fich ploglich, ohne fich zu ruhren, und ftand rubig und feft, als mare fie ein Marmorbilb. Auf ber andern Seite wollte es wieder beiden icheinen, Gott habe fich jest ihrer in ber hochften Noth erbarmt und ihnen folche Silfe verliehen, wie fie felbit hatten weber erfleben noch munichen konnen. Doch glaubten fie noch immer nicht volltommen ficher gu fein und erft, als es Abend ju werben begann, magten fie fich hervor. So wie fie bie Soble in ihrem Ruden hatten, beftiegen fie bie beiben Rameele ber Getobteten, auf welchen fie einen reichlichen Borrath von Lebensmitteln fanben, ftarften

i

1

ł

į

į

į

Ė

ġ

į

ż

3

£

.

 ihre erichöpften Lebensgeifter und bie burch Schrecken und Ermubung nicht minder als burch lange Entbehrung gefcmachten Rrafte burch Speife und einen Strahl befferer Soffnung, wofür fie in ihrem Bergen Gott bankten, und festen aufe ichleuniafte ihre Reife in ber Ginobe fort. fodaß fie am Abend bes gehnten Lages in bas romifche Lager gelangten. Sie festen bem Tribun ihre mannichfaltigen Schicfale auseinander, erzählten ihr beiberfeitiges langes Misgeschick und nachbem fie viel bavon gesprochen hatten, fandte fie ber Tribun mit ficherem Geleite an Sabinus, Proconful von Mefopotamien, wo Malco bie Nachricht erhielt, daß fein frommer Abt aus diefem Leben geschieden sei, worauf er sich mit ber guten Frau, bie ihm fo lange Gefellichaft geleiftet hatte, nach Maronia gurudgog, fortwahrend bie Rirchen besuchte, bie Ungelegenheiten diefer Welt floh und gang bem Dienste Gottes lebte. Dit geschwifterlicher Liebe maren fich beibe bis gum gebrechlichen Alter zugethan und führten ein frommes, ftilles Leben. Alle biefe Dinge ergahlten fie ben Leuten Diefes Landes und bem beiligen Bieronymus, ber fie auffchrieb, oftmale, nicht ohne ihren Buhörern Thranen au entlocken.

# XLIX. Lorenzo Graf Magalotti.

1700.

### 132. Bermedelungen.

Die Rovelle ber Reifile\*) war jest zu Enbe, und Die Königin aab Riammetta Befehl anzufangen. Diefe bif fich etwas auf die hochrothen Lippen und begann mit meiblicher Bescheibenheit und Anmuth also: Liebste Frauen, oftmals wird die Lift von der Lift verspottet und barum ift es unverftandig, wenn man Freude baran hat, Andere ju verspotten. Wie es nun allen Leuten gegiemt, fich biervor au huten, fo ift es vornehmlich Pflicht berjenigen, welche ben Buf auf ben Bogelleim ber Liebe gebracht haben, fintemal es benfelbigen viel leichter wirb, da gefangen zu werden, wo die Kittiche bes freien Berftanbes nicht mehr fpielen tonnen. Bur Unterweifung unserer jungen Manner hier (wenn nämlich alle, wie ich glaube, verliebt find) habe ich baber bie Absicht, euch eine Doffe zu ergablen, welche in Florenz einem jungen Ritter gespielt murbe, beffen Ramen ich jeboch so wenig als die andern, die in meiner Rovelle vortommen, obicon ich fie weiß, zu nennen beabsichtige, weil einige von ben Leuten noch leben, benn man murbe -fie fonft mit Geringschatung überhaufen, mahrend man mit Lachen barüber weggehen follte. 3ch werbe baber gewiffermaßen bas Gegentheil von bem thun, mas bie Maler thun, indem fie die alte Geschichte barftellen. melde oft ben Leibern Berftorbener bie Ropfe pon Le-

<sup>\*)</sup> Im Coftum des boccaccifden Decameron.

benben auffegen; ich werbe bas Treiben lebenber und ruftiger Personen euch vorführen, aber ihnen erdichtete Ramen beilegen. In Floreng alfo lebte vor nicht eben langer Zeit eine junge Frau von gar fconem Augern und liebenswurdig, boch von folger Gefinnung, obwol bie Tochter eines armen Baters. Sie bieg Rofana und mar an einen Bollkrampler verheirathet. Obgleich fie mit eigenen Armen bas Brot erwerben mußte, bas fie effen wollte, und mit Wollfpinnen ihr Leben erhielt, fo medte boch ihr hochfahrendes Wefen in ihrem ftolgen Sinne einen Gebanten, burch einen ebeln Liebhaber fich zu ben beffern Standen emporaufchwingen und fo zu erfeben, was ihr bas Schickfal neibifch verfagt habe. Sie nahm fich baber vor, ben Umarmungen ihres Gatten, fo meit es möglich mare, fich zu entziehen und ftatt beffen zu ihrer Befriedigung fich felbst einen zu mahlen, ber ihr mehr als ber Bollframpler ihrer höchsten Gunft murbig fchien. So hatte sie ein Auge auf einen jungen Mann von den Amerighi, Mamens Antenor, welcher lang in Bologna flubirt hatte und bann nach Florenz guruckgefehrt mar, nicht um nachher feir Biffen im Gingelnen gu verkaufen, wie Biele thun, fondern um ben Grund ber Dinge ju erkennen und ihre Urfache, mas einem mahrhaft Ebeln fo mohl ansteht. Diesen also, weil es ein fehr liebensmurdiger, einnehmender und lebensluftiger Menfc war, war fie fest entschlossen zu ihrem Liebhaber zu ermablen. Sie machte fich baber mit einer alten Rachbarin bekannt, welche amar von Allen fur eine Beilige gehalten murbe, in Wirklichkeit aber fich vortrefflich und auf nichts beffer als auf die Rupplertunft verftand, vertraute ihr ihre Absicht an und bat fie, all ihre Runft anzuwenden, um Antenor zu todern und fur ihre Liebe zu gewinnen. Die gute Frau verfprach alles Gute, und fie wolle thun und fagen mas fie konne, fugte auch bei, Mofana hatte fich gegen niemand in ber Welt entbeden Fonnen, ber ihr nublicher zu fein vermöchte, ale fie;

L

1

6

.

ş

benn nichts fei fo glatt und schlüpfrig, an bas fie fich nicht anzuklammern wagte, nichts fo rauh und ungefoliffen, bas fie nicht murbe machte und ihrem Billen fügte. Am Enbe erinnerte fie fie, baf fie ein armes Beib und höchft bedürftig fei, worauf ihr Rofana ein Stud gefalzenes Bleifch fchentte und fie ihrer Bege geben Der Alten wurde ihre Arbeit nicht ichmer, ba biefi. Antenor aus bemfelben Grunde, aus welchem Rofana ihn oft gefehen hatte, namlich weil er burch ihre Strafe ging, fie gleichfalls gefehen, und, ba fie ihm außerorbentlich moblaefiel, nicht weniger, als fie in ihn, fich glubend in fie verliebt hatte. Er verabredete daher mit dem Beiblein die Art und Weise, wie fie gusammenkommen tonnten, und ale eines Tages ber Chemann aus ber Stadt gegangen mar, machten fie ben heitern Anfang mit ihren Freuden; auch trafen fie die gehörige Beranstaltung, bag fie, ohne fich weiter an die Alte wenden au muffen, oftmale mit gleicher Beiterkeit fich gufammenfinden tonnten. Run gefchah es aber, als Untenor eines Abends fam, um fich mit Rosana zu vergnügen, und bas verabrebete Beichen machte, ihr Mann noch ju Saufe mar. Sie schickte baber fogleich eine Dagb hinunter, welche leife an die Thure trat und, ohne sie aufzumachen, ibm burch ein fleines Loch in berfelben gurief und fagte: Meiner Frau thut es über bie Dagen leib, ber Wollframpler ift beut Abend heimgekommen, um ein melirtes Tuch anzulegen und bas Gewebe anzuzetteln. Wift ihr mas, tragt es gebulbig, benn mas heut Racht nicht fein kann, geschieht morgen Nacht, und barum kommt um awei Uhr in ber Nacht, benn ohne allen Zweifel, wird biefer Gottverdammte, wenn ihn nicht ber Teufel herbeiführt, bei feinem Gefcaft in ber Bube fein muffen.

Bufallig stand in der Strafe, die Stunde einer Bufammenkunft erwartend, gang nahe an Nofana's Haus ein anderer gleichfalls abeliger Jungling mit Namen Giovannello de' Kighineldi, welcher unter dem Schirm

bes nachtlichen Duntels unbemerkt bie Liebschaft Antenor's beobachten und jugleich bie Botschaft ber Dagb horen fonnte. Es fam ihm baber bas Berlangen, womöglich fich bei Rofana einzustellen, und in der folgenden Racht ging er noch vor zwei Uhr an die Thure und machte Antenor's Beichen. Sogleich wurde ihm aufgethan, die Thur hinter ihm verschloffen und er flieg bie Treppe hinan, auf beren Spise ihn Rofana erwartete. Als fie Giovannello erblickte, fließ fie einen heftigen Schrei aus

und rief: Weh mir, ich bin bes Tobes.

١

! :

Giovannello aber fiel ihr um ben Sals und fagte: Fürchtet nicht, meine fuße Liebe! 3ch bin nicht bergetommen, um bir etwas ju leib ju thun, fonbern um bich um beine Liebe zu bitten, mofern bu fie mir freiwillig gewähren willst. Wenn bir bas nicht gefällt, fo verspreche ich bir, sogleich meiner Bege zu geben. Biffe, baf ich geftern Abend zufällig burch bie Strafe ging, als bu burch bie Dagd Antenor fagen liefeft, er folle heute Abend um zwei Uhr zu bir fommen! Getrieben von der heftigen Liebe, die ich beständig zu dir getragen, obgleich bu es nie bemerken wollteft, ober wol bich wenigftens fo gestellt haft, faßte ich bas Berg, heut als Antenor in bein Saus zu kommen, wohl wiffend, bag bu mich als Giovannello nie aufgenommen hatteft. Rur bas will ich dir fagen, daß bas heftige Feuer, bas bu mir in ber Seele entzündet haft mit biefem beinem Befichtchen wie Mild und Blut nur auf eine von biefen zwei Arten gelofcht werben fann: entweder, bag bu mich beiner Liebe theilhaftig machft, um mas ich bich bemuthig erfuche, ober burch ben Tob, bem ich mich, wie bu verfichert fein barfft, auf ber Stelle bahingebe, wenn bu mir nicht bas gemahrft, mas ich von bir verlange. Ach, meine fuße Soffnung, begehe both nicht eine fo große Sunde und erinnere bich, bag ber Anftifter fo ftraffallig ift, ale ber Berbrecher, und wenn ich mich baber felber umbringe und meine arme Seele in bie Solle fommt, fo bedente,

daß die beinige, welche die Beranlassung dazu gewesen ist, viele tausend Meilen tiefer in diese Feuerqual versentt wird! Überdies bebenke, meine liebe Seele, wenn es nicht erlaubt ist, dem Feind Übles zu thun, wie viel größer die Berruchtheit ist, und wie viel herbere Strafe es verdient, wenn man den Mord, diese größte aller Berbrechen, an dem begeht, der bich liebt, und dir mehr wohl will, als sich selbst. Darum bitte ich dich, du herz meines Leibes, mich nicht aus deinen Armen zu werfen, ohne mir wenigstens einen einzigen Ruß zu gewöhren.

D bu unvergleichliche Sanftzeit des weiblichen Blutes, wie fehr mußt du in solchen Fällen immer gerühmt werden! Rie sehntest du dich nach Thränen oder Genfzern und warst beständig fügsam den Bitten und nachziedig für die Wünsche der Liebe. Die Frau, welche sich nicht auf Logis verstand und überhaupt das Pulver nicht erfunden hatte, war oder stellte sich wenigstens von Giovannello's Gründen überwunden und antwortete: Wer könnte euern gelehrten Worten etwas entgegensehen? Ich will die Treue gegen Andere nicht so weit treiben, daß ich gegen meine Seele mich versundigte. Antenor mag mir vergeben, wenn mich das Hemd näher angeht als der Rock. Wohlan, es ist mir so recht!

Damit ging sie an das Bett und machte sich zurecht, um dem Giovannello seine Bunfche zu erfullen. Während sie so in Erwartung waren und er sich auszog, um ins Bett zu steigen, siehe da machte Antenor auf der Strasse das Zeichen, welches darin bestand, mit einem Schlüssel auf das Degengefäß zu klopfen. Als Giovannello das hörte, stand er schnell auf, warf Rosana's Kopfpuß, den sie schon abgelegt hatte, über sich her, trat an ein Fensterchen, das auf die Straße ging und rief ihn leise mit weiblicher Stimme, worauf jener herzukam und antwortete: Mein Derz, ich bin da.

Barte noch ein Beilchen, fagte Giovannello. Der

Henter hol' es, bag heut Abend mein Mann, ben Gott verdamme, wiebergekommen ift und noch ist ber wiber-wärtige Hund nicht fort; aber ich glaube, er wird balb gehen. Ich kann bir baher noch nicht aufmachen, werbe aber nun bald kommen.

Antenor, welcher meinte, das fei wahr, antwortete: Mache bir keine Sorge um mich, bis bu ganz nach Bequemlichkeit zu mir kommen kannst. Nur barum bitte ich bich, baf bu mir, fobalb bein Gatte fort ist, gleich aufmachst; benn ber Wind kommt über bie Berge, so schaft wie noch nie, und ich bin bes Tobes vor Katte.

Sei nur getroft, antwortete Giovannello, und fürchte

dich nicht!

Damit wandte er sich um und ging ins Bett zu Rosana, mit welcher er sich eine gute Weile ergeste zu seinem großen Vergnügen und zu dem ihrigen, denn sie fand Giovannello sehr rüstig und start von Person und er wußte vielleicht so gut Psieschen zu schütteln, als Antenor. Ihr langes Vergnügen ließ sie leicht den vergessen, den sie auf der Gasse warten ließen. Dieser that, als kame er zufällig durch die Straße und rief laut: Zu hise! Ich erfeier!

Antenor sprach diese Worte gerade in dem Augenblick, da Giovannello ...., um ein Gewebe auszusühren. Er besorzte daher, irgend eine mitleidige Regung gegen ihn möchte sie abkühlen in ihrer Geschäftigeteit, ..., und sagte: Ja, ja, ich weiß wohl, daß er eiskalt ist, und freilich ist die Kalte sehr groß; doch ist es noch ganz- anders in Bologna.

Allerdings, fagte Rosana, und wir find boch in einer so engen Gaffe, die vorm Winde geschückt ift. So kann ich mir nicht vorstellen, wie er so fehr frieren kann, als er sagt.

Rach biefen Worten zog fie die Kamme fo gewaltig

Damit ging er binweg. Antenor hielt die Borte Giovannello's fur nur allgu mahr, wiewol biefer nur fo gesprochen hatte, um fich über ihn luftig zu machen, ba er wohl wußte, daß er fehr heftig in Rofana verliebt war. Sein Plan gludte ihm auch in ber That; benn Antenor, gang trunken von Arger und Gifersucht, beschloß in feinem Sinne, ihm aufzupaffen, und fobald er am tommenden Abend mit feiner Geliebten ins Saus treten wollte, fie ihm mit Gewalt zu entreißen, fodaß jener feine thorichte Prablerei bereuen follte. Diesen feinen Entschluß theilte er fogleich feinen Freunden mit, unter welchen einer mit Namen Betto mar, welcher, ebenfo mit Siovannello befreundet, ploglich zu biefem ging und ihn warnte, Rosana nur febr heimlich nach feinem Saufe zu bringen, bamit er nicht auf die Schar bes Antenor ftofe, welche ihm bofes Spiel machen konnte. Giovannello brach auf die Nachricht von diesem hinterhalt, den ihm Antenor bereite, in bas größte Belächter aus und fagte: Da fieht man's, er hat ben Berftand, ben er von Bo-

<sup>\*)</sup> Rachahmung und Ausführung einer Stelle in Boccaccio's Decam. VIII, 9.

logna gebracht, schon wieder verloren. Wohlan benn, so wollen wir ihm auch geben, was er sucht. Ich banke bir für beine Nachricht, aber mach bir keine Sorge um mich! Lag ihn nur kommen!

Als der Abend gekommen war, nahm Giovannello in Rofana's Saus einen feiner Bauern, jog ihm ihre Rleider an, feste ihm ihre Saube auf und machte fich mit ihm auf ben Weg nach feinem Sause bei Santa Maria Novella; er hatte ihn immer am Arm und führte unterwegs mit ihm verliebten Zwiesprach. Giovannello that bies, weil er, als er Rofana's Saus verließ, einen von den Freunden Antenor's schnauben hörte mit ihren Ruftungen und Bretterschilbern, baf man meinte, es feien fürstliche Diener. Um fie baher in ihrer Meinung ju bestärten, Rofana fei bei ihm, führte er biefe Befprache fo, bag er von ihnen verftanden werden tonnte. Als sie an die Säule von Santa Trinita kamen\*), sprang Antenor, welcher mit feinen Gefährten hinter bem Bufgeftell berfelben verborgen war, hervor und rief: Bebe bir, bag bu gefagt haft, Rofana fei bein, Giovannello! Run mußt bu fie auf biefe Art behaupten.

Damit zog er ben Degen und die übrigen thaten bas Gleiche. Giovannello, welcher mehr als das nicht wünschte, ließ den Bauern stehen und lief nach Portarossa zu. Antenor glaubte daher nicht ihn verfolgen zu müssen, wandte sich vielmehr zu der vermeintlichen Rosana, um sie zu trösten, und sing also an: Run kannst du sehen, meine allerliebste Frau, wie groß meine Liebe zu dir ist und was für einen wackern Liebhaber du gegen mich dir eingetauscht hast.

1

!

į

ŗ

ţ

ſ

ŧ

:

Der Bauer, ber nichts von diefen Dingen mußte, ba Giovannello ihm nur gefagt hatte, er wolle ihn in

<sup>\*)</sup> Sie gehen also wol vom linken Ufer des Arno über die Oreifaltigkeitsbrude an der Kirche di Santa Arinita vorbei gegen Santa Maria Rovella zu. Die Saule vor der 1250 erbauten Oreifaltigkeitskirche steht noch.

eine Abendgesellschaft führen, um einige von feinen Freunben zum besten zu haben, als er sah, daß Antenor ihm zu Leib ruckte, um ihn zu umarmen, surchtete, es möchte ihn bies zu einer Handlung verleiten, die ihm Schande bringen könnte, machte sich baher mit aller Gewalt aus seinen Armen los und sagte\*): Lieber vornehmer Herr, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ich will in

meines Deren Daus; laft mich!

Wie dem Antenor bei diesen Worten zu Muth wurde, das überlasse ich euch zu bedenken, meine liebsten Frauen, zumal als die Leute seines Gefolges bei dieser seltsamen Stimme in das allergrößte Gelächter ausbrachen. Sie traten vor, stürmten alle auf ihn ein und riesen: Es geschieht dir ganz Recht, da du dich dem Betto anvertraut hast, von dem du doch wußtest, daß er mit Siovannello ebenso wie mit dir befreundet ist. Gewiß hat er alles ausgeplaudert. Du siehst auch, daß er nicht bei und ist. Ein anderes Mal also schau zu, wem du vertraust!

Antenor schämte sich über die Maßen, theils wegen bessen, was ihm mit dem Bauern begegnet war, den er seine allerliebste Frau genannt hatte, als wegen der Vorwürse der Freunde. Er begab sich nach Hause und blieb daselbst drei Tage, ohne einmal aus der Stadt zu kommen, ja, ohne sich nur vor jemand bliden zu lassen, wobei er große Nacheplane gegen Siovannello schmiedete. Seine Freunde redeten ihm aber zu, die ganze Sache als einen Scherz zu betrachten, und als verständiger und wackerer Mann that er das auch; er kam wieder mit Giovannello zusammen, sie blieben fortan gute Freunde und genossen in freundlichem Einverständniß noch lange Zeit die Freundschaft der Rosana.

<sup>\*)</sup> Im Driginal ift bie Bauernsprache nachgeabut, jedoch wie es foeint nicht eben gindlich.

### L. Custachio Manfredi.

1709.

# 133. Die Witwe von Ephesus.

In Ephefus, einer fehr alten Stabt Kleinasiens, lebte eine vornehme Frau, die ebenso wegen ihrer forperlichen Schönheit, als wegen ihrer Geiftesgaben von Allen geschatt, wegen ihrer ehelichen Liebe aber vollends für gang ohne ihres Gleichen geachtet wurde, fobag man nicht allein in Ephefus, fonbern auch in ber Rachbarfchaft von ihr als von einer gang ausgezeichneten Frau fprach. Sie hatte nämlich einen Ebelmann jener Stadt geheirathet und liebte ihn mit folder Treue, bag, obgleich viele ber reichften und ebelften jungen Leute mit Befchenten und Berfprechungen und mit jedem andern Lodungsmittel ihre Liebe zu gewinnen trachteten, es ihnen nicht allein gar nichts half, fondern nicht einmal nur einer won ihnen es dabin brachte, in ihrem Sinne einen Gedanten rege ju machen, ber nur im minbeften ihre Ehre beflect hatte. So ftanben bie Sachen, von vielen Seiten murbe fie angegangen, feiner aber erhört, ba begab es fich, bag ihr Mann erfrantte, und alle forgfame Pflege, bie fie ihm zumandte, vermochte es nicht zu verhindern, bag er nicht in wenigen Tagen ftarb. Wie febr fie barüber betrubt war, bedarf teiner Auseinanderfegung; und fie hatte in der That nicht vermocht, biefen Berluft auch nur einen Lag zu überleben, wenn fie fich nicht burch einen eigenthumlichen Borfas aufrecht erhalten hatte, ber ihr in ben Sinn tam. Sie befolog namlich, nicht bem Tobe aus-

jumeichen, sonbern ihn vielmehr auf eine Beife aufzufuchen, baf fie baburch fur alle Beiten ein großes und ehrenvolles Denkmal ihrer Treue stifte. Es war in jenem Lande, wie noch in fonft vielen andern, gebrauchlich, bag bie Leichname vornehmer Personen nicht mit Erbe bebeckt, fonbern in einen Sarg von wohlriechenbem Solze gelegt murben und biefer murbe in ein unterirbifches Bemolbe geftellt, bas zu biefem Gebrauche eigens erbaut mar und in welches man von oben auf einer kleinen Treppe berniebergelangte. Den Schluffel bazu vermahrten nur nahe Anverwandte bes Gestorbenen. Auf diese Beise alfo murbe ber hingefchiebene Gatte ber befagten Krau an einer von ber Stadt nicht weit entfernten Stelle beigefest, fie hatte ben Schluffel ber Gruft und in ber folgenden Racht, um die Stunde, wo fie glaubte von niemand bemertt gu werben, begab fie fich gang fille babin, trat ein und fcolog bie Thure mit bem Borfas, nie mehr von hier zu scheiben und an biefer Stelle ihre Tage zu beschließen, beren Bahl, ebensowol, weil es ihr an Speife zur Erhaltung ber Lebenstraft mangelte, als wegen ihres herben Schmerzes nur flein gemeffen fein Biewol es in ihrer Absicht lag, fich nicht feben gu laffen, vermochte fie boch nicht zu verhindern, bag ein ehrliches Beib, bas in ihren Diensten ftunb, es bemertte. Diefe theilte es benn fogleich ihren Bermandten mit und so war die Nachricht in kurzem in der ganzen Stadt verbreitet. Die Bermanbten ber grau verfügten fich zu ihr und gaben fich viele Dube, fie von einem folden Borfage abzubringen. Aber Alles mar umfonft. Richt beffer ging es ihren ebeln Freundinnen, welche gleichfalls fich vergeblich bei ihr abmuhten. Bulest wandten auch obrigfeitliche Personen von Ephefus ihr amtliches Anfeben an, um fie umzuftimmen, aber es half nichts. Als bie gute Frau, welche ihren Plan entbedt hatte, bies fah, blieb ihr freilich teine große Soffnung, noch ihre Starrheit zu bestegen; boch wollte fie fie nicht gang

verlaffen, sondern verschloß sich mit ihr in der Gruft und brachte ein fleines Licht mit, welches fie, fobalb es auf die Reige ging, von Beit ju Beit mit einem neuen erfeste. Schon mar ber britte Zag vorüber, feit fie bort lebte, da begab es sich, daß der Statthalter einige Diffethater hinrichten ließ, und diese wurden nach bamaliger Sitte an ber Richtstätte ausgestellt und gur Bache ftanben bie Solbaten baneben, bamit nicht Freunde ober Bermandte bie Leichname wegtragen. Die Stelle, mo fie die lette Dein erduldeten, mar nicht weit entfernt von bem Grabe, in welches die Frau fich mit ihrem todten Gemahl eingeschloffen hatte. Als es nun fpat in ber Macht und fehr buntel war, ba begab es fich, bag der Soldat, welcher Wache stund, durch ein gang kleines Loch in ber Thure ber Gruft ein Licht burchschimmern Er ging auf baffelbe ju und bemertte, bag es aus einem Grabe fam. Er wollte erfahren, mas es fei, und ftieg leife auf ber unterirbifchen Treppe hinab, lehnte bas Dhr an die Thure und hörte nun deutlich bas Jammern bes Beibes. Daraus schloff er, es fei bies ber Drt, wo die berühmte Frau fich lebendig begraben wolle. Sowol bas Mitleib, als die Reugier, fie zu feben, bewog ihn, ftart an die Thure ju pochen, und bas Dochen fchrecte bie traurigen, jammernben Weiber aus ihren Rlagen auf. Die Magb öffnete ihm und er trat in bas Gemach. Frau mar theils aus Betrübnig, theils burch ben erbulbeten Sunger gang von Rraften gefommen, die Saare jammerlich gerrauft, bas Geficht mit ihren eigenen Sanben graufam gerriffen; aber fie war boch nicht in bem Dage zerfallen, baf ihre urfprungliche Schonheit ganglich verschwunden mare. Ale ber Solbat vor fie trat, ertannte er sogleich ihre große Schönheit und bag fie fürwahr einen fo jammerlichen Buftand nicht verbiene. baber fogleich gang ted aus: Gi, wie Schabe!

!

!

5

۲

\$

Dies fagen, ihr einen heitern und freien Blid zuwerfen und fich ihr zur Seite fegen war eins. Als bie

Fratt fo unvermuthet einen folden Mann bor fich fab, gerieth fie in Erftaunen, und ba fie nicht wußte, wer es fei, noch zu welchem 3mede er getommen, betrachtete fie ihn aufmertfam. Der Golbat war ber iconfte und reixenbste junge Mann bes Lanbes und mochte etwa fünfundzwanzig Sahre alt fein. Seine Rebe flof in folder Anmuth, bağ bie Frau es fich gefallen ließ, ihn anzuhören und ihn, ohne ihm zu antworten, von Ropf bis au Ruf betrachtete. Der Golbat faßte fich baber ein Berg; er mertte, baf es vor Allem Roth thue, ihre verlorenen Rrafte au beben, holte baber fein Rachteffen, bas nicht weit von bort unter feinem Belte bereit ftund, brachte es in die Gruft und trieb fie mit ber Daad ernstlich an, etwas Speise zu fich zu nehmen. Die Frau war awar um feinen Preis zu bewegen, es zu thun; bie Dienerin aber, welche feinen Gatten ju beweinen hatte, ließ fich nach fo langer Enthaltfamfeit von bem tofflichen Geruche bes Weines locken und foftete bavon. Diernach bemubte fie fich von neuem, ihre Gebieterin gu ermuntern, bis auch fie einen Schlud nahm und balb noch einen. Darauf fühlte fie fich weit beffer, auf die Einladungen bes Soldaten wurde fie noch fügsamer, fie entschloß fich etwas Speise zu fich zu nehmen, ja, in turgem faß fie neben ihm bei Lifthe. Als er fie fo von ihrer ftarren Sartnadigfeit etwas weichen fab, fing er an, ihr mit vernunftigen Grunden und vielen Beispielen ju zeigen, bag fie feber Pflicht ber Liebe und Anbanglichteit auf bas Bollftanbigfte genügt habe; Alles, mas fie weiter thun wollte, fei nicht nur eitel, fondern murbe auch ihrer Ehre höchlich nachtheilig fein, ba es mehr ber weibifden Schwache, ale einer vernunftigen Liebe augefcrieben werben mußte; größeren Ruhm tonne fie fich bei der Welt erwerben, wenn sie, fatt sich wie andere Beiber in Thranen und Rlagen ju verzehren, muthig ihren Berluft ertrage und baburch ihre Seelengroße beweise. Bahrend ber Golbat auf biefe Beife fprach, gab

ibm die Frau keine Antwort, sondern ihre Aufmerkamfeit war gang auf ihre Dablgeit gerichtet. Rach und nach tebrte ihre verlorene Gefichtsfarbe wieber, in ben Augen und andern Theilen bes Gefichtes erneuerte fich bie perfcwunbene Lebhaftigfeit, und in gleichem Dage muchs bei bem Golbaten bie Luft, ihr fcon ju thun, und entgundete fich die Liebesbegierde. Als nun bas Effen porüber war, hatte ber Golbat burch biefe und jene Reben bie Erinnerung an ben Berftorbenen ganglich beifeit geschoben, benn über Tifch wollte man beffen nicht gebenten. und batte angefangen, ihre Schonheit zu ruhmen. Sie borte ibm erft mit Biberwillen, bann mit Gebweigen und enblich mit Bergnugen ju und, ba er fie febr geschickt zu locken verftand, schritt er endlich bis zu bem vor, was tein anderer an folder Stelle, mit einer folden Frau und bei folder Gelegenheit gewagt batte, nämlich fie um ihre Liebe anzugeben. Doch koftete es ibn vielleicht mehr Uberwindung, bie Bitte vorzubringen, als fie, biefelbe zu gemabren. Die gute Bitme, die fich fo fchwer entschloffen batte, am Leben zu bleiben, war nun febr leicht bazu zu bewegen, die Gattin bes Rriegsmannes au werben. Die Sochzeit murbe in berfelben Racht noch gefeiert; es war bazu feine anbere Festlichfeit erforberlich, als bie beiberfeitige Einwilligung, und in ber Gruft bes Gatten gab fie fich feinem Nachfolger preis. Ja, nicht allein biese Racht, sondern noch viele andere nachher dauerte ihr vertraulicher Berkehr bafelbst in aller Stille Wahrend die Sache fo ihren Gang ging, merkten bie Bermanbten eines ber in ber Rabe Bingerichteten, baß bie Bache in ihrer Sorgfalt nachlief, fie erwarteten baber ben paffenben Augenblick, machten eines Nachts ben Leichnam los und beerdigten ihn. Sobald bies ber Solbat am andern Morgen gemahr wurde, hielt er fich fur verloren, benn er mußte, bag ber Beamte ihn gur Strafe feiner Rachläffigfeit jum Tobe verurtheilen murbe. Er fehrte baber in die Gruft gurud und ergablte bas BorFratt fo unvermuthet einen folden Mann vor fich fab, gerieth fie in Erstaunen, und ba fie nicht wußte, wer es fei, noch zu welchem 3mede er getommen, betrachtete fie ihn aufmerkfam. Der Golbat war der schönfte und reizenbste junge Mann bes Landes und mochte etwa fünfundzwanzig Jahre alt fein. Seine Rebe floß in folcher Anmuth, bag bie Frau es fich gefallen ließ, ibn anzuhören und ihn, ohne ihm zu antworten, von Ropf bis du Fuß betrachtete. Der Golbat faßte fich baber ein Berg; er mertte, bag es vor Allem Roth thue, ibre verlorenen Rrafte zu beben, holte baber fein Rachteffen, bas nicht weit von bort unter feinem Belte bereit ftund, brachte es in die Gruft und trieb fie mit ber Dago ernstlich an, etwas Speife zu fich zu nehmen. Die Frau war awar um keinen Preis zu bewegen, es zu thun; bie Dienerin aber, welche feinen Gatten au beweinen batte, ließ fich nach fo langer Enthaltsamfeit von bem foftlichen Geruche bee Weines loden und toftete bavon. hiernach bemuhte fie fich von neuem, ihre Gebieterin gu ermuntern, bis auch fie einen Schluck nahm und balb noch einen. Darauf fühlte fie fich weit beffer, auf die Einladungen bes Solbaten wurde fie noch fügsamer, fie entschloß sich etwas Speife zu sich zu nehmen, ja, in Burgem faß fie neben ihm bei Tifche. Als er fie fo von ihrer ftarren Sartnadiafeit etwas weichen fah, fing er an, ihr mit vernünftigen Grunden und vielen Beifpielen au zeigen, bag fie jeber Pflicht ber Liebe und Anbangtichfeit auf bas Bollftanbigfte genügt habe; Alles, mas fie weiter thun wollte, fei nicht nur eitel, fondern murbe auch ihrer Ehre höchlich nachtheilig fein, ba es mehr ber weibifchen Schwache, als einer vernünftigen Liebe gugefcrieben werben mußte; größeren Ruhm fonne fie fich bei ber Welt erwerben, wenn fie, fatt fich wie andere Beiber in Thranen und Rlagen zu verzehren, muthig ihren Berluft ertrage und baburch ihre Seelengroße beweise. Während der Soldat auf diese Weise sprach, gab

ihm die Frau teine Antwort, sondern ihre Aufmerksamfeit war gang auf ihre Mablgeit gerichtet. Rach und nach febrte ihre verlorene Gefichtsfarbe wieder, in ben Angen und andern Theilen bes Gefichtes erneuerte fich die perfdwundene Lebhaftigteit, und in gleichem Dage muche bei bem Golbaten bie Luft, ihr fcon ju thun, und entjundete fich bie Liebesbegierde. Als nun bas Effen vorüber war, hatte ber Solbat burch biefe und jene Reben bie Erinnerung an ben Berftorbenen ganglich beifeit geschoben, benn über Tifch wollte man beffen nicht gebenfen. und batte angefangen, ibre Schonbeit zu rubmen. Sie borte ibm erft mit Biberwillen, bann mit Schweigen und enblich mit Bergnugen ju und, ba er fie febr geschickt zu locken verftand, schritt er endlich bis zu bem bor, was fein anderer an folder Stelle, mit einer folden Krau und bei folder Gelegenheit gewagt batte, nämlich fie um ihre Liebe anzugeben. Doch foftete es ibn vielleicht mehr Uberwindung, die Bitte vorzubringen, ale fie, biefelbe zu gemabren. Die gute Bitme, die fich fo fchwer entschloffen batte, am Leben zu bleiben, war nun febr leicht bazu zu bewegen, die Gattin bes Rriegsmannes ju werben. Die Sochzeit murbe in berfelben Racht noch gefeiert; es war baju feine andere Festlichkeit erforderlich, als die beiberfeitige Einwilligung, und in ber Gruft bes Batten gab fie fich feinem Rachfolger preis. Ja, nicht allein biefe Racht, sonbern noch viele andere nachber bauerte ihr vertraulicher Bertehr bafelbft in aller Stille fort. Bahrend die Sache fo ihren Bang ging, mertten bie Bermanbten eines ber in ber Rabe Bingerichteten, baß bie Bache in ihrer Sorgfalt nachließ, fie erwarteten baber ben paffenden Augenblick, machten eines Rachts ben Leichnam los und beerbigten ihn. Sobald bies ber Solbat am andern Morgen gemahr wurde, hielt er fich fur berloren, benn er mußte, bag ber Beamte ihn gur Strafe feiner Nachläffigfeit jum Tobe verurtheilen murbe. Er tehrte baber in bie Gruft jurud und erzählte bas Borgefallene seiner neuen Gemahlin mit dem Beifügen, er werde fürwahr diese Schmach nicht über sich ergehen lassen, sondern ihr mit freiwilligem Tode zuvorkommen. Als sie dies hörte, sagte sie zu ihm: Das verhüte Gott, daß ich in so kurzer Zeit zwei Mal Witwe werde und zwei so theure Satten auf einmal beweine. Da es einmal so weit gekommen, ist es besser, einen Todten aushängen, als einen Lebenden verlieren.

Rach biesen Worten zogen sie selbst mit hilse bes Soldaten und bes Dienstmädchens den Leichnam des Satten aus dem Sarge. Er war durch die Länge der Beit schon so entstellt, daß er nicht mehr zu erkennen war. Sie hülten ihn in Lumpen, legten ihm einen Strick um den hals und hängten ihn an den leeren Salgen, wo sie ihn ließen. Darüber verwunderte man sich dann des andern Morgens sehr, daß der Todte an den Salgen zurückgekommen war. Die Frau aber blieb einige Tage mit dem Soldaten verborgen, traf dann durch die Magd die nöthigen Vorkehrungen, sloh mit ihm und seste ihn in Besis ihrer nicht geringen Reichthumer.

# II. Sasparo Graf Gozzi.

1713.

## 134. Die vertauschten Frauen.

(Nov. 1.)

In London lebte einst ein rechtschaffener und reicher Mann Namens Johann und ber nahm gur Frau bas wilbeste und grillenhafteste Weib, bas je gelebt hat. Und bamit ihr nichts fehle, um im Saufe bes Gatten nach ihrer Beife wirthschaften zu tonnen, brachte fie ihm auch noch eine ftarte und reiche Mitgift bei. In wenigen Tagen murbe die Familie, die fruher unter ber Berrichaft Johann's eine Wohnung ber Bufriedenheit ichien, als faum die Neuvermählte in bas Saus eingetreten mar, eine Solle, und nicht ein Beib, fonbern hunderttaufend Teufel ichienen bier ihren Wohnlis aufgeschlagen zu haben. Sie mar über alle Begriffe ftold, murrifch, wibermartig in allen Dingen und fo mielaunifch in allem, mas fie fagte ober that, daß alle Knechte und Dagbe barüber in Berzweiflung geriethen. Und überdies zu ben groben und pobelhaften Schimpfreben, bie fie gegen fie ausstieß, nahm fie auch oft noch bie Banbe ju Bilfe, theilte Diebe und Fauftichlage aus und ichleuberte ihnen, je nach Umftanden, einen Teller, eine Schale ober bergleichen ins Geficht; fie bedachte nicht, daß ber mahre Abel nicht in ber Geburt ober in bem Reichthum beruht, und wollte ihre Berrichaft barin zeigen, baf fie ihre Diener wie Stlaven behandelte. Wiewol Johann fie oft barüber tabelte und mit freundlichem und milbem Betragen gur

Erkenntnif ihres Irrthums zu bringen suchte, war es boch immer baffelbe, ale hatte er gar nichts gefagt. manchmal trat fie ihm fogar mit tropigem Gefichte und bie Banbe in die Seiten gestemmt entgegen und ructe ihm bas icone Beirathegut vor, bas fie ihm mitgebracht, und fragte ihn, ob er beabsichtige, sie einem Trupp Bieh und einem Galeerenvobel unterzuordnen, er fei ein Ginfaltspinsel, ein Tropf, ber sich von jebermann an ber Rafe herumführen laffe; ihre Absicht fei, zu machen, baß ihre Angelegenheiten nach ihren Wünschen und wie fiche gebore geben. Der arme Dann judte bie Achfeln, bat feine Diener, Gebuld zu haben, indem er ihnen bemerklich machte, wie viel Gebulb er felber habe; und um nicht gang berrudt zu werben, ging er oft aus bem Daufe, brachte feine Beit unter feinen Freunden bin und verwunschte ben Augenblick, wo er fich biefe Schlange in ben Bufen genommen. - Gines Tages begab es fich, bas fie in Gesellschaft ihres Mannes auf ein nicht weit von ber Stadt entlegenes fleines Gut ging; ihre Diener waren in ber Stadt gurudgeblieben und wollten fich einige rubige Beit gonnen. Sie machten fich einen Galat gurecht, holten Bier berbei und wollten fich fo gutlich thun. Bu ihrer Mahlzeit luben fie auch zufällig einen gewiffen Schuhmacher Namens Thabbaus ein, von beffen Eigenfchaften ich jum volligen Berftanbnif ber Gefchichte nothwendig etwas vorausschicken muß. Er mar ein Mann von ber heitersten Laune und wenn er ein Schludchen getrunten hatte, fo fang er auch gar zierlich einige Lieberchen, welche ber Gefellichaft, bei welcher er fich befand, nicht geringes Bergnugen bereiteten, und beshalb mar er von allen Leuten gerne gesehen. Go fehr er nun aber gegen febermann freundlich fich bezeugte, fo war er boch nicht gleich artig gegen Bevchen fein Beib, ein junges und fo gutmuthiges Gefchopf, bag fie nicht weiter fah und bachte, als Thabbaus ihr befahl. Tros bem brummte er häufig mit ihr und gab ihr wol auch Buffe, sodaß bas ungludliche Bevehen ein recht trauriges Leben bei ihm führte. Bie bem nun auch fei, Thabbaus jubelte nun bei Tifche mit ben Dienern Johann's, fie hatten auch einen Blinden eingelaben, ber fehr gut auf ber Beige spielte. Rachdem fie mun im Chor viele Lieder gefungen hatten und mit bem Effen fertig maren, machten fie einen Zang mit einer Freude und Beiterkeit, bag es eine Luft gemefen mare, die Sache mit angufeben. es aber, baf fie nicht geborig auf bie Uhr Acht hatten, oder baf bie Gebieterin vor bet bezeichneten Stunde wiebertam, tury, fie überraschte fie auf ber That und es fehlte wenig, fo hatte fie fie Alle, fo viele ihrer maren, umgebracht, fo febr gerieth fie in Buth. Nachbem fie Alle geborig ausgescholten und bem einen eine Daulschelle, bem andern eine Dhrfeige gegeben hatte, nach ihrem Gebrauche, lief fie hinter Thabbaus her, fchlug bem Blinden feine Geige auf bem Ropf in Stude und machte einen Larm, bag man glaubte, bie Welt gebe unter. Ihr Mann wandte alle freundlichen Ermahnungen an, bie er mußte; ale er aber fab, bag es ihn nichte nuse, befchloß er bei fich, fie am folgenben Tage nach Saus gu fchicken und fich biefen Tieger vom Salfe gu fchaffen. Bahrend er nun barüber nachbachte und feinen Entichlus im Stillen gur Reife tommen ließ, mar es ichon finftere Racht geworben und es regnete, als fich bei Johann und feiner Frau ein Mann melbete, ber nicht weit von ihnen entfernt wohnte und ber von jebermann wegen feiner Gelehrfamteit geachtet murbe, ba er ein biechen ben Babrfager spielte und in ben Kalenbern fehr gefchickt bie Bufunft prophezeite. Niemand mußte aber, bag er auch ein Bauberer war und mit feiner Runft Bunberbinge ausrichtete, wiewol er nur felten fich ihrer bebiente und nur in ber Abficht, feinen Freunden bamit au nüben, ja, auweilen auch mehr nur jum Scherze. Diefer Mann alfo fam ju Johann und feinem Weibe und fing an, fie freundlich ju bitten, ibn biefen Abend gu beherbergen, benn ba die Racht sehr sinster und regnerisch und ihm noch ein gutes Stud Weges übrig war, um nach hause du gelangen, wußte er nicht, wie er es wagen sollte, und fürchtete sehr, den hals du brechen. Kaum hatte Iohann das Anliegen des Wahrsagers vernommen, der ein höflicher und freundlicher Mann war, so sagte er du ihm: Du hast Recht; bleib nur heute Nacht bei uns und geh morgen beines Weges weiter!

Was? rief nun bas Weib. Er foll zur Solle fahren. Und wenn bu nicht im Regen und in der Finsternis heimgehen willft, so bleib auf der Strafe übernacht! In meinem Sause sollst du auch nicht einen Augenblick bich aufhalten. Sinaus zur Thure, hinaus unverzüglich!

Als ber Doctor (benn fo hieß man ihn) diefe Robeit borte, judte er bie Achfeln, ging hinmeg, fcmur aber, fich au rachen. Richt weit von bort pochte er an Bebchens Thure und wollte Thabbaus bitten, ibn, fo aut es ihm möglich fei, die Racht über zu beberbergen. baus mar noch nicht beimgefehrt, feit ihn bie Buth von Johann's Frau in die Flucht getrieben hatte, fondern hatte fich feither in einem Stalle aufgehalten, wo er viel Beit in Gefellichaft bes Rochs verlor, über bie Sausfrau loszuziehen und sich noch die Reble mit einem Kruge Bier zu negen, ben fie in bem Augenblide bes muthenben Ausbruchs geflüchtet hatten. Als nun ber Doctor bas Berchen allein fand, empfahl er fich ihr, und fie, welche wußte, bag Thadbaus ihn fannte, nahm ihn in ihre Butte auf, bewirthete ibn fo anftanbig, ale fie tonnte, und feste fich mit ihm ju Tifche, ba fie auf ihren Dann nicht wartete; benn ba er auswärts eingelaben mar, hatte er zu ihr gesagt, sie moge biesen Abend allein speisen, fobalb es ihr gelegen fei, und hatte ihr beshalb ein Paar Rreuzerchen zurudgelaffen, womit fie nach ihrer Armuth im Uberfluffe schwelgen konnte. Als nun ber Doctor mit ihr af, fingen fie an, von ber großen Bortrefflichkeit bes Bahrfagens zu reben; nach und nach tam er barauf, ı

١

ŗ

į

1

1

į

daß er Bevchen bat, ihn ihre Hand sehen zu lassen; sie machte fie ihm auf, ber Doctor ftubirte bie Linien und fprach folgendermaßen zu ihr: Liebes Bevchen, ich bin gerade recht gekommen, benn morgen wird bir ein großes Blud zu Theil. Bebente, bag bu nicht mehr in biefer rauchigen Butte fein, sondern in einen ber reichsten Dalafte in London eintreten wirft, wo man bich feiern wird, wie eine Konigin. Die armfeligen Lumpen, die bu anhast, werden sich in reiche, vornehme Kleider verwandeln; bu wirft nimmer mehr fpinnen noch unter ben Schlägen beines Mannes leiben, fondern Lakaien und Rammerfrauen um dich haben, benen du gebieten fannst, und eine Rutsche, um wie eine Ebelfrau umberzufahren. Und willft bu noch mehr? Du follst außer bem Allen einen ber reichsten und artigften Manner bekommen, bie es gibt, bag bu die reichste und gludlichste Frau wirft, die auf Erden lebt. Rur baran mahne ich bich, wenn bu beinen Stand anberft, fo nimm auch, fo viel bu fannft, abeliges Betragen an! Biffe bich ebeln Sitten anzuschmiegen, bag man in bir nicht mehr bas arme Bevchen ertennt, bas bu jest biff, benn fonft murbe bir in einem Augenblicke bein ganges Glud zu nichte.

Verchen lauschte ben Worten bes Doctors mit offenem Munde und war versucht, ihm nicht zu glauben. Allein er errieth so viele vergangene Dinge, die bis sest ganz geheim und nur ihr und Thaddaus bekannt waren, daß sie ihm am Ende Glauben schenkte und ihr eine solche Wonne ins Herz einkehrte, daß ihr fast der Athem stockte und ihr schon zu Muthe war, als schwimme sie in Gold und Seide und befehle mit dem Scepter einer Schar von Dienern. Thaddaus hatte sich endlich von der Gesellschaft des Koches losgemacht, kehrte nach Hause zurück und langte dort an, als eben seine Frau auf dem Sipfel der Wonne stand. Als sie ihn erdlickte, schien sie fast von Sinnen, stund auf, lief ihm entgegen und erzählte ihm in wenigen verwirrten Worten, in kurzem

werbe fie mehr fein, als eine Konigin, und machte ihm fo ben Ropf voll von Gelb, Rleibern und Livreen und verschwieg ibm nur ben neuen Dann, ber vielleicht in ber Reihe ber erfehnten Troffungen bei ihr nicht au hinterft ftanb. Thabbaus mar halb außer fich und mar fast rafend, ba er ben Doctor allein bei Bevchen fand, und wenig fehlte, fo hatte er auf ber Stelle ihr mit einem tuchtigen Anittel ben Tact zu ihrer Melobie auf ben Ruden gefchlagen. Doch faßte er fich in Gebuib, bot bem Gafte einen murrifchen Gruß und fragte fie, ob fie befoffen fei und mas all bas thorichte Beug bedeute, bas fie hier rebe. Da manbte fich ber Doctor zu Thabbaus, ergablte ibm, wie er von der Gattin Johann's verftogen worden fei und fich nun an feine Thure geflüchtet habe; er habe Berchen ein großes Glud vorhergesagt und barüber fei fie, wie er fehe, vergnügt; bann bat er ihn, gleichfalls feine Buftimmung ju geben, bag er heute Racht ein Unterfommen behalte in ihrem Sauschen, bes anbern Morgens wolle er fich bei bester Zeit auf ben Beg machen. Als Thabbaus ben verpefteten Ramen von Johann's Weib hörte, gerieth er in folden Born über fie, baf er alles Anbere, ja fogar feinen Aramobn gegen Berchen und ben Doctor vergaß, und nachbem er über ihren Stolg und ihre Salestarrigfeit fich ftart ausgelaffen hatte, ben Sternbeuter fo gut wie moglich aufnahm und ihm Unterfunft gemahrte. - Der Doctor aber schlief nicht, sondern fann eifrig nach, wie er Sohann's Weibe eine Buchtigung angebeiben laffen konne, um fie gur Befinnung gu bringen über bie fo fchlecht geubte Gaftfreundschaft und andererfeits Berchen zu belohnen für die freundliche Aufnahme, der er von ihr fich zu erfreuen gehabt. Bor Tagesanbruch ftund er auf, begab fich an einen einsamen Ort und brachte feine Runft in Anwendung, wodurch er einige Geiffer amang, bie Frau Johann's und Berchen plotlich gegen einander au vertaufchen. Der himmel verdunkelte fich, es entstand

ein heftiges Geräusch von Donner und Blis, bag es war, als flehe bas Firmament in Flammen, und bas Ende war, daß Johann's Weib bem Aussehen nach in Berchen verwandelt wurde, ihrem Gemuthe nach aber fie felbft blieb; fo mard fie folafend in bas Saus und auf bas Bett ober vielmehr die Pritsche bes Thadbaus gelegt, Bevehen bagegen mit bem Augern von Johann's Beib wurde gleichfalls schlafend in Johann's Palaft gebracht und bafelbft in ein weiches, weites Bett und in ein königliches Gemach niebergelegt. — Thabbaus mar fcon aufgestanden, jum Theil aufgewedt vom Rrachen bes Donners, jum Theil getrieben von bem Beburfnig ju arbeiten. Er öffnete baber bas genfterchen feiner Rammer und schickte sich an, auf feiner kleinen Bank ein Poar Pantoffeln fertig zu machen. Er wollte für jest fein vermeintliches Beuchen nicht aufweden, benn er meinte, fie habe am vorigen Abend zu viel getrunken und fie muffe nun ben Bierbampf ausschlafen. Er nahm alfo Drabt und Able in die Sand, fing an gu bohren und durchzuziehen und von Zeit zu Beit mit bem hammer auf die Goblen und fein Rahwert zu Mopfen, um fein Bert zu festigen, und fang zu feiner Erholung fur fich ein Liebden, bis ber garm bas vermeintliche Bevchen aufwedte. Sie mar nur erft halb mach und hatte feine Ahnung bavon, nicht in ihrem eigenen Bimmer zu fein, und fing baber an mit noch gefchloffenen Augen zu rufen und zu fchreien: Was ift bas fur ein vermunschtes Beug? Ber larmt bier fo? Belche Unverschamtheit! Wer hat die Bermegenheit, um diese Stunde so nahe an meinem Gemache gu fingen und mich aufzuweden ? Sft bas die Achtung, bie man vor Damen hat? Aber ich will nicht enehr ich felbst fein, wenn ich nicht bem Efel Ropf und Beine gerichlagen laffe, ber ichon mit Tagesanbruch fein Gefchrei erhebt. 3ch will ihm bie Dhren ftugen.

,

t

1

b

G

Ē

ţ

٤

Gut, fagte Thabbaus lachend, die glaubt ichon bas

geworden gu fein, mas ber Sterndeuter ihr borhergefagt

hat, und fafelt. Rur gu!

Damit fang er weiter. Die Krau schlägt bie Augen auf und erblickt Thaddaus. Boll Buth ruft fie alle ihre Diener beim Namen, aber feiner gibt Antwort. Sie blickt im Zimmer umber, und fieht ein mahres Daufeloch; sie sieht auf bie Leinwand und findet fie vom gröbften Trild. Gie weiß gar nicht, mas bas bebeutet, und beginnt voll Bermunderung und Buth Thabbaus gu fcmahlen, indem fie behauptet, er habe vielleicht gemeinschaftlich mit Johann bie Sache fo angesponnen, um fie zu bemuthigen, fie fei aber eine vornehme Frau und fummere sich nichts barum, benn sie werbe sich balb an ihrem Gatten rachen und ben Schufter an ben Galgen bringen. Bei bem Borte Galgen gerieth Thabbaus auch in Born, er verlor feine Gebuld, nannte fie eine Marrin, eine Sauferin und noch schlimmeres, ja, er fing an fie zu bedrohen, wenn fie nicht fogleich aufstehe, werbe er jum Stode greifen und fich verfucht fuhlen, fie fur bies Mal von ihrer Narrheit zu beilen. Sie gab ihm eine fchlimme Untwort, fobag Thabbaus genothigt mar, fie mit ben Fauften anzufaffen. Gie wußte fich nun nicht mehr andere zu helfen, fondern schwieg, um loszukommen, 200 voll Staunen und Buth ben Rock und bas Dieber von Bevchen an und feste fich gang verzweifelt auf einen lahmen Strohftuhl nieber. Thabbaus wollte aber nicht leiben, baf fie mußig bafaß; er fing von neuem an gu schmählen. Er bot ihr die Runkel bin, fie aber marf fie zu Boben. Thabbaus pocht nochmals an und spricht: Bas, meinft bu, bie Beiffagungen eines Sternbeuters haben bich gur Konigin gemacht, mahrend bu noch geftern und bein Lebtage ein armes Beibeftud gemefen bift. bazu bestimmt, bich zu placen bis an bein Enbe. Spinn fogleich, fonst will ich bir zeigen, wer bu bift und mas bein Ronigreich bedeutet, du Lumpenfonigin! 3ch weiß nicht, was mich abhalt, bich alsbald so burchzumalfen, bag bu einmal einfiehft, bag man bem gehorchen muß, ber Sofen tragt. Spinn, verbammtes Beib, fonft geht mir bie Gebulb aus.

Diese lesten Worte sprach Thabdaus mit so verbächtigem Blide und einer so eindringlichen Stimme, das das neue Bevchen wie Espenlaub zitterte vor Angst und Arger und ansing zu spinnen, so gut sie konnte, benn diese Arbeit war ihr sehr ungewohnt und vielleicht hatte sie sie in ihrem Leben nie versucht. — Während nun dies im Hause des Thaddaus vorging, erwachte andererseits auch Bevchen in Johann's Palaste und sing an vor sich hin zu sprechen: Ach, welchen schönen, süsen Traum habe ich heute Nacht geträumt! Es war mir, als sei ich aus dieser Welt entrückt und in ein Bette von Rosen und Veilchen gedracht mit dem schönsten Satten zur Seite, den man semals sah.

Wir bemerten einschieblich, zum Frommen ber Sittfamteit biefer Geschichte, daß Johann im Arger über bie schlechte Aufführung seiner Frau sich für diese Racht

in ein anberes Bimmer gelegt hatte.

Aber wo bin ich benn? fuhr Bevchen fort. Kein Frühlingsgarten kommt ber Augenweibe gleich, bie ich sebe. Bin ich in einem Bette? Wahrhaftig, und bas Bettzeug ist von Damast. Es gibt keine feinere, weichere Leinwand. Ich traume, aber ich wollte, ich erwachte nicht wieder. Ich sehe, baß ich tobt bin und in einer andern Welt lebe.

So sprach Berchen und ohne zu wiffen, was sie that, ergriff sie die Glockenschnur und zog zufällig baran. Da kam eine Kammerfrau, voll Angst, wie gewöhnlich, von der verwünschten Gebieterin einen tüchtigen Berweis zu empfangen, auf den Zehenspisen herein und stellte sich vor das Bett, fast nicht zu athmen wagend. Als Berchen sie so schön gekleidet erblickte, bot sie ihr den allerfreundlichsten Gruß, worüber die Kammerfrau vor Freuden fast außer sich gerieth, und sie fragte, was sie diesen

geworben gu fein, mas ber Sternbeuter ihr borbergefagt

hat, und fafelt. Rur au!

Damit fang er weiter. Die Frau folaat die Augen auf und erblickt Thabbaus. Boll Buth ruft fie alle ihre Diener beim Namen, aber feiner aibt Antwort. Sie blickt im Bimmer umber, und fieht ein mabres Daufeloch; sie sieht auf die Leinwand und findet sie vom gröbsten Trild. Gie weiß gar nicht, mas bas bebeutet, und beginnt voll Bermunderung und Buth Thabbaus ju fchmahlen, indem fie behauptet, er habe vielleicht gemeinschaftlich mit Johann bie Sache fo angesponnen, um fie ju bemuthigen, fie fei aber eine vornehme Frau und tummere fich nichts barum, benn fie werbe fich balb an ihrem Gatten rachen und ben Schufter an ben Salgen bringen. Bei bem Worte Galgen gerieth Thabbaus auch in Born, er verlor feine Gebuld, nannte fie eine Rarrin, eine Sauferin und noch fchlimmeres, ja, er fing an fie zu bedrohen, wenn fie nicht fogleich aufftebe, werbe er jum Stode greifen und fich verfucht fuhlen, fie fur bies Mal von ihrer Rarrheit zu beilen. Sie gab ihm eine schlimme Antwort, sodaß Thabbaus genothigt mar, fie mit ben Fauften anzufaffen. Gie mußte fich nun nicht mehr anders zu helfen, sondern schwieg, um loszukommen, gog voll Staunen und Buth ben Rock und bas Rieber von Berchen an und fette fich gang verzweifelt auf einen lahmen Strohftuhl nieder. Thabdaus wollte aber nicht leiben, bag fie mußig bafaß; er fing von neuem an gu schmählen. Er bot ihr die Runkel bin, fie aber marf fie zu Boben. Thabbaus pocht nochmals an und fpricht: Bas, meinst bu, bie Beiffagungen eines Sternbeuters haben bich zur Königin gemacht, mahrend bu noch geftern und bein Lebtage ein armes Beibeftud gemefen bift, bazu bestimmt, bich zu placken bis an bein Ende. Spinn fogleich, fonft will ich bir zeigen, wer bu bift und mas bein Ronigreich bedeutet, bu Lumpentonigin! 3ch weiß nicht, mas mich abhalt, bich alsbalb fo burchzumalten, bag bu einmal einfiehst, bag man bem gehorchen muß, ber hofen tragt. Spinn, verbammtes Weib, fonst geht mir die Gebuld aus.

Diese lesten Worte sprach Thabbaus mit so verbächtigem Blide und einer so eindringlichen Stimme, daß das neue Bevchen wie Espensaub zitterte vor Angst und Arger und ansing zu spinnen, so gut sie konnte, benn diese Arbeit war ihr sehr ungewohnt und vielleicht hatte sie sie in ihrem Leben nie versucht. — Während nun dies im Hause des Thabdaus vorging, erwachte andererseits auch Bevchen in Johann's Palaste und sing an vor sich hin zu sprechen: Ach, welchen schönen, süßen Traum habe ich heute Nacht geträumt! Es war mir, als sei ich aus dieser Welt entrückt und in ein Bette von Rosen und Veilchen gebracht mit dem schönsten Gatten zur Seite, den man semals sah.

Wir bemerten einschieblich, jum Frommen ber Sittfamteit biefer Geschichte, bag Johann im Arger über bie schlechte Aufführung seiner Frau sich für biefe Racht

in ein anderes Bimmer gelegt hatte.

Aber wo bin ich bennk fuhr Bevchen fort. Kein Frühlingsgarten kommt ber Augenweibe gleich, bie ich sehe. Bin ich in einem Bette? Wahrhaftig, und bas Bettzeug ist von Damast. Es gibt keine feinere, weichere Leinwand. Ich traume, aber ich wollte, ich erwachte nicht wieber. Ich sehe, baß ich tobt bin und in einer andern Welt lebe.

So sprach Berchen und ohne zu wissen, was sie that, ergriff sie die Slodenschnur und zog zufällig baran. Da kam eine Kammerfrau, voll Angst, wie gewöhnlich, von der verwünschten Gebieterin einen tüchtigen Berweis zu empfangen, auf den Zehenspisen herein und stellte sich vor das Bett, fast nicht zu athmen wagend. Als Berchen sie so schön gekleidet erblickte, bot sie ihr den allerfreundlichsten Gruß, worüber die Kammerfrau vor Freuden saft außer sich gerieth, und sie fragte, was sie diesen

ı

Morgen für ein Aleid anziehen wolle. Berchen war in großer Berlegenheit, erinnerte sich aber, daß der Wahr-sager ihr eingeschärft hatte, sich wie eine vornehme Frau zu betragen, und da sie nicht wußte, was sie verlangen sollte, sagte sie, sie wolle das nämliche, das sie gestern getragen habe. So ward sie benn in ihrer Weise ge-Tleidet, war aber so werwundert, daß sie gar nicht wußte, wo sie stand. Gar schön war es auch, daß eine zweite Rammerfrau eintrat und der ersten sagte, der Schocolat für die gnädige Frau sei bereit. Da besann sich Berchen, was wol der Schocolat für ein Ding sein möge, sie kam endlich auf den Gedanken, es sei etwa ein Dut und sagte: Wohlan, sest mir ihn auf!

Nachdem fie aber gehört hatte, er fei in die Taffe eingeschenkt und es fei ein Getrank, verbefferte fie fich bahin: Ich wollte sagen, ihr follt mir ihn auf den Tisch

fegen, bann will ich ihn gleich nachher trinfen.

Die zwei Kammerfrauen verbreiteten fogleich in ber gangen Sausgenoffenschaft, ihre Bebieterin fei gar nicht mehr zu erkennen, fie fei wie ein Lamm geworben, fodaß alle Diener fie feben wollten; und während fie zuvor ihr aus bem Bege liefen wie vor einem Beuer, mar es jest, als fonne fich feiner mehr von ihr losmachen. Daburch entstund benn im Saufe eine Freude, wie, wenn Die Bochzeit an bem Tage gefeiert murbe. - Die größte Aufriedenheit und Berubigung aber fühlte Johann, als er von feinen Dienern bie große Ummanblung vernahm, bie in bem Gemuthe feiner Gattin vorgegangen mar. Er ging baber in ihr Bimmer, um fie au befuchen und bas große Wunder zu feben. Geva mar eben fehr neuaieria, unter ben Gludegutern, bie ihr ber Babrfager prophezeit hatte, auch ben neuen Gemahl zu feben, als ihr von einem Diener seine Ankunft gemelbet wurde. 3d fann euch verfichern, dag bem armen Beibchen bas Berg wie einer Turteltaube pochte und noch mehr, als fie einen fo fconen und feinen jungen Dann vor fich

treten fab. Sie wußte nicht mehr, was fie fagen, was fie thun follte. Sie wurde in einem Augenblick blag und roth und wechfelte in allen Farben. Johann außerte feine Freude gegen fie, von der gangen Dienerschaft gebort zu haben, wie gutig und freundlich fie fei. Sie perficherte ihrerfeite, fie merbe ihm in jeder Sinficht gehorfam fein, tufte ibm die Sand und fant vor ihm auf Johann weinte bor Rührung und allen Umftebenben traten Thranen in bie Augen, als bas vermeintliche Berchen, welche bie Buth und Ochlage bes Thabbaus nicht langer aushalten tonnte, ihm entftoh und fich laufend nach Johann's Saus auf ben Beg machte, wo fie gerabe in bem Augenblide antam, als bie Begludwunschungescene vorfiel. Die erfte unter allen, welche fie erblickte, mar Bevchen, und fie tam fast von Sinnen, als fie fah, daß fie es felbft mar und bag alle ihr ben Sof machten wie ihrer Gebieterin. Aber mabrend fie fo ftaunte und nichts au fagen wußte, fragten fie Alle: Bas beift bas, Berchen? Belcher gunftige Bind führt bich hierher?

In bemfelben Augenblicke trat auch Thabbaus ein und bas mahre Berchen in Beforgnif, von ihm gefchlagen ju werben, trat entfest ein Daar Schritte rudwarts. Thabbaus aber bat Johann und beffen vermeintliche Gemablin um Berzeihung und erzählte ihnen, fein Bevchen fei verrudt geworden burch bie Worte eines Bahrfagers und halte fich nun fur eine vornehme Frau; ja, fie meine, fie fei Johann's Gemahlin und fei gu ihm gefloben. Johann erfuchte ihn, fie gut ju pflegen und fie barmherzig zu behandeln, benn vielleicht fei fie von biefer Rrantheit noch zu heilen; Thabbaus aber fagte, es gebe tein anderes Mittel, als ben Stock. Die beiben Beiber ftanden gang betreten ba und mußten nicht, mas fie fagen und mas fie thun follten, als ber Doctor ober Sternbeuter ober Schwarzfünftler ober wie wir ihn heißen wollen, herein und vor Johann hintrat, ihn um Ber-

zeihung bat für feine Recheit und ihm erklarte, mas er in diefer Sache gethan habe und wie Alles geschehen fei. um feine Frau zu zuchtigen und ihr Unrecht ihr gum Bewußtsein zu bringen. Er bedrobte fie babei, er murbe fie in noch Schlimmeres als ein Berchen verwandeln, wenn fie ihre Lebensweife nicht andere, und machte andererseits barauf aufmertsam, bag er ben Augenblick feiner Wirksamkeit fo mahrgenommen habe, bag Thadbaus mahrend bes Taufches ichon bas Bett verlaffen und Johann die gange Racht in einem andern Bimmer augebracht habe. Das vermeintliche Berchen begann barauf laut zu weinen und Johann für ihr früheres bochfahrendes Befen um Bergeihung zu bitten, das mabre Berchen aber hatte in ber That bem Sternbeuter gerne bie Augen aus bem Ropfe geriffen, bag er ihr ihr Glud nur auf fo turge Beit verschafft hatte. Der Doctor fiellte nun burch feine Baubermittel ben beiben Frauen ihr naturliches Augeres wieder her und Johann machte bem Thadbaus ein Geschenf von fünfhundert Thalern, moburch biefer ein fehr reicher Schufter murbe, und ba ibm fürber nicht mehr die Armuth Ropf und Berg in Befclag nahm, liebte er Berchen gartlich und lief ben Stod ruben.

## LII. Carlo Graf Gozzi.

1718.

## 135. Wie Battifta Moscione sich rächte.

(Nov. 2.)

Es scheint, manche Leute halten für den größten Rächer aller Unbill den Theil, durch den die Speise abgeht. So, als einst ein Apotheker Namens Purganz einen Rechtsstreit hatte mit der Gemeinde wegen gewisser Ansprüche, die zu erzählen überstüffig ware, entlasteten sich vor der Thüre seines Ladens eines Nachts alle Gedärme der Gemeine, sodaß Berge von Koth, nicht viel kleiner, als die Alpen, entstanden, und auf den Gipfeln dieser Berge staken Stängchen mit Papierwipfeln, worauf geschrieben stund:

Deine Arzneien Bringen Gebeihen.

Der Apotheker in großem Grimm brachte barüber vor bem Schultheißen eine heftige Rlage an, beschwerte sich auf ben Straßen und ruhte nicht, bis er zum Gespräche ber Knaben wurde. Dies habe ich erzählt ein für alle Mal als ein Probestück für hunbert bergleichen schmutzige Geschichten, die unter biesem Bolke vorsielen, bas zum großen Theil voll von ungesittetem Wesen ist, und um nicht ben Leser auf die Länge mit ähnlichen Erzählungen zu belästigen, schreite ich nun zum Berichte von einer schlauen Rache, die meines Bedünkens vom feinsten Berstande ausging. Ihr mögt daraus ersehen, wie viel gescheite Köpfe hier wären, wenn sie ihren Geist

fichten wurden, wie Getraibe, um das Tollforn bom reinen Baizen auszuscheiben. Battifta Moscione mar ziemlich tlein, budlicht, gelblich, fahl, fcwach und frantlich aussehend, aber ganz gesund am Geiffe und hatte immer neue feltsame Bebanten. Diesem mar nun, ich weiß nicht wegen welches Streites von Tonio Tiglioccio unverbientermeife eine große Beleibigung widerfahren mit Dhrfeigen und Fauftschlagen, und biemeil besagter Zonio ein langer, bider, nerviger Lummel war, Moscione dagegen wie gefagt unscheinbar und hinfallig, mußte er nicht, wie er sich an ihm rachen und wie er ihn anfallen follte, benn er beforgte, er möchte zerqueticht werben im Rampfe. Er fann baber auf Mittel, bag ein anberer an feiner Statt ihn gebührend burchprügele und banbige, auf folgende Beife. Er war genau bekannt mit Cecco be' Rocchi, einem Ebelmann Dieses Drtes von fraftigem und gewandtem Körper und stolzer, hisiger, unmenschlicher und unverfohnlicher Gemutheart, Die ihres Gleichen nicht batte. Diefer Cecco aber hatte zwei ungluckliche Eigenschaften; einmal batte er ein turges Geficht, fobann mar er fo taub wie ein Mühlstein. Begen biefer amei Fehler befam er vielfaltige Banbel und Raufereien, benn er fab und borte falich, war immerfort argwöhnisch, furchtete Spottereien, hatte ein bitteres Lacheln und eine murrifche Miene. Mofcione tam alfo gu biefem Cecco, ber gang allein an einem guten Feuer faß, ein Bein über bas andere Anie geschlagen und baumelnd, neben fich eine gute Flafche. Moscione fchrie ihm feinen Grus zu mit ber gangen Rraft feiner Lunge und Cecco wendete fich um.

Willsommen, Moscione, sagte er, bu Rostfliege, Saufaus, mach beinem Namen Chre! Da ist die Flasche, bie allerliebste Klasche.

Mofcione fprach, und zwar immer mit gehobener Stimme: Groß Dant! Bur Gefundheit!

That einen langen Bug, feste die Flasche beiseit und ließ sich ju ihm nieder. Da er aber sab, bag er fort-

während mit dem Fusie wastelte und aufs Einschläfern umging, rief er ihm ins Ohr: Heute Racht ist ein schönes Fest.

Cecco fuhr auf und fragte: 2Bo?

Denn Feste sind seine Herzensfreude und wo eines los war, wollte er dabei sein; trot seiner Taubheit nahm er am Tanze Theil, machte ungeheure Sabe und kummerte sich wenig darum, ob es auch immer recht im Tatte ging, wenn er nur in Gesellschaft von Weibern war; denn wenn er auch ein kurzes Gesicht und schlechtes Gehör hatte, so war doch sein Tasssinn vollkommen gut. Moscione gab ihm also zur Antwort: Da draußen in der Borstadt in dem Miethhause.

Cecco fagte: Wollen wir hin? Wer stellt es an? Moscione antwortete: Ei, versteht sich, eben beshalb komme ich, um euch aufzusorbern. Die Veranstaltung kommt von Lonio Liglioccio.

Er freute fich im innersten Bergen, benn fein Plan war auf bem besten Wege zu gelingen.

Aber wird er uns auch einlaffen? fragte Cecco.

Bum Teufel, schrie Moscione, wenn er auch mir nicht bie Thure öffnet, so wird er boch Respect haben vor euch und die Thore weit machen. Kommt, kommt!

Sie machen sich bereit und steuern der Borstadt zu. Es war aber im Winter um die Mitternachtsftunde, wo selbst die Mäuse schliesen, und ist zu wissen, das Moscione gelogen hatte, benn es war kein Fest, jenes Saus war leur und keine lebendige Seele brinnen. Als sie dem Orte nahe kamen, rief Moscione: Ich höre eine große, schöne Musik von Instrumenten, lauten Jubel und schallendes Gelächter.

Cecco, welcher sich nicht verwunderte, nichts zu hören, rief: Wir wollen auch lachen! Klopfe an und versuche, ob sie dir aufmachen. Thun sie es nicht, so will ich anklopfen und meinen Namen angeben und schöne rednerische Formen anwenden; las mich nur machen!

Moscione verbis das Lachen, denn er hatte dabei seine bose Absicht, tilte an die Thure, klopfte heftig an, trat dann ein wenig bei Seite und schaute empor. Als hatte ihn semand gefragt, wer da sei, antwortete er mit lautester Stimme: Seid so gut und macht auf!

Er wartete wieber ein Beilchen, wie, wenn man

ihn fragte: Ber seit ihr und was wollt ihr?

Dann fuhr er laut fort: Ich bin Battifta Moscione und bitte euch, mich ein Augenblicken aufgunehmen.

Dann stand er wieder, als ob er hinhörte. Secco mußte damals doppelt taub und blind sein gegen sonst; er wartete verlangend, bis sie aufmachten, schaute ebenfalls verlangend empor, den Mund aufsperrend wie ein Scheuerthor, und sah dann wieder Moscione an, welcher sagte: Sie haben mir gesagt, sie haben Auftrag niemand mehr aufzunehmen und sie durfen nicht. Auch haben sie das Fenster wieder zugemacht.

Cecco fragte: Rannteft bu ben, ber bir biefe Ant-

wort gab?

Moscione antwortete: Es war Tonio selbst und ber

Tropf ist boch ber Festgeber.

Cecce sprach: Laß mich nur machen und sage mir, wenn sie das Fenster aufmachen und was sie auf meine Reben antworten! Denn du weißt, mein Gesicht und Gehör ift schlecht beschaffen.

Sthon halb in Buth flopfte er heftig an bie Thure bes oben Saufes, welches bohl erbrohnte, wie ein Faß, trat gurud, schaute hinauf und dann gu Moscione hin, ben er fragte, ob bas Fenster aufgehe. Moscione sagte: Rein.

So flopfte er benn breimal immer zorniger an. Am Ende, als es Moscione Beit schien, fagte er, es zeige sich ein Ropf an einem Fenster, und hernach, sie haben gefragt, wer poche.

Liebe Bruber, rief fofort Cecco, macht ein bischen

auf, baf wir eure angenehme Gefellichaft feben!

Dann lauschte er und fragte Moscione, was sie antworten. Moscione rief ihm zu, sie sagen, sie wollen wiffen, wer er sei. Cecco schlug sogleich seine Blicke in die Höhe und rief ben Ziegeln zu: Macht ihr une auf, wenn ich euch sage, wer ich bin?

Und ju Moscione gewandt fragte er: Bas haben

fie gefagt?

Sie fagen, antwortete Moscione: Sa vielleicht.

Cecco fragte Moscione weiter: Kennst bu ben, ber mit uns fpricht?

Moscione antwortete: Es ift niemand anders als

Tonio, ich tenne ihn an ber Stimme.

Secco hub wieder ben Kopf empor und rief wieder ben Traufen zu: Mach auf, mach auf, Tonio, ich bin

Cecco be' Rocchi, weißt bu?

Er näherte sich bem Ausgang und war versichert, es werbe nun aufgeben und er könne wol warten. Moscione aber rief nun: Er sagt, er mache nicht auf. Hätt' er boch einen Dolch im Leibe! Das ist wahrhaftig die größte Beschimpfung, nachdem er euch um euern Namen gefragt hat.

Cecto brach in ein bitteres Lachen aus, kehrte sich gegen bas Saus und rief: Wie, bu willst nicht aufmachen? Ich weiß, bu wirst mir aufmachen, Sapperment, bu wirst mir aufmachen. Du mußt spagen.

Dann fagte er leife ju Moscione: Bas gibt er gur

Antwort?

Moscione rief: Berfluchter, garstiger hund, sagt er, ber überall zu finden ift, wo man Melonen riecht!

Cecco's Born flammte auf wie Schwefel.

Sa, bu galgensuchtiger Dieb, rief er, hatte ich nur meine Buchfe bei mir, bei ber beiligen Maria, ich wollte bir bas hirn an die Sterne versprusen.

Moscione, ber feine Angelegenheit, vortrefflich im Sange fab, mar boshaft genug, noch Dl ins Feuer gu

gießen, und rief: Er fagt: Da, Berrather.

Er halt euch nicht einmal eines rechten Binds werth und läßt welche burch die Lippen gegen euch ftreichen wie ein gespiester Efel.

Cecco rief: Du follft mir balb ben lesten fahren laffen,

bu Burenfohn!

Moscione fchrie: Gebt Acht, er brobt einen Rubel über

euch auszuleeren.

Bugleich fprang er rudwarts. Cecco machte auch ein Paar Sage nach hinten und rief beständig: Rur zu, nur zu, du hörnergraf! Du bleibst auch nicht immer eingeschloffen. Du haft es mit Cecco de' Rocchi zu thun; morgen werden wir schon einander naber fommen.

Rach biefen Borten ging er ganz grun, gallespeiend und wuthschnaubend von bannen und Fuche Moscione mit seinem budlichten Ruden ging ihm nach und schrie: Benn er nicht aufmachen wollte, gut! Aber bann mußte er auch nicht nach bem Namen fragen und hinterher sagen:

3ch mache nicht auf.

Berruchter Bankert! Das ift eine Schmach, die eures Sleichen nicht auf sich sigen laffen barf. Ich glübe vor Born. Welche häßliche Worte, welche garftige Drohungen! Zum Teufel, ich weiß nicht, ob ich sehe ober träume.

Und so ging er immer hinter ihm brein, die Biper stachelnd. Cecco hupfte voran, stieß sich an Mauern und sließ sich an Pfeiler, benn die Dunkelheit war groß und er sah ohne dies nicht viel. Dabei brach er in die heftigsten Flüche aus, diß sich in die Hände, verwünschte die Elemente und sagte darauf zu Moscione: Ich möchte nur dir den Hirnschall zersplittern; ich war so in guter Ruhe zu Hause und du bist schuld an dem, was vorgefallen ist. Daß dir doch ein Galgenstrick die Gurgel zuschmurte! Ich weiß nicht, was mich abhalt, dir das Gehirn zu verschütten, wie einem huhn.

Dieran reihte er noch ein Paar Flüche und fuhr vorwarts. Moscione, immer hinter ihm drein, rief: Ich bitte euch um Erbarmen, ihr habt Recht, aber ich that Ales in guter Absicht. Wie hatte ich ahnen können, daß Lonio einem Manne, wie ihr, eine so schnöbe Behandlung angedeihen laffe. Man sollt' ihn lebendig braten! Aber der morgende Lag soll nicht vorübergehen, so will ich ihn behandeln, wie er es verdient, euch zu Liebe.

Ja, bazu habe ich beine hilfe fehr nothig, Meister Schafstopf, erwiderte Cecco. Last mir ben Bauch aufschligen wie einer Schleie, wenn ich ihm nicht genug gebe, daß er das Zeichen zum Grabe trägt. Ich habe schon so ein Rabelschnittichen, das zu dergleichen Umftanden past. Bas brauch' ich beinen Beistand, Meister Grasaff.

Rächst bem gab er noch etliche Flüche von sich und schritt weiter. Der schlimme Moscione aber folgte ihm in ber heitersten Stimmung und that und sprach was er konnte, bis er ihn voll Gift wie einen Basilisken in sein Haus gebracht hatte. Da sagte er denn: Gute Nacht!

Cecco antwortete ihm nichts, benn seine Augen rollten, er erstidte fast vor Wuth. Jener aber ging seiner Wege, zustieben über die neuen Anzettelungen. Es schien ihm, als sehe er seine Rache in der Luft schweben und Tonio unter einer Stockschleuber auf der Erde in den letten Bügen schnappen, wie eine betäubte Barbe im Gosssein. Tecco stieg lärmend die Treppen empor, der Diener brachte Licht, er trat in sein Schlafzimmer, warf den Wantel dahin, den Hut dorthin, die Perrücke auf den Boden, seste sich nieder, zog einen Schuh aus, hielt ihn lange sest in der Hand, in Gedanken versunken, schüttelte den Kopf, sah die Wand an, lachte und murmelte vor sich hin, wie ein Verrücker, die endlich der Diener fragte: Was habt ihr? Was hat es gegeben?

Da sprang er auf, gab ihm eine Maufchelle und ein Paar Fustritte, jagte ihn hinaus und rief: Bas willft bu benn?

Da wachte die Frau auf und fragte: Bas für ein Teufelstarm ift benn bas?

Cecco gab ihr eine Ohrfeige und rief: Da haft du's. Dann legte er fich fammt ben Rleibern zu Bette und bie Frau fcwieg, benn fie kannte feine Launen. aber that bie gange Racht fein Auge gu, blies balb feine heife Suppe talt, balb feste er fich bin, balb ftredte, brebte, wendete er fich und feufate. Rurg, faum zeigte fich einige Dammerung an ben Fenftern, fo fprang er aus bem Bette, als batte er Reuer im Sintern; noch in Pantoffeln feste er ben but auf bie Nachtmuse; in biefem meuchelmorberifden Aufzuge nahm er feche Spannen eines knorrigen, jungen Gichbaums, ben er immer für folche 3mede in einem Bintel fteben hatte, unter ben Urm, warf ben Mantel um, ftedte bas Geficht halb barunter und fo ftand er auf ber Strafe und eilte gegen bie Bube Tonio's, welcher ein Leinwandhandler mar. Dort ging er bin und ber, lebnte fich manchmal an einen Pfeiler und foahte babin und borthin mit feinen langen rothbraunen Augen wie ein Maimonaffe. Der Tag fam, die Mauern wurden roth, die Leute kamen allmälig vorüber, jebermann quete ibn an, und verwunderte fich ibn in foldem Aufzuge zu feben. Endlich kam auch Tonio, nichts ahnend, gang leife und noch halb ichlaftrunten mit einem Bundel Schluffel in ber Sand auf die Bube zu, um sie zu öffnen und an feine Geschäfte zu gehen. Sobald Cecco ihn ansichtig ward, verbrebte er die Augen, schnaubte vor Buth, ging ihm entgegen und rief: Berruchte Schnauze, ich will bir beine Tangluft eintranken, ich will dich lehren, wie man fich anständia aufführt.

Dann fing er an sich aus dem Mantel loszumachen. Tonio meinte, er habe mit einem andern zu thun, drehte sich um, um zu sehen, wer hinter ihm komme, Cecco aber verseste ihm einen so hübschen Schlag an die Beine, daß er umsiel. Im Niederstürzen rief Tonio: Weh mir, ihr täuscht euch; ich bin ja Tonio Tiglioccio.

Cecco aber hammerte ihm immer fort auf Arme und

Schultern los, schlug ihn grun und gelb und brauf und brauf, wie einen durren Fisch in der Fasten. Dazu rief er: Wirst du aufmachen? Wirst du mehr nach meinem Namen fragen? Sest trompete, wie du willst, und leere mir Kessel über ben Kopf aus.

Und er prügelte immer fort. Tonio versuchte sich aufzurichten, aber umsonst, der Sturm war zu heftig und rasch. Er sing an zu schreien so laut er konnte: Kommt herbei, kommt zu hilfe! Ich bin des Todes!

Bu Bilfel

1

٤

ķ

ť

2

ï

£

ŗ,

3

1

¢

Die Leute riefen: Salt ein, halt ein um Gottes

willen! Im Ramen unferes Schultheißen!

Aber sie hatten gut schreien, benn ehe Tonio zerschlagen und Tecco mube war, half alles nichts. Cecco
rief: So lehre ich einen, wie er sich anständig aufführen muß.

Dann ging er weg mit hoher Stirn und strahlend über seine schöne und große That. Biele ber hinguge-laufenen gingen hinter ihm her und riefen: Cecco, was Teufels habt ihr gemacht?

Er wandte fich um mit feinem herben Gelächter, fcmang feine Reule und fprach: Willft bu, bag ich bir

zeige, mas ich that?

Ein anderer fagte: Ihr habt nicht wohl gethan.

Er aber schwang wieder seinen Prügel und rief: Willft du bavon fatt seiner, und noch beffer?

Ein dritter rief: Ihr habt ihn todtgeschlagen.

Er erwiderte: Wenn ich ihn fortgetragen habe, fo

hole bu ihn wieder!

So antwortete er, balb wegen seiner Taubheit misverstehend, balb aus Dummheit, ging nach Hause und
dunkte sich Cafar zu sein auf dem Capitol. Manche
waren bei Tonio geblieben, welcher voll Schmerzen, ganz blau geschlagen, zerrissen, zerzaust und beschmiert sich
aufrichtete. Man fragte ihn: Was ist es? Was sehlte
benn? Was sollte das? Was hast du ihm gethan? Ge frümmte fich zusammen wie ein Tolpel, fat biefen und jenen an und sagte: Möchtet ihr es wiffen?

Einer fagte: Du wirft ihm einen Sput gespielt ober

eine Schmach angethan haben.

Tonio antwortete: Rein, beim heiligen Gott! 3wict mich mit glübenben Bangen, wenn ich etwas mit ihm babe au thun gebabt. Er fagte, weiß Gott mas, von Tangen, von Ramen, anftanbigem Betragen, man follte mich fchinden; bann fing er an Apfel zu fcutteln, wie ihr gesehen habt. Er hat es aber gang liftig barauf angelegt, ben erften Schlag nach ben Beinen au führen. fodaß ich umpurgeln mußte, benn ware ich aufrecht geblieben, fo hatte er nicht fo lange mit feiner Relle hantiert, er hatte ichon feinen Mann gefunden; querft hatte ich mich geschütt burch eine Parabe in ber Quinte, hatte ihn bann unter mich gebracht, an ber Bruft gegertt und an ber Gurgel, fobaf er, weiß ber Simmel! ichmarablau geworben mare, wie eine Tollbeere. Aber mas fonnte ich anfangen ? Ich flurzte bewußtles zu Boben und bamit gute Racht. Ber fann fich buten vor Berrath? Aber ich will ihn gur Rechenschaft gleben, und ftunbe er auch höher als ber Montecavallo. Unfer Schultheif ift gerecht und er foll bie Sache richten.

So beschimpft ging er hintend, ohne weiter die Bude gu öffnen, nach bem Gerichtshaufe und rief immer:

Bum Schultheif! Bum Schultheif!

Einige, welche mit Cecco befreundet waren, versuchten mit Worten und Thaten Alles, um ihn zu beschwichtigen; sie redeten ihm eindringlich zu, er muffe sich vorerst salben und Speck zu sich nehmen, auch in Ersahrung bringen, wie und warum er auf diese Weise zugerichtet worden. Der eine nahm ihn bei den Armen, der andere am Aleide, sodaß er nach hause kam und wuste nicht wie. Andere liefen zu Cecco und sagten ihm, daß Tonio willens sei, sich an den Schultheisen zu wenden. Cecco lachte laut auf und rief: Er soll hingehen, er soll hingehen; ich

werbe kommen und mich vertheibigen. Seh hatte ihn follen prügeln, bis er ausgeschnauft hatte. Wift ihr

benn, welche Schmach er mir angethan hat?

hier erzählte er denn die ganze Geschichte mit dem Balle und bag sener ihm nicht aufmachen wollte und von der ganzen Mishandlung burch Worte, Thaten und Drohungen.

Und das Alles, feste er hinzu, nachdem er gefragt, wer ich fei, und ich es ihm gefagt hatte, sodaf'er also mir geradezu diese Schmach anthun wollte; und er kann sich ausreben, ich habe Moscione zum Zeugen.

Darauf fagten fie: Wenn es fo ift, fo habt ihr

taufend Gründe.

t

!

ŧ

ţ

Sie kehrten um, gingen zu Tonio und sprachen: Du haft Unrecht, ba bu bich so aufgeführt haft; barum

trag bein Leib in Frieben!

Tonio wollte vergeben vor Jorn, schwur, es sei Alles nicht mahr, ber Ball und ber Streit, rief seine Diener herzu und fragte: Wo habe ich heute Racht geschlafen?

Alle fagten: Bu Hause, bas läßt sich beweisen. Die Verwunderung ist groß. Man läuft zu Cecco und sagt ihm, wie die Sache stehe. Cecco wollte sich den Kopf an die Wand schlagen und schreit: Kommt

ju Moscione, ba werbet ihr ben Bergang boren.

Sie gehen zu Moscione, man sucht ba, stöbert bort, Moscione aber sindet sich nicht. Sie gehen an jenes Haus in der Borstadt und fragen in der Nachbarschaft, ob eine Festlichkeit in der lesten Nacht hier stattgefunden habe. Die Antwort lautet, keineswegs, übrigens haben sie sehr wohl pochen und die Leute auf der Strase rufen gehört und weiter wissen sie nicht. Run beginnt ein Argwohn aufzutauchen gegen den trefslichen Moscione, man sucht und sucht wieder nach ihm und so erfuhr man, daß er hinweggeritten sei, und das war er in der That; denn sobald er vernommen, daß Tonio sein Theil erhalten hatte, war er ganz heiter davongereist in Rücksicht auf

ben ersten Grimm, ber aufwallen möchte. Run leiteten es die Freunde ein, daß Cecco sich zu Tonio verfügte, um sich auszusähnen; nachdem Alles erzählt war, mertte Tonio, der sich seiner Mishandlung Moscione's wohl bewußt war, wie die Sache stund, und sprach: Mir scheint

bie Sache fo und fo zusammenzuhängen.

Alles stimmt bei und wundert sich. Cecco wollte binlaufen um Moscione entzweizuschlagen, aber man hielt ihn auf und nach alter, rühmlicher Sitte erschienen Alaschen, Glafer und Schinken gleichsam als Taube mit bem Dlzweig im Schnabel und ber Friede marb acfchloffen. Und mahrend man zecht und bechert, gibt jeber feine Ansicht preis über den Borfall und die tiefften und grundlichften Gelehrten bes Landes fprachen, Moscione mare murbia aus einer Schuffel ju effen mit Bertolbo. \*) Ja, er gewann fich fo großes Ansehen burch bie feine Lift, burch bie er fich Rache verfchafft hatte, bag Biele fich Dube gaben, auch mit ihm eine Berfohnung zu Stande zu bringen, was auch in wenigen Tagen gelang. 3ch meines Theils batte biefem ben Strang jum Lobne gegeben, benn er war in jebem Falle ein Schurfe und fein Rehler mar es nicht, wenn Tonio nicht einen Sieb auf den Racken bekam, von dem er todt blieb, und wenn Cecco nicht an einem Ortchen moberte, in bas die Sonne nur gewürfelt icheint. \*\*) - Dan hatte gewiß Recht gehabt, diefen Menfchen zu ftrafen, benn eine folde Buchtigung batte ihn vielleicht babin gebracht, feinen großen Berftand ju vernünftigeren und driftlicheren 3meden gu gebrauchen, als ber Schelm that und viele andere feines Bleichen, bie aus Eigennut ober Laune alltäglich an Freund und Seind ben folguften Berrath üben; Gott vertilg' ihren Samen!

") D. b. hinter ben Rerfergittern.

<sup>&</sup>quot;) Eine Art Eulenspiegel Italiens. Das Bolksbuch über ihn ift noch viel gelesen. Sgl. Liebrecht's Dunlop S. 328.

## LIII. Aleffandro Maria Bandiera.

1745.

## 136. Joseph in Agypten.

Die fieben fetten Jahre waren vorüber, es tamen nun die fieben unfruchtbaren, welche bie mageren Rube bebeutet hatten und die verbrannten Ahren. Der Schrecken ber Theurung begann zu fleigen und fich auf die umliegenden Lander zu verbreiten. Dit weifer Borficht half Joseph aus bei bem fcmeren Disgeschick; und wiewol in Agypten bie Erbe gar feine Frucht brachte und bie Beiten gang unfruchtbar waren, fo fand fich bennoch eine große Bulle von Getraibe, bas in ben verfloffenen Sahren in ben Provinzen aufgespeichert nunmehr auf Joseph's Befehl an die Aanpter verkauft murbe. Die Runde bavon gelangte auch ju ben Ohren feines Baters, ber in ber heftigen Theurung, die fich auch auf Rangan ausgebehnt hatte, besorgt marb über bas Auskommen feiner Kamilie und baber feine Gobne nach Agupten fandte, um Getraibe einzukaufen. Doch behielt er ben jungen Benjamin bei fich, aus gurcht er mochte unterwegs Befchwerbe empfinden ober es mochte ihm wie Sofeph ein ichweres Disgefchick zustoßen. Als fie baber in Agypten antamen, gingen fie, wie alle Andern, gerabes Weges ju Joseph, neigten fich, bis bie Stirne ben Boben berührte, und widmeten ihm den unterthänigen Dienft ehrerbietiger Unbetung, woburch fie, ohne es zu merten, feine mahren Traume in Erfüllung brachten. Sofeph erfannte balb

feine Bruber, wenn er auch nicht von ihnen erkannt murbe, und im Augenblice freugten fich in feiner Seele verschiebene Regungen bei ber Erinnerung an ben bruberlichen Berrath; aber seine Tugend wußte feber maflosen Bewegung einer unüberlegten Leibenschaft fraftig ju begegnen. Der Gott, in bem er ben freigebigen Spenber aller von ihm erreichten Große erfannte, erleuchtete ihm mit feinem Lichte ben Geift und ftellte ihm bie himmlifche Berrlichfeit vor Augen, die er mit einem fanften, bemuthigen Bergen erringen murbe, wenn er gegen Berrather Mäßigung und Freundlichkeit übe. Richt aus Born alfo. noch um Rache zu üben an ben Brubern, fonbern um fie vorfichtig ju machen und von ihren fruberen Thorbeiten abzubringen, um fie ferner zu überzeugen, baf menfchlicher Rath nur eitet fet gegenüber von gottlichen Anordnungen, empfing er fie mit finfterem Gefichte und fragte fie mit rauber Stimme, woher fie tommen; und als er jur Antwort erhielt, fie tommen von Ranaan, um Rorn au taufen au ihrem Lebensunterhalt, fuhr Bofeph mit bitteren Worten alfo fort: Das find fonobe, erlogene Ausflüchte, womit ihr, Schurten, bie ihr feib, eure trügerischen Rante verbeden wollt. Ihr feib obne Zweifel bergetommen, um gebeime Rachforschungen anguftellen und die ichmachften Stellen bes Landes au erfunden. mit ber verbrecherischen Abficht vielleicht. Schaben und Unbeil anzurichten.

über biese Vorwürse, die sie so wider all ihr Bermuthen anhören mußten, betrübten sich die Armen. Der Schrecken malte sich in ihren Zügen, sie wurden blaß im Gesichte und sahen einander an, theils wegen der unerwarteten Anklage, theils wegen der Angst, in welche sie durnende Majestät des Vicekonigs versete, und sie hatten nicht sogleich Worte der Erwiderung bereit. Nach einiger Zeit aber bekam einer mehr herz als die andern und nachdem er sich etwas gefast und bernhigt, sprach er: So wahr Gott euch erhalten moge, ansbiafter

Berr, fast feinen ichlimmen Berbacht au unferem Rachtheil, benn wir kommen aus unferem Beimatlanbe Ranaan, getrieben ju bem beschwerlichen Wege von ber beftigen Theurung, die auch borthin ihre Schrecken verbreitet hat. Durch bas öffentliche allgemeine Gerücht haben wir vernommen, daß hier fur jeben Raufer bie Speicher geöffnet feien und ihr ale vorsichtiger Proviantmeifter um billigen Preis jebermann mit Getraibe verfebet. Darum tonnt ihr ficher fein, bag wir bergetommen find, um Getraide gu taufen, nicht um Berrath anguzetteln; unfer armfeliger Aufzug tann euch bies beutlich Bir haben Sade, Lastthiere und anderes Erzeigen. forberliche für bie Reife, wie es Leute brauchen, bie obne Banbel ju fuchen und jemand laftig fallen ju wollen, ibren Geschäften nachgeben. Sucht une nur, wenn ibr Luft habt, Alles burch! Ihr werbet feine Schwerter, Lanzen noch anderes Kriegsgeräthe bei uns finden, woraus ihr fcbliegen konntet, bag wir maffengeubte bem Ungeftum und bem Berrath ergebene Leute find.

3mar gab ihr Banberersaufzug und bie bescheibene, bemuthige Entschuldigung Joseph allen Grund, an ihre Unschuld zu glauben; bennoch that er, ale ob er bei ihnen Urfache ju Anklagen voraussete, und zeigte fich keineswegs befriedigt von ihren Bertheibigungen, vielmehr ftellte er fich viel harter und ftarrer an bem gefaßten Argwohn festhaltend. Dit icheelem Blicke und herben Worten vermehrte er baber feine Borwurfe und ftellte über ihre fammtlichen Berhaltniffe ein ftrenges Berhor an. Giner von ihnen aber entgegnete ihm in gebampftem und bittenbem Zone: Wir find, o Bert, zwölf Bruder und er-Elaren une alle für eure unterthänigen Diener. find Cohne eines alten Mannes, ber in Rangan wohnt; ber jungfte ift gegenwärtig bei bem Bater gu Baufe, ber ihn nicht von feiner Seite läßt und ihn als Stab und Stuse feines fummervollen Alters werth halt. große Elend, womit uns die Theurung heimsucht und

das Land verheert und veröbet, hat ihn gezwungen, ums nach Agypten zu senden, um Korn zum Unterhalt seiner Familie zu holen. Darum bitten wir euch, erlauchter hoher herr, nicht grausam gegen uns zu versahren, die wir euch nie in irgend etwas beleidigt haben; denn ihr wurdet gewiß den alten Vater trostlos betrüben, wenn er statt durch eure Gnade Schus vor der gräßlichen hungerenoth die traurige Nachricht von uns erhielte, daß wir auf schnöden Argwohn hin verunglückt seien.

Als Joseph folche Worte horte, wurde er in feinem Gemuthe von tinblicher Liebe ergriffen, er gebachte ber vaterlichen Liebtofungen und murbe von ber gartlichften Rubrung übermaltigt und ergriffen. Um ein Rleines maren ihm die Thranen in die Augen getreten, wenn er feinem Bergen nicht Biberftanb geleiftet hatte. zu bem schönen und tugendhaften 3mede antwortete er immer mit ftrengem Blid und mit gerunzelten Brauen: Sa, gang gewiß, die Sache ift, wie ich euch fagte. Ihr feib überläftige, unwillkommene Spaher, bie zum Schaben biefes Landes getommen find, bie Stellen auszufunbichaften, bie am meiften des Schutes entblößt find. 3ch will nun eure Sache genau prufen. 3ch fcmore euch bei bem Gotte, ber Pharao rettete und ihm reichlich alle feine Guter verlieh, ich werbe nicht bulben, baf ihr von bier weageht, ehe euer jungfter Bruber vor mich tommt, ben ihr im Saufe bes Baters gelaffen habt. Giner von euch fehre gurud und bringe ihn alebalb her! Die andern mogen hier indeg meine Gefangene bleiben und follen nicht eher lostommen, als bis die Bahrheit beffen an ben Tag fommt, was ihr in biefem Puntte verfichert habt. Wo nicht, so werbet ihr, so wahr mir Pharao gnabig fei, als Spione für überwiefen betrachtet.

Joseph befahl sofort, sie ins Gefängnis zu bringen; balb aber fühlte er sich von brüderlichem Erbarmen gerührt und nach Umlauf von drei Tagen ließ er sie aus dem Kerter holen und sagte zu ihnen: Sest ins Wert,

was ich euch aufgelegt habe. Fürchtet nicht, daß euch Ables baraus widerfahre. Ich werde euch volle Gerechtigteit angedeihen laffen, denn es gilt mir nichts höher, als Gott und sein heiliges Geses. Seid ihr nicht als Feinde des Landes hierhergekommen, sondern als friedliche Fremdlinge, so gehorchet meinen Geboten! Einer von euch bleibe im Gefängniß, die andern mögen nach Dause kehren mit den erkauften Früchten, und kommt bald wieder mit jenem jungsten Bruder, damit er euern Aussagen zum wahrhaften Zeugniffe diene und so eure Rettung erwirke.

1

i

;

ŗ

t

Ė

5.

Ė

8

£

•

!:

ř

ŕ

£

1

ď

11

Eine solche Rebe bauchte sie hart und schwer ausführbar ein so unangenehmer Befehl. Sie machten sich aber am Ende aus den Schlägen der Trübsal von ihrem Todesschlafe frei und schlugen das Auge des Geistes auf, um die ungeheure Missethat zu erkennen, die sie an ihrem Bruder verübt; und wenn ihnen auch der verkaufte Joseph nicht einsiel, so wurden sie doch von Gewissensbissen gequalt und erkannten in dieser Züchtigung den göttlichen Arm, der den Schuldigen die gerechte Strafe zuweist.

Dieses Unglud gehört uns, sagte einer zum andern. Es geschieht uns Recht. Wir haben es nur zu wohl verdient. Wer übel thut, muß übel leiden. Unser herrgott halt nicht jede Woche Abrechnung, aber er gibt am Ende, wenn auch spat, dem übelthäter den gebührenden Lohn. Bas haben wir nur an unserem armen Josephichen verschuldet! Rein Nitseid ist uns gekommen bei seinen bittern Thranen und bangen Seufzern, nachdem wir ihn halb nacht in die verlassene Brunnengrube geworfen, wir verkauften ihn, ohne nur um den Preis zu markten, als ware es ein Stud Fleisch für die Schlachtbank, wir überließen ihn ohne Rucksicht den Handen der fremden Leute und seinem Schickal.

Ruben, bem bie an Joseph begangenen Unthaten bas Berg mit lebhaftem Unmuth erfüllt, ber aber sich umsonst ins Mittel gelegt hatte, um feine Rettung zu erlangen,

konnte fich hier nicht langer mehr halten, fondern brach in kummerbolle und haftige mit Thranen untermifichte Labelworte aus.

Ich fagte es euch boch, fügte er hinzu, ja, ich fagte es euch immer: Laft unfer Josephchen geben! Mishandelt es nicht! Er hat euch ja nichts zu Leide gethan. Die Wuth blendet euch, der Reid verzehrt euch.

Ich habe es oft und viel wiederhott, aber es half Alles nichts, ihr wolltet mich nicht hören. Ihr Übelberathenen! Zest ift die Zeit gekommen, wo ihr für die Muhsale seines Gott weiß wohin gerathenen Lebens

bufen mußt.

So sprachen unter fich bie bestürzten Brüber in ihrer Lanbessprache und nahmen fich in ber Meinung, von niemanden verstanden zu werben, auch vor niemanden in Acht. Joseph hatte fich namlich, um fich und fein Dertommen verborgen zu erhalten, wie, wenn er nicht zu ihrem Bolfe gehörte, eines Dolmetichers ihnen gegenüber bebient. Ohne daher Argwohn gegen fich zu erregen, hatte er ihre Worte wohl verstanden und zu Berzen aenommen. Doch war er von ploblicher Ruhrung ergriffen über biefes bemuthige Betenntnif und auch zum Theil von ihrer allgemeinen Riedergeschlagenheit bewegt, in welche er fie zu ihrem Beften gefliffentlich feste; er konnte fich ber Thranen nicht enthalten, die vornehmlich von Bruderliebe erzeugt und von einem füßen Trofte hervorgerufen waren, indem es ihn freute, zu horen, daß fie ihren Fehler einfehen; und ba er es noch nicht für die geeignete Beit hielt, fich ihnen ju offenbaren, manbte er fich auf eine Beile ab und weinte allein aus Bonne bes getrofteten Bergens. Als fodann feine Thranen getrochnet waren, tehrte er zu ihnen zurud und nahm wieber ben barichen und ftrengen Schein an. Er befahl, Simon vor ihren Augen in fefte Banbe zu legen und ine Gefangnif abzuführen. Gobann legte er ben Dienern auf, bie Gade ihnen bis oben an mit Rorn zu fullen und

in feben Sac bas Gelb eines jeben zu versierten und obendrein ihnen nach Lebensmittel auf den Weg mitzugeben. Betrübt und bestürzt schieben sie von dannen, über die mannichfaltigen Ereignisse ihres bewegten Lebens nachdenkend. Schon waren sie mit ihren Lastthieren eine gute Strede gereist, zur herberge gelangt und hatten ihre Esel in die Ställe untergebracht. Da nahm einer Getraibe heraus, um die ermüdeten Thiere zu füttern und fand das Gelb oben in dem Sack.

D feht, rief er voll Bermunderung feinen Brüdern zu, feht, mas fur eine feltsame Gefchichte bas ift!

Alle waren beim Anblick biefes Gelbes von großem Staunen ergriffen und wußten nicht, mas bas bebeute. Zwischen Soffnung und Furcht fcmantend tamen fie nach Saufe und ersbatteten fogleich ihrem alten Bater Bericht über bas, mas ihnen begegnet mar, wie ber Wicefonig, von Agypten fie als Rundschafter in Gewahrfam gelegt, wie fie ibm eröffnet haben, fie feien Sohne eines Baters und haben einen andern jungeren Bruder gu Saufe gelaffen, und wie endlich Simon gurudbehalten worden fei, bis fie Benjamin brachten, bamit er burch fein Beugnif die Bahrbeit ihrer Berichte befraftige. Rachbem fie fo ber Reihe nach alle ihre Reisebegegniffe bem Bater ergählt hatten, leerten fie bas Getraibe aus ben Gaden und wie ber erfte, fo fanden alle oben auf wieder ihr Gelb liegen. Dies überraschte fie von neuem, ja erfüllte fie mit ploblichem Schauber, ba fie fich nicht einbilden tomnten, worauf bas feltfame Begegnif binauslaufen moge. Aber Safob beachtete bie munberbaren ihnen zugeftogenen Bufalle nicht febr; fogleich fiel fein Sinn auf feinen holben, liebenswurdigen Benjamin, beffen Gegenwart ihm bie fonft fo fchwere und nie gang geheilte Wunde von dem gemuthmaßten Tobe feines theuern Jofeph meniger fcmeralich machte. Als er baber ben unangenehmen Anfpruch bes agyptischen Statthaltere vernahm, wurde er ploglich erschreckt und von Schmerz ergriffen.

1

1

Ei, rief er, ihr wollt mich ganz um meine Sohne bringen. Joseph lebt nicht mehr in biefer Welt, Simon ift im Kerter gefeffelt und nun wollt ihr noch obendrein mir auch ben Benjamin entreißen. Alle biese Berluste

fallen am Enbe nur auf mein Saupt.

Ruben ließ es fich befonders angelegen fein, Die verwidelte Angelegenheit ju entwirren, und in fefter Soffnung, es merbe jum Beile ber Kamilie ausschlagen, fchritt er, um ben alten Bater zu bewegen, feinen Benjamin von fich ju laffen, ju einem unüberlegten Anerbieten, bas gerechten Tabel verdient hatte, wenn ber Gifer, Die hauslichen Bunben zu beilen, ihn nicht unvorsichtig gemacht hatte in Betreff ber Art ber heftigen Dittel. welche er ergreifen wollte. Als er fab, bag Satob bebarrlich und fest bie Erlaubnif zu Benjamin's Abreife verweigerte, fprach er zu ihm: Beruhigt euch, mein Bater, und verlagt euch auf mich! Bertrauet umbeforgt Benjamin meiner Obhut an und feid verfichert, bag ich ibn gewiß und mit treuer Dbhut zur geeigneten Beit in eure Arme gurudführen werbe, und wo nicht, fo mogt ihr meine zwei Sohnlein umbringen, von benen ihr boch wißt, daß fie mir bie hochfte Luft und Wonne auf Erben find.

Jatob zeigte fich bei alle bem auf Ruben's Berfprechungen bin nicht biegfamer, er verachtete folde Borfchlage, die eine graufame Gottlofigkeit athmeten, und

beharrte feft auf bem ablehnenden Befcheibe.

Rein, antwortete er, nein, mein Sohn foll nicht aus bem Haufe, um keinen Preis in der Welt. Sein Bruder Joseph ist ihm gestorben, er allein ist von Rahel übriggeblieben. Wenn ihm fern vom Vaterhause ein Unglud begegnete und er babei umkame, so ware mein schwaches Alter nicht mehr im Stande, einen solchen Schlag zu ertragen. Und wenn je, was Gott verhüte, dies eintreffen sollte, so würde ich gewaltsam im großen Jammer meine letzte Stunde herbeiführen.

Lange Zeit dauerte biefer Streit zwischen Jakob und ben betrübten Sohnen; unterbeffen flieg die Theurung zu noch weit größerer Heftigkeit und das Elend laftete ftundlich schwerer auf dem Lande. Jakob sah das gekaufte Getraibe abnehmen.

Wohlan, meine Söhne, sprach er baher, wir haben nachgerabe kein Korn mehr und auch sonst keine Lebensmittel. Ihr muffet baher wieder nach Agypten, um für die Bedurfnisse bes von Vorrathen entblößten Hauses

gehörig zu forgen.

Wenn ihr wollt, baß wir bahin gehen follen, antwortete Juda, fo muffen wir durchaus Benjamin mitbringen. Der Statthalter hat uns offen und frei erklart, wir follen nicht wagen, wieder vor ihn zu treten, wenn wir nicht den jungsten Bruder mitbringen, und hat uns mit einem feierlichen Schwure versichert, er wurde uns fonft schnöbe abweisen und wegschicken.

Darauf verfeste Jakob mit zornglühendem Gesichte: Wie ist euch benn eingefallen, ihr Ginfältigen, dem Manne so viel vorzuerzählen, daß ihr von Kanaan seid, daß euer Bater lebe, daß ihr einen jungern Bruder noch zu hause habt und anderes Zeug der Art, was euch gar nichts anging? Ihr seid nach Agypten gegangen, nicht um Almosen zu bekommen, sondern um Korn zu

taufen um euer fcones baares Gelb.

Euer Unwille ware gegründet, antwortete einer von ihnen, wenn wir ihm biefe Dinge aus eigenem Antriebe gefagt hatten; aber die Sache verhalt sich in der That nicht so. Bielmehr war er, wie es der Augenschein gab, mit Uberlegung und Borbedacht ganz erpicht darauf, uns auszufragen, und man sah nur zu gut, wie ernstlich ihm daran lag, Alles von uns zu erfahren. Er fragte uns genau nach unserer hertunft und erkundigte sich nach allem Ginzelnen über unsere Berhaltniffe. Da haben wir benn aufrichtig und rücksichs auf seine Fragen ohne Ruchalt geantwortet und es zeigte sich kein Grund, irgend

einen Fallstrid babei zu vermuthen. Wer hatte auch benten sollen, bas es auf ein folches Begehren hinauslaufen wurde?

Da aber Judas fah, bag alles Erzählen und alles weitere Reben nichts half, verzögerte er die Rucklehr noch mehr, zu welcher sie boch schon die Roth brangte.

Mein Bater, ergriff er entschlossen das Wort, die andern Reden unterbrechend, mein Bater, weum ihr wollt, daß wir nicht vor Hunger umdommen, mussen wir wol hingehen, und wir wären bereits wieder hier, wenn wir nicht um euretwillen unsere zweite Abreise hinausgeschoben hätten. Gebt uns nunmehr Urlaub zu gehen, damit wir leben können und nicht sammt unsern Kindern darben. Benjamin will ich mitnehmen. Berlast euch darin ganz auf mich! Er soll mir beständig zur Seite gehen und ich will euch dafür dürgen, daß ich ihn wohlbehalten zurückbringe. Kehrt er nicht gesund und unversehrt heim, so haltet mich, es ist mir recht, haltet mich sur hen treuvergessensten, und schlimmsten Sohn, der ze auf Erden lebte, und betrachtet mich schuldig- der abscheußichsten Sünde!

So schwer es auch Satob antam, Benjamin's Reise nach Agypten zuzugeben, so ertheilte er bennoch, gezwungen von ber Theurung, endlich seine Zustimmung.

Wenn ihr, sprach er zu seinen Sohnen, durchaus Benjamin mitbringen mußt und burch kein anderes Mittel Bortehrung gegen ben Hunger im Hause treffen könnt, so thut, was ihr wollt! Führt ihn also hin und geht in Gottes Ramen! Der herr sei euer Geleitsmann und schneke euch auf eurer Reise seine Gnade! Er mache euch ben ägyptischen Statthalter geneigt und gunflig, daß er Simon aus seinem Rerter freitast und meinen Benjamin mir nicht zurächehält. Unterdessen webe mir

Armen!) lebe ich allein und meiner Kinder berandt. Um aber, was Gott gebe, die Gunft des Birekbnigs zu gewinnen, nehmet Geschenke mit! Bringt in euern Gefäßen von den besten Früchten, welche Kangan hervorbringt, etwas Harz, Houlg, Storax, Myrrhenthränen, Terpentin- und Mambelharz! Gelb aber nehmt das Doppelte mit, um das zuruckzuerstatten, was ihr in dem Sade gefunden habt, wenn etwa beim Ankauf euch ein

Ungefchick begegnet mare.

ŧ

t

Rach den gehörigen Vorbereitungen machten fie fich nun wieder auf den Weg und als fie nach mehreren Tagereifen wieder nach Agopten gelangten, ftellten fie fich Joseph vor, welcher flitte in feinem Bergen fich über ihre Rudfehr erfreute und besonders barüber, daß fie Benfamin mitbrachten. Er befahl alfo bem Sausmeister, fie in besondere Zimmer zu führen, ein reichliches Mahl au bereiten und eine feiertiche Tafel au ruffen. Als fie über ihre Ankunft den Sof to in Thatigkeit fahen, fprachen fie unter fich: Gewiß will er uns irgend eine Schmach aufladen, weil wir in unfern Gaden bas Gelb mitgenommen haben, und une deshalb in frembe Ruechtschaft bringen, ja auch burch Beschlagnahme unserer Efel uns Sabe und Freiheit nehmen. Gie traten baber gang betroffen zu bem Sausmeifter und baten ihn bemuthig um freundliches Gehör.

Wir bitten euch inständig, sprach einer von ihnen im Namen der andern, unsene Worte gnädig anhören zu wollen. Schon vor einiger Zeit sind wir einunal hier gewesen, um Korn zu taufen; als unser Geschäft abgemacht war, kehreen wir in das Baterhaus zurück, unterwegs aber in der Herberge vorweilend, sanden wir in den einem der Säcke und später, in Kanaan angelangt, auch in den andern das euch schuldige Geld: wir koingen euch beshalb dasselbe baar zurück, um euch deutlich zu zeigen, daß, wer immer diese Sache angezettelt hat, dieselbe nicht mit unserer Beistimmung geschehen ist und damit man nicht und hier im Verdachte der Schlechtigkeit habe. Nehmt also dieses Geld, das euch von Rechts wegen gehört, und noch Anderes, was wir weiter mitgebracht

haben, um noch mehr Korn zu kaufen, bas wir für unfern Lebensunterhalt bedürfen.

Der Sausmeister antwortete ihnen ganz freundlich: Beruhigt euer herz und bekummert euch ja nicht, benn euer Gott und ber Gott eures Naters hat bas Gelb in eure Sade gelegt, bas ich euch gerne nachlaffe, ba ich es in meinem Rechnungsbuche für empfangen angemerkt habe.

Er holte sobann Simon aus bem Gefängniß, ließ ihre Thiere in ben Stall bringen und mit gutem Futter versehen und führte die Fremben in die Gemächer, wo er ihnen nach der Gewohnheit die Füße waschen und sie von der Reise sich erholen ließ. Während nun die feierliche Zurüstung zu dem herrlichen Mahle getroffen wurde, packten sie ihre Geschenke aus. Unterdessen kam Joseph nach Haufe und als sie ihn sahen, gingen sie ihm demüthig entgegen mit den Geschenken in der Hand und den Kopf zu Boden senkend und erwiesen ihm von neuem die schuldige Ehrerbietung.

Siehe, o herr, nahm Juda im Namen Aller bas Wort, eure Weisungen sind erfüllt und unsere Bersprechungen gehalten. Wir sind von neuem zu euern Füßen nach einer langen, mühevollen Reise. Darum tilgt aus eurer Seele von nun an jeden schlimmen Berbacht gegen uns und zum Zeichen dessen wollet nicht verschmahen mit freundlichem herzen diese, wenn gleich armseligen Gaben anzunehmen, welche ihren Werth durch unsern Gehorsam erhalten. Wir bringen euch zum Tribut mit demuthiger Geberde diese Früchte, welche die arabischen Pflanzen hervorbringen, und einiges Andere, was

unfer Schweiß errungen hat.

Sofeph nahm mit freundlichem Geficht und gefälligem

Befen gang heiter an, mas fie ihm boten.

Gerne, fagte er, nehme ich eure freundlichen Gaben an; aber fagt mir, ift euer Bater Jatob, von bem ihr mir früher fagtet, boch gefund? Lebt ber gute Alte noch auf biefer Erbe? Sie antworteten: Dein Anecht unfer Water ift wohl und gefund und lebt noch immer in gludlichen Umftanben.

Da wandte Sofeph feine Augen umher und erblickte ben jungen Benjamin, feinen leiblichen Bruder.

Dies ift, fagte er, ber jungfte unter euch, von wel-

chem ihr mir bas leste Mal fprachet?

Und ohne Antwort zu erwarten von ihm, da ihn fein zartes Alter deutlich genug bezeichnete, ließ er ihn vor sich treten. Es siel ihm von neuem all sein früheres Misgeschick ein, das ebenso dem zarten Knaben zustoßen könnte, der nun bei seinem Vater dieselbe Stellung einnahm, wie früher er selbst. Er empfing ihn halb mitleidig, halb schmeichelnd und legte ihm mit freund-lichem Blicke die gnäbige Sand auf das Saupt.

Gott behute bich, feste er hingu, theures Rind! Er bewahre bich mit feiner Gnabe und leite und fuhre beine

Tage zu glucklichem Enbe.

ľ

ì

Er wollte noch weiter fprechen, allein ber Anblick bes unschulbigen Kindes, ber gleichfalls ber Bebruckung feiner Bruder ausgesett mar, wedte ihm im Bergen mannichfaltige weiche Rührung und ware er noch langer geblieben, fo maren ihm ficher die Thranen in die Augen getreten. Er that baber, um fich entfernen gu fonnen, als tufe ihn eine andere bringende Angelegenheit ab; et gog fich in ein einsames Gemach gurud und ließ bier ben Thranen fuger Ruhrung freien Lauf. Nachbem er fich ausgeweint und bas Besicht gewaschen hatte, fehrte er zu ihnen zurud und bemahrte wieder feine ernfte, wurdige Haltung. Er befahl nun die Tifche zu beden, und da es den Landeseingeborenen nicht erlaubt mar, an demfelben Tifche mit den Bebraern gu fpeifen, festen fie fich getrennt, einerfeits Joseph mit feinen agyptischen Tifchgenoffen, andererfeite feine Bruber. Joseph aber theilte die Plage fo aus, bag fie unter fich nach ber Reihe ihres Alters zu figen kamen, worüber sich bie

Agupter bochlich verwunderten, ba fie fich nicht zu erklaren mußten, wie ber Bicekonig bas Alter von ihnen allen wiffen konne. Erstaunt waren fie nicht minber abet bie ausnehmende Menfchenfreundlichfeit Joseph's, ber, obwol er ein fo hobes Amt begleitete, benmoch fich nicht ju boch achtete, bie Pflichten ber Soflichfeit gegen arme Fremblinge betablaffenb au erfullen, fobaf er fogar von ben ihm vorgelegten Speifen ftets ihnen mittheilte; und ihr Ctaunen wuchs, als fie bemerften, wie Benjamin, obwol ber füngste unter ihnen, boch einen funfmal aroferen Antheil vorgetegt befam. Dies und Ahnliches besprachen fie unter einander, ohne fich bie Urfache vorftellen ju tonnen. In heiterer Gefellichaft fpeiffen und tranten alfo Alle an bem feierlichen Dable gut und reichlich und brachten froh und glucklich ben Tag bin. Dabei unterblieben jeboch bie erbichteten Borfpiegelungen Sofeph's nicht, ber burch berlei funftliche Beranftaltungen bie Treue ber Bruber auf bie Probe fegen und versuchen wollte, ob fie, wie einft gegen ihn, fo jest gegen ben jungen Benjamin wieber von ichnobem Reibe erariffen wurden. Er befahl baher bem Sausmeifter ihre Sade mit Getraibe au fullen und obenbrauf gleichfalls bas beigebrachte Gelb zu legen, in ben Sact bes jungften aber noch außerbem feine filberne Schale zu fteden. Es wurde bies unverzüglich ausgeführt, ohne bag bie Bruber etwas von ber Beranftaltung mertten. Sie nahmen nun, wie es fich gebührte, Abschied, banften bem Bicefonig fchulbigermaßen für die unvergleichliche Gnabe, die fie genoffen, und machten fich am frühen Morgen, ihre Thiere vor fich her treibend, auf ben Weg. Raum aber maren fie vor ber Stadt etwas auf ber Strafe vorgeschritten, als im Auftrage Bofeph's ber Sausmeifter ihnen nachgeeilt tam und fie burch Safcher verhaften lief. Dit finfterem Gesichte und rauber Stimme ichalt er fie und warf ihnen vor, fie haben feinem Berrn fchlecht gelohnt für bie fo arofe ihnen erwiesene Gnabe, indem fie Diebstahl begangen an einem Orte, wo sie mit der gräften Freigebigkeit empfangen worden seien. Er sagte, die von ihnen
entwendete Schale sei gerade die, aus welcher sein Gebieter zu trinken und Borbedeutungen über die Zukunft
zu schöpfen pflege. Db sie über einen so gewaltsamen,
unerwarteten Aufenthalt von großer Bestürzung ergriffen
waren, darf man nicht fragen, denn es ist von selbst klar.
Doch verlieh ihnen ihre Unschuld und die strenge Geseslichkeit, mit welcher sie bisher immer verfahren waren,
ben Muth zur Entschuldigung ihrer Handlungsweise zu
reben und den Bezicht bestimmt für eine Berleumdung
zu erklaren.

Wenn wir, antworteten sie sogleich, bas Gelb felbst von Kanaan aus zurückgebracht haben, bas uns wieder in unsere Sace gelegt worden mar, so sagt uns boch um Gottes willen aufrichtig, wie kann es je einem gesunden Ginne wahrscheinlich vorkammen, daß wir im Hause eures herrn eine so verbrecherische handlung begangen haben? Bei welchem von uns immer bei der Rückehr die Schale sich vorsindet, worüber ihr die schaft untersuchung anstellen mögt, der soll ohne weiteres sterben und wir andern wollen in schnöder, wohl-

verdienter Rnechtschaft bleiben.

t

Er antwortete darauf in rauhem Tone: Ja wohl verdientet ihr so behandelt zu werden, treulose, gottvergeffene Manner, die ihr weder die Majestät des Vicetönigs, noch die gnädige Freundlichkeit berücksichtigt habt, womit er geruhte euch in aller Bequemlichkeit zu beherbergen, und ihm nun eine so schwere Beleidigung zusugt. Er aber läßt mehr seine Menschenfreundlichkeit walten, als euern Undank, und will gegen euch keine Forderung der Rachsicht versaumen; er hat mir daher aufgetragen, den, bei welchem sich die entwendete Schale vorsindet, in Anechtschaft zu nehmen, die andern aber frei ihres Weges ziehen zu lassen.

Die Thiere werben fofort angehalten, alle laben fo-

gleich ihr Gepad ab, jeber öffnet feinen Sad und bie Diener, beim altesten anfangend und nach und nach ju ben jungeren übergebenb, fahnben eifrig nach bem Geftoblenen, und als fie zulest an Benjamin tamen, fanden fie in feinem Sade die Schale. Db fie bei ber unermarteten Entbedung von heftigem Schmerz burchbrungen maren, tann man fich leichter benten, als mit Worten ergablen. Ja, fie bethätigten bies auch burch bas gewöhnliche Beichen und gerriffen vor Betrübnig ihre Rleiber. Darauf beluden fie von neuem die Lastthiere und tehrten in die Stadt gurud. Juda fchritt ben verftorten Brubern voraus und stellte fich Sofeph vor mit ben Geberben ber tiefften Chrfurcht. Er machte ihnen bittere Bormurfe und fprach: Co alfo, ihr ungesittete Fremblinge, verfahrt ihr gegen bie, welche euch mit Bohlthaten überhaufen? Bugtet ihr nicht, bag fich niemand mit mir vergleichen tonne in ber Runft, die Butunft vorher ju bestimmen und verborgene Dinge zu enthüllen? Diese Kraft tommt mir jum großen Theile aus der mir gestohlenen Schale.

Buba hielt das Bergeben für nur allzu mahr und befannte es ein mit ben Worten: Bir wiffen feine Silbe ju unserer Bertheibigung vorzubringen und feine Entfoulbigung, welche Plas griffe. Gott hat es gefügt, bag bas Unrecht feiner Knechte zu Tage tomme. Wir bleiben barum Stlaven unferes Berrn, wir und ber, bei

bem sich die Schale gefunden hat.

Behute Gott, verfeste barauf Joseph, bag ich mir einfallen laffe, auf diefe Beife zu verfahren. Der foll in der Anechtschaft bleiben, der die Schale gestohlen hat, und die Andern mogen frei fein und heimkehren.

Diese Worte stachen in Juda's Gemuth auf bas Empfindlichfte ein, ba er nun fich in bem unglucklichen Falle fah, ohne ben jungen Benjamin nach Saufe kehren ju follen, fur beffen Leben er bem Bater als Burge eingestanden mar. In biefer ichmerglichen Bebrangnig trat er vor, kniete nieder und fprach mit kummervollem

Bergen und demuthiger Stimme schüchtern also zu Joseph: Ach, mein herr, geruhet boch meine bringenden Bitten anzuhören! Im Bertrauen auf die freundliche Aufnahme. bie ihr uns gestern ju Theil werben liefet, fiebe ich, meine Worte aufmertfam und ohne Widerwillen anguhoren. Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr uns bei unferem erften Rommen gefragt, ob wir noch einen Bater am Leben oder einen andern Bruder im Saufe haben. Muf eure Fragen ermiderten wir, unfer Bater lebe noch in hohem Alter und habe einen in fpaten Sahren gezeugten Sohn im Saufe, ben er fo fehr liebe, baf er bas Bicht nur burch feine Augen febe. Ihr habt uns nun mit vortheilhaften Anerbietungen eingelaben und mit Drohungen gezwungen, ihn herzubringen. Bei unferer Rudfehr erstatteten wir bem Greife über eure Bitten treulich Bericht; er konnte unter feiner Bedingung dazu gebracht werden, ihn von feiner Seite zu laffen. zwungen endlich vom Sunger und von meinen Verheißungen verleitet, willigte er zulest mit großer Uberwindung und nicht ohne heftigen Schmerz in die Abreife, voll Furcht, es möchte ihm ein Unfall auftoffen, wie dies fchon fruber feinem leiblichen Sohne begegnet ift, ber von einem wilben Thiere gerriffen wurde. Benn ich nun ohne Benjamin gurudfehre, mahrend boch Benjamin's Leben bie einzige und gang befondere Stube feines eigenen Lebens ift, wenn ich bas unselige Ereignif ihm ergable, kann er ben herben, heftigen Schlag nicht aushalten und ich muß, webe mir, ich muß ber unselige Buschauer bes Wahnfinns meines Batere merben, muß ben armen Greis horen, wie er, von der traurigen Runde beangstigt, untröstliche Seufzer ausstößt, muß mit anseffen, wie er von heftiger Bangigkeit ohnmächtig wird und burch bie Dacht eines unerklarlichen Schmerzes feine lette Stunde heranruckt; und auf mich wird ficherlich alle Schuld diefes hauslichen Misgefchicks zuruckfallen, ba ich ihm fo fchlecht bie wieberbolten Beriprechungen zu balten wußte, feinen Sohn in

bas Baterhaus zuruckzubringen. Ach, erbarmungsreicher Herr, verfest euch nur einen Augenblick in meine Empfindungen! Sagt mir boch, mit welchen Gefühlen ich bem trostlosen Bater vor Augen treten soll ohne seinen lieben Sohn, den er meiner Obhut anvertraut hat? Darum erbitte ich mir als eine besondere Gnade, mich in der Anechtschaft hier zu behalten und Benjamin nach hause gehen zu lassen. Fürwahr, mein herz erträgt es nicht, meinen Bater vor meinen Augen hinsterben zu sehen und betrübter Zeuge der qualvollen lesten Kämpfe

meines Baters ju fein.

So sprach Juba mit bem Gefühle eines leibenben Bergens. Der Schmerg führte ihm die Thranen in die Augen und die Seufzer, welche er aus ber beflemmten Bruft hervorsandte, unterftusten bie inbrunftigen Bitten. Als Joseph bie tlaglichen Seufzer und bas jammervolle Stohnen Juba's vernahm, vermochte fein Berg nicht langer bie ftrenge, ernfte, erzwungene Saltung zu bemahren. Er fonnte bie gartliche Rührung nicht langer aurudbalten, welche ibn brangte, fich ihnen gu eröffnen, er ftellte fich baber erweicht und befahl allen Agoptern, bie umberftanben, abzutreten, bamit feiner von ihnen gegenwartig mare bei bem gegenseitigen Bieberertennen fein und feiner Bruber. Dann ließ er feinen Thranen freien Lauf und weinte laut, sobaf es die Agypter und bas gange Daus Pharao's auch borte, und brach in folgende Borte ober vielmehr nur Laute aus, welche fut bie Bergen feiner Bruber gerfcmetternbe Blige maren: 3ch bin Joseph euer Bruber, ben ihr verrathen und verfauft habt. Lebet mein Bater Satob noch?

Bei biefer unerwarteten Ankundigung, bei biefer nicht vermutheten Frage wurden alle von Staunen ergriffen, und ehe ihre Stimme sich zur Rebe freimachen konnte, ftunden sie einige Zeit verstummt da, ganz beschäftigt und bewältigt von ungewohntem Schrecken. Aber um ihnen Troft zu reichen in bem unvermutheten Falle und

ihre Seele mit froher Hoffnung du erfüllen, nahm er eine freundliche Miene und heitere Buge an.

Eretet naber zu mir, meine lieben Bruber, fügte er freudig hinzu und haltet euch an mich mit zuversichtlichem Bergen!

Ermuthigt durch diese freundliche und liebevolle Gin-

labung traten fie vor.

3ch bin, wiederholte er nun gang heiter, ich bin Joseph euer Bruber, ben ihr an bie israelitischen Raufleute verkauft habt und ich bin hierhergeführt worben nach Agypten. Fürchtet nichts und lagt es euch jest auch nicht leib thun, mich verfauft zu haben, benn Gott hat mich nach Agypten geführt, um eure Rettung zu bewertstelligen und Bortehr zu treffen wider euer Elend. Schon find es volle zwei Sahre, feit ber Sunger fich über bas Land ausgebreitet hat, und andere fünf find noch jurud; in biefen wird bas Land weber Frucht tragen noch bebaut werben. 3hr feht, bag Gott burch geheimnigvolle Kührung feiner allerhöchften Borficht mich bem Pharao gegeben hat, gleichfam als Bater, als oberften Berrn feines Saufes und als vornehmften Regenten Agyptens. Geht alfo mit eiligem Fuße, holt meinen Bater und fagt ihm, er moge unverzüglich herkommen. Erzählt ihm, was ihr gefehen habt und berichtet ihm bie Erhabenheit und ben Glanz, worein ihr mich verfest febet. Ich laffe euch bas Land Gofen anweisen, wo ihr euch nieberlaffen, euch bequem einrichten und gludlich leben konnt mit euern Familien und euerm Bieh, und werbe euch in ben nachften funf Jahren, wie lange bie Sungerenoth noch bauern wird, mit Lebensmitteln verfeben. 3hr tonnt euch burchben Anblick überzeugen, bag ich es felbst bin; wenn ihr mich genau und aufmertfam betrachtet, muß euch eine Erinnerung an die kindlichen Buge in der Seele auffteigen, die ich wol noch in meinem alter geworbenen Geficht bewahre.

Dhne weitere Beweise aufzusuchen, fiel er, von über-

strömender Bruberliebe gerührt und von froher Heiterkeit übermannt, Benjamin um ben Sals, druckte ihn an sich und konnte vor lauter zärtlicher Rührung lange gar nicht sprechen. Endlich küßte er ihm unter Thränen die Stirne und sprach mit etwas gebrochener Stimme: D mein Benjamin, sei willtommen! Du bift also der Sohn meiner geliebten Mutter Nahel, mein leiblicher Bruder? Du bift also an meiner Statt der theure Trost unseres armen Baters, die suße Beruhigung für sein sinkendes Alter?

Bei diesen holden Erinnerungen zerfloß Joseph in Thränen und fiel ihm immer wieder von neuem um den Sals. Den gleichen freudigen und ehrenden Willfomm widmete er auch ben andern und er wurde mehrmals wiederholt unter vielen Thränen. Durch diese gartlichen Liebkofungen ermuthigt und ergriffen, fagten bann bie bestürzten Bruber bas Berg und nahmen fich bie Freiheit, an ihn Borte bruberlichen Bertrauens zu richten. Schon war aber ber gange Sof Pharao's von bem Geruchte biefer Begebenheit erfullt und bie larmenbe Sage verbreitete fich burch bie gange Stadt und nach und nach burch gang Agnotenland. Allenthalben fprach man bavon. wie Joseph's Bruber in gahlreicher Schar nach Agupten gekommen feien, auch fein Bater Jatob lebe noch und andere Dinge, welche Stoff gur größten Bermunderung gaben. Beber Manpter mar barüber erfreut und Pharag insbefondere, welcher fogleich Sofeph befahl, feine Bruder mit ihren Fruchtlaften nach Rangan gurudgufchiden, bamit fie ihren Bater mit ihren Familien nach Agopten abholen, und versicherte fie, fie follen hier mit Lebensmitteln verforgt, mit Bohnplagen verfeben und mit Reichthumern überhauft werben. Und bamit bie Uberfiebelung ohne große Befchwerbe für Rinder, Weiber und Gerathe gefchehen tonne, ließ er Bagen in großer Bahl in Bereitschaft fesen und Lebensmittel auf bie Reife. Bebem ber Bruber gab er zwei Paare von Gemanbern, um die Kleidung zu wechseln, wenn sie es bedürfen follten, Benjamin aber gab er fünf in Rücksicht auf die besondere Liebe, welche Soseph für ihn hegte, und außerdem dreihundert Silbersekel; eben so viel Geld und eben so viel Kleider schickte er Jakob nehst zehn Saumthieren, beladen mit dem Köstlichsten, was in Agypten war, und eben so vielen Eselinnen, welche Korn und Brot trugen für die Reise. Joseph's Brüder gehen nun nach Kanaan zu ihrem Vater Jakob zurück und bringen ihm die große wichtige Kunde mit den Worten: Joseph dein Sohn und unser Bruder lebt noch auf Erden. Er steht ganz Agyptenland als oberster Statthalter vor und beherrscht das schöne Land als vornehmster Minister und Vogt Pharao's.

Bei diesen Worten fuhr ber madere Greis wie aus tiefem Schlafe auf und von bem unerwarteten Ereigniß überrascht, wunderte er fich fo, daß er voll Berwunderung nicht mußte, mas er benten follte, und nicht bahingubringen mar, bem Berichte Glauben gu fchenten. er aber um fich blickte und bie großen Bagen fab und Die reichlichen Lebensmittel, Die koniglichen Geschenke und ben gangen tofibaren Aufzug, überzeugte er fich endlich von der Wahrheit diefes abenteuerlichen Berichtes. Geist war bis baber wie eingeschlafen in Trauer und Schmert, nun erwachte er und fühlte auf einmal fein Berg fo umfangen von unvorhergefehenem Trofte, bag jebe Fiber bavon fraftige Starfung empfand, um jeb. weben auch noch fo heftigen Schmerz zu verjagen, ben ihm bas taum geglaubte Disgeschick feines Jofeph erregt und im Bergen festgesett hatte. Darauf lofte fich ihm Berg und Bunge in folgenben Gefühlen.

Da mein Sohn Joseph noch lebt, sprach er, bleibt mir auf dieser Erbe nichts mehr zu wunschen. Mir genügt es, daß er noch lebt. Gerne will ich hingehen, um ihn zu sehen, ich werde mich gludlich seines Anblicks erfreuen, ihm die lebten ersehnten Umarmungen geben

und bann mein haupt froh und zufrieden zum Tode

nieberlegen.

So brach er vom Thale Mamre, wo er sich aufhielt, mit seiner ganzen Familie auf; in Bersaba angelangt, opferte er Gott auf dem Altare, welchen einst Abraham errichtet, später Isaak und Jakob erneuert hatten. Als hernach bie Nacht kam, nachdem das Opfer daselbst gefeiert war, ließ ihn Gott seine Stimme vernehmen und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Herr der Gott beines Bateres; fürchte dich nicht, nach Agypten zu gehen! Ich werde dich dahin suhren und zum Patriarchen eines großen Bolkes machen. Ich werde immer dei dir sein. Isoseph dein Sohn wird dir mit eigener Hand die Augen zubrücken in deiner lesten Stunde und dein Leichnam wird in das Grab deiner Wäter überbracht werden.

Batob brach fodann auf von der Opferstelle, erfüllt von den göttlichen Bersprechungen, mit frobem, muthigem Bergen feste er ben großen Bug in Bewegung und bie gablreiche Schar feiner Familie, welche all ihre Sabe von Rangan nach Agupten brachte. Er schickte Juda voraus, um Joseph seine Ankunft zu verkunden, bamit er zu ihm in bas Land Gofen tame. Sobald Jofeph erfuhr, bag Satob bahingetommen fei, machte er fich auch unverzuglich auf und beim erften Begegnen, als bie beiben Rutichen gufammentrafen und ichon nebeneinander ftanden, fliea Sofeph fogleich aus, eilte mit offenen Armen bem Bater entgegen und fiel ihm um ben Sals. Die heftige Regung ber findlichen Liebe, von ber er bei diefem Anblide ergriffen wurde, verschloß zwar anfangs ber Stimme ben Beg und verhinderte vorläufig alle Borte, führte aber einen reichlichen Thranenftrom in feine Mugen, er umarmte ihn fest und gab ihm bunbert und taufend ehrbare Bei bem gartlichen findlichen Billfomm von Geiten bes wiebergefundenen Joseph fam ber verbufterte Geift Jatob's noch mehr zu frischem Leben und feine schwindenden Rrafte boben fich von neuem burch die ibm

wiberfahrende Freude, er fchloß von neuem feinen Sohn lange und fest in feine Arme und fufte unter vielen fugen Worten voll vaterlichen Bohlwollens ihn hundert und taufend Mal.

Ja, jest will ich sterben, sprach er ganz heiter, jest sterbe ich getröstet und zufrieden, da ich dich, mein Sohn und einzige Wonne meines Herzens, doch am Ende gesund wiedersehe, und in einer so glücklichen und schönen Lage. Beim Anblicke beines ersehnten Selbst ist aller alte sinstere Gram leicht vergessen. Daß ich dich lebend und fraftig zur Seite habe, wird mir das Sterben erleichtern und ruhig wird mein Seist aus diesem Leben scheiden.

Nachdem sie sich so gegenseitig auf rührende Beise und mit frohen Worten wiederholt bewilltommt hatten, sprach Joseph zu dem Vater und den Brüdern: Ich gehe Pharao von euter Ankunft in Kenntnis zu sehen. Er wird euch zu sich kommen lassen und euch nach eurer Beschäftigung fragen. Dann antwortet ihm: Eure Diener sind von Kindheit auf hirten gewesen und das waren auch unsere Vorfahren.

t

!

ŧ

Das sprechet ihr in ber Absicht, daß er euch das Land Gosen überlasse, um bort abgesondert von den Agyptern festen Fuß zu fassen, welche es sich zur Schande halten, mit Schafhirten vertrauten Umgang zu haben.

Sofeph ging also zu Pharao, benachrichtigte ihn von ber Ankunft seines Baters und seiner Brüder im Lande Gosen, und es wurde ihm sogleich von demselben aufgetragen, in ganz Agypten ben Ort zu wählen, der ihm für seine Angehörigen der geeignetste scheine. Er führte sodann seinen alten Bater bei dem König ein, Jakob begrüßte Pharao, sagte ihm unendlichen, herzlichen Dank mit sehr feierlichen Worten und mit dem Ausbrucke innigster Erkenntlichkeit für die seinem Sohne erwiesenen Wohlthaten und Ehren, und wünschte ihm bafür jede

Art von Glud und Segen. Der König fragte ihn, wie alt er fei.

Die Tage meines Lebens, antwortete er, ober meiner irbischen Pilgerschaft sind ein hundert und dreißig Jahre, und obwol sie der Zahl meiner Borfahren nicht gleich-kommen, sind sie doch durch gar große Unfälle geprüfter

und getrübter gewefen.

Rachbem er bem König von neuem Glück und Beil gewünscht hatte, entfernte er fich. Runmehr murbe er auf Joseph's Beranstaltung mit seinen übrigen Sohnen und ihren gamillen in Raemfes \*), im Gebiete von Gofen, untergebracht, welches bas fettefte Land in Agnoten mar, und fo lange bie Sungerenoth bauerte, verfah er fie reichlich mit Rahrungsmitteln. Sofeph fuhr auch nachher fort, bie Angelegenheiten ber Rrone zu Pharao's großem Bortheil und jum Dank und Rugen ber von ihm regierten Mannter zu leiten. Jakob lebte noch fiebenzehn Sahre nach feiner Antunft in Agnpten. Da er aber enblich mertte, daß feine Lebenstraft zu ichwinden begann und fein hintritt nabe mar, ließ er Jofeph vor fich fommen und fprach zu ihm mit beweater Stimme: Wenn ich je, ' mein Sohn, Onade gefunden habe por euerm verbienten Antlis, fo leget mir bie Sand unter meine Seite und versprechet mir eiblich, mich nicht in Agypten zu begraben, fondern meine Leiche hinwegauführen und ihr Rube au gonnen im Grabe meiner Borfahren.

Joseph gab auf Jatob's Bitte eine freundliche, ehrerbietige Antwort und bekräftigte sein Bersprechen mit einem Eibe. Da hernach alle Tage sein Leiben sehr zunahm, führte er seine Sohne Ephraim und Manaffe hin, um ben greisen sterbenden Großvater zu sehen und von seinem Sehergeiste die lesten geheimnisvollen Worte zu vernehmen. Als Jakob seinen Sohn und die Enkel bei sich, sammelte er nochmals ein wenig seine Kräfte,

<sup>\*)</sup> Benef. 47, 11.

feste fich im Bette auf und löfte bie Bunge in frohen prophetischen Grugen und in wohl burchbachten Worten. Dann ließ er auch bie anbern Gohne vor fich tommen, um ihnen feinen Segen zu ertheilen und ausführlich bie verschiedenen Schickfale ju verkundigen, die in fpateren Beiten ihren Geschlechtern begegnen murben. Dann legte er fich von neuem nieber, ftredte fich wie gubor auf bas Bett und ichieb aus biefem Leben unter ben holben Umarmungen und gartlichen Ruffen bes liebevollen Jofeph, welcher dem Leichnam feines Baters eine ruhrende Reier widmete und ihn mit einem paffenden Begrabnif ehrte an der von feinem Erzeuger felbft bezeichneten Stelle in ber am fchicklichften fcheinenden Beife. Sofeph überlebte feinen Bater viele Sahre und hinterließ feinem Geschlechte großes Bermögen. Bahrend alfo bie übelberathenen Bruber geftrebt hatten, ihn in die Riedrigkeit und bas Elend ber Rnechtschaft zu verftoffen, ward er von Gott erhoben, um fich felbit ein fo bobes Loos foniglicher Berrlichkeit, jenen aber wider Berbienft ben Wohlstand einer gludlichen Lage zu erwerben.

## 137. Jubith und Holofernes.

(Nov. 3.)

Rebucadnezar, ein großmächtiger König von Affyria, wollte grausame Rache nehmen an den Bölkern, die seinen hochmuthigen Anmaßungen Widerstand geleistet hatten, und ging im dreizehnten Jahre seines Reichs hierüber zu Rathe mit seinen vornehmsten Hauptleuten, welche in gleicher Ansicht mit ihm übereinstimmten, er musse durch die Gewalt seiner mächtigen Waffen die ganze Welt unter seine Herrschaft bringen. Er befahl hiernach dem Holosernes,

dem oberften Befehlshaber der Truppen, iene Bolker mefilich vom Euphrat mit Rrieg au übergieben. Er fammelte alfo ein zahlreiches heer von ein hundert und zwanzigtaufend Ruffaangern und amolftaufend berittenen Bogenfousen, fammelte großes Gepad und reichliche Borrathe aum Dienst für feine Truppen, überschritt ben Guphrat, burchaog viele weite Provingen mit triumphirenbem Siegesfdritte und gelangte endlich in bas Land Israel. Die Bebraer fürchteten, ber gerftorenbe Strom von Bemaffmeten mochte jum Untergang Serufalems und bes erlauchten Zempels fich ergießen, mas fcon anbern Stabten und andern Tempeln wiberfahren mar, fie entschloffen fich alfo, bem Sblofernes ben Gingang ju verweigern, fein Borfdreiten zu verbindern, ihm Biberftand zu leiften und die Stirne zu bieten, wenn Gott ihnen bie Rraft bazu verliehe. Und um sich an ihn zu wenden, erhoben bie Priefter fammt bem Bolte bie flehenben Stimmen jum himmel, riefen um Erbarmen und ichricen unter Faften und mit anbern Beichen bemuthiger Buge um Dilfe. Solofernes hielt einen gangen Monat ftille im Lager auf der Ebene von Esbrelom; fobann bob er es auf und feste fich in Bewegung gegen Bethulja, eine Stadt im Stamme Benjamin, gelegen zwischen Gat und Gaza auf ber Strafe, welche nach Agypten führt. 3m Borruden aber fant er bie Engpaffe ber Berge von ben Beraeliten befest, fragte mit ftolger Rectheit bie vornehmften Ammoniter, bie fich bereits ihm ergeben hatten und feinem Beere mit Bilfsmacht folgten, mas bas für ein Bolt fei, bas mit fo tollfühnem Bagnif feinen flegreichen Baffen zu miberftreben fich erbreifte. Achior, ihr Führer, feste ihm ausführlich und freimuthig auseinander, bag bies bie Debraer feien, woher fie abftammen, wie fie bas Land Rangan in ihre Gewalt gebracht, welche Bunber Gott zu ihren Gunften ausgeführt habe. Außer allem fügte er bei, bas Bolt fei, fo lange es fich Gott getreu erweife, unbefiegt gegen jebes noch fo schreckliche Gefchus geblieben, so balb fie aber von ihrem Gefes abgewichen, gebe er fie in bie Gewalt ihrer Reinbe.

Erkundigt euch daher, mein Gebieter, fuhr er fort, ob sie dermalen ihrem Gotte ungehorsam sind; wenn das ist, so geht nur hin und greiset sie an, denn ihr Gott wird sie unfehlbar euch in die Hand geben und ihrem Schicksale überlassen; wenn sie aber ihrem Gott nicht ungehorsam sind und sich als treue Befolger seiner Worschriften erweisen, so müht ihr euch umsonst ab mit diesem Unternehmen und die Mühe, sie anzugreisen, ist verloren. Der Gott, dem sie treuen Gehorsam leisten, wird sich zu ihrem Schuse ausmachen und wir werden den siegreichen Feinden zum Hohn und Spott werden.

Eine fo freie Rebe erfüllte die Sauptleute mit wilbem Born und wenig fehlte, fo hatten fie fich die Bande mit Achior's Blute beflect, ba er gewagt hatte, in ihrer Gegenwart fo unangenehme Worte laut werden zu laffen. Solofernes ließ ihn von feinen Leuten festnehmen und befahl ihnen, ihn ben Reinden auszuliefern, wozu er die Drohung fügte, nachdem er fie mit seinen Waffen unterworfen, werbe er fie jur Erfenntnig führen, bag fein anberer Gott auf Erben fei, als fein Berr Rabucco, und ber gerühmte Gott konne von graufamem Tobe weber ihn noch bas Bolf retten, über welches er fo thoricht gesprochen habe. Achior murbe also in die Rabe eines Berges geführt, auf welchem fich Bethulja erhob, und von ben Solbaten bes Solofernes an einen Baum feft-Diefe aber zogen fich, ba ihnen bie Bethuljer über ben Sals tamen, jurud und ließen ben Gefangenen in ihrer Gewalt. Achior wurde nach Bethulia gebracht und bafelbft von bem Bolte aut aufgenommen und freundlich behandelt. Um folgenden Tage umfchlof Solofernes Bethulia burch Belagerung. Die affprifche Streitmacht belief fich damals auf ein hundert und zwanzigtaufend Mann Fugvolf und zweiundzwanzigtaufend Pferbe ohne

bie unterwege bergugeftogenen bilfetruppen. Bethulia lag auf einem hoben, fchwer zuganglichen Berge und hatte tein Waffer außer einigen Cifternen und einem Behälter in ber Stabt fo wie einigen Quellen außerhalb ber Mauern. Solofernes ftellte nun Wachen an bie Quellen um burch Baffermangel bie Einwohner gur Ubergabe zu zwingen. So ftunden die Sachen, aber es maren noch nicht zwanzig Tage vorüber, fo hatten bie Bethuljer ihr Baffer aufgezehrt und das gange Bolf ftromte vor Dfias, ihren Führer, mit Rlagen und fprach: Gott fei ein gerechter Richter zwischen euch und uns, ber als genauer Renner jeber Sandlung allein gehörig Rechenschaft ablegen fann über unfer Ergeben, benn fürmahr ihr feib es, ber uns in einen Abgrund von folchen Übeln geffürzt bat, ba ibr nicht unterhandeln wollt mit ben Affprern. Sabt nunmehr Bedacht barauf, ben ichlecht unternommenen Rath zu verbeffern und fo große Berlufte au erfeten, indem ihr mit Solofernes eine Berffanbigung einleitet; benn am Ende wird es boch beffer fein, fich jest zu ergeben und in bemuthiger Anechtschaft zu leben, als auf so grausame Art babinguschmachten und einem wilden Bolke jum Sohn und jur Schmach ju werben.

Dem Dsias sant im entscheibenben Augenblicke bie Hoffnung auf ben Gott Israel's, und als ein Mann von armseligem und beschränktem Berzen ward er über bie Klagen des Bolkes bestürzt und beugte sich vor der Gewalt des drückenden Jammers; und um die erditterten Gemüther zu beschwichtigen, antwortete er ihnen, sie möchten nur noch ein wenig Geduld haben, und nur noch fünf Tage länger sich halten; wurde ihnen nicht hernach von irgend einer Seite hilfe zukommen, so wolle er sich dazu verstehen, sich zu übergeben. Aber Gott wollte den schwachen Glauben des Dsias beschämen, und da es Gewohnheit seiner Allmacht ist, mit schwachen Wertzeugen die härtesten und schwierigsten Unternehmungen zur Ausführung zu bringen, so beschloß er dies-

mal burch bie Bermittelung eines untriegerischen Beibes und auf einem gang unvermutheten Bege fein Bolf aus ber aufferften Gefahr zu befreien. Die unverständige Antwort bes Dfias gelangte zu ben Ohren Bubith's, ber Tochter bes Merari und Witme bes Manaffe aus bem Stamme Simeon, welcher vor vierthalb Jahren in Bethulja gestorben mar. Bahrend biefer Beit hatte Jubith in feuschem und ehrbarem Bitwenftanbe gelebt. Gott machte schügend über ihrer Unbescholtenheit, er mar ihr ein freigebiger Spender feiner Gnabe und wollte fie mit bem belohnen, mas fie felbft gur Behütung ihrer Ehre bewirfte. Wiewol ihr verftorbener Gemahl ihr reichliche Mittel hinterlaffen hatte, eine große Bahl von Dienern, viele Grundftude, gahlreiche Beerden von Rindvieh und gefüllte Schafftalle, fo machte fie boch nur magigen Gebrauch von ben zeitlichen Gutern und ließ fich nicht bon weltlichen Schmeicheleien verloden. Im obern Theile ihres Saufes hatte fie ein befonderes Gemach eingerichtet, worin fie unter ihren Rraulein gurudgezogen wohnte. Gie beobachtete taglich ein ftrenges Faften, außer am Sabbat, am Neumond ober am erften Tage eines jeben Monats und an den hohen Festen Israel's. Sie trug auf ihrem garten Fleische ein harenes Gewand und brachte ihr Bitmenleben in beständigen Bufübungen bin. Daber fam es, baß sie überall geachtet und geschätt murbe und niemand magte, auch nur eine Gilbe ju ihrem Rachtheile vorzu-Als fie nun vernommen hatte, bag Dfias die Stadt nach funf Tagen übergeben wolle, ließ fie Chambri und Charmi, die Altesten bes Bolfes rufen, und fprach au ihnen: Bas hore ich? Bie? Ift es mahr, baf Dfias versprochen hat, die Stadt ju übergeben, wenn uns nicht binnen funf Tagen von irgend woher Silfe erscheint? Meint ihr, folche Worte werben Gott gum Erbarmen bewegen und nicht vielmehr zum Born und Buth? Und wie? Steht es etwa bei euch, bet göttlichen Barmbergigfeit Schranten gu fegen? Bft es

ļ

in eure Billeur gegeben, ben Lag für feine Bilfe gu beftimmen? Bas follen wir alfo thun? Reue fublen über baffelbe Mistrauen, bas unfern Gott Berael's befchimpft; und ba er über allen Glauben milb und gebulbig ift, fo lagt und ihn mit beifen Seufzern und vertrauensvollem Gebete um Bergebung anfleben. muthigen wir vor feinem Untlis unfere Bergen und bitten ihn mit Thranen ber Bertnirfchung, mit uns Erbarmen au haben nach feiner Gnabe. Und wie unfer Berg burch ben hochmuth unferer Zeinde befümmert und burch Dif-- traven befturgt ift, fo reduen wir uns jest unfere bemuthige Schwäche gum Rubm an, bie bie gewaltigen Berte feiner Allmacht noch fconer und augenfälliger herauskellen wirb. Schopfen wir nur Athem und Rraft burch bie hoffnung feines Beiftanbes! Denn wir find nicht ben verfehrten Aufftapfen unferer Borfahren gefolgt, bie bem mahren Gotte ben Ruden angewandt und falfeben und fremben Bottern Anbetung bargebracht baben. Aur biefe Ubertretung bezahlten fie bie verbienten Strafen, wurden eleubiglich ihren Feinden in Die Banbe goneben und ohne Erbarmen bem Morbe und Raube überlaffen; wir aber ertennen feinen anbern Bott an, als ben Gott Israel's. Wir erwarten also von ihm mit bemuthigem, ergebenem Bergen Schus und Troft, benn er wird für unfere Errettung Die nothige Sorge tragen und uns einen offenen Beg bahnen burch bie Nieberlage und bas Blut unserer Gegner. Er wird ben heibnischen Stoly nieberwerfen, und wer immer fich anmagen wird, fich jum Angriff gegen une ju erheben, wird burch feine Sulb bie Schmach und bas Spiel unferer Siege merben. aber, bie ihr bie Alteften bes Bolfes feib, und Dfias fein oberfter gubrer floßt auf die geeignete Beife Allen Muth ein und macht, baf frohe Hoffnung fie befeele. Führt ihnen ins Gebachtnis, bag fie fich unferer atten Borvordern erinnern, welche auf die Probe geffellt wurden, ob fie ihrem Gotte echten Gehorfam leiften: fie follen an

ļ

1

ı

1

ļ

bie wunderbare Tugend Abraham's und Isaat's, Satob's und Mofes' gebenten, welche, obgleich von Gott febr geliebt, bennoch von ihm auf bem bornichten Pfab ber Erubfal geleitet wurden und, ohne im minbeften bas gottliche Gebot ju überschreiten, Treue bewahrten und rubmvoll und freudig jur Errettung gelangten; mahrend bie, welche, von Dubfalen getroffen, in maglofe Ungebulb ausbeachen und gegen ihren herrn in unehrerbietigen Reben laut wurden, hernach von Schlangen getöbtet und aufgezehrt wurden. Wir alfo wollen in jegiger Beit nicht bittern Groll begen, noch in ben truben und bebrangten Umftanden, unter welchen wir feufgen, einen unpaffenden Schus fuchen; fondern als fanfte, bemuthige Bufer wollen wir annehmen, daß unfere Berfchuldungen biefe Leiben verbienen, um beren willen wir nach Art von übertretenden und boch zugleich geliebten Anechten von unferem Gott jur Belehrung und Befferung geftraft werben. Wir muffen une überzeugen, daß diese Ereigniffe nicht uns jum Berberben eingetreten find, fonbern um burch himmlifche bilfe uns jum Leben ju gereichen.

Dfias und die Altesten von Bethulja faßten die klugen und heilfamen Rathschläge ber verständigen Judith wohl und antworteten, da sie ihre Rede für ganz wahr erkannten: Bon Allem, was ihr, o Frau, gesprochen habt, können wir euch in der That in nichts widersprechen. Da nun die heilige Furcht Gottes in euch wohnt, und ihr eine fromme und gewissenhafte Beobachterin des göttlichen Geseges seid, so bringet denn Gott für unsere ge-

meinfame Errettung inftanbige Bitten bar.

Judith, von noch heftigerer Sorge bewegt für bie Errettung ber Bethuljer, fügte mit bemuthigem herzen also hinzu: Welches immer die Klugheit sei, die aus meinen Worten hervorstrahlt, unser Gott war der freigebige Spender berseiben und auf ihn muß man zuruchführen, was ich euch über die gegenwärtige schwere Bedrängnif vorgeschlagen habe. Aber wie ihr in meiner

Darlegung ben Söchsten erkennen mußt, so ist es an mir zu prufen, ob mir bas von Gott komme und angeregt sei, was ich bei mir selbst beschlossen habe auszuführen. Ich wunsche, baß ihr in ber nächsten Nacht euch am Stadtthore aushaltet, während ich mit einer Dienerin hinausgehe. Ich kann euch jest nicht ben ganzen vollständigen Plan offenbaren, der mir im Sinne liegt; ihr bittet unterdessen den Herrn, daß er geruhe, ihn zu segnen und zu glücklichem Ziele zu führen.

Dfias hielt fie wegen ber ausgesprochenen Worte in viel höherer Achtung, als er im naturlichen Gange eine Frau hatte halten können, und sprach zu ihr: Geht hin mit bem Segen bes Herrn! Thut, was er euch in ben Sinn gibt! Er möge euch mit seinem Beistanbe leiten,

um an unfern Feinden Rache zu nehmen.

Alle lobten ihre Beisheit einstimmig, machten ihr Muth, überhäuften sie mit glucklichen Prophezeiungen und zogen sich in ihre Häuser zuruck. Darauf stieg Judith in ihr Betgemach empor, zog ihr härenes Kleid an, bestreute ihr Haupt mit Afche, warf sich bemuthig nieder vor ihrem Herrn, wandte sich zu ihm mit glubenben Gebeten und bat ihn um Beistand zur Ausführung ihres Borhabens.

Mache boch, o herr, sprach sie, daß der Kopf diese hochmuthigen Feindes falle durch sein eigenes Schwert, und wenn er mich anschaut, von seinen eigenen Augen wie durch eine trügerische Schlinge gefangen werde. Darum verschaffe den Worten Zauber und Eingang, die aus meinem Munde gehen werden; gebt mir Muth in das herz, um ihn zu verachten, und in den Arm hinreichende Kraft, um ihn in den Tod zu führen. Es werde ein Denkmal beinem ruhmreichen Namen, daß er durch die Hand eines schwachen Weibes sein Leben beschließe; denn deine Gewalt beruht nicht auf zahlreichen Truppen oder auf der Kraft starter Pferde; mit beiner hilfe vermögen diesenigen Alles, beren demuthige Bitten du gnäbig aufnimmist.

Diefe und andere ahnliche Gebete, aus einem vertrauensvollen und bemuthigen Bergen auffteigend, ichickte bie madere Frau jum himmel und Gott zeigte burch bie That, baf er fie borte. Als fie benn ihr Gebet beschloffen batte, flieg fie vom obern Theile bes Saufes herab und trat in eine Rammer, wo fie ihre abgelegten Rleiber aus ber Beit ihrer Berheirathung aufzubemahren pflegte. Dort nahm fie ihr harenes Buggemand von ber Seite, legte bie Witmenfleiber ab und gab fich alle Dube, ihre natürliche Schonheit burch eine funftliche gu erhöhen und ju unterftugen. Sie mafcht fich mit feinen Baffern, falbt fich mit toftlichem Dle, bie Saare, welche gang wie Gold aussehen, fammt fie grundlich durch ihre gange Lange und fchlingt fie hinten in mehrere Rreife Bufammen; an ben Schlafen herab fielen fie fobann auf beiben Seiten in Locken, welche holb an ben Wangen herniederwallten; fie legt weiter an bie gehörige Stelle mit fculbiger Bertheilung die fraufen Locken und bie feibenen Blumchen; tein Barchen bleibt auf ihrem mohlgeordneten Ropfe, bem fie nicht nach Anleitung ihres getreuen Spiegels fein Gefes gabe. Sobann feste fie barauf die zierliche Krauenhaube, gewoben wie der feinste burchscheinenbe Schleier und mit golbenen Linien geftreift. Sie legt weiter bie fostbaren Armbander an bie Dulfe, Die gestickte Saletette über bie Bruft und bie artigen Schuhe an die Rufe. Endlich zieht fie die prachtvollen Feftfleiber an, ftedt die werthvollften Ringe an die Finger, bie iconften Dhrbehange und ben großen filbernen Anopf, welcher, auf bem Saupte befeftigt, fehr artig einen glangenben, gitternben Schmetterling hielt. Bu biefen ausgefonnenen Runften eines prachtvollen Anjugs fügte Gott noch einen folden neuen ungewohnten Glang, bag Jubith's Schonheit fur die Mugen ber Beschauer in bie reigenbfte und blenbenbfte Erscheinung trat. Sie gab nun ihrer Dienerin einen Rorb voll Borrathen ju ihrem Unterhalte und täglicher Rahrung, um jeden Unlag ju Stalianifder Rovellenicas. VI.

entfernen, fich mit ben verbotenen Speisen ber beibnifchen Baftmable ju befleden. hiermit verließ fie unmittelbar bas Saus. Beim Stabtthore angelangt, traf fie Dfias und bie Alteften bes Boltes, von welchen fie erwartet murbe. Sobalb fie fie faben, murben fie von Staunen erfüllt und konnten nicht aufhören, die unvergleichliche Schonheit bes Gefichtes zu bewundern, bas in ihnen nur Achtung und Chrerbietung erweckte, und beffen beitere Buge nur bie ficherfte Sittenreinheit abfpiegelten. Sie richteten beffenungeachtet gar feine Frage an fie, ließen ihr freien Durchgang und begleiteten fie mit bunbert und taufend Segenemunichen. Sie ging jum Thore hinaus, flieg ben Berg hinab und traf, als es Tag murbe, auf bie affprischen Runbichafter, welche fie festnahmen und fragten, woher fie tomme und nach welcher Seite hin fie ihre Schritte lente.

Ich bin, antwortete die Frau, von hebraifcher Abstammung, fliehe aber vor ihnen, weil sie bem Tobe und ber Berftreuung geweiht sind; da sie sich nicht freiwillig in eure hand geben wollen, werben sie ohne Erbarmen behandelt werben. Ich habe bei mir felbst beschlossen, hinauszugehen, um mich zu erretten. Ich will vor ben heerführer holosernes treten, ihm ihre Geheimnisse offenbaren und ihm ben bequemften Weg zeigen, sie in seine Gewalt zu bekommen, ohne das von seinem heere auch

nur ein einziger Mann ben Untergang finde.

Sie vernahmen zwar biese Worte wohl, achteten aber nicht sonderlich darauf, sondern ihre Gedanken hafteten mehr bei der Betrachtung des feinen, reizenden Gesichts, das in ihren Augen sogleich ein wunderbares Staunen erweckte, und antworteten ihr: Mit diesem Entschlusse, liebe Frau, habt ihr in eurer Lage das Rechte zu ereffen vollkommen verstanden. Jum höchsten Bortheil wird es euch gereichen, hier herabgekommen zu sein, um mit unserm herrn zu reben. Ihr durft glauben, wenn ihr zum Gehor gelangt, so wird er euch freundlich und

grofmuthig aufnehmen und ihr werdet bald bei ihm in

höchfte Gunft und Beliebtheit gelangen.

Nachstdem gaben fie ihr höfliches Geleite und ehrenvolles Gefolge bis jum Belte ihres Sauptmanns. Sobalb es Solofernes gemelbet mar, ließ er fie vor fich erscheinen und warb von ihrem Anblid fogleich jur Bewunderung einer fo ausnehmenden Schönheit hingeriffen. Die Dffiziere hefteten gleichfalls die erstaunten Blide auf ein fo liebliches und anmuthiges Schausviel und fagten neben Solofernes zu einander: Wer konnte fo unverftandig und unvorsichtig fein, bas bebraifche Bolt gering zu ichaben, bas fo icone Beiber hervorbringt, und ju glauben, bag es nicht ber Dube werth fei, mit ihm ju tampfen, um

es au unterwerfen?

Judith bachte, ihr angezettelter Plan gehe vorwärts, und ihr Duth und ihre Rraft jur Ausführung nahm gu. Um ben Felbheren befto machtiger angutobern, fügte fie zu ben weiblichen Reizmitteln noch bemuthigen Gehorfam. Bolofernes fag mit majeftatifcher Saltung in einem reichen, ebeln Belte nach bem allgemeinen Gebrauche bes übermuthigen Bolfes; es bestand aus Sammt und goldgewirkten Seibeftoffen, welche mit reichen Schnuren bider Perlen, Smaragben und andern fostbaren Steinen befrangt maren. Als fie in die Rabe bes Beerführers fam, erhob fie ehrerbietig ihre Blide zu ihm, marf fich vor ihm auf ben Boben und sollte ihm die tieffte Berehrung. Solofernes aber konnte Subith nicht am Boben gebemuthigt feben, er mintte ben Bachen und fie murbe feinem Befehle gemäß aufgehoben. Er machte ihr Muth und fagte ihr freundlich, menn ba's Bolt von Bethulia ihn nicht geringschäbig behandelt hatte, fo murbe er nicht feine Baffen gu ihrem Schaben gewandt haben; benn es fei niemals feine Abficht gewesen, auf die Berftorung von jemand auszugeben, ber fich nicht weigere, bem Ronig Mebutadnezar fich ju untermerfen.

Aber fagt mir, fuhr er fort, eble grau, aus welcher

Urfache habt ihr eure Stadt verlaffen und tommt gu uns, um euch au überliefern?

Bubith antwortete ihm voll fugeften Reiges auf fluge und verständige Beife, indem fie einen Theil der Bahrbeit verschwieg, wiewol fie theilmeife fie anderswie entbullte. Rachbem fie ihn mit großen Lobfpruchen überhauft hatte, fagte fie, fie tomme, um ihm Dinge von bochfter Bichtigfeit mitzutheilen; ber Gott ber Bebraer fei über fie megen ihrer Gunben übermäßig ergrimmt, er habe ihnen burch ben Dund ihrer Propheten verfundigt, baf fie beshalb ohne Gnabe in die Sanbe ihrer Feinde werben überliefert merben, bie Bethulier feien barüber unglaublich bestürzt und außerdem so von Hunger und Durft verzehrt, bag fie fich entschloffen haben, ihre Seerben au tobten, um bas Blut ju trinfen, obicon bies burch ihr Gefes verboten fei; fie haben befchloffen, die Fruchte jum gemeinschaftlichen Gebrauche zu verwenden, die dem Berrn und feinen Dienern geweiht feien. Schlieflich fagte fie, Gott habe ihr ins Berg gegeben, gu ihm gu tommen, um sich ihm zum Dienste anzubieten und ihn nach Berufalem zu geleiten, fobag niemand magen werbe, fich feinem Buge ju wiberfegen. Als man Jubith bies und anderes in geordneter und mobigefester Rede ausfprechen hörte, ichasten Alle bie madere Frau, achteten fie boch und bewunderten ihren Berftand; überhaupt waren ihre Bergen von ihren anmuthigen Worten gewonnen. Darauf entaeanete benn Solofernes alfo: Benn euer Gott zu meinem Bortheile bas ausführt, was ihr mir versprecht, so werbe ich ihn als meinen Gott anertennen und ihr werbet am hofe Rebutabnegar's zu großen Ehren und hohem Range gelangen und euer Rame wird von allen Bolfern gepriefen merben.

Darauf brach er bas Gefpräch ab und verordnete, daß Jubith eine bequeme Wohnung in seinen Zelten angewiesen wurde und sie Speisen und Fleisch von seiner Tafel erhielt. Sie sagte ihm demuthigen Dant und an

wortete freundlich, fie tonne bas Anerbieten nicht annehmen, womit er fie zu ehren gebente, ba es ihr burch ihr Gefes verboten fei; fie habe baber felbft Mundvorrath mitgebracht. Als fie in bas ihr zugewiesene Belt eingeführt murbe, erbat fie fich bie Bergunftignng, bei Nacht, fobalb fie Beit bagu fanbe, aus bem Lager geben gu burfen, um Gott ben gewohnten Boll ihrer nachtlichen Gebete barzubringen. Sie ging nun in ber bunkelften Racht hinaus, verfügte fich im Thale von Bethulja an eine Quelle und reinigte fich von ben Flecken, Die fie im Lager eines fremben und ungläubigen Boltes hatte an fich bekommen konnen. Schon waren vier Tage feit ihrer Ankunft verfloffen, ba tam bem Bolofernes bie Luft, eine feierliche Tafel zu halten und feine Sauptleute mit einem pruntvollen Dable zu bemirthen. Er fandte indes ben erften feiner Eunuchen an bie hebraifche Rrau, beutete ihr an, daß fie fich ju ihm verfügen und bem nachtlichen, üppigen Gelage anwohnen folle. Jubith gab bem Boten gur Antwort, fie erkenne biefe hohe Gunft und werde fich eifrig bemuben, feinen Bunfchen nachtu-Als die festgefeste Beit tam, bemuhte fich Jubith, allen ihren Schmuck anzulegen und mit ausgesuchten Mitteln liebenswurdig und mit allen weiblichen Reizen ausgerüftet zu erfcheinen. Als Solofernes fie tommen fah, mar er von ihrem Anblid gang gebienbet und fein Berg gefangen von ber leuchtenben Erscheinung ihrer bligenden Schonheit, beschaute fie aufmertfam wieder und mieber und mufterte mit verliebtem Auge alle ihre Reize. So entbrannte ibm im Bufen ein Feuer der glübenbsten Liebe, fo rafch wie eine Flamme in öligen Stoffen; alle feine Abern und feine innerfte Empfindung burchrinnt eine neue ungewohnte Sige. Wer ihn jest gefehen hatte, ber hatte in feinen Bugen offenbare Beichen bavon vernehmen muffen. Schon mar ber übermuthige Relbhauptmann in den Ketten der Liebe verwirrt, und um an ber zu feinem Unheil von ihm erblickten Jubith

t

ŧ

!

bequemer feine Blide weiben gu tonnen, fucht er Anlaf au langerem Berweilen. Er ergibt fich gang ben Freuben ber Tafel, bes Bechers, ber gefelligen Luft; ja, balb laft er fich von ber Schwelgerei bermagen übermannen, baf ihm ber Bein im Kopfe beschwerlich wirb. Allmalig fangt er an ju manten, Berftand und Befinnung verlagt ibn. Als fein Bewußtsein entschlummert und im Schlafe gebunben mar, legten ihn die Bachen auf ein febr icones, reiches Bett, und bamit er feinen Raufc verichlafe und verdaue, entfernten fich nach und nach alle von ihm, außer Judith, ber man es überließ, wegaugeben ober bazubleiben. Schon mar ein großer Theil ber Racht vorüber, bas affprische Lager ringsum lag in tiefen Schlaf versunten und beschäftigt und Bolofernes felbft, von übermäßigem Weingenuffe betaubt, lag auf bem weichen, uppigen Pfuhl tiefer als gewöhnlich im Schlummer. Da glaubte bie madere Frau, Gott habe ihr nunmehr bie rechte Belegenheit bargeboten, um ihr Unternehmen zu einem ruhmvollen Ende zu führen. befiehlt ihrer Dienerin, fich vor bem Belte draußen gu halten, als Schildmache hinzustehen und zu marten, bis fie vollbracht habe, mas ihr burch bie Seele gebe. Dann fchlieft fie fich gang allein in bem Belte bes fchlafenben Solofernes ein, wendet fich, auf bem Boben liegend, mit inbrunftigem Gebete ju Gott und bittet ihn mit Thranen um ben Geift ber Starte mit ben Worten: Ach, großer Gott Beraels, floge bu mir jego Duth ine Berg und gib meinem Arme Rraft und fteh gnabig mir gur Seite bei bem wichtigen Borhaben, um bein Serusalem, wie bu verheißen haft, bor Schaben ju bemahren; benn ich fete jest ins Wert, mas ich vollführen zu tonnen glaube mit beiner Silfe.

Nach biesem kurzen Gebete erhebt sie sich voll Muthes, nähert sich ber Saule, welche zu Saupten bes Bettes stand und ben barbarischen Borhang hielt, löst bas daran aufgehängte Schwert ab, zieht es aus ber Scheide, fast

mit der rechten Sand das scharfe Eifen, padt mit der linken das schlaftrunkene haupt am Schopfe und ift schon im Begriffe den Streich ju führen, aber noch jogert sie eine Weile und wendet von neuem die Blide gen himmel.

Ach, spricht fie mit glühendem Bergen, verleih mir jest, o herr, ich flehe zu dir, zu bem erhabenen Berte

höhere Kraft und Beiftand!

Bei diesen Worten schlug fie ploslich mit bem Schwerte burch die Rehle bes schlafenden Felbhauptmanns. Auf ben heftigen Streich schlägt der Barbar die entfesten Augen auf und schwankt noch eine Beile zwischen Schlaf und Als er aber fich bas Gifen in die Rehle gefenkt Tob. fühlt, will er fich zur Bertheidigung erheben. Doch fehlt ihm bagu bie Rraft, nur bas Saar ftraubt fich ihm empor in ber Sand bes Beibes. Er mochte laut auffchreien, aber die Stimme findet nicht mehr bie gewohnten Wege in der Rehle und verliert sich. Und siehe Judith wiederholt den Streich. Nicht fobald hatte fie ben zuckenden Ropf vom Rumpfe getrennt und abgehauen, als fie mit einem Schlage fein Auferes fich entfarben, feine Zuge verändern und eine halb drohende, halb entfeste Diene annehmen fah. Dhne ber Bollendung ihrer That weitere Bogerung zu geftatten, reift fie ploglich und eilfertigft die fostbaren Borhange herunter, widelt ben noch gappelnben Ropf hinein, bem noch Strome Bluts entquollen, geht aus dem Belte zu ihrer Magd, wirft ihr den schauerlichen Dack in ben Schof und befiehlt ihr ihn in ihren Sad zu fteden. Sofort gehen fie nach ihrer Gewohnheit miteinander aus dem Lager, als wollten fie ihre hertommliche Statte befuchen, um ihre gebrauchliche Nachtandacht zu verrichten. Sie hielten aber nicht inne, bis fie an die Thore von Bethulja kamen. die erlauchte Helbin bort gang jubelnd und gludlich anlangte, fagte fie ichon von ferne zu benen, welche bie Mauern bewachten: Thut nur die Thore auf! Gott ift mit uns und hat feine Dacht an Israel bewährt.

Bei bem froben Schalle biefer gludlichen Borte eilen fie die Thore zu öffnen; man ruft die Altesten berbei; bas Bolf ftromt mit brenvenden Radeln in Daffe au ber fiegreichen Frau. Sie fteigt auf eine hervorragenbe Stelle, labet alle ein, Gott herglichen und ehrerbietigen Dant ju fagen für bie bem Bolte Berael fo wunderbar geschenkte Errettung, zieht ben ftruppigen Ropf aus bem Sade und leat ihn offen bin. Sie erzählt ihnen ausführlich von ihrer Abreife, von ihrer Refinehmung burch bie Bachter, ber Unterrebung mit Solofernes und berichtet alle Einzelheiten über ihre munderbare Sandlung. Sie fügt bingu, ber Engel bes herrn habe fie gludlich gefchust und geleitet, fobag ihre Sittfamfeit auch nicht im minbesten hierbei in Gefahr gerathen, noch von ber leichteften Dadel belegt worben fei. Dfias, ber Fürst bes Boltes, und bie andern Altesten überhäufen fie mit Segenswünschen und bringen Gott für bie unfchatbare Boblthat ben Boll bankbaren frommen Preises. Dann ließen fie ben Ammoniten Achior herbeitommen und als er ben ftruppigen Schopf und bas blaffe, entftellte Geficht erblicte, bor beffen gorniger Braue er jungft noch bange gezittert hatte, marb er von fo heftigem Entfesen befallen, baf er alsbald jur Erbe fiel und ohnmachtig wurde. Rach wenigen Augenbliden aber erholte er fic wieder etwas, die betäubte Empfindung trat wieder in ihre Wirksamkeit, er verftand nun die bewundernswürdige Sandlung und folche Chrerbietung burchbrang ibn für Jubith, bağ er ihr bemuthig ju gugen fant. Dit glanzenden Worten pries er die feste Treue ber maderen Frau und die ruhmreiche Macht bes mahren Gottes, von beffen Glauben er fich gang erfüllt fühlte, und manbte fich mit ganger Seele gur feierlichen Entfagung gegen bie lugnerifden Gogen. Er verließ ben heibnischen Aberglauben, ließ sich beschneiben, in ben mahren Glauben aufnehmen und bem Bolte Israel's beigablen. Da ward Jubith noch mehr entzündet vom Bertrauen auf ben wahren ŀ

ļ

Gott, fodag fie mit lautem Munbe ihn ale ben einzigen Urheber biefes froben Greigniffes befannte. Sie befahl ben garftigen Ropf über ber Mauer auf einem Spiefe aufzusteden und bem allgemeinen Schauspiel auszuseben. Sobald die Sonne aufgegangen fei, follten fie mit gewandtem Ausfall bie Reinde überrumpeln, aber nicht wirklich vom Berge herniederfteigen, fondern nur fo thun, als wollten fie fie überfallen, in ber Absicht, bag, wenn jene ben Solofernes aufweden murben, um bie paffenben Beifungen bei ihm einzuholen, fie den blutigen, topflofen Rumpf finden und barum in Berwirrung und plogliche Befturjung gerathen mochten. Auf biefe Beife murbe es gefchehen, baf fie bann, in ihrem Schreden heftig angefallen, fich ju eiliger Rlucht umwenbeten unb von Gott ben Sanben ber Bethuljer überliefert murben. fo gefchah es auch, wie Judith ben Plan entworfen hatte. Dit großem garm machen bie Bethuljer einen leichten Ausfall, bei bem ploglichen garm laufen bie Affprer an bas Belt bes Solofernes; feiner magte einzutreten noch an bie Thure ju flopfen. Borfaglich machen fie ein foldes Geräusch, bag er vom Schlafe hatte erwachen Als fie aber endlich faben, bag bies nicht gemuffen. fcah, fagten die Offiziere zu ben Dienern bes Solofernes, fie follen zu ihrem Berrn bineingeben, um ihm anzuzeigen, Daß biefe armlichen Mäufe von Bebraern ihre Locher verlaffen und die Rectheit gehabt haben, ihn gur Schacht gu forbern. Go fcblich fich benn ber vornehmfte Gunuch facte in die Schlaftammer, er bemertte allenthalben ein hellbunkles Zwielicht, bie Vorhange niebergelaffen und Alles ruhig; baraus folog er, bag fein Berr noch immer in tiefem Schlafe bei Jubith liege. Als er aber vor bem Bette stand und in die Sande klopfte ward ihm nicht die leifeste Antwort und fein herr wollte nicht erwachen. Endlich naherte er fich voll Furcht und Bangen ben Worhangen, bebt fie fanft auf und fogleich fpringt ibm bie tragifche, fcmergliche Erscheinung in bie Augen. . 6\*\*

Er fieht ben abgeschnittenen entstellten Rumpf bes Solofernes am Boben liegen, fcmutig im eigenem Blute ichwimmend. Bei biefem unerwarteten gräßlichen Anblid ftost er ploglich ein furchtbares mit Schluchzen vermischtes Beheul aus, gerreißt feine Rleiber, geht gang ichmergvoll und weinend in Judith's Belt, und ba er bort niemand und nichts von ihr vorfindet und fich baburch beffen überzeugt halt, was ihm icon als Ahnung durch die Seele geflogen, verbreitet er traurig die schauberhafte Runde von des Beibes Berrath. Die Sauptleute fangen an in herbem Schmerz bie Rleider ju gerreißen und werben in bemfelben Augenblicke von ben verzweifeltsten Regungen bes außerften Bornes, glubenber Befchamung und unerflärlicher Bermirrung befallen; verftummend benten fie an nichts, als fich Rettung burch die Flucht au fichern. Die Bethulier benüben biefe Unordnung, gieben in Reibe und Glied binaus, ruden unter bem Schalle larmender Trompeten und jubelnden Gefchreies vorwarts und fallen muthig über die Affprier ber, die fie mit großer Beftigfeit ju Boben werfen; wer nicht entfloben ift, ben trifft bas grausame Blutbab. fcidte fogleich Boten ab in die umliegenden Stabte, um ihnen ben errungenen Erfolg anzusagen und bie Gemeinen ju bitten, bem Feinben jugufchen auf ihrer eiligen Alucht. Jebe Stadt fandte fonach die tapferften Mammer, welche bie Berfolgung bis an bie Landesgrengen fortfetten. Die Bethuljer fanden int affprischen Lager Die reichlichfte Beute por und fehrten mit Belisthumern belaftet in die Stadt gurud. Dreißig Tage reichten faum bin, um die unendliche reiche Sabe zu fammeln, bas bornehme Gerathe, die foftlichen Gefchirre und bas umfangreiche Gepact ber Barbaren. Alles, mas fich von Gold und Silber und glanzendem Sausrath vorfand, woran man ertennen tonnte, baf es bem Gebrauche bes Solofernes gebient habe, wurde Judith überlaffen gum Beiden der gebührenden Erfenntlichkeit für das ruhmvoll ausgeführte Unternehmen. Sobann fam von Berufalem nach Bethulja ber Dberpriefter Joachim mit ben anbern Alteften, um fie zu begludwunschen über ben erhabenen und munderbaren Gieg, welchen Berael burch ihre Bermittelung errungen hatte. Alle einstimmig überhauften fie mit frommen Segenswunschen und jubelnbem guruf aus freudigem Bergen. Gie aber voll Dantes gegen Gott, ben machtigen Lenker ihres ftarten Armes, lofte bie Bunge mit prophetischem Geiste in einem heiligen und ebeln Gefange, worin fie die Dacht ihres herrn erhob und bie Umftanbe ber ruhmwurdigen Sandlung ergahlte. Das Bolt zog hierauf nach Jerufalem, um feine Gelübbe zu etfüllen und Brandopfer bargubringen, Jubith aber, um im Tempel eine ruhmvolle, unfterbliche Trophae niederzulegen von dem außerordentlichen Siege, ber zu gleicher Beit ein unzerftorliches Dentmal ber gottlichen Bohlthaten mare; fie brachte nämlich bie Baffen bes Solofernes jum Opfer nebft bem gestickten Teppich, in welchen fie bas abgeschnittene Saupt gemidelt hatte. Das gange Bolt feierte barüber ein Fest und lebte im Jubel brei Monate lang. Die madere Frau gewann fich emigen Ruhm in ihrem Land. Sie blieb Wittbe bis jum Tob, immer bedacht auf bie Ausübung ber Tugend und ftets' eingebent und erkenntlich gegen ben Bochften fur bie gang befondere ihr erwiesene Gnabe; wegen welcher auch noch unter den Bebraern ein Sahresfest eingeset und lange Beit feierlich begangen murbe.

## LIV. Giambattifta Scotti.

1782.

## 138. Isotta und Corrado.

Um bas Ende bes erften Sahrtaufends und ben Anfang bes zweiten, in jener Beit, mo jeber einem höheren Stande Angehörige in feinem wenn auch Eleinen Lande Herrscher geworden war und sich zum Tyrannen machte, befand fich in ber Lombarbei eine Burg, welche mit ihrem beschränkten Gebiete von einem Grafen beherricht murbe Ramens Corrado. Dort lebten die Unterthanen in bestimmtem Unterschiebe gegen jebes andere Land unter feinem weifen Regimente ein ruhiges und gluckliches Leben. Denn mahrend es fonft überall unmöglich mar, gegen bie Gewaltthaten ihrer Landesherren bie Ehre ber Beiber und Dabchen ju fcugen, fo brachten hier im Gegentheile Tochter und Chefrauen, ohne bei ber Rechtichaffenheit ihres Gutsheren etwas fürchten zu muffen, bei ihren geliebten Eltern und ben holben Batten ibr Leben in Rube und Frieden bin. Ja, mahrend andermarts die Leute vom Bolfe roh und wild geworben waren wegen des schlechten Beispiels berer, die fie beherrschten, bielten fie fich im Begenfage bazu bier gefittet und geordnet, fodaf fein Raub, Brand, Gewaltthat noch Mord porfiel, mas alles in fener Belt gang gewöhnliche Dinge im Lande maren. Das Wohlbefinden bes Landes mar aber einzig und allein bie Rrucht ber ehelichen Gintracht Corrado's und Ifotta's und ihrer feltenen und großen Tugenben. Die beiben liebten einander herzlich und wett-

eiferten unter fich in Gute, jebes munterte bas anbere burch tugenbhaftes und freundliches Benehmen auf, tugenbhaft und freundlich ju fein. Corrado mar ein liebensmurbiger junger Dann in jeder Begiehung und ruftig in ben Baffen, aber ein Seind von ihrem Gebrauche gur Ungerechtigfeit. Sfotta fobann war in ihrer ftolgen Jugendfrifche voll Unmuth und Schonheit. Dag beibe gludlich maren, brauche ich nicht zu versichern. Rach ber Sorge für ihre Dienftleute, welche bei ihnen allem Anbern vorging, vergnügten fie fich mit Jagen, Bogelftellen, Tangen. Und mitten unter folden Unterhaltungen leuchtete aus ber Beiterkeit ihrer Dienen bie Unschuld ihrer ichonen Seelen hervor. Aber wer hatte fich je eingebilbet, baf fie aus einem fo gludlichen Buftande fo tief finten werben, daß fie ein Anblick bes Mitleids und bes Entfegens wurden. bies geschah nicht in Folge einer Berschulbung von einem von beiben, fondern wegen ber fchnoben Bosheit eines tyrannifchen Rachbars, welche fie beibe in bas außerfte Unbeil fturgte. — Der Graf Ugoccione hatte bie Berr-Schaft über eine Burg menige Meilen von Corrado's Burg entfernt. Es mar ein wilber, rauber, ausschweifender Menfch ohne Furcht vor Gott noch vor Menfchen und fein Leben bestand aus einer Reihe von Streifzugen, Unterbrudungen, Morbthaten und Nothkuchtigungen. Bu folden Zweden war er mit feinen Spiefgefellen beftanbig auf ber Lauer ober auf ber Strafe. Go lag er eines Tages, ich weiß nicht in welcher verruchten Absicht, in einem Balbchen an bem Beerwege verftedt, ale er, unbemerkt von allen Andern, Corrado vorübergiehen fah, welcher mit vielen Bewaffneten, mehr gur Chre, als gur Sicherheit mit feiner holben Frau an ber Seite bes Weges Die junge Frau hatte an biefem Tage ihren garten Leib in ein leichtes Gewand von rofenfarbiger Ceibe gehüllt, und bie blonben, lodigen Saare, hinten in einen Knoten gebunden mit einem leichten filbernen Bande, floffen ihr frei am Gefichte binab in zierlicher Unordnung,

1

١

ļ

1

ļ

Į

1

wie leichte Luftchen sie bewegten und verwirrten. Ugoccione betrachtete fie mit Berwunderung über ihre Mugen voll froher Befcheidenheit und Glanges und war betroffen von der nie gesehenen Schönheit. Und wenn er Ruhmliches von ihr hatte fagen boren, fo meinte er nun noch befferes au feben. Und er hatte fich nicht enthalten, fie gut erbeuten, wenn er nicht in Corrado's Gefolge fo viele Manner und so viele Schwerter erblickt hatte. jeboch von Liebesmuth, ba er feinen viehischen Luften teinen hemmschuh anzulegen noch Wiberftand zu leiften vermochte, fehrte er in feine Beimat gurud. - Geit einiger Beit hatte fich bei ihm ein Berbannter Ramens Liambro angefiebelt, ein liftiger und verruchter Denfch, ber, feit er bei ihm mar, an allen feinen Diffethaten Theil genommen hatte. Diefem eröffnete er fogleich feine fonobe Begierbe und ber Gaft bezeugte alebalb feine Bereitwilligfeit, ihm Beiftand zu leiften. Die zwei viehischen, ruchlosen Räuber faßten nun unter fich folgenden Unschlag: Liambro nahm aus ber Ruftfammer feines Berrn einen Panger von feinem Stahl, eine Lange, einen Schild und einen Belm mit einem ichonen Feberbufch und einen fraftigen Renner aus bem Stalle. Darauf begab er fich in Gestalt eines fahrenden Ritters in Corrado's Gebiet, wo die Bachter, ba fie ihn in friedlicher Beife erscheinen faben, die Bugbrude berabließen und ihm Ginlag gemahrten. Der gefällige Burgherr, welcher ihn burch bie Thure bes Palaftes eintreten fah, ging ihm fogleich mit freundlichem Gefichte entgegen, nahm ihn nach feinet Bewaffnung fur bas, wofur er gehalten fein wollte, nämlich einen mannhaften, fahrenden Ritter, hielt ihm baber ben Steigbügel und half ihm abfteigen. Er übergab ben Belter einem Ebelknaben und ließ, um ihn ehrenvoll ju empfangen, feine Rotta rufen. Go geleiteten fie ihn in ben Saal. Als nun die Effensftunde gefommen war, wurden die Tafeln aufgesest und Corrado und Rotta festen fich, ben Fremben in bie Mitte nehmenb, nieber

und speiften in heiterer Stimmung gusammen. nicht leicht für sie, herauszubringen, wer er war, denn Ugoccione tam meber in ihr Gebiet, noch fie in bas feinige, und er mar ja erft feit furger Beit aus ber Frembe hierher gekommen. Sodann bestand ein Befes in jener alten Beit, bag man Ritter nicht nach bem Namen fragen burfte, wenn sie ihn nicht felbst angeben mochten; baber blieb ber Gaft auch, nachdem er fein Biffer niebergelaffen, hinlänglich verborgen. Nach aufgehobener Tafel lud Sfotta ben Unbekannten mit ebler Soflichkeit ein, mit ihr im Garten ju luftwandeln; Corrado blieb indeffen im Palafte, um einen Streit zwischen einigen feiner Unterthanen zu erledigen. Die Entfernung von ihrem Bemahl tonnte Liambro für feine verratherischen Plane nicht gelegener fommen. Nur gingen hinter ber Frau einige Bofen, welche feinem bofen Anschlag ein Binberniß hatten in ben Weg legen konnen, wenn er nicht balb bemerkt hatte, baf fie fich babin und borthin in die Baumgange gerftreuten, um Blumen zu pfluden und mit ihren weißen Sanden in den fuhlen Bachlein scherzend zu plätschern. Als sich bie beiben von ben Dabchen hinreichend entfernt hatten, festen fie fich auf einen weichen Rafenpolfter nieber und in bem erquidenben Schatten ber bichtbelaubten Baume fing er, nachdem er vorsichtig rings um fich geblickt hatte, gur nicht geringen Bermunderung ber Grafin alfo ju fprechen an: Gnabige Frau, ber himmel weiß, wie heiß erfehnt mir biefer Augenblick tommt, wo ich frei mit euch reben tann. Ich bin ein Ritter, wie ihr feht, und ihr wift, welche Berpflichtungen mir biefer Chrenname auferlegt, und ber Bunfch, auf biefe Beife mundlich mit euch zu verhandeln, hat nichts Unrechtes, mas ihr fürchten burftet. Es ift nur Mitleib mit euch, mas mich bewogen hat, hierher zu kommen, und wenn ihr mich verfichert, mir bas Geheimnig zu bemahren, fo follt ihr feltfame Dinge von mir vernehmen, bie ihr bis daher meder geglaubt noch gefürchtet habt.

į

;

5

:

:

:

ļ,

ļ

į

Die reizende Frau ward im Augenblid ganz verwirtt und antwortete: Ich werbe nie anders als gut denten von einem Manne, der die Welt durchzieht zum Schute der Unterdrückten mit Aufdietung aller seiner Kraft, ja am Ende seines Blutes. Aber sagt mir doch, warum sprecht ihr nicht vor Allem von euern Geheimnissen in Segenwart meines Gemahls? Denn da eine treue, rechtschaffene Chefrau vor ihrem Gatten nichts verschlossen halten soll, habe ich auch nie ein Geheimnis vor dem meinigen gehabt und werde es nie haben.

Im Gegentheil, verseste er; gerabe, ich weiß niemand, vor dem ihr Alles, was ich euch offenbaren werde, mehr geheim halten mußtet, als eben ihn. Ich weiß, daß ihr ihn sehr liebt, ich weiß aber auch, daß er heimlich für eine andere heftig glüht, und ihr könnt ihn davon abbringen, wenn ihr mit kluger Borsicht verberget, während es euch nie gelingen wird, wenn ihr euch offen widerset

und ihn eure Giferfucht merten lagt.

Sfotta erröthete hoch, als sie bies hörte, und fagte zu ihm mit zitternder Stimme: D herr, ihr meint vielleicht die Wahrheit zu fagen, aber ich kann es euch

nimmermehr glauben.

Liambro aber versette: Baren nicht diese meine Augen Beugen gewesen, so schwöre ich euch bei meiner Ehre, da jedermann benkt, er liebe euch allein, ich hätte mich nicht darauf eingelassen, es für wahr zu halten, wer immer mir davon gesprochen hätte. Aber wisset, daß ich einige Tage im Schlosse Ugoccione's lebte, der hat eine Schwester Ramens Dardinella, die leiber nicht ebenso sittsam als reizend ist. So oft euer Gemahl euch verläßt, unter dem Borwande einer Erholung oder der Jagd, sindet er Mittel, heimlich zu ihr zu kommen, wosern nur ihr Bruder ausgegangen ist. Und ich weiß das nicht nur von andern, sondern, wie gesagt, ich konnte es mit diesen meinen Augen sehen. Glaubt ihr jest immer noch, ich lüge, so würde ich, wosern ihr ein Mann und ein Ritter

waret, mit diefem Schwerte euch die Wahrheit meiner

Erzählung beweisen.

Auf biese Weise verlieh ber Verräther seinen Lügen ben Schein ber Wahrheit. — Das arme leichtgläubige Kind, als es ihn so neben ber Miene bes Mitleibs noch bie Glut bes Jornes zum Beweise aufführen sah, fing an am ganzen Leibe zu zittern. Sie vermochte nichts

gu außern, ale: D Gott, o Gott!

Ihr Berg prefte fich ihr zusammen und fie fiel ohnmachtig vom Sige herab. Die Bofen hörten ihr Schreien, fie liefen von verschiedenen. Seiten herzu und bemuhten fich um fie voll Schreden und Befummernig. Und mabrend keine von ihnen auf den Ritter achtete, entfernte er sich aus Furcht vor Corrado mit Blipesschnelle, lief in ben Stall, schwang fich auf fein Pferd und eilte, von feinem bemertt, mit größter Geschwindigfeit über die Grenze. Unterbeffen gelangte bie Radricht in ben Palaft zu bem guten Gatten, feine theure Gemablin fei unvermuthet im Garten ohnmächtig geworben. Gang betäubt eilte er alfo dahin mit vielen Dienern, und als er nach dem Ritter fragte, so mußte teines ber Fraulein ihm zu fagen, wohin biefer getommen fei. Es flieg ihm ein heftiger Argwohn auf und er mußte nicht gegen wen; babei mar er voll Beforgniß, bie junge Krau mochte nicht mehr gur Befinnung tommen; er ließ fie baber in ben Palaft bringen und im Bette verpflegen, wo es übrigens noch eine gute Beile anftand, bie fie ein Beichen bes Bewußtfeins vernehmen ließ. Er hatte baber nach ber Tobtenblaffe bes Besichts und bem vollständigen Erlahmen ber Glieber fie als verschieden beweinen muffen, wenn nicht bas freilich hochft matte Schlagen ber Pulse ihn bes Gegentheils versichert hatte. Dit Silfe von geiftigen Effenzen ermachte fie aus einem tiefen Schlafe, feufate, fuhr mit einem Arme nach bem Ropftiffen, fcblug bie Augen auf und heftete ihren Blid eine Beile auf ihren Gatten, welcher barüber laut feine Freude außerte. In bemfelben

Angenblicke erinnerte fie fich aber ber angeblichen Treulosigkeit, kehrte fich auf die andere Seite und fing an beftig zu weinen. Und wie gerührt auch Corrado um Austunft barüber fie anging, fo konnte er boch keine Antwort ihr abloden. Er trat auf die andere Seite bes Bettes, um ihr ins Gesicht zu feben, sie aber wandte fich von neuem um, zitterte und weinte fläglich. Frauen, welche mit mitleibigen Dienen unten am Bette ftanben, gab fie mit ungewohnter Beftimmtheit die Beifung binaus zu geben. Als fie nun allein war mit ihrem Gemahl, welcher fie flebentlich beschwor, boch zu reben und ihn aus feiner Noth zu befreien, antwortete fie beharrlich gar nichts, als hatte fie feine Bunge im Munbe gehabt. Er mußte alfo, voll bes freffenbften Argwohns, nichts mehr zu thun, als zu behaupten, er sei von dem bofen Ritter verrathen; er fcwur, ihm auf bem Rufe au folgen und ihn mit bem Schwert auf ber Bruft gu amingen, ihm au fagen, warum feine Frau von bem Augenblice an, wo er mit ihr allein im Garten mar, fo verandert, fo unerflarlich, fo traurig geworden fei. Er flieg in voller Ruftung ju Pferde, fturgte gur Burg hinaus und suchte, bis es Nacht murbe, rings umber nach ihm in größter Buth. Dabei nahm Ifotta's Giferfucht au.

Es ift Nacht, sprach sie bei sich, und er kommt nicht zurud. Bielleicht ist er eben jest bei jener Berratherin. Und ich muß es dulben? Aber was kann ich Ungludliche thun, als mich verzweiselt von einem Erker sturzen, daß er, wenn er mich todt findet, die Gewalt meiner Liebe erkenne und der Grausame meinen Leichnam wenig-

ftens mit einer Thrane babe.

Es dauerte aber nicht lange, so tehrte Corrado gurud; boch brachte sie ihre fortmährend argwöhnischen Gedanken, die sie peinigten, nicht gur Rube. — In einigen Tagen hatten Liambro und Ugoccione, welche stets Wind erhielten, sich überzeugt, daß Isotta schwieg, sich in Thranen ver-

zehrte und Alle vor Mitleid zu Thranen rührte. Da sprach der bose Spiefigeselle zu dem verbrecherischen Grasen: Daß ich das erste Mal aus dem gesährlichen Bersuche unverlett hervorgegangen bin und meine Absicht erreicht habe, den Furien das Herz dieser Frau zu öffnen, macht mir viel Muth, noch kedere Bersuche zu wagen, und habe frohe Hosstung, sie euch in die Sande zu spielen.

Mit diefen Worten verließ er die Burg und fing an ba und bort umherzustreifen. Er traf auf einen Gin-· fiebler, fcblug ihm ben Kopf ab, zog feine Rleiber an, befcmuste fich das Geficht und ben Anzug mit Koth und jog bie Kapute über bie Augen herein. In biefem Aufzuge begab er fich gleich in Corrado's Gebiet und verstedte fich, um ju marten, ob ber Berr ausgebe, fest entschloffen, felbft mehrere Tage bort zu verharren, bis er in folder Beife vertleibet und mit verftellter Stimme mit ihm fprechen konnte. Es bauerte aber nur wenige Stunden, fo entbedte er in ber Entfernung ben Grafen, ber aus ber Burg tam. Er ließ ihn fich etwas von bem Thore entfernen, kniete auf ben Boden nieber und öffnete die Arme gegen ihn in der Mitte bes Weges. Als biefer bie Rleiber fah und bie meinende Stimme hörte, zog er, fobalb er in feiner Nahe mar, die Bügel an und bat ben vermeintlichen Ginfiedler aufzufteben und ibm feinen Rummer anzuzeigen, benn nach feinen Geberben muffe er nothwendig annehmen, daß er einen großen Berluft erlitten habe. Der andere that, als weine er und tonne vor Schluchzen taum gum Worte tommen, endlich brachte er heraus, vor wenigen Stunden habe ein unhöflicher und gottlofer Ritter ihm mit Gewalt eine Nichte entführt, welche er habe in ein Rlofter bringen wollen, und überdies fei er von bem Ritter mishandelt und geschlagen worben. Er bat ihn ferner, ihm die Ehren bes armen Mabchens angelegen fein zu laffen, um fo mehr, als ihm auf feinem Gebiete biefe Gewaltthat wiberfahren fei. Darauf begann er von neuem bitterlich zu meinen.

Der gute Graf befann sich eine Beile, ba fiel ihm ein, es tonne tein anderer fein, als iener Rauber, der menige Tage auvor feinem fonft fo glucklichen Saufe ein folches Unglud bereitet hatte. Aus biefen beiben Grunden entbrannte er baber von unerträglicher Buth. Er bieg ben Einstebler vorangehen und ließ fich in ein bichtes Gehöl; führen, mobin, wie ber Führer behauptete, jener Morber fich nach ber Entführung geflüchtet hatte. Sie gelangten fodann in einen Engpag, ber in ein tiefes Thal hinabführte; der Einsiedler trat ihm zur Seite und ließ ihn allmälia vorangehen. Mit eingebrückten Sporen eilte Corrado ben felfigen Abhang hinunter und war kaum in bas ebene Thal hinausgetreten, als er fich von einer Menge bon Bewaffneten umgeben fab. Er fturgte fic muthig in ben Saufen und hielt fie von fich ferne. Bahrend er fich auf biefe Beife vertheibigte und angriff, und er ben Ginfiebler noch fur feinen Freund hielt, vor dem er fich nicht in Acht zu nehmen brauche, bemerkt er, wie dieser seine Rutte plöslich abwarf und bewaffnet baftanb. 3m gleichen Augenblide gab ber Schurte feinem Pferbe einen Stich mit folder Beftigfeit, bag er fammt dem Pferbe zu Boden fturzte. So murbe er von den Meuchelmördern Ugoccione's gepact und unverzüglich auf Die Burg feines Feindes geführt, wo er tief in einen Thurm in ber Rabe bes Thores hinabgelaffen wurde, um bort zu verhungern und zu verschmachten. Ach, wie fehr bejammerte in ber icheuflichen Boble ber Ungludliche ben Berluft feiner Gemahlin, wie fah er nun ein in biefer ginfterniß, bag all fein Ungluck von feinem bofen Rachbar ausgegangen fein muffe. Go ermartete er nun nichts mehr, als ben Tob. — Db Liambro und Ugoccione erfreut waren, Corrado nunmehr in ihrer Gewalt au haben, tann man fich leicht vorstellen, wenn man weiß, baf fie burch biefen Rang zu erreichen gehofft hatten, bağ bie Frau aus Liebe ju ihrem Gemahl und aus Berzweiflung fich felbst in ihre Banbe liefern werbe. Damit

dies besto schneller geschehe, schrieben sie einen Brief im Namen Dardinella's, welche gar nichts von all diesen Unternehmungen wußte und ein von dem Bruder sehr verschiedenes, sittsames und unschuldiges Wesen war. Der Brief wurde an Corrado geschickt und zum Boten wurde gesagt: Du thust, als kommest du von irgend wo anders her und händigst dieses Blatt Isotta ein mit dem Auftrage, es eiligst ihrem Manne zu überliesern; dann kommst du, ohne weiteren Beisag und ohne dir anmerken zu lassen, von wem du bezahlt bist, vorsichtig wieder hierher. Geh und hüte dich, eine Silbe falsch zu sagen, bei Strafe beines Lebens!

Der Bote ging hinweg, richtete seinen Auftrag aus und übergab ben Brief ber Grafin, welche ihn versicherte, ben Brief zu überliefern, so balb ihr Mann ankomme. Allein es kam die Effensstunde und der Graf kehrte nicht nach hause, da verfiel Isotta wieder auf ihre argwöhnischen Gedanken und tausend Schreckbilder des peinvollsten Jammers. Und noch schlimmer, als später eine Stunde um die andere dahinging, die Sonne sich senkte und zum Abend neigte, aber immer ihr Corrado sich noch nicht sehen ließ. Da siel ihr Auge wieder auf den Brief.

Wer weiß, fagte fie, wer weiß, welchen entfeslichen

Inhalt dieses Schreiben birgt!

Sie zerbrach das Siegel und ihre Augen umnachteten sich, als sie unten den Namen Dardinella las, ihrer bebenden Hand entfank das Blatt und siel zu Boden. Sie hob es aber von neuem auf und jede Zeile, ja jedes Wort brachte ihr den Tod, als sie vernahm, ihr Gatte sei eingeladen sich diesen Abend auf der Burg einzusinden, da Ugoccione ausgegangen sei und die ganze Nacht fortbleibe. Sie fühlte eine eiskalte Hand auf ihr Herz drücken und rief: Sieh da, unglückliche Ssotta; mit welcher Treue deine innige Liebe erwidert wird.

Sie bachte an nichts weiter, nahm zwei Diener zu fich, fie fliegen, ohne bag jene wußten, wohin fie fie

führen wollte, allesammt zu Pferde, als schon der Abend dunkelte, und das verzweiselte junge Weib stürzte eilends nach Ugoccione's Burg mit dem Borsaße, den Berrath des Mannes zu verhindern oder todt zu bleiben. — Dort wurde sie mit großer Angstlichkeit erwartet, und kaum hatte sie Einlaß begehrt, so wurde ihr aufgethan, die zwei Diener gefangen gesett und sie in den Saal geführt vor den Aprannen. Er stellte sich, als erweise er ihr Ehre; sie war überrascht und zitterte, ihn hier zu sehen, und dachte bei sich: Wohin din ich gerathen? Was soll ich anfangen? Was soll ich sagen? Wenn ich ihm offenbare, daß mein Gemahl bei seiner Schwester ist, wer errettet mir ihn aus so erbarmungslosen Handen? Und wenn ich schweige, wer vertheibigt mich gegen meint Schmach?

Liambro stand neben Ugoccione, sie sahen einander an und wunderten sich, sie wie eine Bilbsaule ohne Sprache und ohne Bewegung zu sehen. Da begann Ugoccione mit gerunzelter Stirne und zürnenden Brauen: Hat denn der Verrath eurer und meiner Ehre verdient, daß ihr zu so ungewohnter Stunde hierher gekommen seid? Aber mit welcher Absicht seid ihr gekommen, Gräfin? Vielleicht um den Unseligen vor meiner Rache zu retten? Da kommt ihr umsonst, denn das unwürdige Unterfangen ist bereits bestraft.

Bestraft? verseste die Arme, vielleicht für immer? D Gott, was ist benn aus bem Ungludlichen geworben? Lebt er noch, wenn auch nur im Stock? Darf ich ihn noch meinen Gatten nennen ober nicht? D, sind teine Thranen hinreichend, um bich zu rühren, daß du mir ihn zurudgibst, wenn bu es kannst, ben Treulosen?

Auch wenn ich wollte, konnte ich ihn bir nicht gurudgeben, antwortete Ugoccione mit finfterem Blid und in raubem Tone.

Bie? verfeste die Frau mit gedampfter Stimme, wie? Sa, Graufamer, vielleicht ...

Beiter konnte fie nichts fagen. Da rief Ugoccione: Er ift tobt.

Tobt, schrie die Frau, tobt! Und du warst es, ber bas mir so theure Blut zu vergießen wagte? Du Treusoser, du Ungeheuer! Warum bin ich ein wehrloses, unglückliches Weid? Du hättest, wenn du dich am Blutvergießen labst, das Blut einer Schwester vergießen sollen, die fremde Männer versührt, ihn aber den Versocken und Verleiteten mußtest du verschonen. Wehe mir, wo ist jest der Leichnam, wo ist er? Laß mich ihn wiedersehen, laß mich ihn mitnehmen und bestatten, daß ich ihn beweine und hinsinke auf seinem Grade als Opfer deiner barbarischen, verruchten und schwesser.

Sie schrie, weinte und zerraufte sich die blonden Haare. — Der Anrann, dem Isotta noch immer schön vorkam nach all dem Schmerd, der sie verzehrt hatte, und nach dem neuen Kummer, in den sie versehrt hatte, und nach dem neuen Kummer, in den sie versenkt war, legte die erste zornige Strenge ab und milberte nach Kräften seine rauhe Stimme. Er wies ihr einige Gemächer und wollte sie ermuntern, in dieselben zu treten, bis die Racht ihren allzu aufgeregten Geist wieder beruhigt hätte. Während er aber dies zu ihr sagte, ließ er durchblicken, daß sie nie von dieser Burg mehr wegtommen und daß sie seine Sattin werden solle. Weiter brauchte es nicht, um sie vollständig in wahnsinnige Slut zu versehen.

Ich die Frau bessen, sagte sie, der die Sande in dem Blute meines unglücklichen Corrado gebadet hat? Ich die Schwägerin deren, um deren willen ich, die vor der Zeit verwitwete, mir mein Leben ganz zur Last werden lasse? Und du erbarmungsloser, unverschämter Anrann, gehst mich darum an? Darum gehst du mich an, die ich dir tausend Tode wünsche und dich so tief hasse, daß bein Anblick mir schlimmer ist, als der Tod.

Liambro, welcher Bugegen war, lachelte hamifch über biefes Rafen und gab Ugoccione ben Rath, er folle, um

fie zu einer andern Sprache zu vermögen, fie nicht in ein bequemes Bemach, fondern in einen harten Rerfer bringen laffen. Und fo geschah es. Das Gefangnig mar für bas ungluctliche Beib menigftens ein Bufluchtsort, wo sie fern von dem Anblide jener Unmenschen frei und ungeftort ben beweinen tonnte, ben fie in ber That für treulos und für todt hielt. — Am andern Tage waren Die zwei Unseligen fest zu bem Beschluffe gelangt, Corrado bas Leben zu nehmen. Rur hielten fie es fur gerathen, bie Magregel aufzuschieben, um zu erwarten, welche Bemegungen feine Unterthanen machen murben. Geschicht mußten fie unter feinem Bolte Die Rachricht von feinem falfchen Tobe und angeblichen Bergeben ju verbreiten, freilich ohne babei viele Rucficht auf die Ehre Dardinella's zu nehmen. Aber lag es benn je in ber Art bes gräflichen Tyrannen, Schonung ju üben aus Liebe und Rudficht auf die Chre ber Bermanbten? vernahmen die braven Unterthanen ben Tod ihres herm und faben, daß ihre Grafin verfchwunden mar, fo erfullte fich bas gange Land mit Trauer und Befummernis, gerade als ob feber ben theuern Bater und die geliebte Mutter beweinte, und man fah überall nur fcmeravolle Gesichter und weinende Augen. Gie ordneten funfgig Danner ab, um mit Gefchenten ju bem unberfohnlichen Ungeheuer zu gehen und von ihm den Leichnam zuruchw erhalten und die trofflofe Sfotta lebendig guruckjugeleiten, fur welche fie, fo lange fie an Ginem Orte mit bem Schurfen mare, nicht menig beforgt maren. Die Danner wurden von dem Berrather vorgelaffen und ihre Gefchente freundlich in Empfang genommen. Als es aber babin tam, ihnen bie Frau und ben vermeintlichen Leichnam auszuliefern, trat er an ein genfter, that nach Art ber Rauber einen ftarten Pfiff und ploglich traten feine Bentereinechte in ben Saal. Auf einen Bint von ihm überließen fie fich querft bem Bergnugen, die Gafte niederwächtig zu schlagen und zu verspotten, ihnen bie Barte

auszuraufen und die Aleiber vom Leibe zu reißen, und jagten sie sodann aus dem Saale und dem Palast und dem Lande unter den pöbelhaftesten Beschimpfungen. Und solches veranstaltete der schlechte Mensch aus übermuth, weil er sah, daß sie, statt zu kommen, um Rache zu nehmen, ihn mit Bitten und Geschenken zu besänstigen suchten. Allein er hatte sich verrechnet; denn als es Nacht ward, stellten sich die so übel zugerichteten Ehrenboten in ihrem Lande im Rathssaale vor den Altesten und vielem Bolke dar, und als diese die schnöde Behandlung aus ihrem Nunde vernahmen und an ihrem Aufzuge sahen, erhob sich ein Jüngling von den edelsten jener Familien, Lodolso mit Namen.

Alteste und Bolk, rief er, das Schwert ziehend und hoch in die Luft schwingend, der hat keinen Burgersinn im Busen, noch Dankbarkeit, noch Liebe, noch Achtung für seine Gebieter, für das Vaterland und für diese Männer von gesetztem Alter und reisem Verstande, wer zum Frieden rath. Friede ware in diesen unsern Verzum Krieden rath der Feiglinge. Wer Kopf und Herzauf dem rechten Flecke hat, der eile, sofern es noch Zeit ist, unserer Gebieterin zu Hilfe oder, wenn es nicht mehr Zeit ist, zur schonungslosen Nache für unser gräsliches Herrscherpaar. Keinen Augenblick länger wollen wir dieses schändliche Ungeheuer, die Schmach der Menschen und den

erbarmungelofeften aller Tyrannen ertragen.

So sprach er und ber ganze Saal bliste von Dolchen und Schwertern und jeder schwur mit diesen mörderischen Spisen den Tod bes Tyrannen. Alle liesen nach Hause, welche alt genug waren, Waffen zu tragen. Und während die Frauen ihre Gatten zu beweinen pflegen, die in den Krieg ziehen, waren dort alle von heftigem Unwillen und tiesem Erdarmen erfüllt, die eine schnalte die Rüstung um, die andere reichte ihrem Manne den Schild, eine dritte seste ihm den Helm auf, sie sprachen ihnen Muth ein und verdoppelten die Wuth, die ihnen nur

fcon allgu febr im Bufen tochte. - Lobolfo war unterdeffen mit Stimmeneinhelligfeit auf dem Plate jum Daupimann gemablt worben, wo fich alle Bewaffnete im Ber laufe ber Racht versammelt batten. Schweigenb, aber eilfertig zogen sie auf die feindliche Burg los, wo fie tury nach Mitternacht anlangten. Die brinnen waren ohne Furcht und ohne Beforgniß, weshalb Lobolfo einige seiner Rrieger in ben Graben hinabsteigen laffen fonnte. Mittels Leitern gelangten fie fobann über die Mauem, ohne daß femand es mertte, erfchlugen alle Bachen, riffen bas Thor auf und fentten bie Brude, fobag bit Burg genommen war, mabrend Ugoccione noch fanft im Bette in feinem Palafte fcblief. Der Palaft ward jo gleich umringt von fast ber gangen Dannschaft, mit Ausnahme beren, welche in die Saufer eindrangen und alle Baffen auf ben Plat gerade vor ber Bohnung bes Berrichers beraustrugen, wo benn Alles von Radeln und Baffen bliste. Auf einmal erwachte Ugoccione auf bem Schlafe burch ben Larm, bas Gerausch und Bebent Er trat an bas Fenfter, fah bie Burg genommen und ben Palast belagert und alle bie Lichter und Baffen. Wie ein verwundeter Stier, fing er nun an wuthen hin und her zu rennen. Und wehe Corrado, wenn n im Palafte felbft gefangen gefeffen mare! Das ham ihm ficher bas Leben gefoftet. Unterbeffen fchrie bu Tyrann oben berab bem Bolte ju, er wolle fich unt bie Seinigen vertheibigen. Aber niemand horte auf ibn vielmehr rief Lodolfo die Saupter ber Kamilien auf dem Plate zusammen, befahl ben garm einzuffellen und reber von einer erhabenen Stelle aus folgenbermagen zu ihnen: Wadere Manner, worüber erfchrecket ihr? Denn ich fehe in euerm Gefichte und in euern Mienen. baf ibt voll Beforgnif feib. Fürchtet ihr für euch ober für eun Sohne oder für die Weiber, fo erheitert nur alebalt eure Mienen! Ich verspreche euch, niemand wird unter uns es magen, euch ein Saar ju frummen, wenn a ı

!

١

1

ï

nicht dafür ums Leben tommen will. Rurchtet ihr aber für ben gottlofen Ugoccione, fo foll auch nicht einer von euch mit heiler Saut gurudtommen. Ich befürchte baber bei feinem eine folche Thorheit zu treffen. Denn wo ift einer von euch, der fobald feine entehrten Jungfrauen, fein beflectes Chebett, die Plunderung feiner Sabe, die Diedermegelung feiner Bermandten vergeffen follte? Dibr, nicht Borige, fondern Stlaven, nicht Unterthanen eines Berrn und Batere, fondern gefesselte Krieger voll thierischer Wuth, konntet ihr nicht wollen, bag wir die Bande gerbrechen und euch bas abscheuliche Joch einer furchtbaren Anechtschaft vom Salfe nehmen? Wir find hier mit unsern Schwertern, um eure Rinder und Beiber, eure Sabe und euer Leben zu vertheidigen. Rein, ihr werbet alfo nicht uns entgegentreten wollen und unschuldig, wie ihr feid, und murdig unferes Mitleids euch ju Ditschuldigen jenes Menschen machen, ben ihr hier durch Die Racht bleich auf feinem Balton fteben feht mit bem verftorten, schrecklichen Geficht, bes Menschen, ber in wenigen Augenblicken in fein eigenes Blut gebabet euch gum Spott und Schimpf und gur Labung fur enre und unsere gerechte Rache merben wird.

Bei diesen Worten heulte der Tyrann, oben und unten schrie das Bolt einstimmig: Tod, ploglichen Tod bem Berrather!

Die Bächter, welche das Thor des Palastes versichlossen hielten, fürchteten für ihr Leben, und als Lodolso außen mit dem Lanzenschaft anpochte, öffneten sie sogleich und die Krieger und die Unterthanen stürzten mit großer Deftigkeit hinein. Der treulose Liambro und die unschuldige Dardinella vertrochen sich in einem unterirdischen Gewölbe, Ugoccione verschanzte sich in seinen Gemächern. Schon wurde von außen mit Hebeln und Haden die Thure bestürmt und Lodolfo stund mit bloßem Schwerte bavor und muhte sich ab, sie zu Boden zu werfen, um auf den gräulichen Unmenschen loszustürzen. Als dieser

das ganze Limmer bavon wanten fühlte und bie Thure bereits halb aus den Angeln weichen fab, aber nicht wußte, wo er weiter Bilfe fuchen follte, erfaßte ibn bie Raferei ber Bergweiflung, er fturgte fich mit fammt ber Ruftung topflings aus bem Kenfter und folug mit bem Schabel auf die Steine bes Plages. Der Belm gerbrach und bas haupt und ber gange verruchte Leib ging in Stude. Stimmen und Laute des Bornes und ber Freude ertönten allenthalben, als man ihn tobt fab. Lodolfo war bavon überrascht und betrübt, ale bie Thure gesprengt mar und er in das Zimmer flurate, aber nichts anderes fab, als ben freiwilligen Sturz bes ichauderhaften Ungethums in die Tiefe, wo ber fluchbelabene Leichnam vom Bolfe bei ben Rugen im Roth und Unflat umbergezogen und am Ende ben Sunden jum Berfleischen überlaffen wurde. -Lodolfo war nicht fehr erfreut über ben Tob bes Gottlosen, wenn nicht die theure Gebieterin lebenbig ober tobt wieder zum Vorschein fame und man nichts von Corrado erführe, um ihm die letten Ehren zu erweisen, denn et glaubte nicht anders, als bag er ichon verfchieben fei. Die Bewaffneten, welche bie Burg burchftreiften, führten ein junges Madchen vor ihn, bas fie in einem Gewolbe verstedt gefunden hatten und welche fie fur eine Schwefter bes verftorbenen Ugoccione erklarten. Auch er war von dem Geruchte getaufcht worben, baf fie bie Urfache alles Unbeils feiner Berrichaft gewesen fei. Darum verfest ihn ihr Anblid in heftigen Born, er erwartete nicht, bis sie auf ihn zutrat, sondern fuhr auf sie los mit einem Dolche, padte fie bei ihren fliegenden Saaren und zielte schon, um ihr ihn in ben Bufen au flechen. Das erschrocene Mabden bob ihre entfesten glanzenben und schwarzen Blide zu ihm auf und rief: Weh mir. warum ermorbest bu mich?

Lodolfo war betroffen von diesem Gesichte voll unschuldiger Anmuth, die auch aus ihrer Blaffe und Berwirrung hervorleuchtete. Richts besto weniger wollte er ben Stoß wiederholen. Aber viel Wolf tam bazu und rief einstimmig: Thut ihr nichts zu Leibe, schafft die tugendhafte Jungfrau nicht aus der Welt und laßt sie nicht für die Schande bußen, die Schwester beines entmenschen Feindes zu sein.

Der greifeste von ihnen, ehrmurbig vor ben andern Allen burch fein Alter, beträftigte, baß fie, burch befonbere Seelengute ausgezeichnet, niemals Theil gehabt habe an ben Berschulbungen ihres Brubers; man folle vielmehr einen gewiffen Liambro auffuchen, einen abscheulichen Menschen, ben einzigen Rathgeber und Diener bes Thrannen, welcher fich anfänglich verftedt, bann aber das Gebrange benust und die Klucht zu ergreifen versucht hatte. Darbinella murbe fonach einigen braven Frauen des Landes jur Dbhut anvertraut, bis die Angelegenheiten beruhigt maren und man auch an fiedenten tonne. — Liambro marb fobann in wenigen Stunden, mit Retten belaftet, vor ihn geführt. Er bebrohte ihn mit schleunigem Tobe, wenn er ihm nicht Alles enthulle, was er von dem Loofe feiner verrathenen Berrichaft miffe. Endlich übermannte ihn die Angft und er that ihm gu wiffen, zu feiner großen Bermunderung und Freude, bağ in bem Gefangniffe nicht nur bie Frau fich befinde, fonbern baf auch Corrado noch am Leben fein werbe. Sfotta wurde fogleich aus bem Gefängniffe geholt und war gang ichwach und verschmachtend. Er gab fie Argten in Pflege und ertheilte benen, die um fie beschäftigt waren, ben ftrengften Befehl, nie ein Bort über Corrado mit ihr zu reben, um fie nicht, wenn man ihn etwa noch am Leben fande, burch die freudige überraschung Dann begab er fich felbft in ben Thurm au töbten. neben bem Burgthore, in welchen Corrado verfentt morben war, legte bas Dhr an bas Rallgitter, rief ihm mit wehmuthiger Stimme, aber niemand antwortete ihm, fodaß er in heftige Angst gerieth, er mochte ums Leben getommen fein. Tros bem ließ er einen Krieger, an ein

Seil gebunden, mit einem Lichte burch bas Loch binab, bamit man wenigstens ben Leichnam auffanbe. Mann in die Tiefe gelangte, erblicte er einen Denfchen auf bem feuchten Grunde ausgestredt, gang blag und entstellt, und als er ihm bas Licht an bas Gesicht bielt, ertannte er ihn taum noch fur ben Grafen. Er feste fich baber zuerft rittlings auf bas Brett, bas an bem Seile befestigt mar, nahm fobann ben Korper, von bem er noch nicht recht wußte, ob er lebe, auf ben Schoos und faste ihn feft in bie Arme, hielt fich fobann mit ben Banben am Geil und gab bas Beichen, bag man ihn hinaufziehen folle. Ich weiß nicht, ob es Lodolfo mehr Freude ober mehr Schmerg bereitete, ale er ihm Corrado fo übel augerichtet und fraftlos au Rufen legte, ben er zwar noch lebenbig, wiewol bem Tobe nahe ertannte. Er ließ ihn auch auf ein Bett im Palafte legen und ertheilte baffelbe Berbot, ihm nichts von feiner Frau au ergablen noch bag fie mit angegriffener Gefundheit unter bem gleichen Dache mit ihm herberge. - Die forgfaltige Pflege, welche bie Arate Corrabo und Sfotta angebeihen ließen, hatte einen verschiebenen Musgang. Die Frau murbe nicht ober nur wenig beffer, benn ber Schmerz über ben vermeintlichen Tod ihres Gatten vergehrte fie allmälig, und wenn Lobolfo ihr manchmal einen matten Strahl von Soffnung ins Berg bligen ließ, um fie auf die große Freude, ihn balb lebend und gefund wiederzusehen, vorzubereiten, brachte er fie nur zu einem heftigeren Beinen, ba fie es nur fur eine Borfpiegelung Der Graf bagegen hoffte, bald feine Gemahlin wieberzusehen, und es ging ihm von Tag ju Tag beffer. Er verließ bereits bas Bett und erlangte wieder feine Eines Morgens, als ber erfte Sonnenblick faum Rräfte. bie Spige ber Thurme erleuchtete und er gang allein mar, verlief er bas Bette und bullte fich in ein Gewand aus weißem Bendel, bas ihm bis auf die Rufe reichte, und betam Luft, etwas fpagieren ju geben. Er trat baber in einen langen Laubengang mit Bogen und Gaulen, vor welchen eine bichte Rebe fich ausbreitete und bem Drte eine fostliche Frische bemahrte. Er fühlte fich beffer bei Rraften, ale er geglaubt hatte, und fchritt langfam fort bis jum andern Ende. Dort fand er ein großes Thor halb angelehnt, er bruckte es auf. Er trat in einen Saal, an beffen einer Seite er einige Frauen schlafen fab. Er ging baber mit möglichft leifem Tritte weiter und trat in eine fleine Rammer, wo ein reiches Bett ftanb mit geschloffenen Borhangen. Er bachte nicht baran, bag bort femand schlafe, und naberte fich bemfelben, um nieberzusigen und Athem ju ichöpfen. Doch hub er einen der Borhange und mar betroffen, eine Frau ju erbliden mit abgewandtem Gefichte, fobaf er es nicht feben fonnte; ihre blonden Saare maren aufgeloft und lagen wie eine gefraufelte golbene Belle über bie weißen Riffen her. Sachte, um fie nicht ju ftoren, ließ er ben Borhang wieder finken. Die Frau aber, vielleicht vom Lichte getroffen, tehrte fich halb machend und mit halb geöffneten Augen gegen ibn. Er meinte zu feben, ja, er fah gang ficher, bag es niemanb anderes mar, als Rotta. Und wie außer fich vor ploblicher Freude, rief er fie mit lauter Stimme beim Namen. Sie öffnete bie Augen und erfannte ihn fogleich, mar aber ber Deinung, ein Befpenft zu feben. Gie fließ einen Schrei aus, fuhr gurud, brudte fich auf bie anbere Seite, bebedte bas Baupt, gitterte und konnte fein Wort hervorbringen. -Die Frauen, welche in bem anftogenben Bimmer maren, fuhren in ihre Rleiber und ftanben fogleich bei ihr; fie ertannten ben, ber bei ihr fand, und verficherten fie, es fei ihr Corrado leibhaftig, ber burch bie hohe Gnabe bes himmels Silfe, Schut und Rettung gefunden habe. Das Staunen beider mar groß. Sie wollten fich taufend Dinge fagen und mußten nichts hervorzubringen, bis fie anfingen, Worte und Schluchzen unter vielen Thranen gu erstiden. Dieses rührende Schauspiel bauerte

İ

ı

lange, Lodolfo felbft eilte berbei und mußte felbft nicht anderes zu thun, als voll Rührung mit ihnen zu weinen. Darauf befferte fich auch Sfotta's Befinden traftig und fie murbe balb gefund. Die artige Darbinella enblig, melde bie unschulbige Urfache bes eiferfüchtigen Anfalles Rfotta's gemefen mar, murbe ber Gegenstand ber innigsten Buneigung ihres schönen Bergens. Als fie baber nach ihrer Graffchaft gurudfehren wollten, verfammelten fie einst ihre Angehörigen, welche fruber Dienftleute Ugocione's gemefen maren, in einem großen Gaale, liefen babin auch bas Dabchen tommen, beren Buftimmung au ihrem Borhaben fie fich icon verfichert hatten, und gaben fie bem bochbergigen Lobolfo gur Gattin, welcher fo ben Lohn erhielt fur feine feltene Treue, und fie uber ließen ihnen bie freie Berrichaft über biefe Burg. Bon ihnen begleitet, kehrten Sfotta und Corrado in ihre Graffchaft gurud, mo bas gange Land in Freude und Jubel war, mehr, als am Tage ihrer Sochzeit. Alle Fenfin waren mit feinen Teppichen gefchmudt, alle Bege mit grunem Laube bebedt und ber Boben überall befat mit Rosenblättern und wohlriechenben Kräutern. Dan hörte von allen Seiten Gefang und Dufit und fah die heiter Jugend in Tang und Ringelreiben. Go erreichten jent bejammernswerthen Ungludsfälle ihr Enbe burch ben Untergang der Berrather, gur Freude berer, die fie et bulbet hatten, und gereichten bem zu Ehre und Bortheil, ber mit Ebelmuth bagegen Wiberftand geleiftet hattt. Dieraus fann man flar erkennen, wie die Unschuld, wenn auch beschwert und verfolgt, doch immer über die Bob heit ben Sieg bavontragt.

## LV. Francesco Soave.

1782.

## 139. Alimek ober bas Glud.

Eine arabifche Erzählung.

(Nov. 7.)

Es ist fein Mensch auf der Welt, der nicht gerne glucklich mare und ber fich nicht alle Dube gabe und allen Gifer aufwendete, es ju werben; auch gibt es faft feinen Menichen, ber fich nicht beklagte, nie basjenige Glud zu erreichen, wornach er mit folder Bemuhung und Befummernif trachtet. Aber woher tommt es boch, daß unter fo Bielen, die fortwährend und angelegentlich. ihm nachspuren, boch teiner ober fast teiner je es babin bringt, es zu erreichen? Folgten vielleicht bie meiften Menschen einer falschen Spur und verirrten vom rechten Bege, der babin führt, um es gerade ba gu fuchen, wo es am fcmierigften ift, es aufzufinden? Ich fürchte es faft, und bie folgende, wenn gleich fabelhafte Ergahlung (wie ja oft große Wahrheiten fich unter bem Schleier ber Wahrheit bergen) macht mich fehr geneigt, mich in ber obigen Meinung zu bestärken. — Gin arabischer Sirte Namens Alimet bewachte eines Tages ruhig feine Beerbe und ichweifte auf ben verschiebenen Triften umber; ba erblicte er unter einem Berge eine Grotte, innerlich mit Pflanzen und Gebufchen bedeckt und fühlte fich verfucht, hineinzutreten. Sie war vorn beim Gingang gang fchaurig und finfter, im Sintergrunde jeboch fah man fie erleuchtet von einem Lichtstrahle, ber von oben fam. . 7\*\*

Er trat vor nach jener Seite und fand in einem Winkel ber Höhle einen Beutel, einen Ring und eine alte Papierrolle. Sogleich strecke er gierig die Hand aus nach dem Beutel, rief aber, als er ihn ganz leer fand: Ei, so sei verwünsicht, daß du nichts konntest, als mir zu schmeicheln ohne Bortheil! Wenn nur wenigstens etwas Geld darin ware, aber auch nicht ein Stückhen. Geh mir und bleib in des Henkers Namen, wo du bisher gewesen bist!

Mit biefen Worten marf er ihn unwillig zu Boben. Als berfelbe an einen Stein anschlug, vernahm Alimet ein Klingen, bas tonte wie Gold. Betroffen nimmt er ben Beutel von neuem auf und findet ihn voll.

himmel, mas ift boch bas? Bei Muhammeb, bas geht nicht mit rechten Dingen zu. Run, wie bem auch fei, bes Golbes will ich mich freuen und mirs wohl fein laffen.

Dit biefen Worten nimmt er ben 'Ring und bas Papier und macht sich eilends auf ben Weg zur Soble hinaus.

Run gehabt euch wohl, ihr Balber, fagt er beim hinausgehen; fo lange ich biefes Golb habe, will ich mir bie Zeit vertreiben. Ware ich boch in Mekka!

Kaum hatte er bies ausgerebet, so befand er sich plöglich in Mekta. Mehr als je bestürzt und vermundert öffnet er mit zitternder hand die Rolle und liest: Der Beutel wird sich mit Gold füllen, so oft du willst. Mit bem Ringe wirst du sogleich an dem Orte sein, wo du bir zu sein wunschest.

Froh über biese Kunde fühlte Alimet zuerst die Reugier in seinem herzen erwachen, unbekannte Lander zu
feben, und er suchte sie auch zu befriedigen. Die Leichtigteit, sich von einem Orte zum andern zu verfügen, machte, daß er in kurzer Zeit einen großen Theil der Welt durcheilen konnte. Er fand anfänglich das größte Bergnügen barin, die Mannichfaltigkeit der Länder, die Verschiedenheit der himmelsstriche, die unzähligen Raturerzeugniffe, Ė

ı

Ľ

Ł

ı.

ı

Ė

ź

٤

1

ť,

1

i

İ

bie vielen Bervorbringungen ber Runft, ben Unterschied ber Sitten und Gebrauche ber einzelnen Bolfer zu be-Nach einiger Beit aber begann die Freude hieran geringer ju werben. Be weiter er ging, um fo mehr fah er die Mannichfaltigkeit, die ihn zuerst angezogen hatte, fich vermindern; denn bie Runft und bie Ratur boten nahezu überall biefelben Begenftanbe bar; bie Bez brauche und Sitten der Dienschen, lauter Producte derfelben Leibenschaften, unterschieben fich nur an unwefentlichen Merkmalen. Der Reiz ber Neuheit schwand und mit ihm ging die Reugier felbft babin; bes Reifens fatt gebachte er auszuruhen. - Er mahlte zu biefem 3mede bie Stadt Conftantinopel, wofelbft er am beften bie Bergnugungen genießen ju tonnen glaubte, bie feine Reichthumer ihm leicht verschaffen konnten, und wo ber Bufammenfluß fo vieler Bolter bazu bienen tonnte, ibm bas Gebachtnif an bas zu erneuern, mas er bei feinen Reisen an verschiedenen Orten beobachtet hatte. Er fing fonach an, fich bort allen Arten von Berftreuung bingugeben, jeber Laune nachzugehen, in Luften und Genuffen au schwelgen. Aber es bauerte nicht lange, fo murbe er auch beffen mube. Durch bie Gewohnheit murben ihm auch bie ausgesuchteften Genuffe geschmadlos; je mehr er fich bemubte, fie mannichfaltig zu machen, besto mehr begeanete er allenthalben ber Gattigung. Sein unbeschäftigter Beift mar erbruckt von einer unerträglichen Langweile und biefe nur war feine ftete Begleiterin auf allen seinen Tritten und Schritten. Gine Rrankheit, die ihn befiel und bie eine Folge feiner Ausschweifungen mar, überzeugte ihn endlich, bag bas Glud nicht in einem weichlichen, uppigen und wolluftigen Leben besteht. Er befchloß, das Glud aufzusuchen in ber Beschäftigung in nutlichen Dienften. - Geine unermeglichen Reichthumer verschafften ihm leicht Gonner und Freunde. Die Renntniffe, die er auf feinen Reisen erworben, verschafften ihm leicht bas Unfeben, als fei er gu ben wichtigften Ge-

schäften tauglich. Er flieg schnell von Stufe zu Stufe au ben bochften Amttern, bis er endlich bie erhabene Stellung eines Grofmeffiers erreichte. Sier begannen ibn bie Geschäfte von allen Seiten zu umlagern : balb liefien ihm die Befehle bes Berrichers, balb bie Befcmerben ber Unterthanen teinen Augenblick Freiheit und Rube. Die Launen bes weibischen Monarchen, Die Unrube ber Frauen bes Serails, die Berfchworungen und Rante ber Reibischen und Gifersuchtigen hielten ihn fortmabrend in Bewegung und Aurcht. Er fing an aus Erfahrung gu ertennen, daß bie Burben und Ghren am Ende wieder au nichts anderem führen, als au einer glanzenden Rnechtschaft. Auch hieran erfattigt, bachte er bereits baran fich jurudjugiehen, als bie Runde nach Conftantinopel gelangte, daß Perfien fich gum Rriege rufte. Er murbe beauftragt, mit einem ftarten Beert fich zu beeilen, ben Stolz ber Feinde zu bandigen; er fühlte fich von bem Berlangen nach Ruhm geftachelt und eilte bin. - Die erften beiben Schlachten hatten einen gludlichen Ausgang. Die Feinde murben gerftreut und mußten fich ganglich von Turteftan, bas fie fcon befest hatten, gurudgieben. Er murbe überhauft mit Lob und Ehren; ber Rame Alimet ertonte mit Beifalleruf burch bas gange Reich; ber Groffultan ruftete fich fcon, ibn in ber Sauptstadt zu empfangen mit ber prunkenbften Dracht bes herrlichsten Triumphes: als er, mit allzu großer Site im feindlichen Lande vordringend, in einen unvorhergefehenen Binterhalt fiel und fich nur mit einer beträchtlichen Einbuße an Mannichaft befreien konnte. Die Scene mechfelte nun im Ru; die Lobeserhebungen vermandelten fich in Bermunfchungen; fatt bes vorbereiteten Triumphes fah er fich in ber golbenen Schnur ben Tob entgegen tragen. - Gludlicherweife befreite ihn fein Ring aus biefer Gefahr; er verfcmand, und nachdem er verfchiebene Theile von Indien burchzogen hatte, immer Uberbruß und Unruhe mit fich führend, hielt er gulest ftille

in ber Stadt Golconda. — Dort herrichte eine Fürftin von folder Schonheit, bag fie fur bas Bunber von Affen galt. Alimet war beim erften Anblick von ihr betroffen und fühlte fich von bem lebhafteften Reuer erglühen. Er suchte fogleich in ben Sof eingeführt zu werben und es gelang ihm ohne Schwierigfeit. Die Pracht, mit welcher er fich vorftellte, bas Betragen, welches ihn gleichfalls auszeichnete, feine ebeln und anmuthigen Sitten, Die gewählten lebendigen und mannichfaltigen Gespräche, Die Bekanntschaft mit vielen burchreiften ganbern, Die er fund that, jogen die Aufmerkfamkeit Selima's (fo hieß Die Kurftin) auf feine Verson und ließen fie Alimet's Gefellichaft angenehm finden. Er murbe eingelaben, fich einige Beit in Golconda aufzuhalten, eine Ginlabung, welche er bereitwillig annahm; es wurden ihm Befte, Sagben und Berftreuungen veranftaltet; er feinerfeits befundete in Rleibern, Juwelen und reichem Gefolge taglich mehr feinen Reichthum und feinen Gefchmad. Selima geftanb ihm allmalig ihr innigftes Bertrauen zu, fie schien sich auch in Liebe für ihn zu entzunden und tam fast fo weit, ihn auf feine Sand hoffen zu laffen. In höchster Wonne trunfen, glaubte fich Alimet ichon auf bem Gipfel bes Gludes angelangt, bas er fo lange Beit fuchte, als ber Reib ber Boflinge, die es allgu fchwer vermertten, bag fie einem Fremben bienen follten, eine fo fcmarze Berleumbung wiber ihn anzuzetteln und mit allen garben ber Wahrheit und unwiderlegbaren Sicherheit ben Augen ber Konigin fo gefchickt barguftellen mußte, daß fie unverweilt befahl, ihn jum Cobe zu führen, und fo mar er jum zweiten Dale genöthigt, bie Rraft feines Ringes in Anspruch zu nehmen, um fich ju befreien. — Er fchieb von bannen, bas Berg voll Arger und Unmuth barüber, bag fo mit Ginem Schlage alle feine Soffnungen verschwunden maren und bas gange Glud in Rauch aufgehen follte, bas er nun endlich gefunden ju haben traumte. Er burchfuchte verichiebene andere Theile von Affen ohne zu wiffen, wo er stille halten follte; immer unruhig und troftlos und misvergnugt mit fich felber, befchlog er endlich, fich nach China auf ben Weg zu machen. Während er hier, allein und nur mit feinen traurigen Gebanten beschäftigt, einen Tag auf ben einfamen Relbern umberfcweifte, borte er auf einer Seite ben Wiberhall froher Dufit, Gefange und jubelnber Rufe; die Neugier trieb ihn gu feben, wer es fei, und er manbte sich bahin, von woher ber Schall fam. An einem Landhause angelangt, sab er eine Schar von Bauern und Bauerinnen, welche fpielend und singend und beitere Tange zusammen aufführend sich erluftigten und ergesten. Er wunderte fich bie Freude au feben, die fo rein und ungetrubt fich auf jebem Gefichte abmalte, er naberte fich einem Greife mit ehrmurbigen grauen Saaren, welcher in feinem heiteren Gefichte ftets bie Unmuth und Rraft eines Rorpers und einer Seele zeigte, die keineswegs von den Sahren niedergedruckt mar und ihre Refte mit Wonne betrachtete. Er fragte ihn, mas die Beranlaffung fei zu biefem außerorbentlichen Rubel.

Das ist nichts außerorbentliches fur uns, sagte ber Alte; in ben ber Ruhe gewibmeten Tagen, nachbem ben Göttern die schulbige Verehrung erwiesen ist, verfireichen unter unschuldiger Erholung auf diese Beise unter uns bie uns übrigbleibenden Stunden in heiterkeit.

Ihr schafft, fagte Alimet, ein fußes Gegengewicht gegen bie Laft ber Beschwerben und Arbeiten, bie ihr aushalten mußt, und gegen bas ungluckliche Leben, bas ihr an ben anbern Tagen zu übernehmen genöthigt feib.

Der Alte antwortete lächelnd: Ich habe ichon über siebenzig Sahre in der gleichen Lebensweise zugedracht und banke dafür den Göttern höchlich; und auch wüßte ich nicht zu fagen, daß ich bieses Leben je unglücklich gefunden habe. Ich weiß wohl, ihr Große meint kein Glück haben zu können, wo man nicht schweres Gold

und Silber und reiche, töftliche Ebelsteine glänzen sieht; uns Landleuten aber, wenn wir in eure Stäbte und Paläste kommen und den baselbst herrschenden Lärm und Unruhe hören und sehen, erweden eure Reichthümer weit öfter Mitleid, als Neid. Die Ruhe ist nicht für euch gemacht; Habsucht, Ehrgeiz, Wetteiser, Zwietracht bringen euch seben Augenblick darum; und wo keine Ruhe ist, da gibt es auch kein Glück. Wir sind weniger reich, als ihr; Gold und Silber kennen wir kaum; aber was ihr damit kauft, das reichen uns unsere Heerden und Ländereien zur Genüge und wir sind zussieden.

Alimet war überrascht von ben Worten bes Alten und wünschte auch zu erfahren, wie er in Armuth und Beschwerben jenes Gluck zu genießen vermöchte, bas er mitten in Bequemlichkeit und Reichthum noch nicht im Stande gewesen war zu sinden; er beschloß also, sich noch etwas weiter mit ihm zu unterhalten und ergeste sich indessen an dem Anblick derer, welche mit ihren unschuldigen Bergnügungen fortsuhren, sich zu ergegen.

Sehr vermunderlich, fprach er, ift es mir, bag Manner wie ihr, die beständig unter Muhfalen und Anstrengungen du leben genothigt find, fich jemals gluck-

lich nennen können.

Die Arbeit, antwortete ber Alte, kann vielleicht bem, ber sich burch lange Übung an fortbauernden Müßiggang gewöhnt hat, eine schwere Pein scheinen; uns aber ist sie nichts als eine Erholung. Ich habe nie so traurige Stunden verlebt, als in der Zeit, da ich mich durch Unpäslichkeit gezwungen sah, meine gewohnten Leibes- übungen aufzugeben und daheim müßig zu bleiben. Die Zeit versioß mir damals mit unerträglicher Langsamkeit und tausend Jahre schien mir jeder Augenblick. So wie ich mit meinen Arbeiten beschäftigt bin, erreiche ich das Ende des Tages, ohne es nur zu bemerken, und fühle keinen Augenblick das schwere Gewicht der Langweile, die ich so unerträglich gefunden habe, so oft ich genöthigt

war, unthätig zu verharren. Go oft ich aber in die Stadt tomme, will es mir fcheinen, als febe ich fie auf ben Bugen ber geschäftslofen Leute gemalt.

Aber die fortwährende Laft der Muhe, welche ihr überwinden muffet, hielt Alimet entgegen, ift noch weit

fcmerer und weit unerträglicher.

Die Last der Dube, antwortete der Alte, ift schwer für einen Stlaven, ber gezwungen ift, fie gezwungen und wiber feinen Billen ju erbalben und ohne bag er auch nur ausruhen barf, wenn bas Beburfnig es erheifcht. So ift es aber nicht unter uns: wenn ich mube bin, fo gewähre ich mir unangefochten bie Rube, welche ich bebarf, um alebann meine Arbeit mit um fo großerer Spannfraft wieber vorzunehmen. Auch bulbe ich nicht, daß ein anderer über Rrafte und Schuldigkeit fich abmube. Auf diefe Art ift die Dube feine Laft mehr, fonbern eine anmuthige Ubung. Sie beschäftigt uns und entfernt uns von allen traurigen und läftigen Gedanten. Leib gewinnt baburch an Gefundheit und Starte und wird frei von ben Ubeln, welchen befchäftigungelofe Denichen fo oft unterworfen find. Speise und Schlaf find uns nach ber Arbeit boppelt fuß; fo lange fie bauert, ift ber Gebante an die Fruchte, welche baraus entspringen merben, für uns ein beständiges Bergnugen, bas ihr Reiche und Große nicht tennt. Bebe Furche, Die ich auf meinem Ader giebe, ruft mir bie Borftellung bes froben Tages ber Ernte hervor und biefer Gebante fpenbet mir sum voraus alle Luft.

Aber die Frucht, sagte Alimet, die ihr von fo langen Muhen ermtet, ift am Ende etwas sehr unbedeutendes im Vergleich zu dem, was die Reichen ohne Muhe und Anstrengung genießen.

Wenn ich mir, antwortete ber Alte, vollständig ben Durft lofche in biefem kleinen Bache, ber hier neben mir flieft, was kummert es mich, wenn ein anderer ben ganzen hoang trinkt? Dein Ader und meine heerbe

Ľ

٤

ŗ.

٠ţ

!:

14

Č

Ė

Ļ

k

5

š

ť,

geben mir fo viel ale hinreicht, um meinen Wunfchen gu genugen und mich zufriedenzustellen: was foll ich mehr verlangen? Das Glud beruht nicht barin, bag man viel hat, fondern daß man ruhig das zu genießen verfteht, mas une unfer Fleiß und bas Glud juführt, und bag man weiß fich zu begnügen. Ihr, bie ihr im Uberfluffe fchwimmt, feib in ber That armer, als ich, benn eure Bunfche erftreden fich immer weiter. Benige Beburfniffe legt uns die Matur auf und biefe find leicht gut, befriedigen; taufend Andere, bie ich nicht tenne ober um bie ich mich nicht kummere, bildet euch fortwährend die Laune vor, und wenn ihr fie nicht befriedigen konnt, fo ift euch bas eine unaufhörliche Quelle der Bitterfeit und Beunruhigung. Drei Dinge (und ihr durft hierin wol einem alten Manne glauben, ber eine lange Erfahrung gur Lehrmeisterin gehabt und ber im Laufe feiner Tage oftmale ebenfo aut die Bewegung und ben garm ber Stabte betrachtet hat, ale bie Ruhe und bas Schweigen bes Lanblebens), brei Dinge bedarf man jum Glude und nicht weiter, aber diese drei alle find unerläßlich, nämlich Gemutheruhe, Beschäftigung und Bufriedenheit. Berfteht es euer Gemuth in Rube zu bemahren, alle Reindschaft und 3wietracht fern zu halten, die unruhigen Leibenschaften au zugeln, mit Festigfeit bie unumganglichen Ubel zu ertragen und zu befiegen; verfteht es die lange Beile gu flieben, indem ihr ben Dugiggang fliebt, indem ihr euch nuglich beschäftigt; verfteht es, weise eure Guter, feien es viele ober wenige, ju genießen, wie fie ber Simmel euch zutheilt, und euch bamit zu begnügen: und ihr merbet gludlich fein.

Alimek staunte, so viel Verstand in einem Dorfbewohner anzutreffen, und der Schluß seiner Rede pragte sich tiefer als Alles seiner Seele ein. Er nahm Abschied von ihm und wiederholte bei sich, was er von ihm gehört hatte. Je öfter er in seinem herzen die Sache erwog, besto wahrer schienen ihm die ausgesprochenen Urtheile.

In der That, fagte er bei fich felbft, bas Glud, bem ich bisher fo eifrig forfchend nachgegangen bin, follte auf ben Fluren mohnen, in welchen ich geboren marb, und ich hatte, indem ich fie verließ, nicht geradezu mich immer weiter von ihm entfernt? Sa, unfelig mußte ich bann bas Geheimnis nennen, bas ich in ber Grotte gefunden habe und über welchem ich mich fo glücklich fchatte. In Bahrheit, wenn ich es genau überlege, was fann ich anders bavon fagen? Belchen Bortheil habe ich bis jest aus einem folchen Gebeimniffe gezogen? Dube und gelangweilt von enblofen Reifen, von welchen ich weiter nichts gelernt habe, als bie traurige Erfenntnig ber Berborbenheit ber Menfchen, wie fie überall gleichformia und bei ihren Ausschweifungen boch auf eine narrische Beife mannichfaltig ift; angeetelt von gefchmactlofen Bergnugungen, die mir nie einen Augenblid mabre Befriedigung gemabrt und mich ftatt beffen an ben Rand bes Grabes gebracht haben, unterbrudt burch einen eiteln Chrgeis pon einem Getummel von Strebungen, Unruhen, Dieveranugen, bas ich boch am Enbe mit einem Strange belohnt fah, unverdienterweife verrathen von einem Beibe. bas fich ftellte, als ob es mich liebte und bas meinen Soffnungen fo febr geschmeichelt batte, schweife ich nun umber ohne zu wiffen, wohin ich mich wenden foll und bin von nun an mir felbft verhaßt und unertraalid. Bie viel beffer mare es gemefen, ich mare in meinen beimatlichen Aluren in meiner urfprunglichen Ginfachbeit geblieben! Die Speife, bie ich bort genoß, mar weniger gefünstelt: aber ber Appetit, ber mir niemals fehlte, wie fehr wurzte er fie! Die Rleiber maren einfach; aber wie viel beffer ichusten fie mich gegen die Ausschreitungen ber Jahreszeiten, als bie, welche mir fpater bie bemegliche Laune ber Mobe vorgefchrieben hat. Deine Sutte war arm, aber wie fuß ichlief ich barin manchen langen Schlaf fern von jeber Unruhe, von jebem beschwerlichen Gebanten! Die Sut ber Beerbe ober bie Bestellung bes

Felbes beschäftigte mich ben Tag über; aber wie sehr war eine solche Beschäftigung ber Muße vorzuziehen, die ein unzertrennlicher Gefährte ber langen Weile ift, die mich so oft niedergedrückt hat. Ja, der ehrwürdige Greis hat wohl Recht, den der Himmel mir entgegengeführt hat, um mich aus meiner Tauschung zu reißen. Er ist die Stimme eines wohlwollenden Gottes, der mich zurüctuft auf den guten Pfad, von welchem ich abgeirrt war,

und bem muß ich folgen.

Er brachte bie gange Racht unter biefen Gebanten bin : beim erften Grauen bes Tages erhebt er fich ploglich, er tehrt ju bem guten Alten gurud und bittet ihn gu genehmigen, bag er kunftig mit ihm zusammen lebe- und endlich mit ihm bas Gluck genieße, bas er allenthalben bis jest gefucht und bas ihn immer geflohen habe. Alte sprach zu ihm mit freundlichem Lächeln: Ich freue mich, daß die Ginfachheit und Unschuld unferes Lebens euch boch weit gluckbringenber erscheint, als erft geftern noch der Kall zu fein schien: aber diefes Leben wurde auch jest für euch nicht paffen und bas Glud wohnt nicht allein auf bem Lande. Selbst mitten im Larm ber Stabte, mitten im Reichthum tonnt ihr es finden, fobalb ihr nur wollt. Ihr mußt nur verfteben, bie Seelenrube fortmahrend beständig zu bemahren, verstehen, zufrieden gu fein mit euern Befigungen und übermäßige Bunfche, die von Ratur immer unerfattlich find, ju zugeln, und verstehen, fern von Muffiggang und Unthätigkeit euch mit irgend etwas verftandig und ehrlich zu beschäftigen: weiter braucht es nichts.

Das alles könnte ich, antwortete Alimek, ich sehe es wohl; aber allzu große Mühe wurde es mich kosten, für mich selbst ein Leben zu suchen, um glücklich zu sein, während ihr es mir schon fertig barbietet. Andererseits ist das Landleben mir nichts so Neues, daß ich mich nicht leicht darein fügen könnte.

hier fing er an, ihm zu erzählen, wo er herftamme,

wie er in der Grotte die unfelige Borfe und den Ring gefunden und welche Wechselfalle des Schickfals er feither durchgemacht habe. Er überreichte sodann dem guten Alten Beides und sagte: Ich mache euch damit ein Geschenk, nur erlaubt mir, daß ich mich von nun an nicht

mehr von euch trennen muß.

Als der verftandige Alte bies borte, fagte er: 2Benn es euch Freude macht, fo nehme ich euer Gefchent an, aber nicht um es in Anwendung zu bringen (ber Simmel bewahre mich vor einem fo fchlimmen Gedanten!), fonbern nur um es euch aufzuheben für ben Kall, bag boch einmal eine Beit tame, wo ihr, mube ber Genugfamteit und Ginfachheit bes Bauernlebens, Luft betamet, jenes wieber an euch zu ziehen. Wie weise auch ber Entschluß ift, ben ihr gefaßt habt, fo fcheint er mir boch etwas rafch und übereilt und fonnte einft eine zu fpate Reue gur Rolge Ihr follt, fo lange es euch behagt, ben Berfuch machen, wie es fich unter uns leben lagt; gefällt es euch babei, fo bleibt es euch überlaffen, ob ihr bleiben wollt; verliert ihr aber ben Gefchmack baran, fo foll euch auch niemand hindern, eure Gaben wieder guruckzunehmen und meiter zu ziehen.

Alimet war höchlich erfreut über die freundliche Aufnahme und die kluge überlegung des Alten: er legte sogleich die eiteln Gedanken von sich, die ihn bisher auf tausend Arten gepeinigt hatten und begann in Ruhe, Sparsamkeit und Thätigkeit die reine Lust und die volle Genugthuung seiner Seele zu fühlen, die er früher nicht kannte. Nach Berlauf einiger Zeit gedachte er, weit entfernt, den gefasten Entschluß zu bereuen, da er sich vielmehr dadurch täglich mehr befriedigt fühlte, sein Gluck vollständig zu krönen und in einer Weise festzustellen, daß es ihm nicht mehr entsliehen könnte. Der gute Greis hatte eine Tochter, in welcher Schönheit und Reinheit der Sitten sich gegenseitig erhöhten und wetteisernd sie liebenswürdiger und reizender darstellten. Sobald Alimek

glaubte, eine folche Probe von fich abgelegt zu haben, baß ber Bater feinen Anftand nehmen burfte, fie ihm dur Gattin gu geben, legte er ibm biefe angelegentliche Bitte vor: ba biefer aber aus langer Erfahrung allau gut bie Unbeständigfeit bes menfchlichen Bergens fannte und nur ju fehr ber Festigfeit Alimet's mistraute, wollte er bie begonnene Probe noch langer fortfegen. Um Enbe fah er aber an ihm fo fichere Beweise eines mit feinem neu gemählten Stande volltommen zufriedenen und von bem Aufgeben beffelben ganglich entfernten Sinnes, bag er nicht langer gogern mochte, feine Bunfche zu befriedigen. So erreichte benn Alimet endlich ben Gipfel bes Gludes, welchen Reichthumer, Lufte und Chren ihm nie ju verschaffen vermocht hatten; er wollte ben Beutel und ben Ring an einer Stelle begraben, wo fein anderer fie wieberfanbe und, wie er, ben unseligen Gebanten baburch in fich ermachen feben tonnte, fich unglücklich gu machen, mahrend er bas Glud fuchte, wo es am wenigsten zu finden ift.

## LVI. Michele Colombo.

1794.

## 140. Der Mönch als Efel.

(Nov. 3.)

In vielen Gegenden Staliens fah man in früheren Beiten auf bem Gipfel eines entlegenen Bugels eine einsame Butte errichtet, welche man Ginfiebelei nannte Man fieht folche zuweilen noch heutzutage, Doch find fit fehr felten geworben. Diefe Butten maren bewohnt entweber von einem einzigen ober von zwei ober bochftem brei Dannern, welche dort ein einsames Leben führten und ihren Unterhalt burch Almofen erwarben, welche fie von Boche zu Boche in ben umliegenden Dorfern und in ben benachbarten Städten einsammelten. Sie befannten fich zu feiner Orbensregel, wiewol fie Monchefleider trugen, fonbern hielten fich, wie Sanct Benedict fich ausbruch, nach ihrer Phantafie, indem fie für gut und beilig et flarten, mas mit ihren Bunfchen übereinstimmte, und für unerlaubt erachteten, mas ihnen nicht behagte. von ihnen lebten allerbinge untabelhaft in ihren Ginfie beleien; beren Bahl aber mar nicht bedeutend. In ber Trevifer Dtart lebte vor nicht gar langer Beit in eine folden Ginfiedelei ein ehrmurbiger Greis, der fich gurud. gezogen hatte, um Bufe ju thun fur feine jugentlichen Übertretungen und hatte gang allein bafelbft mol funfzig Jahre hingebracht in langen Entfagungen und fortmabrenber Gelbftpeinigung. Beil er aber in feinen gebrechlichen Tagen fremden Schus bedurfte, entfchlof er

fich, in feine armliche Bohnung zwei andere Eremiten aufzunehmen, von benen einer Teobelindo, ber andere Arfenio hieß. Teobelindo mar ein allerliebstes Eremitchen und gewann fich burch die Solbfeligfeit feines Wefens alle Bergen und erhielt von jedem mas er wollte. Der . andere Gremit mar ein lebensluftiger, beiterer Spagvogel, beffen Ropf voll Schnurren und munderlichen Ginfallen ftecte; er überliftete die Leute und brachte fie dabin, ihm feine Buniche zu erfüllen, ohne bag fie es nur Die beiden luftigen Bruder burchzogen bie Umgegend an bestimmten Tagen, um Brot, Bein und was ihnen fonft vonnothen war, zu erbetteln, und ich tann verfichern, bag fie mit guter Ernte in ihre Ginfiebelei guruckfamen. — Gines Tages begab es fich unter Anderem, bag bie zwei Ginfiebler, Die nach ihrer Ge--wohnheit Almofen fuchend durch bas Land gezogen maren, gegen Abend ihre Schritte nach ihrer Behaufung gurudlenften; ba erblicten fie einen an einen Baum gebunbenen Efel, ber von niemand bewacht mar. Er gehörte einem armen Landmann jener Gegend, Ramens Gianni, welcher um fich und feine fleine Familie ju erhalten, ein fleines Gutchen bewirthschaftete. Alle Beit, Die er erübrigte, brachte er in einem nabe gelegenen Balbchen gu, mofelbft er fich mit Solzvorrathen verfah. Er belub Damit feinen Gfel und führte es nach Saus, von bort aber brachte er es von Beit zu Beit nach ber Stadt und taufte mit bem baraus erlöften Gelbe feine fonstigen Bedürfniffe. Diefer Gianni mar ein plumper und fo einfältiger Menfch, daß man ihm hatte weis machen tonnen, in gemiffen Landern haben die Gfel Klugel und fliegen wie bie Abler. Diefer Menfc nun hatte fein Lafithier vor bem Balbe fiehen laffen und mar bereits hineingegangen, als bie Eremiten bort anlangten. maren heute schon lange zu Fuß gewandert und zwar auf ichlüpfrigen und ichmutigen Pfaben. Da fie nun volle Querface trugen, wurden fie von Mubigfeit geplagt

:

::

\*\*

z

::

..

und konnten kaum noch ihre Schritte weiter führen. Als baher Arfenio ben Efel sah, fiel ihm ein völlig neues Auskunftsmittel ein. Er wandte sich zu seinem Gesellschafter und sagte lachend: Was würdest du zahlen, Teodelindo, wenn du das Thier bekamest, um dir diesen Quersack zu tragen?

Bahrhaftig, antwortete biefer, bas tame mir jest

gerabe gelegen; ich fann faft nicht mehr weiter.

Run fage mir, Bruder, fügte der andere hinzu, scheint es dir angemeffen, daß ein rustiges Lastthier in Ruhe und mußig dasteht, während wir, ermüdet, wie wir sind, zu Fuß nach unserer Einsiedelei diese Last schleppen sollen? Siehst du nicht, daß die göttliche Borsehung selber uns auf diesen Esel hat stoßen lassen? Und wir wollen auch das Gute, das sie uns vorset, nicht aus-

folagen.

Er trat zu dem Eselein bin, legte seinen Querfad auf feinen Ruden und forberte ben anbern Gremiten auf, bas Gleiche zu thun. Dann band er bas Thier vom Baume los und jog ihm ben Salfter ab, legte biefen bann um feinen eigenen Sals und band fich felbft bin in der Beife, wie früher bas Laftthier angebunden gewefen war. Darauf manbte er fich zu Teobelindo und fprach: Beh, Bruder, und bring die Laft in die Ginfiebelei! Bift bu bort, fo fagft bu bem ehrmurbigen Alten, ich fei por Dubigfeit nicht mehr pormarts getommen und habe mich bei einem braven Manne einquartiert, ber mich menschenfreundlich aufgenommen; bir habe er, bamit bu alles Brot mitnehmen könneft, freundlich biefen feinen Efel gelieben, ben wir ihm funftige Boche, wenn wir wieder bes Beges fehren, gurudbringen tonnen. Bas mich betrifft, fo fagft bu ihm, bag ich im Laufe bes morgenben Tages mit Gottes Silfe nachzukommen hoffe.

Teobelindo tam die Sache fo feltfam por, daß er gu traumen glaubte; und wiewol er von bem anbern fcon allerhand tolle Streiche gefehen hatte, so schien ihm boch bieser so ganz eigenthümlich, daß er fürchtete, ber arme. Arsenio habe ben Verstand verloren. Er sah ihm fest mit weit aufgerissenen Augen ins Gesicht und konnte nichts sagen und thun.

Nun vorwarts, fuhr jener halb erzurnt fort, mache, baf bu weiter kommst! Sebe kleine Bögerung könnte unsere Sache verberben. Für mich laß du nur mich selber forgen! Bielleicht steht mir dieser Halfter nicht so übel zu Gesichte, als du glaubst. Ich habe dir mehr als einmal bewiesen, was ich durchzusühren im Stande bin. Berlaß dich vollständig auf mich und thue, was ich dir aufgegeben habe!

Er sprach dies mit folder Entschloffenheit und Buversicht, daß der andere sich sogleich fügte und sprach: Nun gut, da du es willft, will ich es thun. Dente

bu an das Ubrige!-

Er trieb bas Efelein vor sich hin und ging weiter; und als er bei dem Einsiedel war, richtete er genau aus, was ihm sein Genosse aufgetragen hatte. Dem alten Eremiten that es erst leid um Arsenio; doch kam er am Ende zu dem Schlusse, da Gott die Dinge immer aufs Beste lenke, musse man sich in allen Stucken seiner Fürsorge fügen und musse ihm banken, daß er dem mitteidigen Bauern ins Herz gegeben habe, einen so erschöpften Einsiedel aufzunehmen und dem andern seinen Esel zu leihen, damit schnell der Mundvorrath herbeigeschafst werden konnte, dessen er so sehr benöthigt war. — Gianni hatte unterweilen sein Holz gesammelt und in kleine Bündel gebunden und verließ den Wald, um den Esel zu laden. Als er nun einen Eremiten an seiner Stelle sah, rief er: Herr Gott, steh mir bei!

Er war ganz außer sich, die Haare standen ihm zu Berge, er schlug ein Kreuz und fürchtete alles Ernstes, es möchte eine Posse sein, die ihm der Teufel spiele. Aber er bachte wieder, des Teufels Großmutter hatte Italianischer Rovellenisch. VI.

boch nicht bie Gestalt eines frommen Einfieblers angenommen, und fo beruhigte er fich einigermaßen: boch lief fein Erftaunen noch nicht nach und er glaubte, er fei verrudt geworben. Als ber Ginfiebel bie Bermunberung und bas Entfeten Gianni's mahrnahm, hielt er mit Dube bas Lachen gurud; boch jugelte er fich und fprach au bem braven gandmann: Du munberft bich bochlich, mein Sohn, über bas, mas bu jest fiehft, und bu haft wohl Urfache bagu. Wie fehr wirft du bich aber nun erft munbern, wenn bu borft, mas ich bir jest fagen Tritt zu mir ohne Kurcht, mein Gobn! Sier ift nichts für bich ju fürchten, wiewol wir unfern Berm Bott fehr preisen und feine geheimen Gerichte bewundern burfen. Du glaubteft einen Gfel in beinem Stalle gu haben und befageft in Gestalt beffelben ein armes Eremitchen, wie ich bin.

Bas fagt ihr? rief nun der mehr als je erstaunte Gianni, den Einsiedler unterbrechend, was fagt ihr, mein Bater?

Ich sage dir nichts, als die Wahrheit, verseste Arfenio. Aber wenn bu willft, bag ich bir ergable, wie bies zugegangen ift, fo mache mich zuerft von bem fchimpflichen Bande los, bas mir noch um ben Sals gefchlungen ift. - Dente nicht, fuhr er fort, als ihm ber Salfter abgenommen war, bag ber Denfch, welch ein beiliges Leben er hienieden führe, fündenfrei werden tann. menfchliche Sinfalligfeit ift fo groß, die Belegenheiten jum Gunbigen find fo gabireich, bie Berfuchungen fo ftart und anhaltend, bag er nur ichwer widersteben fann. Und wenn er auch aus ber Welt flieht und in der Einfamteit lebt, fo geht boch bas Fleisch mit ihm und ftachelt ihn mit feinen Berführungen überall. Daber ift es tein Bunder, wenn er manchmal ber Berfuchung erliegt und in Gunden verfällt felbst in ben Frommigkeit bestimmten Freiftatten. Auch ich hatte bas Unglud zu funbigen und meine Gunben waren ber Art, baß bie Gerechtigkeit Gottes, um mich du ftrafen, mich in ein gemeines Laftthier verwandelte. In diefem Bustand leiftete ich so schwere Buse, wie du weißt, bis es am Ende der himmlischen Barmherzigkeit gefiel, mich aus einem so verworfenen Zustande du erheben und mich aur Wurbe der menschlichen Natur berauftellen.

Sianni schenkte Arsenio's Worten vollständig Glauben, er erinnerte sich an alles das, was das unglückliche Thier von ihm zu leiden gehabt hatte, und spurte darüber bittere Reue. Er warf sich vor ihm auf die Kniee und sprach fast weinend: Mein Bater, wollt ihr mir die Schläge verzeihen, die ihr von mir bekommen habt und beren Zahl unendlich war, und ebenso all die Flüche, die aus meinem Munde über euch ausgestoßen wurden? Dies thut mir nun um so mehr leid, als ich gegen die

frommen Gremiten die tieffte Berehrung hege.

ļ

i

Arfenio hub ihn freundlich auf und antwortete lächelnb: Betrübe bich nicht, lieber Sohn, benn inbem bu auf meinem Ruden trommelteft und mir mit bem Steden bie Rippen gahltest, wie du oft thatest, peinigtest du eben nur mein Fleisch, wie es Gottes Bille mar. Diefes war aufrührisch wider ihn geworben und bas Recht verlangte, baß es gezüchtigt murbe, um es zu feiner Pflicht gurudauführen. Und ich fage bir, bag bu mir hierin einen vortrefflichen Dienst geleiftet haft; benn je rauber und ruftiger bu bie Stodichleuber führteft, indem fich meine Bufe um fo fchneller vollendete, um fo mehr beschleunigtest bu ben Beitpunkt meiner Befreiung. Beit entfernt baber, bir barüber bofe zu fein, muß ich bir bafür ja vielmehr Dant miffen. Und ich verspreche bir, wenn ich in meine Belle gurucktomme, will ich beiner gebenten; ich werbe nie unterlaffen, Gott fo heiße Gebete für bein Beftes bargubringen, bag, wenn bu auch jest ben Schaben haft, ohne Efel fein zu muffen, ber himmlifche Segen bir bas reichlich einbringen foll, ber fich auf beine kleine Sutte herablaffen wird, um beine Tage

gu erfreuen und zu erheitern. Darum, mein Sohn, nimm frohen Muthes bein holz auf ben Rucken und gieh hinweg! Gott fei mit bir!

Sianni verfeste: Ei, wollt ihr nicht heute Nacht bei mir herbergen? Der himmel wird schon bunkel und ihr thut nicht wohl baran, euch um diese Stunde auf den

Weg zu machen.

Du haft Recht, antwortete ber Cinfiebler; aber wie fehr muß mir ber Anblick ber Horberge zur Befchamung gereichen, wo ich fo schmählich lange Zeit verlebt habe? In jedem Falle aber, ba die Erdulbung einer folchen Schande mir ein Anlaß fein wird zum Berdienste vot Gott, bin ich gerne damit einverstanden. Geben wir!

Rach biefen Worten machte er fich mit Gianni auf ben Beg nach seiner Behaufung. - Bahrend fie nur in heiteren Gefprachen bes Beges gingen, lentte Arfenio liftig bas Gespräch auf Gianni's Familie und erlangte, ohne bag biefer es mertte, allmälig Runde von feinem Beibe, feinen Rindern und feinem Bater. Als fie bahn in bas Saus traten, that er, als fenne er alle Anmofenben und fing an, balb mit biefem balb mit jenem au forechen, als beftunde zwischen ihnen eine lange Betanntichaft. Darüber maren alle erstaunt und um feint Freude noch zu erhöhen, fagte der Ginfiedler, er munden fich höchlich, baf er ihnen ungewohnt vortomme, ba n boch lange Beit in Diefem Saufe gelebt habe. befraftigte biefe Ausfage bes Eremiten, und nachbem et fie alle eine Beile ihrem Staunen überlaffen hatte, er gablte er ihnen, wer bas gute Gremitchen fei und unter welcher Geftalt er bei ihnen geweilt habe. Gin hoch betagter Mann, ber Bater Gianni's, ein junges Beib, feine Frau, und zwei Rnabchen, ihre Rinder, bilbeten bit gange einfältige Ramilie. Alle flunden ba mit offenem Munde, hochgeschwungenen Brauen und ohne mit einem Augenlid zu zucken, als fie biefe Erzählung vernahmen. Man batte in biefen baurifden Gefichtern eine Difdung

von Bermunberung, Andacht und Beiterfeit und gleich. zeitig von Reue und Mitleib lefen tonnen. Sie bebachten bie langen Dubfale, bie ber arme Efel erbulbet hatte, Die fparliche Nahrung von schlechtem Stroh ober noch fcblechterem Beu ober ben geringften Rrautern, wie man fie als Unfraut aus bem Garten ausgeriffen hatte, bie man ihm in bie Rrippe zu werfen pflegte, und die Prügel, womit jeder von ihnen ihn zerschlagen und zerschunden hatte. Bum Erfas biefer ichlechten Behandlung bemuhten fie fich nun, ihm ben möglichft freundlichen Empfana au bereiten. Sogleich murben amei Suhner abgethan, Die einzigen, die fie im Stall hatten; mit ihnen und anderem, mas im Saufe mar ober mas von anbermarts beforgt murbe, murbe ein lederes fleines Abendeffen veranstaltet und erheitert burch einen wurzigen Bein, ben Sianni eifersuchtig in einem gagden vermahrte, ben er aber feinem Gafte ju Ehren heute Racht fpringen laffen wollte. In mitten ber Speifen und vollen Becher gab fich ber von Ratur beitere Eremit ber Rreube bermaßen bin, bag er Alle auf bas Sochfte ergeste burch feine artigen Biee und Erzählungen von den feltsamften und wunderlichsten Dingen von ber Welt. Und obgleich er Die Rlugheit hatte, von Beit zu Beit burch erbauliche Borte bie heitere Gefellichaft jum Ernfte gurudzurufen, um fich als ebenfo fromm und gottesfürchtig, wie luftig und spaghaft zu erweisen, konnte er doch fich nicht fo weit bewachen, bag nicht mit ber Beit in Gianni's Inmerem ein gemiffer Berbacht gegen feinen Gaft auflebte, und bies geschah, weil Arfenio mit feiner Frau Cecca, Die in ihrer Art etwas in Die Augen Fallendes hatte, fich lieber, als mit ben anbern, ju unterhalten fchien. Andererfeits mar auch Cecca neben ihrer Berehrung für Die Monche überhaupt auch noch von ben luftigen Spägen Arfenio's aufgeregt und ichof ihm feurige Blide gu, mas ihr Mann, Gott weiß wie, mehr als einmal bemerkt hatte. Deshalb konnte er fich am Ende nicht mehr halten

umb sprach zu bem Einsiedler: Mein Bater, man sieht wohl, wie sehr ihr nöthig habt, euer Fleisch zu treuzigen. Deute Abend ist es, da ihr ihm ein wenig nachgegeben habt, wieder störrisch geworden und bringt euch in Gefahr, wieder in Sunde zu verfallen. Wenn das frische Gedächtnis eurer überstandenen Erniedrigung euch so schlecht bewahrt vor den Reizen des Fleisches, so prophezeie ich euch mit großem Bedauern, daß ihr große Gesahr lauft, wieder Eselsgestalt anzunehmen und vielleicht in ganz turzem. Daher rathe ich euch, morgen frühe in eure heilige Einsiedelei zurückzukehren und dieselbe nie mehr zu verlassen, vielmehr ohne Unterdrechung euer Fleisch selbst zu peinigen, wenn ihr nicht wollt, daß es von andern wieder gepeinigt werde.

Es ift in ber That zu verwundern, wie die Lebendigfeit mancher Leibenschaften oft im Stanbe ift, ben Berftand auch bei folden zu icharfen, bei benen er fonft gang trube und flumpf ift. Gianni, über beffen Lippen nie andere Worte gefommen waren, als wie man fie von einem roben und berben Manne erwarten fonnte, fachelte bas fpise Schwert ber ruchlosen Gifersucht bermagen feinen ichläfrigen Ginn auf, baf er fich auf turke Beit aus feiner natürlichen Schlaffucht aufrutteln lief. So fam es, baf er burch eine Art von Bunber wie ein liftiger und hochft umfichtiger Mann fprach. Eremit mertte aus Gianni's unerwarteten Borten, baf er auf seiner but sein und mit auchtvollen Reben und wohl bewachten Sandlungen der Abtobtung des Rleifches ausweichen muffe, wie er benn fortan ben gangen Reft bes Abends that. - Am folgenben Morgen nahm a nach einem fleinen Frubftud Abichieb, tehrte in bie Ginfiebelei gurud und fagte ju bem ehrmurbigen Alten, baf bem braven Manne, ber ihn heute Nacht aufgenommen habe, hernach noch die Eingebung geworden fei, ihnen bas Efelchen ju fchenten, bas er geftern Teobelinbo gelieben habe. Der ehrliche Ginfiedel pries bie Sandlung

ber Chriftenliebe von Seiten bes frommen Landmanns; in Betracht aber, baf es ben Leuten hatte icheinen fonnen. es paffe nicht wohl zu dem frommen Bettelftande und gu bem harten Leben, bas fie führen mußten, wenn fie fich einen Efel hielten gur Erleichterung ihrer Duben, woraus eine Erfühlung in ber Liebe ber Glaubigen gegen fie entstehen tonnte, erflarte er flüglich, es mare beffer, ben Efel zu vertaufen, ba fie ja auch bisher ohne einen folden ausgekommen feien. Er übergab ihn baher einem ehrlichen Manne, ber oft in die Einfiedelei fam, bamit er ihn auf den Martt führe. — Bufällig war an bemfelben Lage auch Gianni bafelbft. Er fah feinen Gfel und erkannte ihn alebalb an einem ber Dhren, bas ein rvenig verftummelt mar. Er war febr betrubt, trat gu ihm hin, naberte fich feinem Dhre, um inegeheim mit ihm ju fprechen, und fagte gang leife: Ach, lieber Bater, hat bas aufrührische Fleisch euch schon wieder einen fchlimmen Streich gespielt? 3ch hab' es euch boch vorhergefagt, baf es fo tommen merbe.

Der Esel, als er das Gestüster in seinem Ohre vernahm, schüttelte mit dem Kopfe, als wollte er Rein

fagen.

Leugnet es nicht, antwortete Gianni wieder ihn ins Dhr. Ich erfenne euch nur ju gut; ihr feib derfelbe.

Der Efel ichüttelte ben Ropf.

Ei, so lüget boch nicht, verseste der ehrliche Kerl mit etwas gehobener Stimme, lügt nicht, Bater! Das-Lügen ist eine Sünde. Ihr seid es. Ich kenne euch wider euern Willen. Es ist viel besser, ihr gesteht es. Ihr wist ja, eine Sünde, die man gebeichtet hat, ist schon halb vergeben.

Die Leute, die einen Menschen mit einem Esel ein Zwiegespräch führen sahen, hielten jenen für verrückt und stellten sich um ihn her; um ihn zu foppen, fragte ihn einer dies, der andere das. Sianni gab nun Antworten zum Tobtlachen und behauptete steif und fest,

es fei tein Efel, fonbern ein ungludlicher Ginfiebel, ber burd die Gebrechlichkeit bes Rleisches ichon weniaftens amei Mal in einen Efel verwandelt worden fei. bann von vorne an und ergablte bie gange Befchichte pon bem Eremiten, ber wegen feiner Gunben zum Gfel geworben. Bei biefer Ergahlung entstanb benn ein fchallenbes Gelächter und Gianni mar ben gangen Zag bas Gespotte aller Marktleute. Ber es icon gefehen bat, wie ber Gule ein ganger Schwarm von Bogeln nachzieht, bie fie mit taufend Tonen und Bezwitscher umschwirren, mag fich bas Schausviel vorstellen, wie man biefem Tolvel auf Schritt und Tritt nachlief und wie Die Menge ihn umschwarmte, die mit Spagen und schallendem Belachter fich wunderbar an ihm ergeste. Am Ende redete ihm einer im Scherze zu, bas ungludliche Thier wieder angutaufen, es mit Korn und bem beften Beu, bas er habe, au futtern, und ihm eine möglichft gute Behandlung angebeihen ju laffen jum Erfas ber Unbilb, bie er ihm vorher angethan. Der Rath gefiel Gianni, er faufte ben Efel und nahm ihn mit nach Sause. faunte ber Alte, Cecca und die beiben Anaben, als fie ihren alten Efel wieberfaben! Ber vermochte ben freundlichen Empfana au fchilbern, ben fie ihm mibmeten, und bie Pflege, bie fie ihm angebeihen lieffen! Nie ward ein Efel auf ber Belt beffer genahrt und mehr gehatichelt. Much marb in turgem fein Bleifch fett, feine Saut glatt und glanzend, wie eines Bermelins. Allein bas fcandliche Thier ward nun fo unverschamt und nahm fo üble Gewohnheiten an, daß es nicht allein bem Alten, fondem auch bem Beibe, ben beiden Sohnlein, ja, Gianni felbft febr aur Laft au werben begann. Es bif heftig, flief mit den Rufen und fchrie fo laut Tag und Nacht ohne Aufhören, daß es allen wirklich unausstehlich geworden mar. Gianni hatte fich unterbeffen eine Cfelin gut feinen Beschäften getauft, ber gemaftete Efel aber gerriß mehr als einmal den Strick, womit er an die Rrippe gebunden

war und beläftigte die gute Efelin. Bie fehr die ehrlichen Leute hieran ein Argerniß nahmen, ift unschwer einzusehen, und alle ihre fonftige Bekummernif schien gar nichts in Bergleich mit biefer. Um Enbe fah Gianni ein, bag bas fchlimme Thier alle Tage bofer murbe und, wenn bas gottlofe und garftige Leben fortbauerte, nie wieder in feinen fruberen Buftand gurudfame, woran er fich felbft bie Schuld beimeffen ju muffen fürchtete, ba weber Eremiten = noch Efeleffeisch bas Bergarteln leiben fann; er ertannte bie Nothwendigkeit, Diefes Fleifch recht tuchtig zu peinigen, wie er fonft mit fo großem Bortheil und mit Billigung Arfenio's felber gethan hatte; er nahm baber von neuem feine Buflucht jum Prügel und ju Sieben. Aber fei es, baf ber Berr Gfel allzu weichlich gewöhnt eine übermäßig garte und feine Rorperbeschaffenbeit betommen hatte, ober baf Gianni im Gifer mit feiner Strenge etwas über bie Pflicht hinausging, ber ungludliche Efel tonnte eine fo harte Bucht nicht ertragen und war in furgem Todes verblichen. Die ehrlichen Leute bemeinten bie emige Berbammnig bes unglucklichen Ginfiedels, ber zwei Dal, wie fie glaubten, zum Gfel geworden und ohne Reue geftorben war über ein vermunichtes Lafter, gegen bas bie armen Ginfiebler nie au fehr auf ber Sut fein tonnen, bie ja, wie Bianni bemertte, auch aus Fleifch und Bein gebaut find, wie anbere Menfchenfinber.

# LVII. Giovanni Marfili.

1794.

# 141. Der Jube Simon und Sara sein junges Weib.

In der an neuen und anmuthigen Creigniffen immer fruchtbaren Stabt Aloren, hatte erft vor wenigen Monaten ein Rube mit Ramen Simon, einer ber reichften und angefebenften feines Stammes, gang frifch ein icones und artiges Magblein Ramens Sara als Weib beimgeführt, als ibm eines Tages in ben Ginn fam, ba es Sommer war, einen Spaziergang vor die Stadt hinaus zu machen, um sich ein wenig wie andere Leute auf dem Lande zu vergnügen. Er fragte bemnach bei ber grau an und nachbem er ihre Einwilligung erhalten, murbe es unter ihnen verabrebet auf ben Tag vor Sanct Johannis, ber gerabe auf einen Sabbat ihren Feiertag fiel. Der Tag tam und um Besperzeit machten sie fich auf ben Bea por die Stadt. Un bem verabredeten Drt angefommen, bestellten fie fich ein Salatchen von feinen Rrauterchen, ein paar Brode und eine Flasche guten Montepulciano, zogen bazu einige andere Sachelchen hervor, die fie mitgebracht hatten, und machten fich mit Behagen über biefe Mablkeit ber. Da geschah es aber, daß sie über bem Effen und Trinken und anderer Aurzweil ber Abend überraschte, ohne bag fie es merkten. Es half nichts, wenn fie auch jest noch umtehrten und noch fo febr eilten. benn bas Thor, ju welchem fie herausgefommen maren, war bereite gefchloffen; barüber maren fie benn febr betrubt. Es bleiben jeboch in Floreng bie gange Racht über

. zu Rut und Frommen der Fußgänger die beiden Haupt- 🔌 thore ber Stabt halb geöffnet, fodaß fur eine Crazia \*) jeder, bem's beliebt, aus- und eingehen fann. Simon aber war fehr mube und hatte noch gar weit gehen muffen, um bas San = Gallusthor \*\*) ju erreichen; er jog baber vor, ju Schiff über ben Arno ju geben und in San Dier Gattolini einzukehren, mas benn auch allerbings für fie bas gescheitefte mar. Aber ber Unftern wollte, baf gegen die sonstige Gewohnheit um biefe Beit in ber Gegend feine Rahne gur Uberfahrt fich fanden. Doch liefen fie in beständiger Soffnung fo lange am Ufer bin, bis fie einen Bauer erblickten, welcher barfuß und ohne Sofen im Bluf herumwatete und fleine Rifche fing. Simon fragte ihn, ob in ber Rahe tein Schiff zu finden fei, und ba bies verneint wurde, mußte er fich in ber That gar nicht mehr zu rathen. Der Bauer aber, ein erfahrener und verschmister Gefell, ber fich nicht leicht einen guten Fang entwischen ließ, hatte fcon bas junge Beib ine Auge gefaßt und ba er fie fchon und frifch fah, fiel ihm ploblich ein, er wolle Simon eine Doffe fpielen. Er fing bamit an, ihm alle hoffnung zu benehmen, eine andere Urt zu finden, um über ben Fluß zu tommen, und bot fich alebann an, wenn es ihnen recht fei, fie eins ums andere hinübergutragen. Simon, ber nichts Arges bachte und fich nicht mehr zu laffen mußte vor Mubigfeit, hielt bas fur einen glucklichen Fund, wofür er Gott banten muffe. Sie famen baber überein auf einen Teftone \*\*\*) für bas Uberfegen von beiben, und Simon fagte ju ber Frau, fie folle juerft hinuber. Der Landmann feste biefelbe rittlings auf feine Schultern und brachte fie ohne Mühe und Gefahr ans andere Ufer, feste fie ab, legte fich ju thr, streckte fie ohne alles weitere

<sup>\*)</sup> Crazia ber achte Theil bes Paolo, deffen zehn auf einen Thaler geben.

gehen.
Das nordöstliche Thor von Florenz.

<sup>\*\*\*) ==</sup> brei Paoli.

aufs Ries nieder und schritt eilig ans Werk. Sara fing an zu schreien und mit voller Kehle um Hilfe zu rufen, Simon aber auf dem andern Ufer, welcher theils wegen der Entfernung, theils wegen der Dunkelheit nicht wußte, wie der Handel ging, meinte, sie fürchte sich vor dem Wasser, und rief ihr zu, sie solle ruhig sein. Die Fran aber schrie immer fort und als sie sah, daß der Bauer darum doch nicht ruhte, sagte sie am Ende deutlich, was ihr sehle. Als Simon dies hörte, war es ihm, als sließe man ihm ein Resser ins Herz, so sing er an zu trakelen und zu toben.

2Beh mir, was ift bas? rief er. Sa, bu abgottifcher hund, Berrather, Galgenvogel! Liebes Beibchen,

erbroffele ben Sund, frag ihn, beif ihn!

Drei Dal fprang er in feiner Buth und feinem Arger ins Baffer bis an den Rabel; drei Dal aber war er genothigt wieber jurudjutreten, aus Furcht, er möchte ertrinten. Da begann er von neuem fein muthenbes Gefchrei und tam gang außer Athem vor lauter Ermahnungen an Sara, . . . . . fein feft beifammen au halten. Der herr Bauer aber mar nicht ber Mann, ber auf bloges Geschrei los ließ, fuhr vielmehr fort, . . . . . . . ju fpornen, und fei es, daß fie wirklich ber Gewalt nicht wiberftehen tonnte, ober bag, wie ich mehr geneigt bin anzunehmen, ber Mona Sara es enblich auch recht mar, ein bischen getauftes Fleifch zu verfuchen und die Kraft . . . . . . . . . . . . fennen gu lernen, turg, die Sache ging fo von Statten, wie fie felbst hernach bekannt hat, bag er nicht eber von ihr abließ, als bis er fie völlig genoffen hatte. machte er fich aus bem Staube, ohne fich um ben weitern Lohn zu kummern, denn er meinte, schon vollständig, ja mehr als genug bezahlt zu fein. Dhne baf man ihn erkannt hatte, ging er feiner Wege und ließ bie Frau bieffeits, ben Dann jenfeits bes Arno, wo fie benn auch ju ihrem großen Disvergnugen, ober wenigstens zu feinem,

ben Rest ber Nacht zubringen und ben Morgen erwarten Als diefer erschienen mar und Simon Gelegenbeit gefunden hatte, an bas andere Ufer zu tommen, pacte er seine Sara murrisch mit schäumenbem Mund und zornschnaubender Rafe und ging schnurftracks mit ihr in bas Saus bes Fiscalauditors, welchem er von ber Frau felbst bie gange Sache von vorn an ergablen ließ, Puntt für Puntt wie fie fich begeben hatte, mobei er bie heftigften Rlagen von ber Belt ausstief und graufame Rache verlangte für eine fo verruchte Schurferei. Bie fehr ber Richter lachte über eine folche Reuigkeit, bas muß jeber fich felbft vorftellen konnen. Da jedoch . das Bergeben ihm allerdings ftrafwurdig erschien, fragte er ben Simon um Ramen ober Rennzeichen beffen, ben er strafen follte. Darauf wußte aber Simon nichts Stichhaltiges zu erwidern.

Be nun, fagte ber Richter, ich bin fein Wahrfager. Geh in Gottes Namen beiner Wege und fuche, und wenn bu ihn gefunden haft, fo fomm wieder zu mir

und ich will bir thun, mas recht ift.

Ē

!

ļ

Ę

;

:

ſ

!

Simon schieb beschämter und miebergnügter von bannen, als er gekommen war, suchte noch an demselben Morgen den Häscherhauptmann auf, erzählte ihm die Sache mit aller Ausführlichkeit und versprach ihm ein Handgeld von vierzig Goldzechinen in Gold, wenn er den Missethäter entdede. Bis jest aber hat man umfonst nach demselben gefahndet und ich meinestheils bin fest überzeugt, daß man ihn nie sinden wied und daß Simon gescheiter daran gethan hätte, seine Hörner unter den Rock zu steden und in Frieden zu tragen, ohne sich so gestiffentlich demerklich zu machen und ganz Florenz zum Stadtgespräch zu werden, wie dies der Fall war.

### LVIII. Saetano Cioni.

1796.

#### 142. FranceBca von Rimini.

(Nov. 8.)

Bor langer Beit führte bie herrschaft von Rimini Meffer Malatefta, ein waderer und mannhafter Bert, Bater von zwei Rinbern, beren eines Lanciotto, bas andere Paolo hieß. Lanciotto war groß und lebhaft in feinem Befen und fraftig und von großer Starte, aber baflich anzuseben, schmutig in feinem Aufern und bintenb; er mar unter Schlachten und Waffenwerf aufgewachsen, in denen er großen Ruhm erworben und viele Proben von Rühnheit abgelegt hatte, bagegen mar er in bofifchem und ebelm Befen wenig geubt. Doch fchatte Deffer Malatefta und die Ariminefen alle feine Tapferteit und Mannhaftigteit fehr und man hoffte, nach bem Tobe bes Baters werbe er bie herrschaft von Rimini übernehmen. Der andere Bruber, welcher Paolo hieß, mar von gang anberem Befen und Gemutheart, als Lanciotto. Denn feine Deifterschaft beruhte nicht im Baffen - und Rriegswert, fonbern in öffentlicher Bermaltung und Riugheit, im Regiment bes Friedens befag er Erfahrung und war ein fehr einnehmender Rebner. Er hatte feine Sitten und viel Einsicht, war schon an Leib und Seele, lauter Söflichkeit und Artigfeit und hatte Freude am Sang, an Citherspiel und Erfindung iconer Lieber und Gerventen. Bahrend nun biefer am hofe feine Borguge glangen ließ, hatte Lanciotto im Felbe gegen Deffer Guibo

ben alteren von Polenta, herrn von Ravenna, feine Tapferfeit erprobt und hatte bem Beere ber Ravenner in einem langen und heftigen Rrieg viel Schaben gugefügt. Rach bemfelben murbe von einigen um ben Frieden unterhandelt, die beiden Berricher erwogen bie Berarmung ihrer Rrafte und bie Gefahr, ihre Lande, Burgen und Berrichaften ju verlieren, und beichloffen baber ben verhandelten Frieden zu bestätigen. Und bamit berfelbe um fo fester und bauernber abgeschloffen wurde, tamen beide Theile überein, ihn burch ein Cheband gu besiegeln. Meffer Guido von Polenta hatte eine junge, fcone Todger mit Ramen Francesca, welche voll ebeln Stolzes und hoben Sinnes feinem einen freundlichen Blick gonnte, weil fie alle unter fich fühlte. Gie hatte immer im Ropfe, fie muffe einem feinen, ebeln und iconen Beren vermahlt werben, anbere nicht. Sie nun gedachte Deffer Guido, benn von ihr konnte allein bie Rede fein, einem der Malatefti gur Frau zu geben; und in der Meinung, Madonna Francesca werde fich mit feinem Willen einverstanden erklaren, ba er ihre Sinnebart, wie es icheint, nur ichlecht fannte, fand er mehr Gefallen an Meffer Lanciotto, als an feinem Bruber, benn für ben erften mar alle Aussicht, daß er nach bem Tobe Des Meffer Malatesta die Berrschaft von Rimini über-Fommen werbe. Als Meffer Guibo biefen feinen Plan einem Freunde offenbarte, welcher ein weifer und fluger Mann mar, fprach biefer ju Meffer Guibo alfo: Bebenft wohl, mas ihr euch vorgenommen habt zu thun; benn je öfter ich die Schönheit und ben Ebelfinn eurer Tochter betrachte, und wie verschieden von ihr bas Befen Lanciotto's von Malatesta ift, um fo beutlicher wird mir, wie unmöglich um zwei fo verschiebene Raturen fich ein einträchtiges Band fcblingen fann. Sie, bie fcone Anmuthiae mit bem unwirschen und häftlichen Lanciotto jur Che ju verbinden, icheint mir ein ichwieriges, ja gefährliches Unternehmen. Denn wenn ihr anordnet, daß er hierherkommt um sie zur Frau zu nehmen, und er erscheint und sie sieht ihn und schlägt ihn aus, so fällt Schimpf und Schmach auf euch und Schaden und neue Feindschaft wurde durch diese Weigerung entstehen. Ich halte es daher für das Beste, zum voraus sich vorzusehen, denn nachher wird durch ungeschickte Reue ein Misverhältnist nicht wieder ins Seleise gebracht.

Meffer Guido achtete biefe Rebe für gang gut und weife und hielt allerdings fur mahricheinlich, bag bie Sache fo, wie er gefagt hatte, geben murbe. Sie uberlegten baber miteinander, wie es anzugeben fei, daf Francesca Lanciotto's Gattin wurbe, und famen auf ber Dlan, Deffer Paolo, ein fein gebilbeter Dann von einnehmenbem Befen, folle anftatt feines Brubers fich mit ihr vermahlen. Rach biefem Befchluffe ordnete Meffet Guibo in aller Stille an, baf Daolo fich nach Ravenna perfügte und Francesca für Lanciotto gur Che abholte. Bur festgefesten Beit langte mit einem fconen Gefolge von Ebelleuten bes Sofes ber Malatefti Deffer Daolo gu Ravenna an, wo er von Guido von Polenta und einer ebeln Schaar befreundeter und verwandter Ritter empfangen wurde und fich jur Rube in feinen Dalaft perfugte. Und ba alle Ravenner die Begebenheit erfahren hatten, fab man Straffen, Fenfter, Dacher und Grin pon einer Menge Bolfes übervoll befest, um bem Fremben Chre ju erweisen und fich des Festes ju freuen. Dadonna Francesca, welcher mehr, als jebem anbern, biefes Seft am Bergen lag, ba ja fur fie ber Brautigam tommen follte, trat mit einer getreuen Dienerin, welche fruber am Sofe ber Malatefti gemesen mar und die unter ben Rittern bes Gefolges ben herrn felbft leicht ertennen mußte, an einen Balton bes Palaftes, und ihre neugierigen Blide forfchten eifrig nach bem, ben ihr Bater ihr jum Gemahl beftimmt hatte, nicht ohne Beforgnif, er möchte ihrem Gefchmad und ihren Bunfchen nicht

angemeffen fein. Als aber bas icone Gefolge an ben Palaft gelangte und Madonna Francesca von ihrer Bofe barauf aufmertfam gemacht wurde, ber fei ihr Brautigam, ber auf einem ichonen weißen Roffe fige mit bem reichen filbernen Reitzeug, gefleidet in fcone grune garbe und reich gefchmudt mit goldenen Gurteln und Schnallen, hielt fie ein wenig an und wunderte fich im Stillen, bag bie Ratur einen fo fconen Dann gebilbet habe. Das icone Außere verleitete zu bem Schluffe, es muffe auch mit einem ebeln und garten Bergen gepaart fein, und fo mar fie mehr als zufrieben. Sogleich manbte fie ihm Sinn und Gemuth ju und munfchte fehr, er moge ihr von ihrem Bater als Gatte vorgestellt werden. nun Deffer Paolo und die Ritter feines Gefolges in ben Palast kamen, nahmen sie einigen Imbig zu fich und ruhten etwas aus. Dann murben fie in ben Saal geführt, Guido hielt ben Sohn Malatefta's an ber Sand und fo trafen fie verabrebetermaßen mit Krancesca zufammen. Ihr Bater eröffnete ihr fofort, biefer fei getommen, um fie ale Braut wegzuführen, worauf fie fittfam verschämt im gangen Gefichte errothete und auf ihn Blide ber Liebe marf. Die Liebe, welche ein ebles und gartes Berg fchnell erfaßt, füllte bei dem Unblid von Francesca's iconer Geftalt Meffer Paolo fo febr, bag er, ber zuvor von Deffer Buido den Wint erhalten hatte, er folle fich anftellen, als mare er ber Brautigam und nicht fein Bruber, nun schwankend zwischen biefer Pflicht und ben Liebesflammen, Die er bereits in feinem Bergen auflodern fühlte, ihr gang wehmuthig ins Geficht fab. Und ba er vor Anbern mit garter Sitte geschmudt war, sprach er freundlich und mit bescheibener Stimme zu ihr: Im Allgemeinen pflegt die Schonheit und ber Abel ber mackern Frauen, wenn man fie fieht, geringer gu fein, ale bas Gerücht von ihnen rühmt, benn ihr Ruf und Preis geht von folden aus, welche fie au Aurftinnen ihrer Bunfche gemacht haben. Wenn

ich aber eure Schönheit fehe, muß ich ertennen, bag bie Sage hinter ber Birtlichteit zurudbleibt.

Außer biefen fprach er noch andere freundliche und garte Borte, folog bas betrugliche Cheband und bas Fraulein ging mit Deffer Paolo und feinem Chelleuten nach Rimini. Unterwegs marb Francesca immer mehr bas schone Betragen Paolo's gewahr, bas fich in ihren Zwiegesprachen leicht offenbarte, und fo achtete fie fic gludlicher, ale alle Frauen, indem fie meinte, einem fo ebeln Ritter Berg und Liebe augewandt zu haben, zumal ba er ben gangen Tag, mabrent fie nach Rimini ritten, von gar nichts, als von Liebe, mit ihr fprach. angelangt, murbe fie von bem Bofe ber Malatefti unb von allen Ariminefen mit Freude und Jubel empfangen und mertte erst am folgenden Tage, bag fie betrogen mar, als fie Lanciotto ftatt Paolo's von ihrer Seite auffteben fab. Sie war beshalb im Stillen febr entruftet über ben schmählichen Betrug, ben fie von Deffer Paolo erlitten zu haben meinte, that jeboch öffentlich nicht bergleichen, benn fie war porfichtig und klug genug baju, um Lanciotto nichts bavon merten ju laffen, befchloß aber, ihren gangen Groll auf ihren Schwager ju wenben. Doch die in ihrem Bergen eingewurzelte Reigung fprach, fo oft fie auch bei fich einen folchen Borfas faßte, wieber ju Gunften Daolo's. Als fie baber eines Tages in ben Garten luftwandeln gegangen mar, fab fie ihren Schwager auf fie zutommen und freundlich grugen, worauf fie, von Born und Liebe aufwallend, ju ihm fprach: 3ch habe übel baran gethan, ju glauben, ein fo feiner Ritter, wie ihr, halte es unter feiner Burbe, Frauen bandgreiflich ju betrügen und ins Elend ju führen.

Und mir wurde es noch schlimmer geben, verfeste Paolo, wenn ich für die unfreiwillige Täuschung nicht von euch zuversichtlich Bergebung erwartete. Darum lasset eure Scheltworte, die mir allzu schmerzlich ins herz bringen und mich verwunden. Achtet ihr benn meine

Strafe und Pein für so gering, wenn ein anderer euch besitt, mährend ich euch liebe? Ich kannte nicht die Gewalt eurer Reize und hielt mich für sicher vor den Liebespfeilen, um euch ansehen und einem andern ohne Strafe zur Gemahlin zuführen zu können. Aber wehe mir, daß ihr, nachdem ich von meinem Unglück beschwert und zu Boden gedrückt din, mich noch überdies mit euern Klagen auf das Empsindlichste verwundet! Was bleibt mir jest noch übrig, als dieses schmerzvolle Leben zu verlieren, da euch an mir nicht nur nichts gelegen ist und gelegen sein wird, sondern ihr sogar mich verabscheut wegen eines unfreiwilligen Vergebens.

Nach biefen Worten schwieg er, wie wenn er die Antwort der Frau erwartete. Wie sehr seine liebevollen Worte Madonna Francesca gesielen und ihr den kaum aufgewallten Jorn im Busen besänftigten, ist schwer mit Worten auseinanderzusegen. Gerührt von seinem Leiden, da sie ihn versichern hörte, was sie so sehnlich wünschte, innig von ihm geliebt zu werden, antwortete sie: Wie kann ich eure Neigung genehm halten, ohne euern Bruder zu verlegen? Und welchen Trost hofft ihr, wenn dies

nicht geschieht, von meiner Liebe ju gewinnen ?

Hier wurde sie von einem heißen Thränenstrom unterbrochen, sah ihn scharf an, als ware es ihr sehr unlieb, mit Lanciotto vermählt zu sein und den Schwager nicht ohne Gefahr lieben zu können, und ihr Weinen wollte nicht aufhören. Paolo, durch ihre Worte getröstet, fügte bei, sein Leben sei über alle Magen beglückt, wenn sie geruhe, seine Herrin zu sein und ihn zu ihrem Nitter anzunehmen, denn nur in ihrem Dienste könne ihm noch zu leben erwünscht sein. Nach diesem trennten sie sich, um niemandem Verdacht zu erwecken, und sie zog sich in ihre Gemächer zuruck, und während sie das Vorgefallene in ihrem Gemüthe bewegte, fühlte sie den Brand in ihrem liebenden Busen in größeren Flammen auflodern. Sie sprach darüber mit einer vertrauten Sofe,

welche fie aus bem Baterhause mitgebracht hatte, fie befprachen ein ficheres und leichtes Mittel, um Baolo Briefe und Melbungen jugubringen, und bie eble Frau that, was ihr möglich war, um Paolo so häufig als moalich au feben. Go spielte einige Beit hindurch bas Mabchen die Bermittlerin, bis endlich Lanciotto einft fich auf einige Tage auf ein Gut in ber Rabe von Rimini begeben mußte. Uber biefe Reife war naturlich Francesca febr erfreut, ba fie jest, ohne Gefahr befurchten gu muffen, Gelegenheit fanb, mit ihrem Geliebten gusammen zu sein. Als Lanciotto abgegangen mar, that fie, ale ziehe fie fich gang allein in ihre Gemacher gurud, wurde aber oftmals von Paolo liebevoll befucht, fprach und unterhielt fich mit ihm geraume Beit in allen Ehren und fie offenbarten fich gegenfeitig ihre gefahlichen Bunfche. Diefes vertrauliche Berhaltnif, fo gebeim es gehalten murbe, beutete ein bem Lanciotto befonders augethaner Diener in schlimmem Sinne, ging au ihm, erachlte ihm, mas er mußte, fügte vielleicht noch einiges 3medbienliche bagu, ftellte ihm bie Schmach und Schande vor, die ihm bavon brobe, und erbot fich, ihm feine Berficherung ju beweisen und fie mit Sanben greifen zu laffen. Lanciotto, welcher feine Frau mehr, als fein Leben, liebte und hochft eiferfüchtig auf fie mar, fühlte bas größte Diebergnugen, fich feine Liebe fo fchlecht vergolten au feben, und war außerft aufgebracht. Er fehrte plöslich in aller Stille nach Rimini zwück und als bie verratherischen Bachter, welche fein Diener aufgeftellt batte, Die Unzeige machten, ber Liebhaber fei bei feiner Frau in ber Schlaffammer, machte er fich in bochfin Buth dahin auf. Die edle Frau pflegte zuweilen, wenn fie ihren Liebhaber erwartete, ihre Beit mit Lefung von Minnegeschichten alter Ritter und Frauen zuzubringen. Run geschah es eines Tages, als Meffer Paolo bei feiner Schwagerin jum Besuche eintrat, bag er bas Buch von ber Tafelrunde aufgeschlagen fand, wo von ber Konigin

und Lanzelot erzählt ift; er fing an mit bezaubernder Stimme au lefen, wie Diefer eble Ritter fich fur fie entgunbete. 3m Berfolge vernahm fie, welches innige Bergnugen Dabonna Ginevra genoffen habe, indem fie von einem fo ebeln Liebhaber gefüßt worden fei. Bon Gehnfucht und Bangigfeit gebrangt, murben Francesca und Paolo im Gefichte balb bleich, balb roth, fie fchauten einander wehmuthig an, fie waren allein und ohne Argwohn und ein beiberfeitiger Bug prefte wie eine unfichtbare Gewalt ihre Lippen zum Ruffe zusammen. Ermuthigt von bem Gebanten, Lanciotto befinde fich in ber Ferne und ihre Liebe fei gang geheim, ließen fie fich bann auch unbeforgt zu größeren Genuffen verleiten. Raum mar ihr unseliges Berlangen gestillt, fo ließ fich die wilbe und rauhe Stimme Lanciotto's an ber Thure bes Bimmers vernehmen. Die Liebenben erkannten fie fogleich und faben jest auch ihr Befchick voraus. Db fie barüber erfchraken, brauche ich nicht zu fagen. Als Lanciotto bemertte, bag bas Gemach von innen verschloffen mar, brudte er mit ber Bruft an bie Thure und rief ber Rrau laut, fie folle aufmachen. Daolo ergriff den Augenblid, um fogleich burch eine Offnung im Boben, welche in ein unteres Bimmer führte, ju entfliehen, um menigftens theilmeife, wenn auch nicht gang feinen und feiner Beliebten Rehltritt zu verhullen. Er warf fich alfo hinab und forderte jugleich die Frau auf, an die Thure ju gehen und aufzumachen. Aber fein Plan gelang nicht. Denn an einem eisernen Saten ber Dffnung blieb eine Falte feines Rleides hangen, bie Frau glaubte Daolo aus bem Bimmer entwichen, fie öffnete baher Lanciotto Die Thure und Diefer erblickte nun feinen Bruber, wie ber befagte Diener ihm gemelbet hatte.

Sa, rief er, treutofes, verratherisches Weib, so mahr Gott mir beistehe, will ich beiner Unteuschheit und meiner Schmach ein Biel fesen!

Sogleich fturgte er mit einen Degen, ben er in ber

Sand hielt, auf Paolo du, um ihn zu durchbohren. Die Frau aber, um den Stoß aufzuhalten, dem Lanciotto bereits mit seiner ganzen Schwere Nachdruck gab, trat bazwischen, sing ihn mit ihrem weißen Busen auf und sank blutend todt zu seinen Füßen. Dieses Unglud machte Lanciotto noch zorniger und wilder; er führte einen neuen grausamen Streich gegen Paolo und durchbohrte ihn gleichfalls. Besteckt vom Blute des Bruders und der Gattin, verließ er, ohne zu wissen, wohin er ging, wüthend das Jimmer. Als der klagliche Fall in Rimini allgemein bekannt ward, wurde, da die Frau und Paolo in der ganzen Stadt sehr besieht waren, der Tod der beiden Liebenden aufrichtig bestagt und sie wurden am andern Morgen zusammen in Ein Grad gelegt. Lange Zeit blied ihre unglückliche Liebe und ihr Tod im Gedachtnis durch ein Trauer- und Rlagelied, welches ansing:

Die Lieb' ift bin, die Araft und Schönheit todt, Entflohn die höflichteit, Die Welt der Anmuth baar und tief in Noth

u. s. w.

# LIX. Giuseppe Taverna.

1801.

## 143. Die Redlichkeit.

Perottino, der Sohn eines armen Bauersmanns, mard im Alter von funf Sahren BBaife. Jebermann hatte barüber folches Mitleiden mit ihm, daß er balb in biefes, bald in jenes haus aufgenommen wurde und niemand im Dorfe mar, ben er nicht ju feiner Unterftugung bereit gefunden hatte. Man verfaumte auch nicht, ihn gur Schule ju ichiden, wo er Lefen, Schreiben und Rechnen lernte. Gin Tifchler unterwies ihn auch etwas in feinem Sandwert. Gin guter alter Mann nahm ihn in fein Saus auf, und behielt ihn, ba er teine Rinder hatte, wie einen Sohn bei fich und verschaffte ihm alle mögliche Erleichterung. Aber biefer Dann farb und feine Erben glichen bem Badern nicht. Derottino fing nun an, von feiner Arbeit Gewinn gu ziehen und verbingte fich als Biebhirt zu einem reichen Bauern. Rorbe, Bainen, Geflechte, Rafige fullten feine Mußeftunden aus. Dies ertrug ihm fo viel, um an Resttagen in fcmudem Aufzuge zu erscheinen. - Lucietta maibete bie Schafe und die Ralbchen ihres Baters in ber Rabe ber Stelle, wo Perottino die Rinder feines Beren hutete. Das Dabchen hatte noch nicht bas zwölfte Babr erreicht, ale Perottino ichon im funfzehnten Sabre tund. Aber die Ahnlichfeit der Anlage, die Gleichformigleit ber Befchäftigungen, Die gegenseitigen Dienftleiftungen, Die fie fich jumandten, knupften zwischen ihnen eine fo

feste und starte Freundschaft, das beibe, wenn sie in die Zukunft schauten, sie als unauslöslich anfahen. — Perottino rudte vor im Range und wurde Bauer. Run beschloß er, seine Lucietta zur Frau zu begehren, und diese hatte mit ihm ausgemacht, er solle zu seiner Bitte einen Tag wählen, wo sie in die Stadt gegangen sei. Er begab sich also am rechten Tage und zur schicklichen Stunde zu Simone, Lucietta's Bater, und sagt ihm gerade heraus und ohne viel Umschweise, er liebe seine Tochter und wünsche sie zur Frau zu bekommen.

Du, meine Tochter? Persttino! ... Und ein folcher Gebante bringt bich nicht außer Fassung? Lucietta beine Frau? Aber wo wirst du ihr eine Unterkunft geben? Bo hast du beinen Hausrath, wodurch du sie und die Kinder, die tommen würden, passend versorgen willst? Du lebst in fremden Diensten und besitzest nichts. Lucietta kann dir nicht so viel Mitgift beibringen, als nothig war, um beine Lage zu verandern; und du bentst daran und

hoffft, fie zu beiner Frau gu machen ?

Höre mich an, Simone, sieh ich habe wenige, bie mir an Stärke gleichtommen. Ich gebe mir alle Muhe, baß mein Gewerbe nicht herunterkommt. Mein Gewinn übersteigt immer mein Bedürfniß. In diesem Jahre habe ich zehn Thaler erübrigt: ich habe breißig für die Hochzeit zurückgelegt, Und was werbe ich nicht Alles thun, wenn Lucietta's Bater auch ber meinige ist! Mehr Anstrengung, mehr Ersparniß, mehr überschuß. Zuerst will ich ein kleines Gutchen pachten, bann ein größeres. Ich habe oft gehört, daß nicht wenige Leute in dieser Gegend so angefangen haben, die jest reiche Bauern sind. Warum sollte es nicht auch mir gelingen können?

Geh mir! Du bift ja jung und Lucietta nech junger, als bu. Ihr konnt beibe warten. Ift Perottino reich,

fo wird er Lucietta's Dann.

Boll Gedanten entfernte fich Perottino, er fand Lucietta an ber verabrebeten Stelle und ging mit ihr gurud.

Als sie horte, welche Antwort er von dem Bater erhalten hatte, verstand sie wohl, daß ihr wenig oder gar nichts du hoffen übrig bleibe. Er war ganz verändert gegen früher in feinem Thun und in seinen Reden. Borber hatte ihm nichts zu schwer gedunkt; jest scheint ihm jeder Ersas, den ihm die Phantasie vormalte, unmöglich. Sie las ihm in den Mienen, was er nicht zu sagen wußte, tröstete ihn und sprach ihm guten Muth ein.

Rie werbe ich einem anbern angehören, fagte fie zu ihm. Berlag bich auf mich! Ich bleibe bie beine, wenn ich auch auf bich warten mußte, bis ich steinalt werbe. . . . Und wer weiß, ob uns nicht bas Schickfal noch ein höheres Loos ausbehalten hat, als wir jest zu wunschen

magen ?

Dies und Uhnliches sprach sie zu ihm, um ihre eigene Beforgniß zu verhüllen mit heiteren Worten, damit seine Bekümmerniß nicht zunehme, und um ihn einigermaßen von frinen schwermuthigen Gebanken abzuhalten. Er ging aber immer mit gesenktem Haupte neben ihr her und während er so wandelte, stieß er mit den Füßen an eine lederne Tasche und wurde nun erst darauf aufmerksam. Sie ausheben und neugierig hineinschauen war eins.

Ah, Perottino, jest bift du reich, rief Lucietta. Sest wird es mahr, daß ich bich besige, bu, der bu mir theurer

bift, ale jeber Schas!

Während dieser Worte starrten ihre Augen gegenseitig einander an und entzuckt betrachtete jedes des andern Freude, die jest viel stummer war, als zuvor ihr Rummer. Perottino sing endlich an: Und warum zaudern wir, uns glücklich zu machen? ... Sieh ... es sind fünschundert Goldstücke darin. Damit wird bein Bater zufrieden sein. Aber wenn der Eigenthümer dieses Geldes ... Ach, Lucietta, Gott hat mir die Gelegenheit zur Erfüllung meiner Wunsche gesandt; wenn ich sie nicht ergreife, wird sie mir so nicht wiederkommen.

Entschloffen sesten sie also ihren' Weg fort und sprachen sich gegenseitig Muth ein, um vor Simone zu treten. Schon waren sie nahe am Hause, da hielt Prottino ein wenig stille und sagte: Aber wenn Simon mich so reich zurucktommen sieht, da ich boch arm weggegangen bin, was wird er sagen? Ich werde ihm doch gestehen mussen, daß wir dieses Gold auf der Straft gefunden haben. Außer den Landleuten gehen den Beg viele Rausseute und Reisende.

Ehe ihr es ench aneignet, wird er fagen, muß ma wiffen, ob nicht bas Selb einem folden gehört.

Mh, Perottino, welch ein Gebante! Wer weiß, in welchen Rothen sich ber befindet, ber das Geld jest ver mißt. Das Glud hat es allerdings in unsere hant fallen lassen, aber nur die Graufamteit und die lingt rechtigkeit kann uns überreden wollen, es zu behalm und au genießen. . . .

Richt weiter, Lucietta, mir läuft ein Schred und Schauber durch alle Slieder. ... Unmöglich kann wie der Berluft eines Andern gludlich machen. Bringen mit fogleich dem Richter biefes Geld! Ihm können wir met als sonft jemand vertrauen. Et war seit meiner Kindheit immer wohlwollend gegen mich. Durch ihn van ich aus einem Biebbirten ein Ackessmann.

Sie lobte biefen Borfas und beibe machten sich ein auf nach bem Sause bes Richters, welcher, sobald auf nach bem Sause bes Richters, welcher, sobald a Alles genau gehört hatte, also heine Liebe zu Lneitt. Die hoffnungen sind nicht getäuscht, die du von jehr von die haft hegen laffen. Deine Armuth follte eine is schöne Berbindung nicht verhindern. Es find dies, wie in siehst, fünshundert Ludwige. Sprich mit niemand daven! Morgen werde ich es bekannt machen und der soll das Sold bekammen, der sich geborig als Gieenthumer ausweiß.

Unterbeffen wird thm ber Beluch Simone's angelimbigt. Der Richter fieht auf und tritt an bie Thur.

Sei willtammen, fagte er, Bater einer so guten Tochter! Ich merte es schon, ohne bag du es sagit, die spate Stunde und das Gespräch, das du heute mit Perottino führtest, treiben dich hierher. Doch befümmere dich nicht! Du könntest für deine Tochter keinen besseren Gatten mählen und keinen deiner wurdigeren Schwiegerfohn bekommen.

ı

į

ı

,

hier ließ er sich bas Ganze von vorne erzählen und fügte bei: Perottino soll auf einige Jahre Theilnehmer an meinem Geschäfte sein. Die gunstigen Bedingungen, die ich ohne Nachtheil für mich bei seinem Fleiße und seiner Rechtschaffenheit ihm stellen kann, werden ihn in den Stand seben, hernach das nämliche Gut pachtweise zu behalten, das ich ihm zu bewirthschaften gebe.

Über biese in unserer Zeir so selten gewordene Rechtschaffenheit des Richters und seine Reden ward der gute Alte ganz gerührt. Perottino und Lucietta schauten sich zärtlich an und erhoben dann ihre Blicke jubelnd zum himmel. — Schon drei Jahre waren Perottino und Lucietta verheirathet und noch hatte niemand mit den verlangten Beweisen das Geld in Anspruch genommen. Der Richter hatte von Ansang an ein Capital daraus gebildet und jährlich den Bedürftigsten den Ertrag davon ausgetheilt, worüber er schöne Schriften und klare Zeugnisse besas. Als das dritte Jahr vorüber war, zog er das Capital zurück und sann darauf, wie er es einer größeren Bahl von Leuten nusbringend machen könnte. Nach langem überlegen gesiel ihm kein Gedanke besser, als der, das Gelb in Perottino's Hände niederzulegen.

Das Borbild ber Redlichkeit dieses Mannes, sprach er bei sich, wird seinem Orte zu größerem Bortheil werden, als jeder Gebrauch, ben ich sonst von diesem Gelbe machen könnte. Man muß ihm einen Rudhalt geben gegen die Dürftigkeit. Diese Feindin jedes Gutes bedeckt die Augend selbst mit Schmach, schleppt sie vor den Reichen in Gemeinschaft mit den Gemeinen und Fauslenzern und treibt fie, ihr Betragen und ihre Sprache gering zu schähen. Ja, weber Scham noch Seelengröße reichen hin, fie von jenen zu unterscheiben, ba heuchelei und Unklugbeit ihr Außeres zu heucheln. — Rachbem er also diesen Entschluß gefaßt, verfügte er sich bei Racht zu Perottino.

Bier, fprach ber Richter, ift bas Gelb, bas bu gefunden haft. Die Armen haben fcon ihr Theil Daran befommen. 3ch bin alt: ebe ich fterbe, mochte ich bich ficherftellen gegen bie Drangfale und bie Erniebrigung ber Dürftigfeit. Das öffentliche Bohl erheischt bies von mir; es verlangt, bag bu Mittel habeft, beinem Baterlande Burger ju geben, wie bu einer bift. Es ift thoricht, wenn man fich arm weiß und boch fo auf feine Tugend pocht, bag man nicht die Möglichfeit bes Bantens vor bem Dachtigen fürchtet. Feft tonnte fie vielleicht fteben in bir: aber mas murbe aus beinen Rindern werben? Richt von bir, fonbern von ber Armuth erzogen, wurden fo manche ein bofes Beifviel feben, unfere gefellichaftlichen Einrichtungen laffen fo viele Bege offen, ben eigenen Ruben aus bem Schaben bes Rebenmenichen zu gewinnen, bag bu es faft für ein Glud anseben mußteft, wenn bas einzige Gefes ihres Benehmens mare, bag fie ftraflos unrecht handeln. Um alfo bich und beine Rinder von frember Dienstbarteit zu befreien, um beine und ihre Rechtschaffenheit ficher zu ftellen, bringe ich bir bier bas Erforberliche.

In kurgem wurde Perottino aus einem Theilnehmer ein selbständiger Sutsbesiger. Der Richter verkaufte an ihn das seither von ihm bedaute Sut, das nahe an tausend Ludwige werth war. Perottino entrichtete den Kaufschilling allmälig und hatte in zehn Jahren, als der Richter bereits gestorben war, seine Schuld an dessen Erben vollständig entrichtet. — Die Thränen der ganzen Gemeinde ehrten das Grad dieses Richters als das eines weisen und rechtschaffenen Mannes. Perottino und Lucietta aber betrauersen ihn wie Kinder, die ihren Vater verloren. Sie konnten

nicht fatt werben seine Erinnerungen, seine Wohlthaten, seine Tugend sich ins Gedächtniß zu rufen und zu wiederholen. Während sie aber auf diese Weise ihren Schmerz erleichterten, stellte Perottino folgende Überlegung an: Die Sälfte dieses unseres Besithums gehört einem anbern und boch ginge auf meine Kinder bas ganze Eigenthum über, wenn ich sturbe. Wie aber, wenn zufällig ber wahre Eigenthumer entbeckt wurde, welche Lüge, welch ein Beispiel gabe ich noch aus dem Grabe meinen Mitburgern und meinen Kindern?

Unverzüglich seste er daher eine Ertlärung auf, ließ sie vor dem neuen Richter durch die Bornehmsten der Stadt unterzeichnen und legte sie in seine Sande nieder. — Eines Tages als Perottino spat mit seinem Wagen vom Felde heimfuhr, sah er auf dem Wege eine Kutsche umfallen. Er tried seine Ochsen an und eilte zu hilfe. Die Reisenden konnten nicht weiter, denn ein Rad war gebrochen. Nachdem Perottino seinen Wagen mit ihrem Gepäcke beladen, bat er sie so freundsich, ihm die Ehre zu erweisen, in seinem Hause, das man in geringer Entserung liegen sah, herberge zu nehmen, daß es ihnen nicht höslich geschienen hätte, die liebevolle Gefälligkeit des freundlichen Landmanns auszuschlagen.

Diefer Beg ift doch gang unheilvoll fur mich, fagte einer von ihnen, mit Namen Dormel; fruher habe ich

hier fünfhundert Louisdors gurudgelaffen.

Bie ? entgegnete Perottino, überrafcht über biefe Augerung. Und fonntet ihr fie nicht mehr befommen?

Es war mir nicht möglich. Ich hatte Nachricht erhalten, daß das Schiff, das mich in den Drient führen follte, im Begriff stehe, die Anter zu lichten; da hatte ich keine Zeit, Untersuchungen anzustellen. Sie waren vielleicht unnug gewesen, und der Schaden, den mir die Berzögerung gebracht hatte. war viel sicherer und größer, als der Berluft, den ich schon erlitten.

In folden Gesprächen zogen fie weiter und Perottino

erfah aus ben Worten Dormel's immer beutlicher bie Bahrheit. Da gelangten fie an ein breites Pflafter, bas, umgeben von einem Rinnstein und von fchonen Maulbeet baumen und bichten Mandelweiben, eine Art Borhof vot bem Saufe bilbete. Auf einmal hupften zwei Rinba berbei, welche bie beiben Fremben begrüßten und auf Derottino queilten, um ihn qu umarmen. Lucietta folgte ibnen etwas langfamer mit einem Saugling auf bem Arme und einem andern Rleinen, bas fie an ber Sand Die Reisenden waren gewohnt fich in bem Schweigen und ben erfünftelten Sitten ber Stabt # bewegen, und ber Anblid einer Krau, welche nach langjähriger Che fammt ihren Rinbern bem von feinen Scharbeiten heimkehrenden Gatten mit einer lauten Frende entgegenging, als ware er von einer langen Gertift gurudgefommen, ber Anblid eines Batten, ber ihnen Ruffe und Liebkofungen und Umarmungen gutheilte, als batte er fie feit mehreren Jahren nicht gefehen und als batte er ihnen wichtige Dinge mitzutheilen, erfüllte bas Gemuth biefer Reifenden mit folder Bonne, baf ft an diefem unerhörten Bunber ihre Blide nicht fattigen tonnten. - Sie traten fobann heitern Sinnes in bit Gemächer und fo lange alle fich bafelbit unterhielten, fchicte Derottino einen Acerfnecht nach bem Bagna, er felbft begab fich jum Richter, ergablte ihm ben Erfolg und eröffnete ihm feinen Plan, und ba er es mit ihm ausgemacht hatte, tehrte er freudiger als je über bit bochft erfreuliche überrafdung, bie er feinem Gafte # bereiten hoffte, nach Sause gurud. - Der Tifch murbt bereitet. Die Fremden maren vermundert über die Fein lichteit und ben Anftand biefes Dahles, bas alle vor nehmen Ledereien vergeffen machte. Dormel inebefonben konnte nicht fatt werden, die Beiterkeit des Betragens und der Borte, die gegenseitige Gefälligkeit, bas trem bergige Befen und ben holben Bettftreit ber Rinder ju betrachten, welche, wie man beutlich fab, gewohnt waren,

bie eigene Freude barin zu erkennen, das sie die Freude ber Andern förderten. Er wandte sich zu seinem Begleiter, welcher neben ihm saß, und sprach: Bo suchen wir noch Slud? Wir haben es vor Augen, wir haben es unter ben Händen und Tag und Racht mühen wir uns ab, nachzusinnen, wo es auch zu sinden sei. Wir bilben uns ein, um es zu etobern, bedürfe es unerträglicher Mühsale. Wir glauben es nicht erreichen zu können, als indem wir es in entfernte Jonen verfolgen durch Meere und Stürme, Gefahren und Mühsale, Tück, Betrug, Ungerechtigkeit und alle Arten von übelthat.

Perottino, welcher biefe Bemerkungen horte, fragte: Aber mer hindert euch benn, fo feltsame Befchwerben

aufzugeben ?

ţ

ı

ſ

!

:

÷

:

!

į

Ach, Perottino, das eben ist das Schlimmste an unserer Lage. Unnüt sind für uns die Lehren der Weischeit und der sanste Tadel, den diese deine artige Familie in unser Herz redet. Wir können fürder nicht auf der geraden Bahn der Natur wandeln. Das Verlangen, sehr reich zu werden, hat in uns fast einen Wahnsinn erzeugt, der uns fortreißt. Wir wüsten nicht mit deinem Frieden uns zu begnügen. Wir sind verirrt seit unserer Jugend und so scheint uns jest dieser dein Weg weiter entsernt als die entserntesten Gegenden. Glaube mir, du darst uns nicht für ganz verworfen halten, wenn uns noch so viel Klugheit übrig ist, um die Lebensart zu bewundern, die du führst.

Am folgenden Morgen bat Perottino die Gaste, sein Besisthum zu besuchen. Sie begleiteten ihn gerne. Er wandte sich mit seinen Worten immer an Dormel, erzählte ihm, wie theuer er diese Grundstücke gekauft, in welchem Zustande sie sich befunden haben, die Arbeiten, Bemühungen, Verbesserungen und den Ertrag, kurz Alles, als hätte er Rechenschaft geben wollen von allen seinen Arbeiten. — Dormel war diese kleinliche Auseinandersesung etwas langweilig, daneben aber bewunderte er

die Gutmutbigfeit bes Mannes und bemuhte fich, ibm Areube au machen, indem er ihn felbft fragte, wie a glaubte, baf es ihm am liebften fei. - Endlich fehrten fie nach Saufe zu einem heitern Imbig, ber bereit ftunb und mobei fie ermartet murben von Lucietta, ihren Kindem und von fonft femand, ber nicht bem Bauernftanbe ange gehören fchien. Sie erfuhren balb, baf es ber Begirth richter sei. Sie unterhielten sich eine Beile mit ihm über feinen Beruf, über bie Angelegenheiten bes Dritt, über ihre Reifen und Schickfale, ein Bort gab bas anden und auch bas Abenteuer mit ben funfhundert Ludwigm tam an die Reihe. Sobald Perottino fie bis ju Enbe gehört hatte, fiel er ploblich bem Ergabler in die Ret und fprach: Diefen Morgen, Dormel, habe ich end villeicht nicht wenig beläftigt, inbem ich euch umftanblicht Rechnung ablegte über bie Grundstude, die wir besucht haben. Aber ich, ber Bebauer, rebete vor bem Befiger berfelben und ber feib ihr.

Dormel wunderte fich barüber nicht wenig, er trautt feinen eigenen Dhren nicht, ob er auch richtig gehört habe und fragte ihn nochmals, was er fagen wolle. Da jog ber Richter bie Ertlarung aus ber Tafche und las fit por. ... 36 mare nicht im Stanbe, die Bebanfen und bie Gemuthebewegung ju schilbern, welche in biefem Augenblide Dormel's Ropf und Berg beffürmten. Det Berftand, Die Borficht, Die Seelengroße Derottino's fdie nen ihm ein Wunder. Nie war es ihm begegnet in foldem Aufauge bie Redlichkeit au feben, die von Bielen als die Eigenschaft plumper Ropfe eber, benn als bit Tochter ber Beisheit und der Klugheit betrachtet wird. -Perottino bemertte wohl die jubelnde Verwunderung Dop mel's und hielt fich für ben gludlichften Denfchen von ber Belt; er glaubte aber, bas unerwartete Bieberfinden ber fünfhundert Lubwige fei bie einzige Urfache biefer Freude. Er fuhr fort, ihm ben Bergang ju ergablen, und bot fich an, fein Dachter zu bleiben, wenn er bit

Landereien nicht verlaufen wolle. — Dormel fand feine Borte, um die Begeisterung feines Dantes auszudrucken, und schloß ihn in feine Arme. Dann bat er ben Richter, ihn die Schrift nochmals sehen zu laffen, und rif sie in tausend Stude.

Richt du bist mein Schuldner, Perottino, sondern ich bin der deinige, denn du hast mich die kostbarste der menschlichen Freuden genießen laffen. Mein Berlust mar eine Eroberung, denn durch ihn ist das Gluck entstanden, an dessen Anblick ich zum ersten Mal die Seligkeit schmeckte. Du hast mir eine Wonne bereitet, welche meine Gedanken bis daher für eine Thorheit gehalten hätten. Ich muß abreisen. Aber keinen Tag meines Lebens werde ich vergehen lassen, ohne mich zu erinnern, gesehen zu haben, wie Perottino glücklich ward durch die Redlichkeit.

## LX. Cefare Cantu.

1806.

## 144. Agnese ober bie Gesellschaft im Stalle.

Ce n'est pas la première fois que je me serais mis dans le foin pour écouter un récit de soldat, ou un conté de paysa Mais il faut être caché; car, s'ils voient quelqu'un d'étranger ils font des façons et ne sont plus eux-mêmes.

Balzac, Médecin de campagne.

Benn der Jenner die Fluxen mit Schnee und Ach bebeckt und auf ben laublofen Aften ber Baume fich mu noch bas Gezwitscher ber Bugsperlinge und bas Gefracht ber Raben vernehmen läßt, pflegen die Landleute bis Raube ber Sahreszeit fich baburch zu erleichtern, daf ft fich in den Biehftallen aufammenfegen und bei der thienfchen Barme arbeitenb, plaubernb und betend über trib felige Tage und unendliche Abende hinmegtommen. Die alten Beiber tauern bort jufammen, wenn es faum Mittag ift, und erquiden fich mit ihrem armlichen Dable und nachdem fie ben und jenen bubich burchgehechelt, wenden fie fich gerne jurud ju ben Begegniffen ihre Jugend, in welcher, wenn man fie bort, Die Belt fe gerabe, heiter und ehrbar ihren Bang ging; fie gebenfen ber Perfonen, mit welchen fie lebten und welche nun fcon meift eine gute Beile fchlafen gegangen find, und wie der Pfarrer predigte, ber der Borganger vom Bor ganger bes jegigen mar, und wie es herging, ehe Buona parte auftam, und ber Beit, wo es noch Beren und Gefpenfter gab, die jebe von ihnen gefannt und gehort

hat mit eigenen Augen und Ohren. Die eine erinnert an das alte Schloß in der Rabe, wo niemand wagen durfte zu schlafen, benn um Mitternacht lief ein Gespenst mit großem Kettengeraffel auf und ab, nachdem der Teufel mit Haut und Haar den Besitzer geholt, der ein so schmählicher Geizhals war, daß er in einer theuern Zeit viel Getraide anhäufte und, als es hernach im Preise sant, sich aus Berzweiflung auffnüpfte.

3ch tann mich gar nicht beruhigen, fagt Simona, eine eingehuzelte, aber noch ruftige Alte. über Leute, die folderlei Dinge nicht glauben wollen. Und in ber Burg! Da war einmal ein Ritter, ber hatte eine Frau und bie mar eine ber fconften, bie einer mit feinem Paar Augen feben fonnte. Run warb er eifersuchtig über feinen fconen Sbelfnaben, ließ ihn eines Tages viertheilen, rif ihm bas Berg aus und tischte biefes Berg bubich gebraten feiner Frau auf. Als bie Frau es mertte, fturgte fie fich aus bem Fenfter in ben Schlofgraben. Der Ritter felbft nahm balb barauf auch ein folimmes Enbe, und barum behut' und unfer lieber herrgott bavor, einen Dorb gu begeben. 3ch habe felbst gefeben, Spag beifeit, ich felbst habe gefehen, ich weiß es noch wie heute, wie ein garfliger frember Bogel in Gestalt einer Lanzenspise gegen Abend um bie Binnen ber Burg flog, und bas mar bie Seele bes Gottlosen.

Aber, unterbrach die Gevatterin Giuditta, die Lampe schürend, seit die Jakobiner sich dort niederließen, hat sich der garftige Wogel nicht mehr sehen laffen, und hat man auch im Schlosse nichts mehr gehört.

İ

ţ

Su, die! entgegnet Simona. Das waren Freimaurer, die hatten tein Gefes und keinen Glauben, schmierten sich die Stiefel mit dem heiligen Dle und spielten Regel mit den Köpfen der Geiftlichen.

habt ihr bas auch gesehen? fragte ein treuherziges junges Mabchen, bas auf seinem Stuhlchen gang Ohr war bei biesen greulichen Ergahlungen.

Rein, antwortete die andere, aber alle sagen et: aber das ist so gewiß, als wir Brot effen, baf sie mit mals in die Meffe gingen, nicht einmal an Festiagen.

Ja, und die Festrage muß man heitigen, fügte murmelnd die zahnlose Teresa bei. Da kann ich euch eine Geschichte erzählen, die mir, weiß nicht wie oft, Brudn Spiridion selig erzählt hat. Als ihr Kloster gebaut wurdt, mußte man eine ungeheure Backe herbeischleppen, um sie als Grundlage unter den Glodenthurm zu benuhen. Da bat der Pater Guardian, ein ganz frommer Mann, die Leute vom Flecken, am Sonntag zu kommen mit Allem, mit hebeln, Wägen und Ochsen, um den Stan herbeizubringen. Es handelte sich von einem Geschäft zum Dienste der heiligen Kirche. Aber bennoch antwoteten die braven Bauern: Chrwurden, nein.

Dieber wurden sie am Montag früh kommen, cht noch der Tag graute. Und wist ihr, was geschaf! Als sie erschienen, trat ihnen der Pater Guardian emgegen und sprach: Liebe Leute, seht, die Sache ift schoffertig. Der herr, um zu beurkunden, wie angenehm ihm die Verehrung war, die ihr vor seinem Tage bewiesen,

hat ein Bunber zu verrichten geruht.

Er zeigte ihnen, konnt ihr's errathen? Der Kin, so massig er war, hatte sich selbst von seinem Plate gehoben und dahin gelegt, wo er liegen follte, aus Daar hin.

Und sie haben es alle geglaubt? fragte bas Rinb. Du lächerliches Ding, entgegnete die Alte. Sollt man benn etwas so Außerorbentliches nicht glauben?

Dier fiel Gevatterin Giuditta ein und sprach: Ei war gerade während des Baues selbst, glaube ich, das der Lalenbruder dort war, welcher so häusige und geräusch volle Wunder verrichtete, daß der Pater Prior, um ist der Gefahr zu entziehen, sich in Hochmuth zu überheben, ihm den Befehl ertheilte, tein Lunder mehr zu ihm ohne seine Erlaubnis. Während nun der Laienbruder

dem Mauern zusah, brach ein Gerüft und ein Maurer siel vom Dache.

Bilfe, Bruder Bincengo, rief ber Ungludliche.

Silfe, riefen ihm Meister und Gesellen nach. Bruder Bincenzo hatte von herzen gerne stehendes Fußes ein Bunder gethan, aber bas Berbot stand entgegen; daher streckte er die hand aus und rief: halt inne, bis ich hineile und Erlaubnis einhole!

Er lief hin, aber bas Bunder war eigentlich schon geschehen, benn der Fallende ftand mitten in der Luft,

wie auf ebenem Boben.

Ach, die Mönche, fügte eine andere bei und feufzte. Die Mönche thaten viel Gutes. Den ganzen Tag, das ganze Sahr arbeiteten sie nichts, um auch für diejenigen beten zu können, welche nicht beten, absonderlich aber für uns arme Landleute, die den ganzen Tag sich abmühen müffen, sodaß keine Zeit übrig bleibt, um Gott zu widmen.

Und die Bohlthaten, die sie austheilten? spricht Simona. Bedenkt nur! Rie kamen sie zu fordern, daß sie nicht entweder einen Rosenkranz schenkten, oder einen kleinen heifigen, oder wenigstens ben Segen sprachen über das Mutterweh und kranke Kinder, und Raupen

und Ameifen beschworen.

Und was gabt ihr ihnen? fragte jenes Mädchen weiter. Nun, ein bischen von allen Gottesgaben, die wir ernteten. Waren denn nicht ihre Gebete schuld, daß sie von Reif und Hagel bewahrt wurden? Aber nie brachte man in das Kloster ein Paar Hühner oder etliche Scheffel Korn, daß sie uns nicht ein Gegengeschent machten mit Salat oder mit Rüben. . . . Was lachst du? Plaudertasche, gib Achtung! Damals ist niemand Hungers gestorben und der Herr ließ das Feld immer in Herrlichkeit prangen; der Malter Gerste galt acht Lire und die Leute saßen noch nicht so dicht aufeinander. Wenn ein Sohn zu Haus nicht wuste was thun, so gabs Gelegenheit, ihn unterzubrüngen; und wenn der Mann oder die Schwieger einem harte Broden ju foluden gaben, fo wußte man wohin, um ben Sad auszuleeren und fich fein Recht zu holen.

Das ift nicht übel bemerkt, in der That, Simona, sprach Teresa. Und vielleicht hat es einen andern Grund, aber so viel ist gewiß, man war in früheren Zeiten nicht so viel unpäslich. Sagt einmal die Wahrheit, erinnen ihr euch, daß man vordem so viel von Katarrhen, Schnupfen und all solchen Kränkeleien reben hörte? Sett

spricht man von fonst gar nichts.

Was das betrifft, siel nun Betta ein, die wohlgefälligste von allen: ich habe Leute gehört, die die Sacht versichen und die versichern, der Grund von Allem sie das Einimpsen der Auhpoden. Davon gar nicht zu reden, was es für ein Argernis ist, ein Thier, und zwar ein Thier von dieser Gattung auf Kinder zu pfropsen und vollends auf Säuglinge. Daher kommt es wol, daß sie noch nicht hinter den Ohren trocken und doch schon so boshaft sind. Freilich das ist wahr, es sind viele gestorben und viele, die mit dem Leben davonkamen, mocht man nicht mehr ansehen; aber es war eine nothwendige Reinigung, wie so viele andere, und nachher waren die, die davonkamen, sest haben sie davonkamen, sest wie Stahl und Sisen. Sest haben sie dem widerstreben wollen, was von voen kommt; ich weiß nicht, was ich sagen soll, so mögen sie es denn haben.

Unter biefen und ähnlichen Gesprächen war es Racht geworden. Run tamen eine um die andere die muntern jungeren Madchen und hinter ihnen drein die jungen Burfche, Bise reißend und sich in die steifen Sande

blafend unter bem Rufe: Bu, wie falt!

Das ift nun in ber Duntelheit ein Durcheinander, ein Geplauder von hundert verschiedenen Stimmen, die einander zu überholen, zu unterbrechen versuchen; wolltes bu ben Faben barin verfolgen, bas ware gerade, wie die Gesprache auf dem Jahrmartt zusammenstellen. Es

werben nun die breifüßigen Tische und Banke gurechtgestellt, man läßt sich nieder und es wird ruhiger.
Savina, nachdem sie mundsertig berichtet, was sie ben Tag über draußen gethan, gesprochen und gehört, ergreift den Roden, klopft auf den angelegten Flachs und spricht: Weg jest, machen wir ein Ende! Es ist jest an der Zeit, Licht anzuzunden und zu arbeiten, wenn ich mit meinem Weißzeug bis zur Hochzeit fertig werden soll.

Indem fie fo fprach, puffte fie mit bem Ellbogen gelinde an einen jungen Burschen, ber hinter ihr ftanb.

Die Zunge berührt die Stelle, mo ber Bahn weh thut, nicht mahr? plaste eine Ramerabin etwas neibisch heraus. Ja, man weiß wohl, daß du einen Liebhaber haft.

Į.

ì:

ţ

1

Aha, lachte Savina. Wer? ich? Meinst du so? Du bist doch ein gutes Ding. Wenn dem nur so ware! Aber wer meinst du benn, daß nach mir schaute?

Schon recht, schon recht, entgegnete bie andere, nicht nachgebend. Du darfit gegen mich nicht so fremd thun. Sabe ich dich nicht gestern gesehen, als du Wasser holtests het Er kam sachte hinter dir her geschneckelt und was für suße Wörtlein hat er dir gegeben? Ja, wenn du mit mir andindest, so zieh' ich dir den Schemel unterm Fuße weg. Bollen wir wetten. . . .

Reinen löcherigen Heller, unterbrach Savina. Ich erinnere mich an nichts. Das wird ein Zufall gewesen sein. Und dann, wenn es auch so ware, was lage bran? Unfere Mütter haben es auch so gemacht und ...

Rur gemach, unterbrach Teresa. Eure Mütter waren gescheiter als ihr, kleine Hern! Und, ich will nichts sagen, aber sie waren so schön und schöner, als ihr. Und bennoch heirathete man ben, ben die Eltern vorschlugen, und gar oft, ohne nur zuvor mit ihm gesprochen zu haben. Man nahm die Sachen, wie sie kamen, und hatte keinen Rebenzweck babei, als die Erfüllung der Absichten der heiligen Mutter Kirche.

Man hatte bazumal auch keine folche Eile, an Mann zu kommen, fügte eine ehrsame Jungfrau von funfzig Jahren bei. Jest aber seib ihr kaum zwanzig Jahre alt und schon riecht euch ber Athem und ihr plaubert von Liebe, ihr Wilbfange!

D, entgegnete bas junge Mabchen, es war boch immer Sonnenschein und Wolfen, Waigen und Untraut. Aber

thun wir benn etwas Unrechtes?

Das kann man nicht behaupten, ergriff Gevatterin Siuditta das Wort. Aber man geht in bergleichen Angelegenheiten weit nicht so vorsichtig zu Werke, als sich gehörte, benn der erste Fehltritt, weiß Gott wie weit a führt. Es ist gerade, wie, wenn die Kinder auf dem Eise schleifen; haben sie einmal angesett, ja, so ist nicht zu andern, sie muffen weiter die ans Ziel. Habe ich euch nicht schon die Geschichte von Agnese erzählt?

Rein, nein, riefen bie Madchen einftimmig. Erzählt

fie, Pathin! Ergablt bas Gefdichtchen!

Und fo brangen fie fich im Duntel, die Banbe unter

ber Schurze, ju ihr heran, um juguboren.

Agnese, begann sie, war ein bilbichones Mabchen, zart wie frisch gemoltene Milch und auch brav bazu, man burfte horchen und fragen, nicht einmal die Nachbarinnen wußten anders als Gutes von ihr zu fagen. Ihre Mutter war ihr gestorben, als sie erst acht bis neun Jahre alt war, und kaum war sie etwas erwachsen, so führte sie de Saushaltung und die Bude mit so viel Gewandtheit und Liebe, daß ihr Bater nicht wußte, was er davon halten sollte; er wiederholte nur beständig: Du wirst einmal mein Trost.

Ihr werbet horen, was für ein Troft. — In sent Zeit galt die Frömmigkeit noch weit mehr, als jest; am Charfreitag Abend hielt man einen schönen Umgang, wobei die jungen Bursche und die Madchen das Mysterium vom Leiden Christi darstellten mit den Juden, Pilatus und dem Cyrenaer, welcher dem heiland beistund,

und ben Marien, welche ihn beweinten, und Allem. Agnese kleibete sich als Magbalena, benn sie hatte ben vollsten Haarwuchs, ben sie frei über ben Ruden wallen lieg. Wer sie fah, ber rief: D, bie schöne Magbalena!

Damals lebte in dem Orte ein gewisser Sandro, ein Bursche von ungefähr zwanzig Jahren, der sah nicht aus wie die heutigen schwindssüchtigen Personchen, sondern war ein Fesenkerl, wohl gestaltet und wohl beschaffen, mit zwei Armen am Leib, daß er einen Weinderg ganz allein umgraden konnte. Bei jener Procession nun stellte er einen Juden dar, und da er dabei neben Magdalena stehen mußte, um die Bolksmenge mit der Lanze zurüczuhalten, saste er bei der Gelegenheit Agnese ins Auge und sie ihn. Als sie sich sodann auf dem Wege begegneten, ward sie roth wie eine Kirsche, und er, wenn er an ihre Seite kam, streifte sie ein klein bischen mit dem Ellbogen; berühren, was war das übles? Dann singen sie an, sich zu grüßen; er reichte ihr manchmal eine Nelke, sie nahm sie an.

Ist benn bas eine Sunbe? sprach sie bei sich selbst. — Als nun ber Sommer kam, ergriff er seine gute Sactofeise und spielte sie, in der Straße auf und abwandelnd, wo Agnese wohnte. Es war heiß und sie stellte sich, um ein bischen frische Luft zu genießen, ein wenig auf ben Balkon. Als er darunter vorbeiging, grüßte er mit der hand. Anfänglich that sie, als achte sie nicht darauf, dann aber erwiderte sie den Gruß. Und was war denn das am Ende für ein Fehler? — Eines Abends rief er ihr mit gedämpster Stimme: Ich möchte euch geschwind ein Wörtchen sagen.

So fagt es nur, verfeste fie.

Was meint ihr? hier auf ber Strafe? Kommt herunter!

36 tann nicht, antwortete fie; mein Bater ift zu Saufe.

Den nächsten Tag war ber Bater nicht zu Baufe.

Sie tam berab, machte bie Thure halb auf, stedte den Ropf binaus und borchte. Aber bas Gefprach fonnte diesen Abend nicht beendigt werden, und am folgenden Zag, am nachftfolgenben und am übernachften batte a ibr immer wieder etwas zu fagen; wenn fie bann unten war, fiel es ibm nicht mehr ein und man mußte fic auf ben folgenden Tag vertröften. - Alles bies hatte Agnese niemand anvertraut, als einer Rachbarin Ramens Bia, einem guten einfaltigen Ding, fo eine von benen, bie alles treubergig glauben, und bie ftatt ihr tuchtig ben Roft berunterzumachen, fagte: Sa, bas ift ein recht ichaffener Junge; wenn es ihm Ernft ift, fo tannft de hier bein Glud gefunden haben und Gott banten, bai du an eine gute Mauer angefloßen haft. Bute bich abn, daß nichts Unrechtes porfallt, benn fonft ftraft ber Den mit bitterem Beh, ja, mit febr bitterem.

Auf diese Beise ging die Sache amischen den beiba Liebenben weiter. Dann tam es ihnen eines Abends vor fo auf ber Schwelle fteben, beiße nur unnöthigerweise die Stelle tehren. Der Bater mar nicht zu hause, er ma auf ben Martt in Bergamo gegangen. Daber nahm fit Sandro binein und fie machten die Thure zu. Raum waren fie brinne, id borte man fehr eilig an bie Thun

pochen.

D, herr Gott, wer tann bas fein? Dacht, daj ihr fortfommt!

Nicht möglich.

So verftedt euch.

Ja, wo benn ?

Agnesen fiel tein anderer und befferer Schlupfwintel ein, als wenn er fo gut wie möglich in eine Sistruht froche, die unten an ihrem Bette ftand. Dann lief fie an die Thure und fragte: Wer ift ba?

Ber foll benn ba fein ? Dein Bater.

Sie jog die Rette und erfand spornstreichs eine Rlaufe, wie ihr Dabchen fie fo trefflich ju machen verftebt, um

Die Bergogerung und die Berwirrung zu erlautern, die auch ein Blinder in ihrem Gefichte lefen konnte. Bater aber, ber ihr von herzen gut war und ihr ben Biffen vom Munde gegeben hatte ... Doch, jest fallt mir ein, ich muß einen Schritt gurudgeben und euch fagen, bag, ale ihre Mutter mit ihr in ber hoffnung mar, und fie einsmals nach Saufe fam, fie eine garftige, fchmarze, magere, armfelige Alte am Reuer tauernd fand mit einem verschrumpften Geficht wie getrodnete Pfirfiche, bas nichts Gutes versprach. Sie gitterte am gangen Leibe und flapperte mit ben Bahnen wie ein Rranich. Sie bachte nicht anders, ale bas muffe eine Bere fein, fing an aus vollem Salfe ju fchreien, nahm ben Befen hinter der Thure und jagte fie mit Schlägen hinaus. Das hatte fie nie thun follen! Die bofe Alte tehrte fich um mit Bafilietenbliden, folug ihr ein Rreug über ben Bauch und ftohnte: Das, mas bu im Leibe tragft, foll man einft auch mit Befen megtehren!

Aber fest weiter! Bo bin ich fteben geblieben? Richtig, jest hab' iche. Ihr Bater alfo, ber ihr au Liebe ein Falfcmunger geworben mare, grufte fie voll Mohlwollen, nahm fie in ihre Stube und feste fich barin eben auf die Trube, in welche jener verschloffen mar. Er fing an ihr vom Martte zu ergablen, wie vielerlei Leute bort gemefen feien, Tiroler mit gestickten Lebergurteln und großen breiten Buten wie Schirme, Turten mit bem Turban und bem langen Bart und ben Dump. hofen, von einem Savonarben, ber ein großes Thier feben ließ, einer Bigeunerin, welche mahrfagte; bann ergablte er ihr weiter, wie theuer er bie Seife, die Pflugicharen und die wollenen Deden getauft habe, warum er einen Zag früher nach Saufe komme und andere gleich wichtige Dinge. Aber Agnese hatte gang andere Dinge im Ropfe und war mit ihren Gedanten hundert Stunden weit von bem, mas er sprach, sie antwortete balb ja, bald nein, wie es tam. Deshalb fragte er endlich: Sage, haft du Schlaft Ich auch. Mach, toche mir ein bischm zu Nacht!

In größter Eile röstete sie ein Paar Eier und konnt taum erwarten, bis sie ihn zu Bette brächte. Aber et war gerade, als ob er es absichtlich thate und zögent mit Erzählungen, Wiederholungen und Fragen. — Aus, mit Gottes hilfe ging er endlich. Agnese, die wie auf der Folter gewesen war, fühlte ihr herz sich erweiten: sie schloß sich in ihre Kammer ein, lief zu der Sistruke rief ihrem Freunde ... er antwortet nicht.

Sollte er fclafen ?

Sie hebt einen Urm auf, er fintt juruck.

Zesus Maria!

Sie berührt ihm bie Stirne. Bas hilft es! E: war erflidt, war tobt.

Gleich als glitte ihnen ein Giszapfen über ben Lin, schrafen die Rabchen zusammen, welche bem Bericht ber Gevatterin Giuditta aufmertsam lauschten, und riefen

Todt? Erftidt? D heilige Berechtigfeit.

Batten fie zuvor taum die Augen offen gehalten, in der Meinung, die Geschichte muffe der gewöhnlicht . Löfung entgegengeben, fo verboppelte fich nunmehr ihn Aufmertfamteit, mit halb offenem Munde laufchten it ben Worten ber Ergablerin, welche die Dunkelbeit # feben verhinderte. Savina zog die Sand zuruck, welcht unter dem Dedmantel ber Finfternif fich unverfebens von ber Sand bes jungen Burichen hatte bruden laffen. -So hilft ein wenig Schreden dazu, die Theilnahme ju erhohen, fei es in einer Dorfgefchichte ober in eina Albums - oder Almanachenovelle. — Die Alte fuhr nut im gleichen Tone fort: Bie es Agnese ju Duthe mat, will ich euch zu bedenten überlaffen. Da ftund fie allein mit einem tobten Dann, fie, die fruber in Donmadt gefallen mare vor Schred, einen Tobten auch nur von ferne ju feben; und diefer Mann mar ihr Liebfter, a mar in bem Augenblick geftorben, geftorben um ihretwillen

und was das Schlimmfte mar ohne Beichte. Schreien tonnte fie nicht, ihr Bater mar hier bicht bei an, fobag sie auch nicht einmal zu weinen magte; sie gerieth außer fich, raufte fich die Saare, fturate über ben theuern Leichnam bin, tufte bie blaffen, eistalten Lippen, Die fie im Leben noch nie gefüßt hatte, und beneste fie mit ftillen Thranen. Sie verfuchte, ihn herauszuheben; ach, jest war er boppelt fo fchwer, als fie; taum vermochte sie ihn zu bewegen und die Kiste war tief. Sie besprüßte ihn mit kaltem Baffer, fie gab ihm Effig zu ichnupfen, marmte ihm Tucher und legte fie ihm aufe Berg: lauter Beihrauch für Tobte! Bas sollte sie anfangen? Benn bie Leute bas erfahren, Gott foll uns bewahren! fie ihren Bater rufen? Bas murbe ber bagu fagen, daß fie einen jungen Dann ins Saus gezogen und ihn ermorbet hat. Da ihr teine beffere Bilfe einfiel, entichlog fie fich ihre Nachbarin Bia um Beiftand anzugehen; biefe fannte bereits ben angesponnenen Sandel, ja, fie hielt einen ftarten Faben in bem Gewebe felbft fest. Leife, leise öffnet fie die Thure, witscht hinaus, die Kniee wollen fie nicht mehr tragen; ale hatte fie brei Monate bas Rieber gehabt. Sie mankt bie Treppe binauf.

Bia, ruft fie, Bia!

Bas willst du, Agnese? Ums himmels willen, zu biefer Stunde?

Still, macht auf, erbarmt euch!

Als fie brinne war, enthullte fie ihr bas Borgefallene weinenb und wehklagenb.

Tobt, Sanbro! verfeste jene, bie Augen weit aufreifend, rang bie Sanbe und fuhr sich in die Haare. Bielleicht ift er blos ohnmachtig.

Wollte Gott, entgegnete bas Mabchen. Rommt nur um Gottes und himmels willen! Kommt, helft mir!

Bia erbarmte fich ihrer und ging mit hinunter. Mit ihrem Manne hatte es schon teine Gefahr mehr, bag er nach Saus tam, benn er war ein Trunkenbolb, ber nicht aus ber Schenke wich, als wenn man ihn fortjagte. Gie geht alfo mit Manefe in ibre Schlaffammer, beobachtet gleichfalls, betaftet, bewegt, figelt; es ift alles umfonfi, er ift vollständig meufetobt. - Alles das ging por fic im tiefften Schweigen, in blogen Goden, fie machten fich verftanblich burch Geberben, ohne nur einen Athem jug ju thun aus Furcht, ber Bater fonnte es born Aber mube von ber Reife, batte biefer angefangen obn ein Schlaflieblein au brauchen und man borte ibn ball behaglich schnarchen. Als fie nun faben, bağ jeder Berfud umfonft war, fagte Bia ju ber anbern: Berubige bid Bas willft bu? Bas gefchehen ift, ift gefcheben. Jen muffen wir barauf benten, Abbilfe ju fchaffen, nicht, w jammern. Da ift nichts anderes zu machen. Rehmm wir ihn heraus und tragen ihn auf die Strafe unt taffen ihn bort! Der erfte, ber vorbeitommt, wird im finden und fagen, er fei burch ein plosliches Unglud ums Leben gefommen.

Auf die Strafe? Meinen armen Sandro so him werfen? wie einen hund? Und er ist um meinerwills gestorben! Das thue ich nicht, das kann ich nicht.

Sie warf fich von neuem auf ihn, weinte und foluchin, und wiederholte frampfhaft judend: Das tann ich nicht, bas thue ich nicht.

Da zudte Bia die Achseln und sprach: Run, so wei ich nicht, was ich sagen soll. Besinne dich felber! 34 mache mich aus dem Staube, ich will nicht dabei gesehm werden.

Sie that, als wollte sie weggehen. Agnese rief itz zurud, begütigte sie, sie berathschlagten von neuem und ber Beschluß war immer berseibe. Sie standen zwischa Thur und Angel und Agnese mußte wohl oder übel auch nachgeben. Mit großer Anstrengung zogen die beiden Welber den Toden aus der Alfte und vor das haus und schleppten ihn ganz leise auf der Straße fort, so weit se donnten, worauf dann jede nach ihrem Dause eilte. —

Belch eine Nacht für Aanese! Bie anders, als die vorangegangenen, wo fie, faum fich nieberlegenb, Stunde für Stunde ununterbrochen in tiefem Schlafe lag, ohne um irgend etwas in der Welt fich zu fummern, ober unter heiteren, froben Gebanten, bis fie mit bem Ramen ihres Sanbro auf ber Bunge wieder erwachte. Sest aber, was für ein anderer Schlaf mar bies! Wenn ein eingiger gewöhnlicher Blob ichon hinreicht, einen wach gu halten, benft euch, Dabchen, vollenbe einen folchen Floh im Ohre! Dier vor ihr die Sistrube mit bem Leichnam, ber ihr nicht aus ben Augen weichen wollte, welches Entfegen, wie pochte ihr Berg! Sie marf fich im Bette. bin und ber, fie verbarg fich unter ben Deden; fie hielt fich Augen und Ohren zu, und boch meinte fie immerfort ihn au feben; noch immer fühlte fie unter ben Banben, an den Wangen, an den Lippen die Berührung jener leblosen Ralte.

Doch wer weiße Bielleicht war das nur ein Krantheitsanfall, eine vorübergehende Ohnmacht. Ex ift vielleicht wieder zu sich gekommen, aufgostanden, nach Hause gegangen und morgen sehe ich ihn wieder. Welch ein Trost, ihn wieder lebendig zu sehen! Aber was werde ich zu ihm sagen, daß ich ihn auf diese Weise hinausgeworfen habe?

Ihre Thranen strömten nun noch heftiger, wie der Regen zunimmt, nachdem ein Blis vorübergehend das Dunkel erhellt hat. Dann mußte der Morgen kommen: das Serücht mußte sich verbreiten, ihr Nater mußte erscheinen und ihm konnte ihr Justand nicht entgehen. Was follte sie ihm sagen, wie sich gegen ihn entschuldigen, wie sich benehmen gegenüber von dem, der ihr den Tad des armen Sandro erzählen würde? — Am frühen Morgen hörte man auch wirklich ein Zischeln und Laufen auf der Straße, ein Kreuzen von Bermuthungen; ihr Bater legt sich and Fenster und fragt: Was gibt es Neues?

Bift ihr's noch nicht? antwortet ein Borubergebenber. Sie haben ben Sandro tobt gefunden.

Bas ihr mir fagt! Umgebracht?

Rein, er hat gar teine Berlegung, man hat ihm teinen heller abgenommen: er muß einen Schlag be-

tommen haben. Der arme Scheim!

Und er ging weiter. — Der Bater eilte in die Kammer der Tochter. Welch ein Stich ging ihr durchs Derz, als sie die Kette ziehen hörte! Sie gab sich Muhe, sich zu verstellen, als er ihr das Borgefallene erzählte, und that als ware ihr die Sache völlig neu; doch konnte sie sich nicht lange halten, sie brach in heftiges Weinen aus und ließ ihrem unterdrückten Jammer freien Lauf. Ihrem Bater kam dieses Leid doch etwas übertrieben vor; doch dachte er im Stillen: Die muß ein bischen Feuer gefangen haben für ihn.

In diefer Meinung ward er bestärkt, als er beim Ausgehen die Leute fagen borte: Run, eure Agnefe wird

Trauer anlegen, fie fprach ja mit ibm.

Ugnese aber war nach einem solchen Schlage nicht mehr dieselbe. Sie hat nicht den Muth, sich auswärts seben zu lassen, sie bleibt zu Hause, weinend und klagend. Ift sie auf, so erinnert sie Alles an ihn; geht sie zu Bette, so brauche ich nicht mehr zu sagen. — Webe, wenn ein Möbel in der Nacht knarrt, webe, wenn sie ein Fenster zerbrechen hört, webe, wenn ein Hund auf der Straße heult! Ein Tag um den andern geht vorüber, aber der Schmerz wird nicht gelinder. Ihr Bater, der sie alle Augenblicke aufschluchzen hört zum Ersticken, sagt zu ihr: Du dauerst mich; hattest du ihn lied, den Sandro, he? Warum ließest du mich nichts merken? Aber sest, willst du denn auch sterben aus Liebe zu ihm?

Er bemuhte fich, fie gu troften, aber es war nur, als ob er eine Bunde aufriffe, die noch immer frifch und blutig war. Sie brach von neuem in lautes Gehenl aus

und sagte Dinge, die kein Mensch begriff. Als die Leute sie so tief betrübt sahen, lobte man ihre Treue; manche bachten barauf, sie aufzurichten, hatten aber dabei mehr ben Bauch im Auge, als das herz, wie es alte Basen oft machen. Biele junge Bursche sagten zu ihren Schönen: Da schaut nur auf Agnese! Das heißt einmal lieb haben. Aber ihr, wenn ich stürbe, würdet euch einem andern zuwenden, und wer fort ift, hat gehabt. Richt wahr?

Die einzige Aufrichtung war ihr Bia. Bei ihr verging ihr ber Drang jum Weinen, gegen fie sprach fie aus, mas in ihrem Bergen vorging und mas fie allen Andern verbergen mußte. Mit ihr ging fie auf ben Rirchhof, um ben Rosenfrang zu beten für bie arme babingeschiedene Seele. Allmälig aber faßte fie auch gegen Bia einen Biberwillen, fie betrachtete fie als ben einzigen Beugen ihres Bergebens, wie ein Befen, von-, bem es abhing, fie gum ungludlichften Gefcopfe gu machen; fie gitterte taglich mehr bei bem Gebanten, fie konnte fie angeben. Und fo fehr fie fich abmuhte, ihr ins Geficht die Unbefangene ju fpielen und fie ju liebfofen und hochzuhalten, fo war fie doch innerlich gang in Glut und nahm Alles schief auf, mas Bia that. Borte fie fie fingen, fo mar es ihr, ale verhöhne fie , ihren Schmerz. Sah fie fie mit einer andern in pertraulichem Befprache, fo gerieth fie in Giferfucht. Borte fie fich in die Dhren fluftern?

Bia wird Alles aufbeden.

Sprach sie manchmal mit ihr von dem armen Menschen, so dachte Agnese: Das thut sie vorsäglich, um meinem Schmerz aufzufrischen.

Sagte Bia: hute mir die Kinder, bis ich zur Muhle gehe ober die Bafche abspule, so bachte sie: Sieh ba, sie will mich als Magd gebrauchen.

Berlangte fie einen Loffel voll Sale, fo antwortete fie: 3mei.

Aber zwischen den gahnen murmelte sie: Sie will fich dafür bezahlt machen, daß fie nicht plaudere.

In jedem Auge, bas fie fest anfah, glaubte fie ibn

Anflage zu lefen.

Sewis, ber oder die weiß meine Geschichte. Und wa

tann fie mitgetheilt haben, ale Bia?

Bei ihrem Anblick verfarbte fie fich daher immer, und wenn man etwas auf bem Bergen bat, ift es wit mit bem Buften, man fann ihn nicht verbergen; einige munberliche Geberben und spisige Rebensarten, die ihr wiber Billen entfuhren, liefen Bia bie Bahrheit burd icauen. Go fingen fie an, fich zu ertalten und von einander gurudgugieben. Agnefe faßte einen Abscheu w thr, wie por bem Ropfweb, und so nahm ihre einge bilbete Gefahr qu. Sie fah nichts mehr vor fich, di Schreckgestalten, fie traumte nur von ben Berichten; bit opon ber Bere ihrer Mutter gemachte Prophezeiung ichim ibr ber Erfüllung immer naher zu ruden; und Alles w Gunften von wem, von Bia. Sie meinte fie au feben, wie fie fie angab und Beugnif wiber fie ablegte; fit glaubte beswegen teine gute Stunde mehr auf ber Bei haben au tonnen, fo lange jene auf ber Belt fei. Big's Tob war der Wunfch, ben fie jeden Morgen und Abend in ihr Gebet aufnahm; als bie Feste famen, bereittt fie dich barauf vor burch neuntägige Gebete und Raften fie beichtete und communicirte, kniete auf ben blofen Boben nieber, rang bie Sanbe und fprach mit Thrang in ben Augen: Lieber Berr und Gott, bei bem Babienfte beines Leibens bitte ich bich, beschwöre ich bich, laf Bia fterben!

Bia aber siel es nicht im Schlafe ein, sterben ju wollen. Vielmehr einsmals, als sie von Agnese, id weiß nicht was für eine Beleidigung erfahren hatte, lief Bia, die wol sonst übler Laune sein mochte, nichts auf sich sien; eine Rebe gab die andere, sie nahmen kein Blatt voe den Mund und die Frau ließ sich endlich die

Worte entfallen, fie moge zusehen, mas fie thue, und ihre Reben auf die Wagschale legen, benn bas Ende vom Liebe fonnte fein, daß fie ihr ungezügeltes Daul binter ein Gifengitter fteden mußte. - Satte fie bas nie gefagt! Wenn Manese mit ihrer gefunden Bernunft bereits auf ber Reige mar, fo gab fie ihr nunmehr vollends gang ben Abichieb. Sie lag bie Racht über wie auf Reffein. Als fie nicht mehr weinen tonnte, ichlief fie ein, ju mas fur Traumen, ju welcher Angft! Buthende Sunde, die ihr auf ben Leib tamen; ein Stier, ber fie verfolgte, weil fie gang roth mar von Blut. Sie meinte in ihr Schlafzimmer zu entfommen, fich barein ju verschließen; aber die Fenfter fuhren auf, wiewol fie fie verschloffen hatte, und burch bas Schluffelloch froch ein Gefpenft herein und faugte ihr bas Blut unter ben Rugnageln heraus. Sie faßte es fcharf ins Auge und es ward gang zu Reuer und Klammen, die Augen hingen ihm aus bem leichenblaffen Geficht, wie fie es an Sanbro gefeben hatte in ber verhangnifvollen Racht. Es fprach: Ich bin verbammt um beinetwillen.

Sie wollte ichreien und tonnte nicht, benn fie fühlte fich bie Reble zusammenziehen; fie fuhr an ben Sale, es mar ber Strick, ben ihr ber Benfer umgelegt hatte. Sie brehte bie Mugen umber: Die gange Ginwohnerschaft bes Ortes, alle ihre Ramerabinnen faben gu, wie man fie hentte, und eine von ihnen fab über bie andern heraus und lachte ihr höhnisch ins Geficht: es war Bia. -Sie fturzte erichrect und aufs hochfte beangstigt aus bem Bette; ben gangen Tag war fie in entfeslicher frampfhafter Aufregung, fie ftieß mit bem Ropf an alle Bande; fie glaubte Feuer im Ropfe zu haben, fie lehnte fich an bas Ramin, an Gifen, um fich einen Mugenblick abzufühlen, fie marf fich auf jene Sigtrube und fie weinte nicht mehr. Gie ging mit bem Eimer aus, um Baffet au ichopfen; ale fie vor bem Saufe mar, bachte fie nicht mehr baran, und weiter, weiter ... Ihr habt wol fcon,

ihr Mabchen, von Leuten gehört, die wirklich und wahrhaftig im Schlaf wandeln. So ging es Agnefe. Sie ging immer fort und fort, die sie am Friedhof stand; sie öffnet das Gitter und tritt vor.

Bo jum henter wollt ihr hin? rief eine rauhe Stimme. Es war der Todtengräber, der ein Grab grub. Bei diesem Tone erwachte sie aus ihrem Traume, schrie auf, schaute umber und tam ju sich; mit sträubenden haaren wie eine Flachshechel floh sie, was sie konntt, als liefe einer hinter ihr her. — An jenem Tage af sie nicht, sprach sie nicht, betete sie nicht. Gegen Abend nahm der Sturm zu. Zwischen Tag und Dunkel sas sie zusammengebuck, die Schläse auf die hande gestüht, die Elbogen auf den Anieen ruhend, und brütete eine Weik über etwas; dann, als stünde ihr Entschluß fest, sprang sie auf, mit straffen Sehnen, und rief: Sie muß sterben.

Sie padte rasch ein großes Meffer, lief zu der Rach barin, die sie allein und unvorbereitet traf, und stief et ihr in die Kehle.

D heilige Mutter Gottes, riefen die auhörenden Bauerinnen, von Schauder erfaßt, mahrend Gevatterin Giuditta Athem schöpfte. Sie rudten naher an einander und fragten angfilich: Und weiter, weiter!

Beiter, fuhr die Alte fort, spät, sehr spät, wie gewöhnlich, und wie gewöhnlich betrunten tehrte Bia's Satte nach Sause und fand ben gräflichen Anblick. Er schreit und ruft um hilfe. Es tommen die Leute im Hause, die Rachbarschaft, man sieht, o man sieht die Frau, welche in einem See von Blut in den letten Jügen lag.

Wer kann es gethan haben? Diebe nicht; es fehlt tein Strohhalm; sie hatte niemand jum Feinde. Man kann es niemand souls geben, als ihrem Manne. Er allein ist ins haus gekommen, er war in Weinlaune; er hat sie vielleicht zanken gehört, weil er spat nach hause kan, und sie hat ihm wol ausgewischt.

Der Buttel verließ sich auf die Stimme des Boltes, welches die Stimme Gottes ist, und legte ohne weiteres Hand an ihn. Dhne Aufschub, um ein abschreckendes Beispiel aufzustellen, wird der Proces eingeleitet; man befragt ihn, er leugnet, man bringt ihn auf die Folter. — Ihr wist nicht, ihr Mädchen, was die Folter ist, nicht wahr? Sest ist sie nicht mehr im Gebrauch. Aber zu meiner Zeit, wenn einer im Berdacht war wegen eines Berbrechens, sei es als Räuberhauptmann, oder als Here, oder als Gotteslästerer, oder als einer, der salbte, um die Pest kommen zu machen, den ergriff man; der Herr Richter fragte ihn: Bist du es gewesen?

Beichtete er, so war es gut; wo nicht, so befahl ber

Berr Richter: Bringt ihn auf bie Folter!

Ihr habt es alle icon im Schlachthaufe gefeben, wie ber Megger, wenn er bem Dchfen bie Gurgel abgeschnitten, ihn an ben Rugen angebunden an einem Safpel emporgieht. Go mußt ihr euch die Folter vorftellen. Dem Schulbigen ober bem Beklagten, mas basfelbe ift, murben die Sande hinten zusammengebunden, fo. Dann hoben fie ihn an einem aufgerollten Seil empor und mippten ihn zuweilen recht tuchtig, wie bei ber Binbe, wenn man Pfähle in bem Behr einkeilt. 3ch barf wohl fagen, es verging feine Boche, bag man nicht von folchem Berfahren hörte, und barum ging es auch nicht fo weit mit ben Berbrechen. Jest aber hat man bergleichen Gebrauche aufgegeben und bas Diebshandwert ift eine Spielerei geworben. - Der Mann Bia's murbe alfo auf bie Folter gebracht und ber Berr Richter, ein Ausbund von Richter, aus beffen Rrallen nie einer mit heiler Saut wieder megtam, aber boch eine rechtschaffene Derfon, voll Gebuld und Freundlichkeit, ber Bige rif felbft bei einem Tobeburtheil. Der Berr Richter alfo, fage ich, ermahnte ihn querft gang berglich, die Bahrheit, zu geftehen; ale er aber fab. baf er leugnete, befahl er: Bieht ihn auf! In feinem großen Stuble figend, ben Ellbogen auf

ben Alfc und bas Kinn in die Hand geftügt, beobachtett er ihn und harrte mit größter Gebuld, bis er gestehe; aber er blieb standhaft.

Wohlan, sagte endlich ber herr Richter, gebt ihm

ein Paar kleine Wippen!

Der andere weinte, schrie, rief zu Gott, zur heiligen Jungfrau und Sanet Joseph; aber er blieb fest. — Da man ihn so hartnäckig sah, ware auch dem Sanet Hiober Born gekommen. Aber der Herr Richter wandte sich mit der gewohnten Ruhe zu dem henkerstnecht, winkte mit dem Auge und sagte: Run gut, wenn es so ist,

last ibn berab!

Der Rertervogt verstand bas Beichen und lief ben Angeklagten berab bis fo nabe an ben Boben, bag et ihn mit ber Behenspige ftreifen fonnte. Der Dann glaubte vom Tobe aufzufteben, ale er ben Befehl borte, und da er so nabe am Boben war, dag er, wenn er fich ein wenig behnte, ibn berühren tonnte, bebnte er fich, um ihn ju erreichen, mit aller Gewalt und vermehrte fo, in Soffnung, feine Qualen ju endigen, die felben auf ichaubervolle Beife. - Als er ihn fo baumeln fab, wollte ber Benfer plagen vor Lachen. Der Berr Richter felbst bielt fich ben Dund au, um nicht herauszuplagen; bis endlich ber Unglückliche, ber biefer neuen Marter nicht widersteben fonnte, flebentlich und um Gottes willen bat, ihn herabaulaffen, er wolle ja Alles betennen. - In ber That legte er bas Geftanbnif ab, er habe fein Beib ermordet, weil er ihrer überdrufig war, weil fie immer feifte, weil er eine andere nehmen wollte, turg, er geftand, mas ber herr Richter ihm eingab. Diefer, gufrieben mit bem gludlichen Ausgang feines Processes, gab ben Spruch, bemaufolge ber Angeklagte follte gestäupt und fofort gehangen werben. Gobann ging er jum Effen. - Die Gerechtigfeit, bas ift ber Benter, tam fogleich von Mailand mit einem ameifpannigen Rarren und barauf Blod, Raber, Stride, Bangen,

kurz, einem ganzen Zeughaus von berlei Handwerksgeräthe; und in einem Umsehen hatte er ben Galgen mitten auf dem Markte aufgepflanzt. Am folgenden Tage lief vom Orte und von der Nachbarschaft, was Beine hatte, um den verruchten Mörder seines Weibes abstrafen zu sehen, der Henker holte ihn aus dem Gefängnisse und sing an, ihn zu stäupen. Siehe, da stürzt ein Mädchen herbei, mit zerzausten Haaren, ängstlich, blaß, entstellt und schreiend wie eine Befessen: Er ist unschuldig, er ist unschuldig, er weiß nichts von der Sache.

Alle erkannten fogleich Agnese und es erhob fich ein neugieriges Geflüfter, benn wenn man auch von Bia's Batten mohl mußte, daß er oft zu viel getrunken hatte, fo war boch eben fo befannt, bag er niemals einem Menfchen ein Saar gefrummt habe. Deshalb hatten Biele taum fich überzeugen tonnen, bag er eines folchen Berbrechens fähig fei, ehe ber Berr Richter bas Urtheil gefällt hatte. Als biefes ausgesprochen mar, ja, ba lautete Die Sache freilich andere, benn es mare boch ftart gemefen, hatte man ben Richter eines Irrthums zeihen wollen; und wenn einmal ein Urtheil gesprochen ift in einem Sandel, fo barf man teinem 3meifel mehr barüber Raum geben. - Sest aber, ba fie Manefens Worte horten, magte man die Stimme zu erheben, man lief zu bem Berrn Richter und erzählte ihm, mas vorging. — Der aber befand fich nunmehr in fconer Berlegenheit: benn ber Proces war in allen Regeln geführt, in allen Formen war ber Spruch gefällt, und bann, man weiß ja, legt jeber ber eigenen Geschicklichkeit boch auch einigen Werth bei. Darum fuchte er anfangs das Dabchen als verruckt hinzustellen und befahl vorläufig das Urtheil zu vollstreden; allmälig aber, als er bas Gefchrei bes Boltes hörte und befonbers bas Bureben bes Pfarrers, verordnete er, die Hinrichtung aufzuschieben. Und als er die Disftimmung bes Benters fah barüber, bag er

seinen Weg umsonft gemacht hatte, fprach er zu ihm: Es ist beine Schulb, du hatteft rafcher vorwarts machen sollen.

Indessen, seite das Mädchen, ohne einer Folter zu bedürfen, Punkt für Punkt die ganze Geschichte auseinander, von Sandro's Tode an die jest: als man im Pause nachsuchte, fand man blutige Kleider, man fand das Messer. Stellt euch vor, was das für ein Gerede gab im Orte! Genug, sogar der Richter schien sast Mitleid mit ihr zu haben und sagte, was ihn betreffe, so wäre es ihm nicht darauf angekommen, sie auch ganz freizusprechen. Aber Schwarz auf Weiß gilt auch etwas, und das Geset lautet: Wer töbtet, der sollsterben.

Sie behielten Bia's Gatten noch einige Zeit im Gefängniß, weil er falsche Angaben vor Gericht gemacht habe, bann schiedten sie ihn ins Spital, um ihn von seinen Folterverlegungen zu heilen; ber henker aber tröstete sich, benn er durfte bas Spiel, bas er mit bem Manne treiben sollte, nun mit Agnese ausführen.

Armes Mabchen! riefen die Rinder und trodinten

fich bie Augen.

Armer Vater! rief ein alter Mann, und es entstand eine nachdenkliche Pause. Dieses Schweigen schien der Gevatterin Siuditta das beste Lob auf ihre Erzählung und darum fuhr sie nach einer Weile fort: Da sieh, das ruhige Wasser, das blühende, schöne Madchen, wenn man ihr gesagt hätte, das sie so endigen musse? Und das ist nicht ein leeres Gerede, sondern es ist ein wahrer Vorfall, so wahr, als Kometen ein boses Jahr bedeuten. Das Ort liegt hier in unserer Nähe und meine Mutter hatte mit alten Weibern gesprochen, die noch gelebt hatten, als sich bies ereignete. Werkt euch also, ihr Wädchen . . .

Daß ihr den Liebhaber nicht in die Sigtruhe fperrt,

fiel Savina ein, und ein allgemeines schallendes Gelächter folgte diesem Wise. Dann, wie vor Tag ein Sperling, der zu zwitschern anfängt, hinreicht, um sogleich alle andern aus ihrem Schlase zu wecken, und ein Singen und Zwitschern und Lärmen von tausend Bögeln aufzuregen, so erhoben sich auch, nachdem der Zauber gebrochen war, dreißig uneinige Stimmen, welche dicht auseinander, untereinander, miteinander das Wort ergriffen. Eine sagte: D, solche Dinge kommen nicht mehr vor.

Gine andere: Aber was hatte benn bas arme Mabchen verbrochen?

Die britte: Fur einen einzigen Fehltritt an ben Galgen! Gi, fügte die Moralistin Simona hinzu, die ganze Schuld liegt an ihrer Mutter, welche jene here mishandelte; beswegen schaut zu, wem ihr Boses thut.

Wift ihr mas? fiel Betta, die wohlweise, ein. Der mahre Grund ift, bag Agnese unter einem bosen Planeten geboren murbe.

Gevatterin Giuditta versuchte miederholt, die Stille und das Nachdenken zurückzuführen, um etwas von der Moral loslassen zu können, von der alle ihre Schleußen gefüllt waren; aber wer will das Feuerwerk aufhalten, wenn ein Funke darein gefallen? Es nahm vielmehr das Schnattern und Plaudern zu, wie in einer Judenschule, die das häcken mit einem handlicht auf dem Leuchter aufgepstanzt wird mit seinem schwachen Schein, wie eine Todtenkerze. Savina begann nun, nicht ohne einen bedeutsamen Blick auf ihren Liebsten, mit lebendiger, Straßen durchdringender Stimme lustig das Lied:

#### Bante nicht, lieb Mutterlein!

Die andern Alle stimmten ein, und ber Schreden, mit welchem die Gevatterin mehr Eindruck gemacht zu haben glaubte, als ein Bater ber Mission, verflüchtigte sich in heiteren Rundgesangen. — So wird die Symphonie, die einen verschiedenen Soldaten mit kläglicher

harmonie, um das herz zu sprengen, auf ben Kirchhof begleitete, wenn kaum den Leichnam die Erde dedt, zu einem rüftigen Marsch, der den schwermuthigen Sindrud verwischt, als wäre es zu lang, das Mitleid für einen Menschen, dessen Beruf Leiden und Tod ist, über eim halbe Stunde dauern zu lassen.

## LXI. Antonio Cesari.

1806.

### 145. Zefir und Luifa.

In einer Dreschaft im Veronesischen, worin viele reiche und rechtschaffene Raufleute mohnten, benen ber Flug Etfc, an beffen Ufern fie fich ausbehnte, gute Gelegenheit ju Sanbelsgeschäften bot, lebte vor Beiten ein gewiffer Paolo Digliacci (fo wollen wir ihn wenigftens bezeichnen, um feinen eigentlichen Ramen verschweigen zu burfen), ein fehr wohlhabender Efmaarenhandler. Er hatte ein braves, verständiges Beib zur Gattin und eine ichone febr fittfame Tochter, weitere Rinber aber nicht. Das Mädchen, obwol schon in den amangigen ober nahe baran, fei es, baß fich nie früher eine gunftige Unterfunft für fie gezeigt ober bag fie vermöge ihrer Reufcheit wenig auf bergleichen Dinge bedacht mar, lebte gang heiter bei ihrem Bater, ohne an einen Dann gu benten. Bielmehr ichentte fie ihre gange Aufmertfamteit ihren Arbeiten, in welchen fie fur ein Frquengimmer vielleicht geschickter mar, als alle Andere in ihrem Orte. Run begab es fich, daß in einem Saufe dem ihrigen gegenüber ein frangofischer Golbat im Quartier lag, ber eine Auszeichnung hatte, in frischem Alter ftanb und burch feine Berfon und fehr artiges Benehmen fich bemerklich machte, über welche treffliche Eigenschaften viel Rebens war im gangen Drte. Luifa (fo wollen wir bas Mabchen benamsen) fab diefen Dann zufällig und er fie einmal; und fich feben und ju einander von heftiger

Liebe burchglüben war eins. Luifa hatte nicht fo balb bie Liebesflamme in ihr Berg aufgenommen, als fie mohl fühlte, baf fie übermunden mar, und fo fehr fie fich vor fich felbst schamte und öftere Gewalt anthat, boch nicht im Stanbe mar, bie Beftigfeit ihrer beiffen Liebe au befiegen. Bei ihrer großen Sittsamfeit bielt fie aber bas Liebesfeuer in fich verschloffen, ohne baf fie auch nur ibren Eltern, gefchweige bem jungen Manne es offenbarte. So wuchs ihre Liebe außerorbentlich und gewann von Tag ju Tag größere Rraft und qualte fie beftiger. (fo beißen wir ben Jungling), Befir feinerfeite, ber nicht in befferem Buftande war, als fie, glaubte nicht lange auwarten au follen, sonbern ließ burch eine vorsichtige Mittelsperson im Stillen bei ihr anfragen, ob fie gefonnen ware, einen Dann zu nehmen; wofern es nicht überhaupt gegen ihre Bunfche laufe, biete er ihr bie Sand an mit ber Berficherung, daß er fie mehr, als fein Leben, liebe und bag er fich nie eine andere, ale fie, aur Gattin gewünscht batte. Als bas Dabchen biefe Anerbietungen vernahm und die Chrbarteit des geliebten Bunglings kannte, ließ fie ihm antworten, fie fei nicht gang abgeneigt, zu beirathen, und wenn ihre Eltern, gegen beren Bobinehmen fie nicht verftogen mochte, bamit einverftanden feien, fei fie bereit, ihm ihre Sand zu reichen; er moge über bas Sange mit ihrem Bater reben und mit ihm die Angelegenheit verhandeln. Befir mar gang erfreut über biefe Antwort, welche ihm um fo mehr genel, als fie ibm ein schones Beugnif gab für die Sittfamfeit ber Jungfrau. Er verfügte fich fogleich ju ihrem Bater, offenbarte ibm, wie die Tugenden feiner Tochter fie ihm fo tief ins Berg eingeprägt haben, bag er gar nichts außer ihr febe, und bat ihn, fie ihm gur grau gu geben, wofern es ihr felbft, mas er nicht glaube, nicht misfalle; er fei ber Sohn eines angesehenen und reichen Mannes, über feine Rechtschaffenheit moge er fich erkundigen, bei wem es ihm beliebe, und er moge bann nach bem Befund

feinen Entschluß faffen; wofern er aber nichts über ibn in Erfahrung bringe, mas ihn verleiden konnte, ihn gum Schwiegersohn zu haben, bitte er ihn inftanbig, er moge, ohne weiter von der Mitgift zu reben, ihm die Tochter nicht verweigern. Der Bater mar fehr ärgerlich über diefes Anfinnen, boch wollte er fich gegen ben jungen Dann nicht auslaffen und hielt es nicht fur gerathen, gleich bestimmt abzulehnen; er faste vielmehr feine Antwort allgemein und fagte, er behalte fich eine Bebentzeit von zwanzig Tagen vor, bann moge er wiebertommen und bie Antwort abholen. Unterbeffen ging er bei fich gu Rathe, wie er es gegenüber von feiner Tochter halten folle. Er nahm fie ju fich in fein Gemach und fprach ju ihr: Liebe Luifa, ich glaube überzeugt zu fein von beiner Reufcheit und Tugend und weiß baber nicht, mas ich eher von bir glauben foll, ob es bir angenehm ober nicht vielmehr zuwider fein wird, wenn bu erfahrft, bag bu von einem Danne geliebt wirft.

Die Tochter antwortete barauf, hoch erröthend vor Scham, fogleich also: Mein Bater, ich glaubte nicht, baß, um hierüber einen Entschluß zu fassen, viel Zeit und Mühe nöthig sei; benn in der That, wenn es wahr ist, was ihr von mir erfahren zu haben behauptet, durft ihr euch fest versichert halten, daß es mir sehr leid ware, wenn ich erführe, daß ich von einem geliebt werde, der eine andere Absicht dabei hätte, als mich zur Frau zu bekommen; wenn aber einer, den ihr als brav und rechtschaffen kennt, mich in dem Sinne liebt, daß er mein Mann werden will, so glaube ich, durftet ihr es nicht meinem Alter für unangemessen, noch meiner Ehre zuwiderlausend erachten, wenn ich dazu meine Zustimmung ertbeilte.

:

Nachdem der Vater fo den Sinn feiner Tochter hinlanglich erforscht hatte, schritt er zu einer bestimmteren Frage.

Und wenn, fagte er, ba der Frangofe Befir unfer

Rachbar dich jur Frau begehrte, warest bu wol damit einverftanben ?

Luifa konnte keine angenehmeren Borte boren.

Benn ber junge Mann, fprach fie, wirflich berjenige ift, für ben er gilt, und ihr nach genaueren Rachforschungen von ihm erfahret, bag er wirklich ber Mann ift, für melchen er gehalten wird, fo wußte ich nicht, warum ihr nicht bereit fein folltet, mir ihn zum Manne zu geben,

und ich, ihn anzunehmen.

Darauf fprach benn ber Bater gang offen mit feiner Tochter und fagte: Bas bore ich von die, Luifa? Du bringst also bei all beinem Berstande und beiner Rlugheit nicht in Anschlag, was es heißt, einen Golbaten gum Manne 'au haben? Laffen wir die Beforgnif beifeite, in welcher bu beständig leben mußteft, ibn zu verlieren, ba ber Krieg zwischen Deutschen und Frangofen fo heftig entbrannt ift, daß fie fast taglich hintereinander gerathen Aber wenn er bir auch nicht ums Leben fommt, wit leicht konnteft bu ihn verftummelt, eines Armes, eines Außes beraubt heimbekommen, wie du fo Biele fiehst; und bas wurbe bir bein ganges Leben truben. fage mir, haltft bu es fur fo geringfügig, baß, wenn bu ihn einmal genommen haft, bu niemals einen festen Bohnsis nehmen fannst, auch nur auf einen Monat, und bag er bir jeben Mugenblid bon ber Seite geriffen und hunderte von Meilen weggeschickt merben fann. mußt bu bann Monate, vielleicht Sahre lang von ihm getrennt leben, mehr als Bitme, benn als Chefrau, ohne Rachrichten von ihm zu erhalten oder boch nur spärliche und unfichere; unterbeffen biff bu in beständiger Ungemifbeit über fein Leben, ja, vielleicht auch über feine Treue. Denn bu weißt ja mohl, die Entfernung von ihren Frauen und bie Gewohnheit ber Golbaten, immerbar balb in biefem, bald in jenem Saufe zu leben, konnte (und wie oft bas icon fo vorgetommen ift, weißt bu ja) in ihnen neue Liebe zu ben Frauen, die ihnen fcmeicheln, entzunden

und die Liebe zu ber Chefrau, die fie lange Beit nicht gefeben, auslöschen; und fo konntest bu felbft biefem beinem Manne jur Laft werden und bu mareft bann für immer gum elenbeften und fchmergvollften Leben ver-Ferner mußt bu miffen, daß bie Ereue auf Die Lange überhaupt etwas hochft Seltenes ift, auch bei Solchen, welche gum Bruch berfelben nicht außer ben gehn andern Grunden noch die beiben weiteren ber Golbaten haben; benn alles Alte und Gewohnte erregt leicht Uberdruß und die Reuheit reigt. Darum bitte ich bich, meine liebste Tochter, bei ber Liebe, die ich, wie du weißt, fur bich hege, hierin einen flugeren Entschluß faffen zu wollen; bag, ba ich mohl febe, ich werbe balb ben Schmerz empfinden muffen, dich aus meinem Saufe icheiben ju feben, ich wenigstens die Beruhigung genieße, bich die Frau eines Mannes zu wiffen, mit bem bu in feftem Frieden leben und über feine Liebe unbeforat fein kannst.

Als das Mädchen diese Vorstellungen des Vaters angehört und als vernünftig erkannt hatte, entstand in ihr ein heftiger Rampf; benn fie fah, bag die Bernunft gegen fie mar, und es that ihr mehe, ben Bater zu betruben, und andererfeits vermochte fie der Gemalt ber Liebe nicht zu widerstehen. Bon diesem inneren Rampfe gepeinigt, vermochte fie bie Thranen nicht gurudguhalten. welche ihr schon in den Augen standen, sie brach in ein beftiges Beinen aus, begleitet von Schluchzen und beißen Seufzern. Rachbem aber ihr Schmerz fich fo weit Luft gemacht hatte, bag fie zu Wort tommen tonnte, antwortete fie mit vielen Unterbrechungen bem Bater alfo: Gott weiß, mein guter Bater, ob ich recht einsehe, wie Flug ihr mir biefe Liebe ausrebet, ba ich alle Grunde wohl ermage, die ihr gegen mich vorgebracht habt. aber por euch, ber ihr mein Bater feib, eine Tochter als por einem milben Richter Erbarmen erffeben barf, fo bitte ich euch, daß ihr, nachdem ihr mich angehört,

mir es nicht berweigern moget. Fürs Erfte glaube ich meine Ehre nicht zu verlegen, wenn ich befenne, diefen Solbaten zu lieben, und mein Gemiffen macht mir barüber feine Bormurfe. 3ch habe ibn felten gefeben, obwol er une so nabe wohnt, und die Liebe zu ihm ist mit fo fcnell und mit folder Gewalt ins Berg eingefehrt, bas ich weber Beit noch Überlegung hatte, ihr Ginhalt au thun, noch fühle ich jest die Rraft in mir, ber Seftigfeit biefer Reigung zu widerstehen; benn obwol ich von euch fo fromm erzogen worden bin und mich immer fo porfichtig gehalten und zuruckgezogen habe, wie Gott weif und ihr wift, fo bin ich boch ein Beib und ein Dabon und vermochte gegen die natürlichen Regungen, bie in mir nicht mit überlegtem Borfas, fondern burch gufällige Riebergeschlagenheit mit folder Beftigkeit erwacht find, mich nicht zu ichugen. Ift bies ein Bergeben, fo fann ich es nicht leugnen, noch will ich mich entschulbigen; aber ich will euch mit bem heiligften Gibe betheuern, fo febr auch biefe Leibenschaft mich beherrscht hat, mußte ich boch mich fo febr zu beherrichen, bag ich niemale mit ihm fprach ober ihm etwas fagen ließ, fonbern ich hielt immer meine Liebe gegen ihn geheim; nur ein einziges Dal, als er burch eine ehrbare Derson mich fragen lief, ob ich gar nicht heirathen wolle und ob ich ihn ausfolggen murbe, ließ ich ihm antworten, fürs Erfte fuble ich mich bem Beirathen überhaupt nicht abgeneigt; mas ben aweiten Puntt betreffe, fo fei es mir recht, wenn es euch recht fei, und so verwies ich ihn an euch, um die Beirath zu verabreben. Andererseits (wenn ich eine Entschulbigung fann flattfinden laffen) bat ber Ruf und bie Ertenntnig ber Bortrefflichteit bes Mannes, ben ich von euch felbst öftere laut ruhmen gehört habe, wie ich glaube, die Sprodigfeit meines jungfraulichen Befens etwas erweicht und so ben Weg, um ihn zu lieben, leichter zuganglich gemacht und weniger vertheibigt gelaffen; und mas noch mehr ift, ich habe von ihm nie

etwas Anderes begehrt, als ihn jum Manne ju bekommen; und jest, da ich von euch höre, daß ich von ihm zur Frau begehrt werbe, kann ich nicht umbin, mich febr nach ihm zu sehnen, und vermag nicht, mich über Diese Sehnsucht anzuklagen. Die Gegenbeweise, die ihr vorgebracht habt, erkenne ich als nur zu mahr an, und bies felbft ift mir ein Beleg fur die Liebe, Die ihr gu mir habt; aber wenn Gott, wie es fcheint, diefe meine Liebe fo geordnet hat, fo wird er diefe Angelegenheit auch in eine Bahn leiten, baf mir beibe miteinanber leben fonnen ober wenigstens so nahe bei einander, bag unfere Treue und Liebe ficher und fest bleiben barf; ober, wenn er es anders beschloffen hat, wird er mir bie Rraft verleiben, in Gebuld einen fo großen Schmerz zu ertragen; baher kann ich nicht glauben, daß er zugelaffen ober gar gewollt hat, baf ich unschuldig biefen Jungling liebe und mit folder Gewalt, baf ich nicht anders fann, um mich für immer ungludlich ju machen. Es bleibt alfo nichts anderes übrig, als bag ihr in Berucfichtigung eurer Bartlichteit gegen mich und ber Beschaffenheit ber Berhaltniffe mich von aller Schulb freifprechet und euch bagu verfteht, mir meinen Bunfch zu erfüllen, wofern euch mein Leben lieb ift; benn ich tann euch verfichern, wenn ihr nicht hierin mit mir einverftanden feib, fo muß ich ficherlich umtommen vor Schmerz, werbe übrigens nie eure Befehle übertreten, noch euern Bunfchen mich wiberfesen.

Als Luifa dies gefagt hatte, fentte sie ihr Gesicht, weinte von neuem und wartete begierig auf die Antwort, welche ihr Bater ihr geben wurde. Da dieser die glühende Liebe ber Tochter, ihre Sittsamkeit und Tugend erkannte, wollte er, obwol es ihm sehr leid that, doch ihren Schmerz nicht vermehren und war nur darauf bedacht, sie mit freundlichen Worten zu trösten, indem er ihr versprach, auf ein Mittel zu sinnen, wie die Sache zu ihrer und seiner Genugthuung zum Ziele geführt werben könne,

worüber fie etwas getröftet sich entfernte. Migliacci be rieth fich auch mit feiner Gattin, einer braven und ver ffandigen Rrau, und tam zu bem Befchluffe, bem Befit vorzuschlagen, er moge jeben Beg verfuchen, um vom Rriegsbienfte frei au werben, und ihm bagu ein Sah Rrift au feben; wenn es ihm in biefer Beit gelinge, ber Abschied zu befommen, fo wollen fie ihm ihre Tochte geben; betomme er feine Entlaffung nicht, fo wollen fe ber Billfur des Madchens anbeimftellen, ihn zu nehmer ober nicht. Dies fagten fie in ber hoffnung, es werbe ihnen bis babin nicht an einer Gelegenheit fehlen, bick Berbinbung gunicht zu machen, und im Gangen murbe fie fich nach ben Beitumftanben bemeffen. Dies mat alfo ihr Befdluß, und als gur feftgefesten Brift ba Bungling gurudtam, gab ihm ber Bater in ber befagtm Beife feinen Befcheib; er fügte fich barein auf bas Benit willigste. Auch Luifa ward bavon in Renntniß gefcht und war bas gludlichfte Dabden von ber Belt. -Bahrend nun Befir fich alle Dube gab, um von feinen Ronige feinen Abschied ju befommen, ging ihm bie ge meffenfte Beifung ju, fich nach Reapel ju verfügen, um bort vielleicht einige Beit fich aufzuhalten. Es mar ihm febr unangenehm, allein er fonnte nicht anders, a machte fich fertig und lief fich vor bem Scheiben von feiner Luifa in Gegenwart ihrer Eltern und mit ihra Einwilliaung verfprechen, bag fie ihm nach Reapel fchreibe er werbe auch von dort aus ihr antworten; zum Beugnif ber Reinheit ihrer Liebe aber follen die Eltern vorher, ehe sie fie auf die Post geben, die Briefe der Tochte lefen und bann auch bie, welche er von Reapel aus a fie richte. Er wolle unterbeffen fich fortan bemühen, ben gewünschten Abschied zu erlangen, und habe bazu aun Soffnung; jebenfalls werbe er um die beftimmte Beit bier fein, um die hochzeit ju halten. Go fchied bem ber Jungling unter vielen Thranen von Luifa, in gehr Tagen war er in Reapel und fein Erftes war bort, an

bas Dabden zu fcreiben und ihr feine Anfunft angujeigen, worauf er bann weiter von feinen Soffnungen prach, fie unter allen Umftanben früher ober fpater bie Seinige nennen zu dürfen. Der Brief wurde von Luifa's Bater von ber Poft abgeholt und gelefen, und ba er nichts barin fand, mas nicht einem gang rechtschaffenen and teufchen Liebhaber geziemt hatte, übergab er ihn Dem Dabden. Diefe las ihn und las ihn wieber oft and viel und fühlte darüber fich unbeschreiblich glücklich; Te antwortete ihm barauf, lief bie Antwort ihre Eltern efen und mit ber erften Gelegenheit ging fie nach Reapel ab. Do aing bas Liebesverhaltnif heiter feinen Gang fort, die Briefe gingen und tamen auf bem angegebenen Wege anter ben Liebenden bin und ber; aber bas Schicffal, zeidisch auf so großes Glud, trübte bald biese reine Freude and vermanbelte fie in turgem in Trauer. Denn dem Migliacci fam ein thorichter Gebante in ben Ropf, eine Drobe anstellen zu wollen, ob er vielleicht, da der Liebhaber fern war und er barum benten tonnte, bie Liebesalut feiner Tochter mage allmälig fich abkühlen, ob er rgendwie bem Dabchen ben Gebanten aus bem Ropfe bringen tonne. Er bedachte, wenn er bie Briefe bes Liebhabers unterschlage, fo werde fie ihn für tobt halten Der burch eine neue Liebschaft ihrer überbrugig geworben, To fonne er ihr vielleicht gang aus dem Sinne fommen und die Berbindung mare abgebrochen, mas er fo fehr munichte. Gebacht, gethan. Dem nachften Gilboten nahm er ben Brief von Reapel ab und legte ihn, ohne ihn Buifen au zeigen, beifeite. Aber bas Dabchen, bem bis Dabin noch nie eine Post ohne Briefe von ihrem Geliebten zehlieben mar, betrübte die Nachricht des Baters, bas feine Briefe für fie ba feien, fcmerglich; boch bemubte Te fich, fich zu troften, ba fie bas einmalige Ausbleiben Salb biefer, balb jener Urfache aufchrieb und barum noch nicht zweifelte, bas nachfte Dal um fo ficherer Rachricht erhalten. Go ermartete fie mit unglaublicher Gehn-

fucht ben nächsten Wagen und als diefer eintraf und wieber einen Brief Befir's mitbrachte, hielt ihn ber Bata ebenfo gurud und zeigte ber Tochter an, bag nichts fin fie eingetroffen fei. Das Madchen wollte vor Befummernis umfommen, fie bachte, er muffe frant fein, vid leicht fei er gar geftorben. Der Bater troftete fie mi allerlei fconen Borfpiegelungen, fie fonnte aber feine Troft annehmen. Sie schrieb ihm aber sogleich einen Brief, worin fie ihn mit ben bringenbften Worten bat, ihr bie Urfache zu fagen, warum er ihr zwei Dal nicht gefchrieben habe und fie fo vor Schmerz umtommen laffe. Sie schrieb und übergab ben Brief bem Bater, ber abn legte ihn einfach zur Seite, ohne ihn zu beförbern. beffen vergingen bem Dabchen unter unfäglichem Schme Die Tage, bis ber Brief nach Reapel fam und eine Antwort barauf ba fein tonnte, fcon begann ihr ber Schlif ju fehlen und fie weinte Tag und Nacht über ihre Be fürchtungen. Run war bie Beit ba, wo bie Antwot von Reapel angekommen fein mußte. Sie erfuchte ba Bater, beshalb auf bie Poft gu gehen, und er fehm mit der traurigen Nachricht gurud, bag er ihr auch bie mal nichts von ihrem Liebhaber überbringen konne. D Quifa, als fie bies borte, wie von einem tobtlichen Schlag getroffen murbe, brauchen wir nicht zu fragen. heftig, benn fie mor nun außer Zweifel über ben Id ihres Befir, fie warf fich gang weg und gerieth in fe graufame Aufwallung und Raferei, bag fie jeben Augen blid gang ben Berftand zu verlieren drohte. Effen und Trinten hatte fie bereits aufgegeben, fie wollte nur mit ihren Thranen fich beschäftigen und wies jeben Troft ber Gefellichaft ber Ihrigen und jebe fonftige Erholung von fich und verzehrte fich gang und gar. Der thorichte Batt, bem die Erfahrung doch hinlanglich hatte zeigen follen, daß die bis jest mit feiner Tochter angeftellte Probe, wenn er fie fortfeste, teinen anbern Ausgang haben könnte, als den Tod, war doch noch immer nicht gewißigt.

Inverständig genug vertraute er noch immer auf ben pohlthatigen Ginflug ber Beit und hielt fest an feinem immal gefaßten Borfage. Dit jeder Doft tamen Briefe on Befir, worin er fich bitter gegen Luifa beschwerte, af er nie eine Antwort auf die feinigen zu Geficht beomme; er auferte ihr ben Berbacht, ben er auf fie gevorfen und feinen Entschluß, felbft zu tommen und fich aruber perfonlich aufzuklaren. Der Bater aber ließ bie Lochter nichts bavon vernehmen; vielmehr erbichtete er elbft falfche Briefe, welche den Tod ihres Geliebten nelbeten, fo entrig er ihr alle hoffnung und fprach ihr u. mit Gebuld und Rlugheit ihren Schmerz zu fanftigen end ihre Jugend einem anbern und vielleicht befferen Liebhaber aufzusparen, welchen ihr Gott aufenden merbe. Aber Alles mar umfonft; Luifa wollte gar nicht boren. Schon war fie gang verfichert, bag ihr Befir tobt fei, a wollte fie benn auch fterben, fie that nichts als weinen and fich verzehren, und in weniger als einem Monat par bie fonft fo in uppiger Kulle Blubende bermagen ibaemagert, daß fie taum mehr zu erkennen mar. Lag nahm ihre Verzweiflung und ihr Schmerz mehr ber meniger au, es trat allmalig ein Rieber und Suffen in und man fab beutlich, worauf es losgehe. — Der innatürliche Bater, der vielleicht noch Beit gehabt hatte, eine Tochter zu retten, wenn er fein, wenn auch anfangs rielleicht noch fo mohlgemeintes, doch hochft unfeliges Spiel zufgegeben hätte, that es doch nicht, sondern unterschlug mmer alle Briefe, welche von Reapel tamen. achte er an ein anderes Berfahren zu einer Beit, mo nan am Leben bes Dabdens ichon verzweifeln mußte end mo es nichts mehr belfen tonnte. Die Geschicklichkeit ver Arate und die Beilkunft vermochte nichts gegen ihr Beiben, fie verfiel in Schwindsucht, in turgem mar fie u einem Gerippe geworben, mit Saut überzogen, und as Biel ihres Lebens rudte heran. In biefem Buftanb jorte ich ber Schreiber biefes von ihr, als ich vor etwa

acht Jahren durch ben Ort tam. Als die Sache schon fo traurig ftand, tam noch ein anberer unglucklicher Bu fall baju, welcher ber armen Liebenben ben lesten fchmerlichen Schlag verfeste. Befir, ber feit langer Beit tret feinem flebentlichen Bitten von feiner Luifa teine Brich erhielt, gerieth nun in Betreff ihrer auf Diefelben Be forgniffe, wie fie über ibn, und verfant in folche Schwer muth, bag er an den Rand ber Bergweiflung geriet Er ließ bei feinen Borgefesten nicht nach, bis er auf einige Tage Urlaub erhielt, um an ben Ort einen Aut flug au machen, von mo er nach Reapel abgerufen morben war. Er nahm von Reapel Abschieb, reiffe In und Racht in größter Gile und gelangte in feche Tagm in die Beimat feiner Geliebten. Done fich lange ju n bolen, frurate er nach bem Saufe Digliacci's und fragti voll Angft und Bittern, ob feine Luifa geftorben fit Auf biefen unerwarteten Billfomm fagte ihm ber ube bie Dagen betrubte Bater nach einer furgen, falten Be gruffung, fie fei zwar noch am Leben, in furzem aba werde fie nicht mehr fein. Dhne fich auf Beiteres in julaffen, ergablte er ihm von ihrer Krantheit und dem traurigen Buftanbe, in welchen fie getommen fei. Beffi wollte es nicht glauben und behauptete- wenn bies mare, so hatte er ihm auch bavon nach Reapel Rad richt autommen laffen muffen. Deswegen fam er auf bie Bermuthung, jener wolle ihm burch biefen erbichtem Grund eine andere Abficht verbergen. Go verlangte n benn burchaus, fie felbst ju feben. Der Bater aber per feste etwas argerlich, er werbe bas nie zugeben, und mai hatte es auch anders geheißen, ale ben Tob feiner Tochte beschleunigen? Er versicherte mit den heiligften Giben, es verhalte fich durchaus fo, wie er zu ihm gefagt habe, er lief ben Pfarrer und viele Anbere rufen und fich bit Bahrheit feiner Aussage bezeugen. Befir mar über bit Dagen betrübt, that, ale muffe er fich befriedigen, und verhielt fich rubig, bamit fie ibn nicht bewachten. Aber

die Liebe übermannte ihn, er erwartete den gelegenen Zeitpunkt und erfah ben Augenblick, wo er in bas Genach eindringen konnte, in welchem Luifa mit einem Madden allein war. Was in den Liebenden vorging, ile fie einander ansichtig murben, namentlich in Luifa, ann man fich taum vorftellen. Befir zerflof in Thranen, heils, weil er Luifa lebendig fah, die er tobt geglaubt patte, theils, weil er fie in folchem Buftande fand. Er ragte fie, wie es benn gekommen fei, ba er ihr boch nit jeder Poft geschrieben habe, daß fie feit vier Monaten hm nicht geantwortet. Luifa fprach: Laft mich vielmehr lagen, benn bie Briefe, von benen ihr fprecht, habe ich eit jenem Beitpuntte nicht erhalten. Auch ich habe euch ft geschrieben, bis ich euch tobt ober sonft verunglückt laubte; feitbem gerieth ich in Bergweiflung und baber n ben Buftand, in welchem ihr mich treffet.

Befir verficherte bagegen auf fein Wort, es fei fo, sie er zu ihr gefagt habe, und fie moge ale Pfand anehmen, daß er von Neapel ausbrudlich hierhergetommen zi, um fich nach ihr zu erfundigen. Beiben marb es un beutlich, daß ihr Bater, welcher nie rechten Duth u diefer Berbindung gehabt hatte, ihnen ihre Briefe nterschlagen habe. Dies that ihnen unaussprechlich webe. lefir, gang glubend von Born, hatte fich fcon vorgeommen, ihn auf das Beftigfte anzulaffen, ja, vielleicht och weiter zu gehen, als zu Reden. Unterdeffen hatte Rigliacci, melder beständig lauschte, im Bimmer feiner ochter reden gehört und trat hinein. Da er nun den iebhaber bei ihr fand, beklagte er fich heftig über die Beleibigung, bie er in ber Tochter feinem gangen Saufe igefügt, und ichon geriethen er und Befir in Wortwechsel, le das Madchen ihre Lebenstraft zusammennahm und ire alte Tugenbfraft aufbot, sie ersuchte, ruhig zu fein, nb fofort, ju Digliacci gewendet, mit vielen Unterrechungen alfo fprach: Dein Bater, ich febe nun wohl, as ihr mit ben Briefen biefes meines Liebhabers gethan

haben mußt; und ihr mußt jest auch wohl begriffe, wie es mit mir fieht. Doch habe ich in ben awanna Sahren, die ich nunmehr burchlebt, immer die Ehrfuch ber Liebe gezeigt, welche eine Tochter einem Bater foulbi ift, und fo will ich furmahr am Ende meiner Lage nicht mir und euch untreu merben noch meinen Bater m flagen und ichelten, als hatte er meinen Geborfam ut meine Liebe nicht nach Berbienst gewürdigt. Bielmet will ich benten und glauben, nur eure, wenn auch nicht wohl erwogene Liebe ju mir habe euch ju biefer eum Banblungemeife verleitet. Dafür fage ich euch bergliche Dant, bag ihr mich fo fromm und gottesfürchtig erjoge habt, bag ich felbft in ber fcmeren Drufung, bie ibr mich ergangen, mich aufrecht zu halten wußte. Anber Ralles burft ihr glauben, bag, wie ber Schmerz, wie it jest febt, Die Rrafte meines Leibes überftiegen und mit fo tief heruntergebracht bat, ce mit meinem Berffand nicht beffer gegangen mare; bann batte ich, um biefe Qual du entgehen, felbst einen fürzeren und minde fcmergvollen Beg gewählt. Aber Dant euerm fromms Bufpruch und Borbild, Gott hat mich fo febr gelitt baß ich all ben Schmerz gedulbig ertragen konnte unt wie ich hoffe, tein geringes Berbienft fur bas emil Leben gewonnen habe, bem ich nun fo nabe ftebe. Die ift mir auch noch aus dem Grunde lieb, weil ich tut einen großen Schmerz erspart habe, ber euch burch im andere Todesart, als die, die mir jest bevorfieht, M mir bereitet morben mare.

Darauf mandte fie fich zu ihrem Liebhaber.

Wenn ich, sprach sie, in biefem Justande euch, mit Besir, um eine Entschädigung; eine Gunft bitten bar so ersuche ich euch, nicht mehr mit meinem Bater übr bas Bergangene Berbruß zu beginnen, sondern euch mi ihm zu versöhnen und mir zu Liebe die Sache so gehim zu halten, daß ihm nicht Tabel oder bose Rachtede datmierwachse.

Als ihr Befir bies versprochen hatte, fügte fie bingu: ' So bleibet im Frieden!

Der Bater im Innersten bewegt durch die Worte feiner Tochter wußte nicht, womit er fich entschuldigen Tollte, ju fpat bereute er fein thorichtes Borhaben, er fand ba mit gefentten Bliden und weinend. Befir unterbrudte aus Liebe ju Luifa feinen Groll; fast außer sich por Schmerg, schlug er fich in bas Beficht und weinte and heulte fo laut, daß es ein Sammer mar gu feben und zu hören. Am Ende erflehte er ale hochfte Gunft son bem Bater, baf er ihm erlaube, fie fo im Angefichte des Todes zu heirathen, daß er wenigstens die wenigen Stunden ober Tage und fürberhin immer fich mit bem Bedanten troften tonne, daß fie die Seinige gemefen. Aber weber der Bater, noch Luifa wollten hierzu ihre Buftimmung geben. Gie fühlte icon, baf fie nicht mehr m Stande mar, ber Gemalt ber Aufregung au miberteben, welche fie übermaltigte. Sie mandte fich zu ihnen ind fprach weinend und mit schwacher Stimme: Benn hr mich nicht im Augenblicke fterben feben wollt, fo geht beide aus dem Zimmer und laft mich allein!

Damit kehrte sie sich auf die andere Seite. Der ingludliche Liebhaber brückte, um ihren Schmerz nicht u erhöhen, ihre Hand, sagte ihr Lebewohl und verließ sie unter Thranen sammt ihrem Bater. In dem Mädhen war indessen bie Liebe mit doppelter Gewalt erwacht bei dem unerwarteten Andlick ihres von ihr früher schon ils todt beweinten Liebhabers; dazu kam der Schmerz er Berzweiflung, je ganz ihn zu besitzen; dies hatte sie on neuem tief erschüttert. Sie verschlimmerte sich so erwaltig, daß sie nach zwei Tagen ihre Seele Gott mpfahl und, unterstügt von ihrem Glauben und ihrer frömmigkeit, rein aus diesem Leben schied. Wiewol nun besir, der sich vor Schmerz und Thranen nicht zu lassen vuste, um seiner Luisa Wort zu halten, es vermied, ie von Migliacci erlittene Beleidigung zu veröffentlichen,

tonnte er boch nicht fo vorfichtig fein, bag nicht burch einige abgeriffene Borte, ba überhaupt im Orte fcon großer Argwohn herrschte, die Leute, die ihm oft die Bunge lupften. bie Sache erriethen. So murbe benn ber Bater allentbalben verschrieen als ein Nart, ein Berrather und Morde feiner Tochter, für welche allgemein die größte Traun herrichte. Den Tag nach bem Tobe murbe bie Leiche be Junafrau mit abeligem Geprange in die Rirche gebracht und für ihr Seelenheil ein feierliches Amt gehalten. Die Rachricht von dem gräßlichen galle hatte nabezu alle Ginwohner bes Ortes in Die Rirche geloctt. Als fie bas Dib den fo entftellt auf bem Sarge liegen faben und an bit ichmeravollen Rampfe bachten, welche fie gu befteben gehalt hatte, brachen bie meiften vor Mitteid in Thranen aut. Befir, wiewol ihn Alle gurudhalten wollten, Connte feinen Liebesbrange nicht widersteben und wollte noch ein lettis Mal feine verftorbene Geliebte feben. Aber feine Augn überftrömten fo von Thranen, aus feinem Bergen brangenft viele heftige und glübende Seufzer, daß jedermann glaubt, er muffe von Schmerz umtommen. Daber traten einigt feiner Freunde ju ihm, um ihn megguführen. fich aber unvermuthet von ihnen los, bahnte fich ben Bo burch bas Gebrange und gelangte an bas Bette, wo fem Quifa lag. 'Er fließ einen heftigen Schrei aus, fiel mit feinem Geficht auf bas ihrige, babete es mit feinen Thranen. kufte es taufend Mal und blieb lange, ohne fich losmachen au tonnen. Daburd marb ber Pfalmengefang unterbroche und die gange Feierlichfeit bes Amtes geftort, bis enblid einige besonnene Freunde ihn mit liebevollen Worten @ mahnten, fich zu entfernen, und zulest tros feinem Bibm ftreben nach Saufe führten. Als bernach bas Dabon begraben mar, baten fie ibn, fich bie Rudtehr nach Remt angelegen fein zu laffen. Dit bem Schmerze, ale lich er bie Balfte feines eigenen Gelbft bier gurud, that " bies nach zwei Sagen, um nie mehr wiederzukehren

# LXII. Francesco Regri.

1822.

#### 146. Sorbello.

Bu den Beiten, da Exzelino in Berong feine Gemaltherrichaft übte, befand fich bafelbft auch ber Mantuaner Sorbello, ein Chelmann, ber in Bracht und Rittermefen feinen feines Gleichen, gefchweige einen hatte, ber ihn übertroffen. Außerbem befaß er die Runft iconer Rebe, mar ein zierlicher Dichter und vollendeter Cithersvieler, fodaß von ihm gang Stallen mit Ruhm fprach und auch über bie Berge ber Ruf feiner Bortrefflichkeit gelangte. In Berona verweilte gleicherweise die berühmte Cunissa. Ezzelino's Schwester, eine Frau von ausnehmender Schonheit und reigend im Umgang, bie um feinen Dreis bie milbe Barte und Graufamfeit ihres Brubers nachahmen wollte, noch vielleicht, felbft wenn fie es gewollt hatte, im Stande gewesen mare, es ju thun. Denn fie war unter einem fo gefälligen Bestirn geboren und war ihr ein so weiches Berg zu Theil geworden, daß fie ohne viel Rucficht auf ihren hoben Stand und noch weniger auf ihre Reuschheit alle ebeln und fomucken Jünglinge, bie fie fab und die ihr gefielen, auf irgend einem Wege in ihre liebenden Arme gu fchließen trachtete. Und unter Diefen war fürmahr ber hochherzige Sorbello feiner ber Denn fie fah ihn nicht selten bald als geschickten Baffenführer auf dem Rampfplage rennen, balb an der Tafel fich als wisiger Erzähler auszeichnen und entbrannte Daburch für ihn von fo beftiger Liebe, baf fie ihre Glut 11\*

nur in so ferne ertragen tonnte, als fie fich hoffnung an balbige Befriedigung machte. Sie tam baber auf ben Gebanten, ibm beimlich eine erprobte Dienerin auauschidm, welche nach langer Einleitung ihm anzeigte, ihre Gebieterin fei von heftiger Liebe für ihn ergriffen und verzehn fich in flaglichem Gehnen; feine Pflicht fei es, biefe Slut die gebührende Rublung ju verschaffen, benn a habe ja, freilich unbewußt, burch feine Schonheit un fein einnehmendes Wefen ben Brand in ibr Berg ge morfen; wenn et alfo barauf eingebe, wie man von einen fo boflichen und freifinnigen Ritter nicht ameifeln fonnt, fo werbe fie ibm Mittel und Bege angeben, um ungtfahrbet gur Erfullung ihrer Bunfche gelangen gu tonnen. Als Sorbello bies borte, fibmanfte er nicht lange, unt wiewol er die Sittenlofigfeit des Beibes, bas ihn angehn ließ, wohl tannte, ließ er fich boch mehr von jugendlichen Leichtsim treiben, als von gefunder Uberlegung leiten, und antwortete, er fei bereit zu leiften, mas ber iconn Cunizza genehm fei; fie folle aber eiblich fich und ift Bort verpfanben, bag niemals meber Eggeling, ben n febr fürchtete, noch fonft jemand in ber Belt etwas wi ber Sache erfahre. Die Botin versprach dies ohne Um ftande und fie verabredeten sofort unter einander fürglich, wie die Angelegenheit beimlich ausgeführt werden fonnt Der Plan mar folgenber. Der hintere Theil des Palafiei, welchen Exclino mit feiner Ramilie bewohnte, mar vollftanbig leer und verlaffen und die Lage bes Ortes mit ber Art, baf niemand bei Racht hier burchaufommen Er follte fich nun gegen Abend babin verfügen und durch ein enges Gafichen bereinkommen, bas von Schweinen verunreinigt, faft gang voll von Roth und Schmut mar; bort fanbe er bann ein Thurchen, bas feit unvorbenklichen Beiten nicht benüßt worben und itt fast vergessen sei, und an biesem werbe ihm die verliebt Frau leife entgegentommen, ihn empfangen und in ihn inneren Gemächer führen. Richt lange nach ber Bir

abredung folgte die Ausführung. Sorbello wartete, bis es bunkele Nacht war, und kam allein von einem treuen Rnappen begleitet an bie bezeichnete Stelle mit größter Borficht. Da es ihm aber fehr verdrießlich mar, die Rufe naß zu machen und die Rleider mit bem Roth des Gagchens zu beschmugen, sodaß er vielleicht mit farten Duften, aber nicht von Relten, jum erften Dal bei ber Umarmung feiner Schonen aufgetreten mare, befahl er bem Diener, ihn traftig auf feinen Rucken zu nehmen, an Die Thure zu tragen und auf ber Schwelle abzuseten. Als dies geschehen mar, trat Cunizza mit dem freudigsten Billfomm ihrem Liebhaber entgegen und beibe verfügten fich in ihr Schlafgemach, wo fie, ich werbe nicht ausplaudern welche Speife genoffen, Wermut und Galle in feinem Kall. Sorbello bachte aber, er burfe nicht zu lange verweilen, verabschiedete fich mit guter Belegenheit von feiner Dame und verfprach ihr, bies folle gwar bas erfte, aber nicht bas lette Dal gewesen fein. Er ging aus bem Saufe zur nämlichen Thure, burch welche er hereingekommen mar, feste fich bem harrenben Diener auf den Ruden, murbe von ihm auf der Strafe niedergefest und kehrte nach Sause. Nachdem der Tag bingegangen und bie Racht eingetreten mar, ichickte er fich an fein Berfprechen zu halten und beobachtete wieber biefelbe Borficht; ba auch biesmal Alles gut ablief, ging er noch viele andere Nachte bin, ohne baf jemand über bie Sache einen Berbacht schöpfte. Fortuna aber, bie, wenn sie nicht wandelbar mare, auch nicht ein Beib hieße, warb am Ende mude, bas Gluck ber Liebenden noch weiter auszubehnen, und unterbrach baffelbe auf verbriefliche Beife folgenbermagen. Es war ber Gebrauch Ezzelino's wie aller berer, welche Andere mit Gewalt unterbruden, taufliche Leute ju halten, welche da und bort nächtlicherweile im Lande umberzogen und fundschafteten, ob geheime Busammenfunfte statthaben, ob Rachstellungen gegen fein Leben im Berte feien ober

ob ein ruchloser Brandflifter fich ertubne Reuer in bie Banfer au legen ober bergleichen. Run begab es fich, baff ein folcher Spaber in ber Duntelheit eines Racht gang leife binter ben Mauern ber öffentlichen Berbergt fich verflect batte und bas Geräusch ber Tritte jenn beiben Danner borte, die zu einem fo friedlichen Unternehmen bes Beges gefdritten tamen. Er fpiste fein Dhr, fo gut er tonnte, fab, wie fie am Gingang bei Gagidens fleben blieben und bann einer rittlings auf dem andern mit großer Borlicht hindurchschritten. Da Raufbold war erfreut über biefe Entbedung, die ihm ein autes Sandgeld versprach, eilte nach ben Gemaden feines Berrn, ben er noch machend fand, und ergablit ibm Alles ausführlich. Exceling, welcher von den Ausichweifungen feiner Schwester vielleicht mehr als irgen jemand unterrichtet mar, überrafchte biefe Rachricht feines megs, und ba er horte, an welcher Stelle Die heimlicht Reiterei von bem Spaber bemerkt worben mar, fab a nur zu beutlich, bag bie Sache weit mehr einer Zanbeln feiner Schwefter, als einer Zettelung gegen die Sicherheit feines Lebens ober feiner Berrichaft ahnlich fah. Richt besto weniger war er neugierig zu vernehmen, welch in neuer Bogel fo artig mit ihr fchnabele, befchloß baher, fich felber an die Stelle ju fegen und ju marten. Er ließ fich alfo hinführen und wartete, ohne garm ju machen, eine gute Beile auf der Strafe; ba er abet alles fille fand, trieb ibn die Ungebuld weiter in bit Pfüte, mo ber Anecht, welcher Sorbello erwartete, in Ermangelung von etwas Befferem mit ben Sternen lieb augelte. Als biefer jemand tommen borte, ermachte a aus feinen Traumereien, rührte fich aber nicht und bacht, wie er fich in einen Winkel verkriechen könne; aber Cale line hatte ihn taum erblickt, fo pacte er ihn beim Kragen, rif ihn bergu und fprach: Salt!

Dit bumpfer, aber ichreetlicher Stimme fügte er hingu: Gauner, ber bu bift! Bas haft bu um biefe Stunde

an diefer Stelle zu schaffen? Sage die Wahrheit, benn beim heiligen Kreuze du follst nicht von hier lostommen,

ehe ich bir bas Fell tüchtig burchgemalft habe.

Der arme Schelm war durch diese Worte aufs höchste in Schrecken geset, bat tausend Mal um Berzeihung und bekannte Alles aufs Erwünschteste. Nun hört aber, eble Frauen, ein Beispiel von Mäßigung eines Tyrannen! Weit entfernt, in plöglicher Wuth gegen den Diener loszubrechen oder grausame Rache zu nehmen für die Besteckung seiner Ehre in der Person seiner Schwester, war er vielmehr mit der leichtesten Senugthuung zufrieden.

Wenn es so ift, entgegnete er bem Knechte, wie du ba fagst, und ich will gerne glauben, baß es so ist, so laß mich dies Mal bein Amt versehen und leih mir bein Wamms. Dann aber geh, so lieb dir bein Leben ist, alsbalb von hinnen!

Der Knappe bachte, es sei hier nicht am Plage zu widersprechen, zog das Wamms aus, half dem andern hinein und ging zitternd und bebend von dannen. Bald darauf kam Sordello an die Thüre, und als er den vermeintlichen Diener bereit fand, schwang er sich ohne vieles Bedenken auf seinen Rücken, seste sich darauf zurecht und hielt sich mit den Händen an seinem Halse sest. Und wie er gewohnt war, zuweilen mit ihm zu scherzen, rief er: Vorwärts, marsch! Es ist in der That sehr schade, daß du nicht als Esel für die Markbewohner geboren bist, du trägst gar sanft und geschickt.

Raum hatte er ausgerebet, so waren sie über ben Koth hinweg, Ezzelino feste ihn aufs Trockene neber und sprach: Nein, es ist vielmehr Schabe, daß du nicht als Schwein geboren bist, da du folche Freude daran hast, dich in bergleichen Koth zu wälzen. Sage mir, Sorbello, bei beinem Wort, auf wessen Rucken glaubtest du jest zu reiten? Hast du mich noch gekannt? Nun, wenn du mich jest kennst, so nimm meinen Rath an und höre

auf, fortan durch eine so garflige Straße nach einem so

garftigen Biele gu geben!

Rach biefen Worten bachte er, bies burfte für einen ebeln Ritter genügen, und entfernte fich halb brobent, halb höflich. Der verliebte Jungling, ber bie Stimm nur zu aut ertannte, mare por Uberraschung und Ent feben faft ju Boben gefunten. Doch blieb er einige 3m wie im Traume und ftumm fteben, und war über bat Disverständnig höchlichft betrübt; als er fich aber von feinem Schrecken einigermaßen erholt hatte, banfte a Sott, ber ihn Eggelino in fo guter Laune hatte finden laffen, bag et noch fo leiblich bavontam. Er lief fi ben Borfall gur Barnung bienen und es vergingen mehrere Monate, ohne daß er Cunizza besuchte. Mande wollen jedoch behaupten, bas fchlimme Beib habe in Berlauf ber Beit fo liftig fich einzurichten gewußt, bit fie ihn bewog, ben Bertehr wieder angutnupfen, und bag, als aulest bie Rachricht ju Eggelino's Dhren # langte, er bas zweite Dal nicht fo leicht über die Sach hinmegging wie bas erfte Dal.

## LXIII. Paolo Costa.

1825.

## 147. Demetrio von Modone.

In Bonchio, was früher ben Benegianern unterworfen war, lebte ein Zungling, beffen Trefflichkeit nicht verdient, baf fein Name verborgen bleibe. Er bieg Demetrio von Modone und war fehr flug und ein guter Redner und keiner im Orte war ihm an Trefflichkeit gleich. Er liebte gartlich ein junges Dabchen mit Ramen Eugenia, welche Waife geworden mar und bei Anfelmo Forniani, ihrem Dheim von Bater Seite, lebte, welcher fein ganges Berg bem Sandel zugewandt hatte und baber wunschte, fie balb aus bem Saufe zu befommen. war ichon festgefest, fie in turgem bem Demetrio gur Gattin ju geben, als Bajagett ber zweite, Raifer ber Türken, in feinem Kriege mit ben Benegianern Dobone eingenommen und eingeafchert hatte und einen feiner Rriegshauptleute mit einigen Schiffen nach Bonchio schickte, um fich beffen zu bemachtigen. Die mahren Freunde bes Baterlandes beeiferten fich fogleich, die Burger gur Bertheidigung ju ruften und bie Bosheit ber menigen niederauhalten, welche geheimen Bertehr mit bem Feinde pflagen. Demetrio legte babei Beweife von aroffer Thattraft ab und gewann baburch in noch höherem Grabe bie Liebe der Rechtschaffenen, regte aber auch ben Groll ber Bofen an. Die Türken führten die Beamten von Mobone mit auf ben Rucken gebundenen Sanden an bie Mauern ber Refte, um bie barin Befindlichen au erfchrecken, 11\*\*

und forberten bie Bertheibiger jur Übergabe auf mit ber Drobung, wenn fie es auf Gewalt ankommen laffen, muffen fie alle über die Klinge fpringen. Die Belagerten, theils erichredt burch bie Drohungen, theils geloct burch reichliche Berfprechungen einiger Schurfen, beschloffen, ben Reinden die Thore au öffnen. Der Ruben Diefes Unternehmens mar ein gemiffer Selim, ein fcredlich aussehender Mann mit tauhem Befen und wilden Sitten, ber nicht so bald in den Mauern war, als er die Gefouse gegen bie Baupter richtete, bas Bolf in Schreden jagte und in brobenben Befanntmachungen bie fchmerften Abaaben auflegte. Die alten Sakumgen murben umgeftutit und alle rechtlichen Manner von ben öffentlichen Amtern entfernt, an ibre Stelle bagegen die folechteften Leute gefest, bie fich ihm als Freunde und Gonner bes fchanblichen muhammedanischen Glaubens barftellten, in Bahrheit aber nur darauf bedacht maren, au befehlen und ihren Beute mit Bechinen au fullen. Einer von ihnen, liftig, wenngleich hochft unwiffend, fcamte fich nicht, bie turkifchen Rleiber angulegen und fed und aufgeblafen nach ber Rieberlage ber Seinigen einherzuschreiten, als batte a felbit an der Seite des Sultans gefochten. Der Reibhauptmann ber Türken verlieh ihm den Titel Statthalter und stellte Bermogen und Freiheit ber Burger in feint Billfur; benn er ward fogleich ber graufamfte Berfolger ber Chriften und aus Dag gegen bie Babrheit Gellte er, ba er nicht nach turfifcher Sitte alle Art von Stubia verbieten konnte, ftatt rechter Lehrer einige windige unwiffende Burfche an, burch bie er in turgem bas Licht ber Bernunft und des gottlichen Wortes auslofchen ju tonnen meinte. Richt befriedigt bamit, bemubte er fich alle diejenigen herabzumurbigen und mit verhaften Ramen au belegen, melde auf die Bilbung und gute Debnung ber Stadt und auf gute Sitten bebacht maren, weshalb benn Demetrio vor allen feinen bitterften Dag auf fic jog. Da ber geachtete junge Mann einfab, bag Borte,

geschweige Berte ben Guten Gefahr bringen, befchlof er, seine Tage fern von den Leuten binzubringen, nur an feine Studien und an feine Beliebte bentend. Als Trimaldione, fo bieg ber neue Statthalter, bies bemerfte, mar er fehr erboft über bas rubige Leben Demetrio's und es miefiel ihm höchlich, bag er bas liebenswurdigfte Madchen des Ortes zur Frau bekommen follte. Er fuchte baber einen Anlag, um mit Eugenia's Dheim zu fprechen, er tam fonach eines Tages in das Saus der Forniani, ließ fich mit Unfelmo in ein Befprach ein, beutete an, wie fehr er ihn bochhalte und liebe, und hatte in kurzem eine gewisse Vertraulichkeit mit ihm eingegangen. fing an, häufiger bas Saus ju befuchen und gwar gu verschiebenen Stunden, fobag es fich manchmal fügte, baf er Eugenia allein traf, welche als fehr fein gesittet nicht vermochte ben gartlichen Worten bes Statthalters mit unhöflichem Betragen zu begegnen, weshalb er benn bald große Hoffnung auf Gegenliebe schöpfte. Zages eröffnete er ihr wirklich feine Absichten und bat fie um Liebe. Das Mabchen fchlug bie Augen nieder und fagte zu ihm, fie babe Demetrio bereits ihr Bort gegeben' und wurde immer ihn allein lieben. Trimalchione bachte indef, bas Dabden merbe ebenfo beschaffen fein, wie viele Andere, nämlich begieriger nach Gold, als nach ber Liebe eines gesitteten Mannes, und lieg baber nicht nach, fie auf taufend Arten ju umwerben; aber weber Schmeichelmorte, noch ausgebehnte Berfprechungen vermochten etwas über bas Gemuth des tugendhaften Mad-Dies war Trimalchione so lästig, daß er eines Lages, nachbem er fie guvor lange Beit vergeblich angefleht, in plobliche Buth gerieth und mit wilben, brobenben Bliden alfo zu fprechen begann: Gugenia, ich hatte nie gebacht, daß du bei beinem freundlichen Augern und hoflichen Wefen in ber Bruft ein fo fprobes, hartes und wildes Gemuth verschlöffeft, dag bu gegen meine Bitten bich in beinem unseligen Borfage verftoden wurdeft

und daß du mir, ber ich nunmehr zu hohem Stand und in glütliche Berhältniffe gelangt bin, einen Demeins vorzögest, einen jungen Burschen von armer herfunst, mit dem du eine Berbindung ernstlich stiehen, nicht anstreben solltest. Dafür wirst du, wenn du mich in großen Kummer und Schande gebracht, schwere Pein und lange Reue fühlen.

Auf diese stolze Rebe antwortete Gugenia nicht mit ein erfdrodenes Beib, fonbern mit fefter Diene: Es if fürmahr etwas Geltfames, bag ein Mann fich ein Mabda geneigt zu machen gebenkt mit Borten, bie aus Stal und Drohungen gemifcht find, nachdem er mit Bitte und Geschenken nichts ausgerichtet bat. Lag bas Soffen Trimalchione, benn fo wenig, als beine Berfprechunge mich loden, erschreckt mich beine Buth. Ich liebe De metrio und werbe nie einen andern lieben: ihn zu liebn hat weder Lufternheit nach Schagen ober Dacht, mi fonft eine Citelfeit mich bewogen, fondern die Gleichha ber Gefinnung und bes Befens, baher ich hoffe, mit ibm in füßestem Frieden biefes fterbliche Leben bing bringen. Und welchen Frieden tonnte ich mit bir # marten in beinem reichen Saufe und in dem Pompt ber bich in ben Augen bes Bobels fo groß erscheinn läft? Saft bu vielleicht barin einen fo entfernten Binfil bag er bich ber öffentlichen Berachtung verbirgt? Soft bu fo frohe Belage, fo heitere Feste, so liebliche Befange bie im Stande maren, bir Gemiffenebiffe und Angft auf ber Seele zu vertreiben? Rannft bu ben Blid an ein Stelle heften, ohne bag bir bein fchmablicher Berrath fib widerspiegelt? Bas heißt beine Gewalt, wenn fie nicht im Stande ift, bas ju thun, mas jeber gemeine Rnedi vermag, nämlich bir bie Liebe bes Geringften unter bit Menfchen zu gewinnen? Genieße barum nur allein beint boben Stellung, benn ich werbe, felbft von beiner But verfolgt, im Elend, im Gefängnis und am Richtplatmich gludlicher und zufriedener fühlen, als bu bift.

Der Statthalter erkannte die Seelengroße des Mädchens und gab die Hoffnung auf, seinen Zweck in dieser Weise zu erreichen, nahm sich daher vor, seine Wuth in ditterer Rache auszulassen. Jornschnaubend entfernte er sich von ihr und als er in seinen Palast kam, rief er einem Diener und sprach: Geh und sage in freundlicher Weise dem Anselmo Forniani, da seine Richte das von mir ihr angedotene Glück ausgeschlagen, habe sie mir eine schwere Beleidigung zugefügt; ich entschuldige übrigens das unerfahrene Mädchen und messe Alles dem Demetrio von Rodone bei, an welchem ich zwar keine Rache nehmen wolle, aber ich ersuche Anselmo, nicht zu dulben, daß der unverschämte Anabe mich verböhne.

Der Bote begab fich fogleich zu Anselmo, welcher, ale er Trimalchione's Reben borte, ba er fein bofes Befen fannte, wodurch er icon Biele ins Glend gefturat hatte, in große Angft gerieth und ber Richte befahl, nie wieder Briefe noch Gendungen von Demetrio anzunehmen. Uber biefes graufame Berbot wurden beibe Liebende tief betrübt, gaben aber boch bie hoffnung noch nicht auf, welche immerbar ber fuffeste Troff ber verfolgten Tugend bleibt. Als einige Bochen vorüber maren, glaubte Erimalchione, bie Reit fei gekommen, um feinen grafflichen Plan ine Bert zu feten. Er lief baber einen gemiffen garftigen Gefellen zu fich tommen mit Ramen Rapinello, melder folgendes Leben führte: er mar Boller und feine größte Freude bei feinem Umte bestand barin, Erpreffungen ju verüben, fo viel er tonnte; wer ihn auch fraate, es ging ihm nie ein mahres Wort aus bem Dunbe; in ber Berftellung war er fo liftig, bag man ihm großes Unrecht anzuthun geglaubt hatte, wenn man feinen bonigfugen Worten nicht hatte Glauben schenfen wollen. Er führte iebermann hintere Licht: er bezeigte fich ehrerbietig und voll hingebung gegen reiche und machtige Manner und bot feine Dienfte fur jebe ihrer Launen an, mar es nun ehrenvoll ober ichimpflich. Er pflegte oft mit beigenben

Borten genttete und verftandige Leute au verhöhnen und lobte gerne, vorgeblich aus Berlangen, ruhig ju leben, Die felige Unwiffenheit ber Turten. Rach Beibern wa er luftern und um ihre Gunft gu gewinnen, hatte a das Schandlichfte von ber Belt verübt; tros bem abn nahm er teinen Anftanb, fich über bie Berberbnif bit Begenwart zu beklagen, fobag man nach feinen Außerungn ibn hatte für einen ber Belt überbrußigen Silarion nehmm muffen. Rura, er mar ber ichlechtefte Menich im Landt und barum nicht ber leste von benen, welche die Tinim liebten und fcatten. Erimalchione fannte feine Bosbeit und gedachte fich ihrer zu bebienen, um bie ausgedachte Rache au nehmen. Er ließ ibn vor fich tommen, ga ibm an, mas er ausführen folle, und eröffnete ibm Aussicht auf reiche Belohnung. Rapinello fand fogleich Belegenheit, fich in Anfelmo's Saufe einauführen, m niemand feine Bosheit fannte; er fing an, fanft und freundlich fich zu benehmen, fodag er in Burgem bon Allen als Freund und Bertrauter aufgenommen wurde. Sobald er nun einmal im Saufe festen Rug gefaßt hatte, erwies er fich gegen Eugenia mitleibig über ihr Unglud und munichte, ihr Troft fpenden au tonnen. Dann und mann brachte er ihr vorgebliche Nachrichten von Demettin beffen innigften Freund er fich nannte. Dann fluftent er ihr bochft geheimnifvoll ins Dhr, ba er nicht Gelegen beit batte, mit ihr ju reben, ohne von Bielen gehot au werben, ihr Demetrio ermabne fie, gutes Muthes I fein, benn ber von ihr fo fehr erfehnte Zag fei naht. Sie war von ben Runften bes falfchen Rapinello um ftridt, fo tlug bas Dabden auch mar. Boll troffenbn hoffnung bat fie ben Betruger, bem Demetrio au antworten, fie fei bereit, feinen Bunfchen allen zu willfahren. - Auf ahnliche Beife brachte ibr Rapinello mit der Beit balb biefe, balb jene Botichaft; und als ti ibm Beit fcbien, zeigte er fich fehr bekummert, als babe er ein großes Geheimnig auf bem Bergen. Als fie ihn

aufforberte zu wrechen, entschuldigte fich ber Gauner, er muffe ju weit ausholen, er finde teinen gelegenen Ort noch Stunde; und er mußte fich fo fehr ju verftellen, bağ bas Madchen in ihrer Ungebulb zu erfahren, wie es mit ihrem Demetrio ftehe, ober mas er muniche, auf Mittel ju finnen begann, wie fie ein Zwiegesprach mit Rapinello veranstalten konne, ohne bag jemand barum erführe. Aber im Berborgenen fich mit einem Manne ju unterreben, war nicht im Ginflang mit bem Schicklichfeitegefühle ber garten Jungfrau; fie fcmantte baber lange, was zu thun fei. Doch endlich übermand und verblendete fie die heftige Liebe und eine wunderbare Gemalt trieb fie, am Abend ben bofen Rapinello in ihren Garten einzu-Der Berrather mar jur festgefesten Stunde bafelbft eingetroffen und begann fcon fein Lugenmarchen au eraahlen, ale er ploglich mit großem garm bie Thure bes Saufes fich öffnen und im Garten unter bellem Facelichein und mit großem Gefolge ben alten Unfelmo erfcheinen fab, welcher taum die Richte und ben Dann bemertte, welche ichon nach bem Gitter zu floben, als er unbeweglich und verftummt ftille ftand. Da trat ein Gerichtsbiener, welcher in bem Gefolge fich befand, vor Anselmo und fprach: Werbet ihr nun euern Augen den Glauben ichenten, ben ihr mir verweigert habt.

Bei biesen Worten siel Eugenia halb todt zu Boben und ihr Dheim schien fast von Sinnen. Und da die Türken nach altem Derkommen diesenigen mit dem Tode zu bestrafen pflegen, die bei einem Liebesvergehen überrascht werden, suhrten Trimalchione's Schergen Eugenia wie eine Schuldige in den Aerker in ihrem halbtobten Justande. In kurzem hatte sie sich von ihrer Ohnmacht erholt und sah sich in dem dunkeln Gefängnis ohne einen Menschen, gegen den sie ihren Jammer auslassen konnte.

Web mir, fprach fie, wie thoricht bin ich gewefen! Barum habe ich jemals ben Worten eines Dannes vertraut, ber boch feinen Grund hatte, mein Freund zu sein?

Ach Demetrio, Demetrio, was wirst du zu diesem Borfül sagen? Es ist nicht möglich, daß du schlimm denkt von beiner Eugenia; aber wie kannst du anders denken, wenn der Schein so sehr gegen mich spricht? Wahrlich, dei ist nicht dein Freund, noch dein Bekannter, sondern ein grausamer Diener Trimalchione's, der mich in einen sichmerzlichen Zustand versest hat. Aber wirst du weld biese Dinge erfahren? Oder wirst du fürchten, daß is ohne Hoffnung, dich zum Gatten zu bekommen, mich einer andern Liebe zugewandt habe? D ich Elend. o unglücklichster Demetrio!

Bahrend fie fo fprach, begann fie auf bas Beftigte zu weinen und warf sich schluchzend auf den Polfte ober vielmehr auf ben Schragen, welcher fich bier befant Dann fprang fie wieber auf und rannte wie mahnfinnie burch bas Gefängnif, ftets in Erwartung, ob jemant ju ihr tomme; aber lange Stunden gingen bin und nie mand tam. Endlich borte fie bie Thuren auffchliefe und fah, wie man ihr burch eine Offnung etwas Bitt und Baffer hereinschob. Darüber weinte fie von neum beftig und fprach bei fich, fie wolle nicht mehr lebn Rach einiger Beit aber bedachte fie, es mare fclecht fi ihre Ehre geforgt, wenn fie jest fturbe, wogegen in wenn fie fortlebte, boch einige Soffnung bliebe, baf be gerechte Gott bie Unschuld in hellem Lichte zeigen un bie Bosheit beschämen werbe; baber befchloß fie, ein weme von der ihr gereichten Speife zu toften. In diefem fchaute lichen Rerfer brachte bie Ungludliche viele Tage und Racht unter Thranen bin und in völliger Ungewißbeit über bi Ergeben ihres Demetrio. Unterbeffen verbreitete fich in Lande bas Gerücht, Eugenia fei mit ihrem Liebhaba bei Racht im Garten überrascht worben, und Biele be haupteten, der Liebhaber sei Demetrio von Mobone. Mi ber Jüngling biefe bittere Botfchaft erhielt, meinte a es fahre ihm ein Deffer burch bas Berg. Da er abn an die Tugend feiner Geliebten glaubte, fam ihm aud

gleich ber Gebante, fie fei burch die Rachftellungen Erimalchione's an biefen Abgrund geführt worben. ein Gedante ben andern, in teinem aber fand fein Gemuth Beruhigung, er begann bas Schlimmfte ju fürchten und allmälig fchlich fich bie Eifersucht in fein Berg ein. Daber fing er an, als hatte er alle Befinnung verloren, au weinen und fagte: Bie ift es möglich, bag ohne ihre Buftimmung fie bei Nacht in ein Gesprach mit einem Manne fich eingelaffen' hat, ba fie ja felbst zur Unterredung gefommen ift? Belche Dacht tonnte fie bazu amingen? Andererseits aber wie ift es möglich, bag eine fo treue, reine, fittsame Jungfrau auf einmal fo meineidig, gemein und ichamlos werben fonnte? Und boch murbe fie von Bielen mit bem Buhlen überrascht, ben man deutlich entfliehen fab. Die Beiber find von Natur mantelmuthia und wetterwendisch und, - baf fie eine Ausnahme mache von der allgemeinen Regel, kann ich nicht glauben. Bas foll ich Armer baber benten ? Wenn fie unschuldig und burch fremde Bosheit zu biefer Schmach geführt worden ift, fo muß ich glauben, daß biefelben Dege' auch mir geftellt werden; baher ift es beffer, ich rette, fo lange ich noch tann, mein Leben aus der Gefahr, um meine Geliebte zu vertheidigen und der Welt ihre Unschuld zu offenbaren. Ift fie ichulbig, wie fann ich bann ben Unblick biefer Stellen ertragen, die mich alle an meine früheren Freuden, an meine jegige Schmach und ihre Schande erinnern wurden? Darum will ich eilig biefes ungluckliche Land verlaffen, bem ich boch, wenn ich auch bleibe, nicht helfen fann.

Unter biefen Überlegungen verließ er bas Haus und zing nach dem hafen. Dort bestieg er eine Fischerbarke, ieß sogleich fortrudern, entfernte sich von der Kuste und agte, er wolle an Bord einer der venezianischen Barken zeführt sein, welche durch das adriatische Meer hin- und zerfahren. Seine Absicht war bald ins Werk geset, zenn Morgens mit Tagesanbruch kam er mit günstigem

Binde an eine biefer Barten, morin er fehr freundlich aufgenommen murbe. Er erfuhr bafelbit vom Soiffberen, bag die venegianische Seemacht, von Sturma gerftreut, fich nach Bante gewendet habe und baf be Relbherr Benebetto Defaro ben beichabigten Schiffen un wenige Tage vorangeeilt fei und bort antere. Demeni verfchloß ben Schmerg in fic, ber fein Gemuth gerfleifch megen bes Unfalls feiner Beliebten und megen bes flig lichen Bustandes, in welchem der Staat fich befand Bahrend bie Barte mit gunftigem Binde gegen Bun fchiffte, überlegte er bei fich bas Berfahren, bas er einge fclagen hatte, um Bonchio ben gottlofen Sanben ba Turfen zu entreißen. Er fand eine Lift und mar fam bei ber Galee Defaro's, so begann er mit ihm ein Ge fprach und fagte au ihm, er habe Duth gefaft, cint fcone Unternehmung gegen ben Keind zu magen. Defin borte Demetrio bereitwillig an und erkannte in ihm einen verständigen und mannhaften Jungling. Er geftattete im daber, fich funfzig Kriegsleute auszuwählen, wie fie im am meiften gefielen, und gab fie ihm. Demetrio begab fich fogleich zur Rachtzeit in einem Boote zu einem Freunde, welcher bei ber Bache von Bonchio mar, fall ibm, welches Unternehmen er im Sinne habe, und bit ibn, fein Begleiter ju fein. Ale die Sache fo geordnit mar, tehrte er nach Bante gurud, beftieg mit feinen Tapfern eine Galee, erreichte Bonchio, ehe ber Tag graut, und verstedte fich in aller Stille im Saufe feines Freundel. bas an ber Mauer der Burg lag; bort erwartete er bit Beit, mo die Thore geöffnet murben. Als dies geichehn war, drang er ploblich mit den Seinigen in die Buy machte die Wachen nieder, ließ Alle, die ihm in be Weg traten, über die Klinge fpringen und rief das Boll jur Freiheit auf, weshalb benn auch ploslich bas gang Land widertonte von fürchterlichem Gefchrei und voll von Waffen war. Die Turten, welche Widerstand leiften follten, murben theils erfchlagen, theils fturaten fie fic

Als sie hörte, welche Antwort er von bem Bater erhalten hatte, verstand sie wohl, daß ihr wenig oder gar nichts du hoffen übrig bleibe. Er war ganz verändert gegen früher in seinem Thun und in seinen Reden. Borber hatte ihm nichts zu schwer gedünkt; jest scheint ihm jeder Ersas, den ihm die Phantasie vormalte, unmöglich. Sie las ihm in den Mienen, was er nicht zu sagen wuste, tröstete ihn und sprach ihm guten Muth ein.

Rie werbe ich einem andern angehören, sagte sie zu ihm. Berlag dich auf mich! Ich bleibe die beine, wenn ich auch auf dich warten mußte, bis ich steinalt werde. . . . Und wer weiß, ob uns nicht das Schickfal noch ein höheres Loos ausbehalten hat, als wir jest zu wunschen

magen ?

Dies und Ahnliches sprach sie zu ihm, um ihre eigene Besorgniß zu verhüllen mit heiteren Worten, damit seine Bekümmerniß nicht zunehme, und um ihn einigermaßen von feinen schwermuthigen Gedanken abzuhalten. Er ging aber immer mit gesenktem Haupte neben ihr her und während er so wandelte, stieß er mit den Füßen an eine lederne Tasche und wurde nun erst darauf ausmerksam. Sie ausheben und neugierig hineinschauen war eins.

Ah, Perottino, jest bift du reich, rief Lucietta. Jest wird es mahr, daß ich bich besige, bu, der bu mir theurer

bift, als jeber Schas!

Während dieser Worte starrten ihre Augen gegenseitig einander an und entzuckt betrachtete jedes des andern Freude, die jest viel stummer war, als zuvor ihr Kummer. Perottino sing endlich an: Und warum zaudern wir, uns glücklich zu machen? ... Sieh ... es sind fünshundert Goldstücke darin. Damit wird bein Bater zufrieden sein. Aber wenn der Eigenthümer dieses Geldes ... Ach, Lucietta, Gott hat mir die Gelegenheit zur Erfüllung meiner Wünsche gesandt; wenn ich sie nicht ergreise, wird sie mir so nicht wiederkommen.

für überwiefen annahm, gegen alles perfonliche mi öffentliche Recht. Raum war bie Anordnung des Stalk schaffners bekannt, als Rapinello, welcher fab, daß in ganger Betrug ber Entbedung nahe mar, bachte, er fonnt ber verdienten Buchtigung entgehen. Er trat vor Difam welcher bem Fefte figend gufah, fiel ihm gu Fugen un prach: Berr, ber ihr bier bie Stelle bes gerechtefin und gnadigften aller Fürften vertretet, habt Ditleib mi mir Armen, ber übermannt von ber Liebe zu meint Rindern und von Armuth, fowie von ber Berführung und den Drohungen bes gottlofen Trimaldione, mi verftellte und über ben Sieg ber Zurfen jubelte und k tros innerem Biberftreben ben Bunfchen bes Graufamn biente. Benn je einer Gnabe erlangen kann, indem t feine Rebler bekennt, fo muß euch Mitleib mit mit # greifen, ber ich mit Beschamung geftebe, berfenige ju fin welcher ber unschuldigen Gugenia Chre und Leben # rauben fuchte.

Darauf ergahlte er Alles ber Reihe nach, flehte m Bergebung für fein Bergehen und schwur, immer fei begangenes Unrecht beweinen ju wollen und ein gehr samer Unterthan und treuer Freund bes Staates i werben.

Berhüte Gott, antwortete Pisano, daß unser Sturfolche Unterthanen und Freunde bestige, wie sich in die Erbarmlicher, einer anbietet! Diezenigen, welche der Bahrheit, die Gesege, die Eintracht der Bürger liebn, und eher arm und tugendhaft, als reich in Schand leben wollen, sind die wahren Freunde des Staatt Der gute Fürst liebt diezenigen, welche ihm wesenhaft. Dandlungen, nicht eitle Worte darbringen und welch Freunde der Gerechtigkeit sind, nicht Freunde seine Blückes. Glaube also nicht, der verdienten Züchtigm zu entgehen wegen dieses beines Bekenntniffes, zu welchem dich dieselbe Schändlichkeit bewogen hat, wie die die dantrieb, das Böse zu thun.

Bitternb und bleich fentte ber Schandliche bas Saunt. ind bas Bolt, bas hier versammelt mar, hatte ein Ende nit ihm gemacht, wenn Die herbeigeeilten Schergen ihn ticht aus ihren Banben befreit und mit heiler Saut in ben Rerter gebracht hatten. Unterdeffen machte fich eine Schar Bewaffneter Bahn burch das Gebrange und führte por Pifano einen Gefangenen, ber bie Sande auf ben Ruden gebunden hatte und bas Saupt gefentt hielt, um nicht erkannt zu werben. Es war ber gottlofe Trimalhione, ber beim Eindringen ber Benegianer, von ploticher Angft ergriffen, fich ineeine armliche Sutte verftedt jatte; boch hatte fich ber übel Berathene nicht ber Bachamteit bes von ihm fo geringgefchatten Boltes entziehen onnen. Als er Demetrio an der Seite bes Stadtschaffners igen fab, manbte er fich gang gitternd gegen ihn und prach: Rimm, mannhafter Jungling, nimm jest an mir Die Rache, die bu bei meinen Gunben fur angemeffen rachteft.

Bei diefen Worten wurde Demetrio eine Beile nachbentlich, bat sodann Visano um Erlaubnif au fprechen ind antwortete alfo: Wenn die Stimme biefes Boltes, bas durch die Habsucht und Graufamkeit der Turken interjocht und elend geworben ift, bich zuweilen zum Mitleid bewogen hatten, fo konnteft bu jest von Seiten bes Fürsten auch auf Erbarmen hoffen. Da du aber o bose gewesen bist, wie nur je ein Mensch, so rufft u mit vollem Rechte auf bich bie Rache herab, bie bu iber mit ichidlicherem Namen Buchtigung nennen murbeft. Benn ich an dir Rache nehmen wollte im Ruchlick auf as Schicfal, bas bu mir, meiner Geliebten und biefem tanbe bereitet haft, fo murbe bein Leben nicht genugen; enn ich murbe nur ein fchnobes, armliches Denfchlein jus der Welt schaffen, mahrend bu die rechtschaffensten ind weisesten Manner biefes Landes an den Abgrund jeführt und einen mannhaften Jungling, wie bu mich o eben nannteft, por Schmert fast umtommen gelaffen

haft, beffen Leben San Marco in einem Tage mis nugen kann, als bas Leben von hundert deines Siciha in Jahrtausenden. Du würdest also verdienen, nicht dur ben Tod, sondern durch lange und öffentliche Pein wund allen benen, die die gleichen, als Warnung dass untgestellt zu werden, wozu es führe, gegen das Battland sich zu empören, nach dem Blute der Seinigen währsten und dahin zu streben, die Menschen zu verdumma Aber da die Huld des Fürsten heute durch eine handlung der Gnade mein Unternehmen besohnen will, whitte ich den ehrenfesten Steolamo Pisano, wir das Lein bieses Menschen zu schenken.

Der Stadtschaffner nickte diesem Begetyren seine Genehmigung zu und Demetrio suhr also fort: So let also, Trimalchione! Dies ift die Rache, die ich an in nehme und die diese christliche Bolt an dir nehmen winde. dessen die des driftliche Bolt an dir nehmen winde. dessen die des driftliche Bolt an dir nehmen winde. delse die des driftliche Bolt an dir nehmen winde. delse die Brauen delse Beliedigungen zu vergeben. Lebe, und deine Strafe sei, wie sehn, daß unter Christenleuren im Gesolge des frommerbarmens die Wahrheit ist, die immer in hellerem Glanzerscheinen wird, da Gott dem menschlichen Geschlechte wa andern Geschöpfen, die zu allen Zeiten dieselben bleiben, den Borzug gegeben hat, von Zeit zu Zeit zu höhem Erkenntnis der Wahrheit und zu höherer Glückseligseit zu gelangen.

Als Demetrio diese Worte gesprochen, erhub bis Bolt, das sich um ihn drangte, um ihn anzuhören, im Jubelgeschrei und pries den heiligen Marcus und lobte den Besteier des Landes. Unterdessen wurde Trimalchiont von den Gerichtsbienern anderswohln gebracht und in Freiheit geseht. Man fagt, er habe sich geschämt, sich serbeit geseht. Man fagt, er habe sich geschämt, sich serbannung gegangen, darauf aber eines schlimmen Tode gestorben. Auf Pisano's Beschl wurde sogleich nach Eugenia geschickt, welche nicht zögerte zu erscheinen, und wenn sie auch etwas bleich aussah wegen erdusbeten Kum-

nicht fatt werben feine Erinnerungen, feine Boblthaten, feine Tugend fich ins Gebachtnif ju rufen und ju wieber-Bahrend fie aber auf biefe Beife ihren Schmerz erleichterten, fellte Derottino folgende Überlegung an: Die Balfte biefes unferes Befithums gebort einem anbern und boch ginge auf meine Rinber bas gange Gigenthum über, wenn ich fturbe. Bie aber, wenn jufallig ber mahre Gigenthumer entbedt murbe, welche Luge, welch ein Beispiel gabe ich noch aus bem Grabe meinen Mitburgern und meinen Rindern?

Unverzüglich feste er baber eine Erflärung auf, lief fie vor bem neuen Richter burch bie Bornehmften ber Stadt unterzeichnen und legte fie in feine Sande nieber. -Eines Tages als Perottino fpat mit feinem Bagen vom Felde heimfuhr, fah er auf bem Bege eine Rutiche umfallen. Er trieb feine Dofen an und eilte gu Bilfe. Die Reisenden fonnten nicht weiter, benn ein Rad mar gebrochen. Rachdem Berottino feinen Bagen mit ihrem Bepacke belaben, bat er fie fo freundlich, ihm die Ehre gu erweisen, in feinem Saufe, bas man in geringer Entfernung liegen fab, Berberge gu nehmen, bag es ihnen nicht höflich gefchienen batte, die liebevolle Gefälligfeit bes freundlichen Landmanns auszuschlagen.

Diefer Beg ift boch gang unbeilvoll fur mich, fagte einer von ihnen, mit Ramen Dormel; fruber habe ich

bier funfhundert Louisdors gurudgelaffen.

Bie ? entgegnete Perottino, überrafcht über biefe Außerung. Und tonntet ihr fie nicht mehr betommen?

Es war mir nicht möglich. Ich hatte Rachricht erhalten, bag bas Schiff, bas mich in ben Drient führen follte, im Begriff ftebe, die Anter ju lichten; ba hatte ich teine Beit, Untersuchungen anzustellen. Gie maren vielleicht unnus gemesen, und ber Schaben, ben mir bie Bergogerung gebracht hatte, mar viel ficherer und größer, als ber Berluft, ben ich ichon erlitten.

In folden Gesprachen gogen fie weiter und Perottino

## LXIV. Graf Cefare Balbo.

1829.

## 148. Toniotto und Maria.

(Der Schulmeifter ergablt.)

Bur Zeit der Franzosen lebte ich als Lehrer in einer Orte von Obermonferrato dei Langhe und kannte der einen jungen Mann und ein Mädchen; er hieß Toniom, sie Maria. Die beiden Familien waren, glaud' ich, in wenig verwandt und hielten gute Nachbarschaft. Die beiden Kinder waren so gute Freunde und Gesellen und so immer beisammen, daß, wer sie nicht kannte, sie su Geschwister hielt, und die, die sie kannten und sie heranwachsen sahen, sagten alle: Das gäbe das school Värchen von Mann und Krau auf der Welt.

Toniotto war mit achtzehn Jahren einer der schönsten, bit ich überhaupt jemals gesehen habe, obgleich ich viele Jahr in Rom gelebt habe und in unserem südlichen Italian wo sich die schönsten mannlichen Gestalten sinden, die igibt. Maria war ein wahres Madonnengesicht, blom, zart, rein und einfältig wie eine Taube. Weder er noch sie verstellten sich. Sie liebten sich, das wuste jedermam und jedermann war ihnen darum gut, es war über sin nur Eine Stimme, es ward für sie nur Ein Busse laut, daß ihre Liebe ihnen zum heil ausschlagen migt. Das Mädchen war sechszehn Jahre alt und die Babindung war abgemacht; ja, sie ware je eher je lieba abgeschlossen worden, nur wollten ihre Eltern abwarten.

die eigene Freude darin zu erkennen, bas sie die Kreude der Andern förderten. Er wandte sich zu seinem Begleiter, welcher neben ihm saß, und sprach: Wo suchen wir noch Glud? Wir haben es vor Augen, wir haben es unter den Handen und Tag und Racht mühen wir uns ab, nachzusinnen, wo es auch zu sinden sei. Wir bilben uns ein, um es zu erobern, bedürse es unerträglicher Mühsale. Wir glauben es nicht erreichen zu können, als indem wir es in entfernte Jonen verfolgen durch Meere und Stürme, Gefahren und Mühsale, Tück, Betrug, Ungerechtigkeit und alle Arten von übelthat.

Perottino, welcher biefe Bemerkungen hörte, fragte: Aber wer hindert euch benn, fo feltsame Befchwerben

aufzugeben ?

Ach, Perottino, das eben ist das Schlimmste an unserer Lage. Unnüs sind für uns die Lehren der Weisheit und der sanfte Tadel, den diese deine artige Familie in unser Herz redet. Wir können fürder nicht auf der geraden Bahn der Natur wandeln. Das Verlangen, sehr reich zu werden, hat in uns sast einen Wahnsinn erzeugt, der uns fortreißt. Wir müsten nicht mit deinem Frieden uns zu begnügen. Wir sind verirrt seit unserer Jugend und so scheint uns jest dieser dein Weg weiter entsernt als die entserntesten Gegenden. Glaube mir, du darst uns nicht für ganz verworfen halten, wenn uns noch so viel Alugheit übrig ist, um die Lebensart zu bewundern, die du führst.

Am folgenden Morgen bat Perottino die Saste, sein Besigehum zu besuchen. Sie begleiteten ihn gerne. Er wandte sich mit seinen Worten immer an Dormel, etzählte ihm, wie theuer er diese Grundstücke gekauft, in welchem Zustande sie sich befunden haben, die Arbeiten, Bemühungen, Berbesserungen und den Ertrag, kurz Alles, als hätte er Rechenschaft geben wollen von allen seinen Arbeiten. — Dormel war diese kleinliche Auseinandersehung etwas langweilig, daneben aber bewunderte er

bem Saufe gefommen. Und foll ich euch fagen, wie Biele glaubten und ich gleichfalls, er fing an, fich in folechte Gefellichaft au begeben und fich in Bertehr an gulaffen mit einigen Banbiten, bie in ber Gegend hauften als Refte ber Banbe jenes Maino, ber fich einige Sahn früher den Namen Kaiser der Alpen erworben ham Doch mar biefes Gerücht ein falfches. Als ber Tag fan wo bie jungen Leute bas Loos gieben mußten, ftellte fic Toniotto in bem Sauptorte bes Diftricts ein; man be mertte Maria, ihn begleitenb, fie fprach febr eifrig mi ihm, wie, wenn sie etwas fehr schwer ihm einzuredm batte, und er borte ihr fill und faft tropig gu. An Orte ber Ziehung angelangt, machte er fich von ihrm Arme los, fie brudte fich in eine Cate, von mo fie bit Rahlen ausrufen hören konnte; er aber fürzte mit einen Sprunge mitten unter bie barrenden Sunglinge. Darunte waren einige (fo gerne war er gefeben!), bie fagten # ihm: Loniotto, gebe Gott, baf bu eine beffere Rumma gietit, als wir! Bir haben freilich auch Mue Bam ober Mutter ober Schwefter ober fonft jemand, bei mel den zu bleiben die Pflicht uns gebietet, wenn es Gone Bille ift. Wenn uns aber bas Loos trifft, dag mi geben muffen, fo ift es bann nicht unfere Schuld, wir feben das Land, und wer weiß, nachher werben wir viel leicht Offiziere ober gar Generale. Wie viele find nicht gerabe fo, wie wir, vom Lande gefommen! Aber bu armer Toniotto mit beiner fchonen Liebsten, Die weim, es mare boch Schabe.

Toniotto antwortete nichts, es kam ber Prafect und ber Commandant bes Departements und ber Landjagn, und einer um ben andern von den Jünglingen wurdt beim Ramen gerufen, um vorzutreten und seine Rumma zu ziehen. Ihr könnt euch vorstellen, wie der arma Maria das herz zitterte, als es an ihren Toniotto kam. Und auch ihm selbst zitterte es, so fehr er sich Gewalt anthat. Er trat an den Tisch und zog eine der ersten

Rummern. Es war fein 3weifel, er war unter benen, vie fort mußten. Das arme Madchen murbe halb tobt imweagetragen. Zoniotto brachte fein Wort hervor und ile bie Biehung vorüber mar, wurden bie jum Dienfte Lauglichen und Untüchtigen beaugenscheinigt. Jenen, unter velchen Toniotto allein fein konnte, wurde eingeschärft, in rei Lagen fich wieder hier einzustellen, unter Berlefung ver Strafgefete in Beziehung auf die Widerfeslichen. Run ging Alles auseinander und auch Toniotto ging weg. eine Eltern ihn mit nach Saufe nehmen mußten, wollte r nicht und fagte, er gehe lieber in Befellichaft ber inbern jungen Buriche, fie follen ihn nur allein laffen. Bu Saufe erwarteten fie ihn aber umfonft ben gangen Lag und bie Racht und er fehrte nicht gurud. Stellt uch nun vor, welcher Schrecken Alle befiel und wie fie chon ben unglucklichen Jungling und fich felbft mit all ben entseslichen Strafen belegt faben, welche in Ermangelung ber flüchtigen Conscribirten auch die Bermandten rafen. Die brei Tage über blieben fie in biefer Beorangnig und hofften immer noch Toniotto gurucktehren ju feben. Um vierten Tage tam ber Unteroffizier ber Banbjager, um fich von ber Abmefenheit zu vergemiffern; und ba es brave Leute maren, fur welche jeder Burgchaft geleiftet hatte, murben ihnen noch zwei weitere Tage verstattet, um nachzuforichen und ben Biberfpen-Tigen aufzufinden. Allein fie wußten nicht, wo fie ibn uchen follten, und geriethen gang in Bergweiflung. Am fünften Tage kamen zwei Soldaten als Ginguartierte, bie iber eher hatten Raubgefellen heißen burfen, auf Roften son Toniotto's Bater ins Saus. Am nämlichen Abend iah man gewiffe verbachtige Gefichter im Orte umherchleichen. Um zwei Uhr nach Sonnenuntergang ersuchte in Buriche Zoniotto's Bater binter ben Pfarrbof zu fommen, um mit jemand zu fprechen. Er ging bin und fand feinen Sohn. Sie blieben brei Stumben in eifrigem Befprache beifammen. Biele Leute bemertten fie; man

glaubte jest, Toniotto habe feinem Bater, ber fruber eit tuchtiger Golbat gemefen und noch ruftig war, jugerebt, fich mit ihm und feinen schlechten Gefellen ben Rauben au vereinigen, ber Bater aber habe es burchaus abgelehnt So viel ift ficher: am Morgen barauf fah man Loniott im Saufe bes Batere ericheinen; Die zwei Ginquartiette wollten ihn festnehmen; er fagte aber, es fei nicht nothig. zeigte ihnen etwas, mas er am Gurtel unter bem Rott trug und was fie fich hüten follten zu berühren; nich bem Effen und wenn er feinen Leuten guten Tag gefagt, merbe er felbst an ben Sauptort geben und fich ftelln Und fo that er auch. 3ch erinnere mich noch, daß jeman au mir tam und es mir fagte, und ich gab Acht mi bemertte Toniotto, wie er aus feinem Saufe beraustan und in Maria's Saus trat. 3ch hatte faum Beit, im au fagen: Gott vergelt' es bir! Du thuft wie ein gum . Sobn.

Er sagte: Das ist's.

Und er trat in Maria's Saus. 3ch weiß nicht wortgenau, mas fie miteinander fprachen, aber fie hat mit nachher hundert Mal ergahlt, wie Toniotto ihr habe im Freiheit und das Wort gurudgeben wollen, das fit fi gegenseitig fo oft gegeben hatten; fie habe aber mit eingewilligt und versprochen, fie wolle ihn gewiß abwarten. Es ift hier zu bemerten, daß damals bie Leute noch ! ihrer Unerfahrenheit an die Bufage des Gefetes glaubte. baf die Ausgehobenen nur auf vier Sahre genommt werben, nach beren Ablauf fie in ihr Sauswesen gurud tehren konnten. Dan weiß aber, wie biefe Bufagt & halten wurde, und bag auch nicht ein einziger gurudtehnt, es fei benn bag eine Berkruppelung ihn dienftuntuch machte. Wie bem auch fei, ich war vielleicht grant Minuten vor dem Saufe auf- und abgegangen, ba bont ich innen einen großen garm und fah gleich barun Toniotto mit gang entfestem Gefichte beraustreten ! ging wieder in fein Daus zuruck und blieb etwa imi

Minuten barin, wo ich ihn zu feinen Eltern fagen borte, Te burfen ihn burchaus nicht begleiten. Er tam auch allein heraus und machte fich von bannen. Der arme Bungling wußte, mas feiner martete, und ba ich es auch mußte, ging ich ihm in einiger Entfernung nach, ließ ihn zine gute Biertelftunde fich ausstürmen; bann machte ich mich allmälig mehr in feine Rahe und schloß mich ihm sulest gang an; es mar ihm lieb, ja, er nahm mir bie Sand und ich fah eine ftarte Thrane ihm über die Wangen collen. Raum aber hatte er es bemertt, fo verftocte fich fein Geficht und er fprach von gang anderen Dingen. Als wir am Sauptorte ankamen, wollte ich, er folle mich mit bem Unterpräfecten reben laffen, ben ich fannte. Er gab bas aber nicht zu, fondern verlangte felbft bei ihm Behör und fagte: Ich bin Toniotto \*\*, habe neulich Die Nummer \*\* gezogen und der Entschluß, mit ben anbern mich zu ftellen, foftete mich einige Uberwindung; ja, um die Bahrheit ju geftehen, ich mare vielleicht nie hier erschienen, wenn- es mir nicht um meinen Bater und meine Bruber gemefen mare. In jedem Kalle aber bin ich jest hier.

3ch trat nun vor und zeugte vor dem Unterpräfecten über fein gutes Betragen und feine Aufführung, der lobte ihn barüber fehr und ichidte nach bem Quartiermeifter ber Genbarmerie. Er ließ biefen in bas Amtszimmer treten und fprach eine Beile mit ihm; wahrscheinlich empfahl er ihm ben Jungling, wenigstens horten wir ben Quartiermeifter im Beraustreten fagen: Es foll ae-

ichehen, was möglich ift.

Dann winkte er bem Jungling und führte ihn mit fich meg ins Quartier. Toniotto fagte mir beim Sinweggeben ein Lebewohl, bas, wie mir ichien, weniger für mich, als für jemand anbers bestimmt mar. fügte hingu, ich mochte bei Allem, was mir in der Belt lieb fei, seine Eltern und Maria zu verhindern suchen, daß fie nicht mehr herkommen, namentlich wenn er abmarschiren muffe. Ich verstand ihn wohl; und da ich nachher von den Gendarmen, mit benen ich mich eben beshalb in ein Gespräch einließ, erfuhr, daß er morgen fort muffe, eilte ich sehr bekummert nach Hause, um den Auftrag des Jünglings zu erfüllen, der mir nicht heiliga sein konnte, wenn er mir ihn auf dem Todtenbette gegeben hätte. Als ich ankam, fand ich gerade Maria bei Toniotto's Eltern und richtete meinen Auftrag aus. Maria sagte doch, sie wolle morgen früh hingehen; ich sagte aber, sie könnte ihn nicht sehen.

Alfo ift er im Gefangniff? fagte fie. Rein, erwiberte ich, ich glaube nicht. Aber er mil nicht, bag ihr ihn abziehen febet.

Sie fagte weiter: Alfo morgen geht er?

Und als fie hernach von allen erfuhr, wie die Wiberfeslichen weggeführt werben, murbe bem Dabchen Alle flar, und furmahr ich glaube ber geheimnigvollfte Minifia von der Belt hatte es ihr nicht zu verbergen gewußt. -Um Morgen in aller Krube ging Maria mit einem Rothchen am Arme aus; ju Saufe fab man fie nicht weggeben und unterwegs meinte man, fie gebe auf ben Martt. Die Ihrigen aber maren, als fie es mertic, anfangs erftaunt, bag fie biefen Morgen bie Stimmung jum Ausgehen gehabt habe; als fie aber nicht wieder tam, bachten fie, baf fie boch in bie Stadt gegangen fri um Toniotto abgieben au feben. Ihre beiben Bruber gingen bin, fanden ihn nicht mehr und hörten, man habe von ihr nichts gefehen. Und wirklich war fie auch nicht dabin gekommen, ba fie fich vorgestellt hatte, man werbe fie bort fuchen; fonbern fie hatte bie Strafe eingefchlagen, von ber fie mußte, bag bie übrigen Ausge bobenen fie gemacht hatten, hatte bie erfte Berberge ausfundschaftet und war borthin gegangen. Gie langte bafelbft an, gerade als auch Toniotto ankam, begleitet von awei Genbarmen wie ein Miffethater, übrigens nicht ge

feffelt. Die Gendarmen, welche fie erfannten, ließen fie

an feine Seite treten. Sie theilte ihnen von ihrem Mundvorrath mit, durfte davon auch Loniotto geben und die wenigen Stunden bei ihm verweilen. Und fo fehr er fich auch Mübe gab, er konnte fie nicht bereben, nicht biefen Abend mit ihm zu fommen und ihn gum erften Rachtlager zu begleiten, mo er eingesperrt wurde. Gie ging zu einer armen Frau und sprach fie um ein Nachtlager an um Gottes willen, am andern Morgen aber ftund fie schon wieder an der Thure des Gefangniffes, um au warten, bis Tomotto berausfame. Run benft euch, wie 26 fie fcmerate, als fie ibn beraustreten fab mit gefnebelten Sanden, die Daumen fest bei einander, und an ein langes Seil gebunden mit etwa awangig andern ausammen, je zwei und zwei wie Ruderfnechte ober wilde Thiere. Und bas maren die Rrieger eines Fürften, ber doch das Baffenhandwerk über jedes andere erhob. Die indern fühlten biefen Schimpf fast nicht; benn fie wußten, baß er nicht mehr als einige Tage bauere, bis sie bie Alpen überschritten ober höchstens bis fie die Sinterhut erreichten. Aber ftellt euch vor, wie boppelt fcmerglich 28 für den armen Toniotto sein mußte, sich in diesem Buftanbe vor feiner Geliebten feben zu laffen. Sie schritt hm jur Seite und er fragte fie, mas fie boch eigentlich, wolle und auf mas fie rechne, indem fie ihm fo nachfolge. Sie antwortete, baran habe fie noch nicht gebacht, fie habe ihn nur wiedersehen und eine Beile begleiten wollen. Sie tam bann wieder auf ihren alten Gebanten, als Bafcherin mit bem Regimente zu ziehen, er wollte aber nicht, sprach von ihren Eltern und fie weinte. Rameraden machten sich meist über sie luftig und die Bendarmen, welche die früheren abgelöft hatten, gingen chonungslos mit ihnen um. Bei ber Berberge um Mittag ging es noch schlimmer; fie murben alle in einen Wagenduppen bes Birthshaufes eingeschloffen; bas arme Madhen, von ber Thure, mo fie marten wollte, vertrieben, lieb gang in der Rabe, ohne auch nur ein Stud Brot

ober einen Schluck Baffer ju fich ju nehmen, bis fit von neuem bie Gefangenen, gefeffelt wie am Morgen beraustommen fah. Sie trat wieber an Zoniotto's Sein und ftedte ihm zu feiner Erfrischung etwas Dbft in ben Mund. Sie feste die Reife mit ihnen fort; Toniotte bat von neuem, ihn au verlaffen, fie aber beharrte, ohnt au miffen, mas fie that ober mas fie wollte. Endlich am Abend, noch ehe fie die Rachtherberge erreichten, wurden fie von ihren zwei Brudern eingeholt, welche endlich auf ben Gebanten tamen, wo fie fein moge, und ibr nachgingen und fie einholten. Es waren brave junge Buriche und fie hatten felbst nicht mehr weit zu dem Reitpuntte, mo fie abnlichen Bechfelfallen ausgefest maren; barum batten fie Ditleid mit ihr und tabelten fie weitet nicht, fondern baten fie nur, mit ihnen umzukehren. wehrte sich nicht bagegen und auch Toniotto vereinigt fich mit ben Bitten ber Bruber. Daber tamen fie überein, miteinander bis jur Berberge ju gehen, bort allefammt bie Racht über auszuruhen, am folgenden Morgen fic nochmale Lebewohl au fagen und bann fich au trennen, indem Maria mit ihren Brubern gurudfehre. Go gefchah es. Sie übernachteten, er im Gefängnig und fie mit ihren Brubern in ber Berberge. Raum hatte fic aber bas arme Dabchen ju Bette gelegt, fo murbe fit theils in Folge ber Anftrengung, ber großen Sige und allerlei Ungemache, vor Allem aber wegen der großen Seelenleiben, bie fie ausgestanden hatte, von einem bigigm Rieber befallen und redete irre. Daher blieb am folgenben Morgen einer der Bruder bei ihr, ber andere ging an die Thure des Gefangniffes und fagte Toniotto beimlich von Maria's Unwohlsein und umarmte ihn. tonnte nicht anders, er murbe mit ben andern weiter getrieben und fo trennte er fich endlich von ben Seinigen. Über vierzehn Tage blieb Maria frant, ihre Bruber blieben bei ihr und endlich auch ihre Mutter, bie ju ihrer Pflege herbeigekommen mar. Als fie etwas herge-

tellt war, gingen sie zusammen fort und kehrten nach brer Beimat jurud, mo faft niemand bas Madchen viebererkannte. Doch fand fich feiner, ber über ihr Entveichen auch nur ein schlimmes Wortchen gefagt hatte, o fehr mar fie geliebt und geachtet von Allen und fo ehr tannten fie ihre Liebe und ihre große Unschulb. -Allmälig, wiewol fehr langfam erholte fie fich wieder tmas; befonders, als Toniotto's Eltern ben erften Brief erhielten, ben ich guter Rarr gang auswendig weiß und ber fo lautete: Theurer Bater, biefes Schreiben an euch ft ber erfte Bebrauch, ben ich von meinen Sanden mache. 3m Ubrigen will ich nur fagen, daß wir glucklich hier bei ber hinterhut eingetroffen find. Sie fteht in einer Stadt Ramens Befangon und es heißt, wir werben nur febr turze Beit hier bleiben. Sie haben mich ichon ganz miliarifch eingekleibet: ihr wurdet mich gar nicht mehr erfennen. Bir haben die Bahl bes Regimente und ber Sompagnie auf dem gangen Leib; wir feben aus wie Schafe, bie alle bas Mertmal bes Befigers an fich tragen. Raum uniformirt begannen wir mit bem Erercieren, bas jeift man lehrt uns gehen und den Ropf rechts und links reben und in ein Daar Tagen befommen wir die Buchfe. Es heißt auch, bas fei bas gange Leben vom Morgen bis um Abend. Wir hoffen alle, es werde Rrieg fommen, bann hören biefe Scheerereien auf; bann muffen mehr ober weniger alle mit und es gibt feine Conscribirte mehr, benn hier ift bas ein mahrer Schimpfname, ben wir ben gangen. Zag boren muffen. Ich muniche febr, bag ibr uch troftet. Befondere verlangt miche zu hören, mas Die arme Maria macht; es hat mich tief gerührt, baß Te mich zwei Tage lang begleiten mochte. Aber ich fann uch fchworen, theurer Bater, fie ift gewefen wie wenn ie meine Schwefter mare, und auch wenn ich anders jewollt hatte, fie hatte es nicht gedulbet. 3ch hoffe besvegen, es wird ihr niemand beshalb gram werben, und d) bitte euch, fie fur mich zu umarmen, benn auch bas

war mir nicht verstattet. Ich grüße ihre Brüder und ihre Mutter und dann meinen Bruder und euch und endlich den herrn Schulmeister, dem Gott lohnen möge, daß er mich schreiben gelehrt hat, denn das gewährt mir jest großen Trost, daß ich an euch schreiben kann. Ich bitte euch um euern Segen. Euer Sohn Toniotto.

Der zweite Brief tam aus ber Rabe von Dagbeburg. Es hieß, er habe ber großen Schlacht bei Bena ange wohnt; man habe ihm gefagt, bas erfte Reuer made große Angst; ihm aber sei es ber einzige Troft gewesen, ber ihm au Theil geworden feit feinem Abschiede von Saufe: von jenem Tage an habe teiner feiner Rameraben ibn mehr einen Confcribirten geheißen; er fei vielmehr unter bie Grenadiere übergegangen. Ein anderer Brief tam ben Winter barauf, ich weiß nicht mehr aus welche polnischen Stadt, ein weiterer im nachften Sommer aus Aranda de Duero in Spanien; und immer war batin ergahlt von neuen Schlachten, man fah, bağ er Befcmad betam für feinen Beruf, er mar Corporal geworben, bann Gerschant und hatte bas Ehrenfreug erhalten. Bon neuem bantte er mir herglich bafur, baf ich ibn fdreiben gelehrt habe, und fagte, bies bringe ibn eben fo gut vorwarts und vielleicht mehr noch, als fonft eine That auf bem Schlachtfelb. Rurg, es maren nun gwei Sahre babingegangen, feit er weg war, ich bielt eines Abends meine Schule, wie gewöhnlich, ba fam eines von ben Rindern herein, fagte etwas au einem andern und biefes jum nachften, fo lief bie Sage weiter und alle fuhren auf und liefen, ohne bag ich fie aufhalten tonnte, weg und fcrieen: Zoniotto ift ba, wir wollen Toniotto feben.

Da ging benn auch ich hinaus und begab mich in bas Haus seines Baters. Dort fand ich ihn mit einer Miene voll jubelnden Glucks, wie ich nie etwas Ahntiches gesehen habe; er saß zwischen seinem Bater und Maria, welche weinte und schluchzte wie ein Kind, wenn es eine Bufe überstanden hat, und kein Wort sprechen konnte.

Dann waren ihre beiben Brüber anwesend und die Eltern ind umdrängten und umarmten ihn abwechselnd. Sobald ir mich erblickte, stund er auf, siel mir um den Hals und drückte mich an sich. Ich ersuhr sodann, daß sein Regiment, auf dem Juge von Spanien zum italiänischen heere durch Piemont kam; da habe er denn einen dreisägigen Urlaub erhalten zum Besuche bei seinen Eltern and

Weiter sagte er nicht. Aber er erariff Maria's Sand and bebeckte fie mit Ruffen mit einer Freiheit und Ungemungenheit, die er freilich beim Abschied nicht hatte und Die mich fürchten ließ, er mochte fich gegen früher allau fehr verandert haben. Aber ich fah ihn und fprach mit ihm am folgenden Tage und Die zwei nachften Tage, Die er bei uns zubrachte; und ich fann nicht genug fagen, wie gut, ja wie vortrefflich fich ber Jungling ober viel. mehr ber Dann in ber furgen Beit gemacht batte. sielleicht auch feine Liebe etwas anderer Ratur geworden, to mar es boch ficher nicht minder Liebe; fie hatte vielmehr nur noch etwas von feinem neuen mannlichen Befen ingenommen und brach nicht mehr in Rlagen und Gewimmer aus, fondern ftrebte grabezu auf bas Biel los, iberschlug die Aussichten und bildete bestimmte Plane tur Sochzeit. Er fagte, wenn es fo fortgebe, und Dank feiner Schreibefunft habe er barauf alle Ausficht, fo hoffe er früher ober fpater Offizier zu merben. Sobalb dies eintrete, merbe es ibm nicht ichmer merben, die Beiratherlanbnig zu erhalten ober, wenn er fie nicht erhalte, sie Bollmacht, den Dienft zu verlaffen.

Bumal, seste er lächelnb hinzu, ein jeber auch seine Duffe bekommt; ich bin auch nicht leer ausgegangen, bwol ich in meinen Briefen nichts bavon erwähnte. Bekomme ich noch zwei ober brei bergleichen, so kann ch mit fünfundzwanzig Sahren leicht zu ben Weteranen jehören und bann, wie man sagt, an meinen herb

eimgefdict werben.

Rury, biefe brei Tage maren ein Freudenfest für ben gangen Ort und die Schule feierte. Ich glaube es warm bie brei schönsten Tage im Leben ber armen Maria Beim Begaehen lief er feinem Bater brei Louisbort aurud, einen bem Bruber, ber einer meiner Schuler mat, und Maria ein schönes Tuch und einen Ring. Als a nach Benedig tam, ichickte er ihr in einem Briefe in Rettchen, das feither nicht mehr von des Dabchens Sale tam. — Run brach ber öfterreichische Krieg aus. in britte, ben Toniotto mitmachte; und ba er in jedem Duffe und Beforderungen erhielt, befam er eine Bunbe am Man erfuhr dies zu Saufe und die arme Mania war febr betrübt. Doch murbe er wieder bergestellt und barauf unter bie faiferliche Barbe verfest. ichrieb. hatte er fich nicht ftarter ausbruden konnen, wem er den Marschallsstab befommen hatte, folche Freude be zeugte er barüber. Beim Krieben war er in Paris; a schrieb oft und schickte Maria bald diefe, bald jene Rleinigfeit. Er fagte, er fei zum Generalftab gekommen und boffte mehr und mehr. Offizier zu werden. Dann aber, bann maren fie beibe übergludlich. Go gingen wiebt amei Sahre hin, ba kam ber ruffische Feldzug, Toniom ging mit, hoffnungevoller, als je. Bon Smolenst auf fchrieb er, er fei Abjutant-Unteroffizier geworben und habe noch einen Orben, ben von der eisernen Krone w halten; niemand zweifele, baf er Offigier werben werbe, ebe ber Rrieg ju Ente fei; und Biele glaubten, bit werbe ber lette Feldjug fein, ben ber Raifer ausführt; wo nicht, fo fei er boch Offizier und bann werbe Alle gut geben. Run konnt ihr euch vorftellen, welcher Reib allmalig gegen Maria bei ben andern entstand, welcht früher fie fast bemitleibet batten, als muffe bas armt Kind vor lauter Warten umfommen. Mariechen hatte inbeffen, mas ich zu erzählen vergeffen habe, vortreffich Schreiben gelernt und schrieb an ihren Brautigam Brieft. Rury, fie war im bochften Grade glucklich. Als nun abn

er Winter fam, fing man an fich in die Ohren zu luftern, bas frangofifche Deer fei ganglich vernichtet. 3ch ging in die Stadt und erfuhr, daß die Sache großenbeile ihre Richtigkeit hatte; man bekam von niemand nehr Briefe, auch nicht von Toniotto. Endlich gegen as Spatfahr zu ichrieben einige Diemontefen von ber Barbe, er fei bei bem gräflichen Ubergang über bie Berefina umgekommen. Dentt euch nun ben Schmerz es alten Baters und bes jungen Brubers, ber alle feine liebe feinem alteren Bruber jugemenbet hatte. Größer 18 Aller Schmerg mar aber ber ber unglucklichen Daria. ich will euch ihren Schmerz nicht schilbern, und wie fie rant marb und fterben wollte, und bie Rlagen und bie Berameiflung ihrer Eltern und Bruder, beren einer gerabe m biefe Beit ausgehoben murbe und nach Deutschland bging; ber anbere murbe wenige Monate fpater, ba fich ie Aushebungen bamals auf bem Fuße folgten, nach frankreich gebracht. Und was foll ich euch mehr fagen ? Benn in einem Saufe bas Unglud einfehrt, fo folgen ie Schläge fo rafch aufeinander, baf es auch ben Bleichiltigsten in Schreden fest. Maria's beibe Bruber tamen m, ber eine bei Sanau, ber zweite unter ben Mauern on Paris, bei ben lesten Ochuffen biefes Rrieges, ber ns fo fremd mar und boch fo viel toftete. Bur Pflege er beiben ungludlichen Eltern, bie faft blobe geworben varen burch ben Jammer, blieb nur noch die arme Maria brig und ihr verlieh die Pflicht der Unterftugung ihres Iters ober bie befondere gugung Gottes, die fie gu inderem aufbehielt, die Rraft, ihr Leben zu friften. das arme Rind war bamals nicht viel über zweiundvanzig Sahre alt und ihre Schonheit hatte burch ben it Engelsgebulb getragenen Schmerz etwas fo Simmiches befommen, bag ich nie etwas auf Erben gefehen ibe, mas ihr verglichen werben konnte. Gin foldes Leib bebt und abelt auch bie gemeinften Menschen; fie tam ir nicht mehr por wie ein Landmadchen, noch wie ein

schwaches Kind, sondern wie eine vornehme Frau, ja wie eine Beilige ober ein Engel. 3ch habe fie feit imn Beit nie mehr lachen feben. Richt immer lag auf ihrm Mienen berbe Trauer ober Arger, aber eine tumme volle einfache Kaffung, die ihr gang eigenthumlich mat 3m Sabre ein Laufend achtbunbert und vierzehn, all unfere gurften gurudtamen und mit ihnen auch einigt freilich febr wenige von ben Solbaten bes frangofifchen Deeres, erfuhr man bie letten Ginzelbeiten über Loniotta. Er war mahrend bes gangen erfchrecklichen Rudjuge einer von ben wenigen gewesen, welche ihren Duth ut erschuttert erhalten hatten, und als alle vor Ralte um tamen, fagte er, er habe zwei Dinge auf bem Berga, bie ihm bie Lebensmarme bemabren, wenn auch alle Gib maffen von Rugland ihm barauf lagen. nicht mit Sicherheit anzugeben, ob er Offizier geworden fei; fo viel aber mar gewiß, baf er immer die Compagnit anführte und an ber Spige berfelben ftanb; fo mat # auch bei fener fcredlichen Brude, melde er als eine ber erften überschritten hatte. Raum mar er bruben, fo fturate er fich wie ein Lome auf die Reinde, eine Rugd aber flog ihm mitten burche Derg und er faht leblis au Boben. Armer Toniotto! Er mar ber Liebling bis Regiments und die Ehre ber Diemontesen bes gange Deeres.

Arme Maria, fagte ich, bein Unglud ift noch viel

größer, fo fortleben zu muffen!

Und ich wußte selbst nicht, wie groß ihre Qual mat. Drei Jahre waren bahingegangen seit dem Tode Tonioto's, da sah ich, wie ihre gefaßt schmerzliche Miene sich vor änderte und unruhig ward, ihre Lüge waren seden Tag verschieden, ich ging mehrmals zu ihr und blieb bei ihr, um ihr Misgeschick zu hören, wenn sie mir davon erzählen wollte. Aber ich fragte sie nicht und so antwortett sie mir auch nicht. Einmal sedoch, als ich ihr unterwegt begegnete und wir miteinander weitergingen, schien sie mit

ioch mehr aufgeregt, als fonft; nach langem Schweigen onnte ich baber nicht umbin, ju rufen: Arme Maria!

Da brach sie benn ploglich in lautes Weinen aus, ie war, glaube ich, nahe baran, mir in die Arme zu turzen, sie bebeckte sich aber bas Gesicht mit beiden Handen ind sagte unter Weinen und Schluchzen: D, herr Schul-

neister, sie wollen, ich folle heirathen.

Ich gestehe, dieser Gebanke war mir nie in den Sinn jetommen, als ware es ein Berbrechen oder eine volltändige Unmöglichkeit gewesen. Zest, da er mir in diesen venigen Worten aufstieg, war es wie ein Blis, der mir ine neue Gegend erhellte. Ich sah, wie die Sache gegangen war, wie sie stand und wie sie werden wurde. Ich konnte nichts hinzufügen, als: Arme Maria!

Balb barauf hielt ich stille und ließ bas Dtabchen ich feten. Ich martete, bis fie fich etwas erholte und

hr Schluchzen etwas nachließ.

Und bu wirft heirathen, fagte ich, arme Maria, und a bein alter Bater und beine verlaffene Mutter es von ir verlangen und Troft und Unterftugung für den Abend bres Lebens wünschen, wirst du es ihnen nicht abschlagen. Dazu bift du die überlebende; barum haft du dich nicht beinem Schmerze hingegeben und bich gegen ben Tob Das mar eine größere Uberminbung, das toftete in größeres Opfer. Du wirst es jest nicht unnus machen and bie Krucht bavon verlieren wollen, um bich nicht biefem Tugenbhafte inen Opfer weiter unterziehen zu muffen. Maria, gute Maria, frommes, ftartes Mabchen, bu wirft beine Pflicht thun, bu wirst beinen Beruf auf biefer Erbe erfüllen. Und wenn bu ihn erfüllt haft, wird Bater, Mutter, Brüber und bein Gatte felbst bich bahin bringen, deine Liebe babin zu sammeln, wo alle Liebe sich eint und verschmelzt in einem Unendlichen, Ginzigen, Allgemeinen. D Maria, es find feine thorichten, eiteln Worte, bie einen Ginn batten, die Borte Gottes: Wir find bierieben, um au leiben; man thut nicht feine eigentliche Pflicht, man handelt nie gut, ohne mehr ober wenign zu dulden; und wem die Pflicht, das Gute unter grigeren Leiden gereicht wird, der ist des Baters mit Borliebe gehegter Sohn, ihm ist es gegeben, mehr Berdinft zu erwerben, ihm ist mehr Lohn bestimmt.

Ich fprach dies mit mehreren Paufen, brudte den Mädchen die Hand, blickte dabei gen himmel und imme boher; da wurde ihr Gesicht himmlisch und heitet, im früher, ja mehr, als je. Am Ende fagte sie: Ich dacht wol, daß es so kommen wurde, und daß ihr es and wollet.

Bir fanden auf und sprachen tein Wort mehr, bie wir nach Saufe tamen. - Maria's Eltern maren aut febr ungludlich; und bereits arm, murben fie es ma mehr, da fie nicht mehr um Tagelohn arbeiten, noch aus nur ihr Gutchen gehörig bestellen fonnten, fo fehr fic auch Maria babei abmuben mochte, benn fie hatte gu febr gewunicht, baf fie nicht merten, mas ihnen im bant feble; aber bennoch ging es alle Tage schlimmer und fit mußten barben. 3ch ftaunte, wie mir die Sache nicht früher auffallen tonnte. Best hatte ich gerne bie Balft meines Brotes gegeben, um ju ergangen, mas in bieft Familie mangelte, und um Maria ihre Freiheit zu sichm Allein ich tonnte fterben; und Gott weiß, wie fcwert mir damals aufs Berg fiel, bag ich es nie verftanden hatte, Ersparniffe zu machen und etwas von meinen Gehalt als Mond und meiner Schulmeifterbefoldung gurudgulegen. Aber je mehr ich baran bachte, um f mehr fab ich, daß bier teine Austunft mar; auch fc -Maria es wohl ein. Sie mablte daber unter vielen, welche ihr ihre Sand angeboten hatten, einen gewissen Francesco, einen braven Burfchen, der fcon von Jugend auf febr mit Toniotto befreundet gewesen mar, einen ber wenigen, die der Rrieg nicht weggerafft hatte. Er hatt niemals bas Baterbaus verlaffen und Maria immerdat geliebt; und wiewol er mußte, bag er nicht wieder gelicht

verbe und keine Hoffnung habe, konnte er fich boch nie intichließen, eine andere Krau zu nehmen. Maria faate hm unverhohlen, marum fie beirathe; er miffe mohl, baf is ihr nicht möglich fei, je wieder einen fo zu lieben, vie fie Coniotto geliebt hatte, ja, nur biefe Liebe aus hrem Bergen ju verbannen. Wenn er fie aber wolle vie eine Witme, der es erlaubt sei, ihre verlorene alte liebe weiter zu hegen, wurde sie unter allen Lebendigen hn allein lieben und wolle ihm immerbar ein getreues Beib fein. Der gute Jungling, ber nichts weiter hoffte, rahm fehr bereitwillig an und mard baburch ber gludichste Mensch von ber Welt. Ja, noch mehr, ba fie hm anbot, bamit anzufangen, mas er wolle, verftattete r ihr. Toniotto's Retteben am Salfe zu behalten. Sie sielten Sochzeit, ohne viel Auffehen zu machen; mas nan fonft für Dablzeit und Tang verwendet hatte, betuste Francesco, welcher reich und mit feiner Mutter illein mar, zur Saffte gur Berftellung feines Saufes, n bem er ein hubsches Bimmer für bie beiben Alten inrichtete, bie er am Sochzeittage zu fich nahm; bie indere Salfte gab er bem Pfarrer und mir gur Berheilung an die Armen. Es war ein allgemeiner Zubel ind Freubenfest, aber Alles mar ruhig und gang anders, ils bei jeber anbern Hochzeit. Ich will nichts bavon agen, wie gut bie beiden Kamilien miteinander haussielten. Schon bas, baf fie fich jufammenthaten und eine Scheu hatten, in großer Bahl unter Ginem Dache u leben, fonnte zeigen, mas für gute Leute es maren; o wie andererfeits ber Bunfch nach Trennung und bas. venn nicht Biele von berfelben Suppe effen tonnen, chlechte Bergen anzeigt und Leute, welche bie eigene Inabhangigfeit lieben, wie fie fich ausbrucken, bas heißt ber ihre Bequemlichkeit viel mehr, als die Gesellschaft ind die Liebe ber andern. Und es verging fein Sahr, o wuchs die Ramilie noch um ein Anablein, bas alle instimmig Toniotto nannten; nach weiteren achtzebn

Monaten fam ein zweites. Maria batte zwar nicht mir all ihre fruhere gaffung und Beiterteit gewonnen, bog manchmal zeigte fich ein munberholbes Lächeln gegen ihm Batten und die Kinder; und wiewol fie jest fecheund awangig ober fiebenundamangig Sahre alt fein mochte, fo war fie boch noch nie fo fcon gewesen. Wenn fie f Abende mitten unter ben Alten und ben Rinbern un ihrem Gatten faß, die alle an ihrem Blide hingen, ma es anaufeben wie eine Raffgelifche Mabonna in ber beligen Familie. Aber auch biefes Glud follte nicht im Dauer fein. - Gines Abends, als die Racht einbrach manbelte, ich auf und ab vor ber Sausthure und fagt lant mein Gebet ber, ba borte ich jemand hinter m bertommen und mit bem Rufe "Lieber Schulmeiftn!" umarmte er mich, und hob mich fast in die Bobe. 34 glaubte bie Stimme gu tennen, brebte mich um, berührt fast fein Gesicht und Auge an Auge erblickte ich un erfannte ich tros ber Dammerung Toniotto. je an Beifter geglaubt hatte, fo hatte ich ficher id glauben muffen, es fei fein Beift, ber mich abhole miga bes Antheils, ben ich an Maria's Berbeirathung genom men hatte. Und ich will es nur gefteben, ber Gebank tam mir wirflich, wenn auch nur auf ein Augenblidon. Doch faßte ich mich gleich wieder, aber die Birklichkeit tui und vernichtete mich ebenfo, als eine übernatürliche Erfche nung au thun im Stande gemelen mare. Der einzige Ge bante, ben ich faffen konnte, war ber, bag ich wie meche nisch Toniotto am Arm ergriff und in größter Gile mit " mein Saus jog. Der Gindruck entging ihm nicht, ben fin Erfcheinen auf mich machte, er verfarbte fich ploglich und fragte mit gitternder Stimme: Mein Bater? Dein Brudaf

Sie leben, antwortete ich, aber man muß bem Grift bie Freude mit Dag aufommen laffen. . . .

Und Maria?

Maria's beibe Brüber sind gestorben furz nachben man euch tobt glaubte.

Und Maria?

Sie lebt.

Es trat eine Pause ein von vielleicht zwei Minuten. ich enbete sie mit ber Frage: Sabt ihr seit seche Sahren icht schreiben können ?

Sch habe öfters geschrieben, fürchtete aber freilich, ihr berbet meine ersten Briefe nicht erhalten haben. Die isten, feit zwei Sahren, mußtet ihr bekommen.

Rein, nein, fagte ich, wir haben fie nicht betommen;

nd seit zwei Jahren ...

Toniotto fiel mir ins Wort.

Also, sagte er, seit mehr als seche Jahren habt ihr tich tobt geglaubt? Das habe ich oft gefürchtet. Und ann ... bann kam mir ein Gebanke, ben ich aber nmer wie eine Einstüsterung bes bösen Feindes, um ich vor Schmerz umzubringen, verscheuchte. Ach, ich in noch so heiter dahergekommen, als dürste ich nach ihn Jahren glücklich in mein Haus zurückkehren! Armer Biovanni! Armer Filippo! Arme Maria!

Maria, sagte ich und hoffte, er werde mich fragen. Iber es half nichts, er sprach tein Wort. Und ich glaube, icht um einem Bruder das Leben zu retten, hatte ich usreden können und sagen: Maria ist nicht mehr die ure.

Enblich fing er wieber an: Und wenn ihr meine Briefe in ben letten zwei Sahren erhalten hattet?

Sie waren ju fpat gefommen.

Ich athmete wieber und war fast gludlich, bavonekommen zu sein. Als ich aber bas Gesicht bes Krieers genauer betrachtete, bemerkte ich es so verändert und
Ue seine Mühsale und Schmerzen aus Vergangenheit,
begenwart und Zukunft so barein gegraben, daß ich ganz
ftarrte. Wir schwiegen abermals einige Minuten, bann
and er auf, schüttelte mit dem Kopf, richtete sich empor
nd sagte: Gehen wir zu meinem Vater, und bann ...

3ch folgte ihm, wir gingen zusammen in sein Saus. -

Run fann ich nicht fagen von dem Empfang und da Freude feines Baters und feines Brubers und von ben Thranen, bie über bas verhartete Geficht bes Rriegen regneten, als bie Rührung bem Schmerz bie Bahn ge öffnet hatte, und wie ich bann ju Francesco ging und er es übernahm, Maria die Runde beigubringen, noch weniger, wie er es ausführte; benn bas blieb imma unter ihnen geheim und man sprach nie bavon. Dni Tage nachher murbe ich zu Francesco gerufen und bracht Toniotto am Abend in ihr Saus. Der verdrieflicht dabei mar Francesco. Maria trat ihm entgegen mit einem Engelslächeln auf bem Beficht, bas aber bod etwas befangen mar. Sie reichte Toniotto die Sant und fprach: Gepriefen fei ber Simmel! Ber hatte to martet, euch früher, als im Parabiefe, wiederzusehm! Dort haben wir immer barauf gehofft, Francesco und ich. Dem Rrieger mantten fichtlich bie Rnice, er batte nicht die Rraft zu fprechen. Er ergriff aber die Sand Maria's und Francesco's, hielt beibe in feinen Sanbu und fußte fie mehrmals jufammen; bann erblidte a ploslich die beiden Jungen in einer Ede, er lief in Danbe los, ging auf fie ju, tufte und umarmte ft mehrmals lebhaft, nahm fobann ben alteren und fitt ihn auf ben Schoof. Das Rind fchrie wiberftrebend Maria aber rief ihm au: Zoniotto!

Der Soldat glaubte zuerst, sie ruse ihm, als er abn merkte, daß der Junge seinen Namen bekommen hatt, faßte er ihn wieder und umarmte ihn, dann stedte n sein Gesicht unter des Kindes Loden, daß ich wohl mettt, wie er in Thränen ausbrach und sich verdarg. Allmälig faßten sich alle, Francesco lenkte das Gespräch auf Inniotto's Schicksale und fragte, wie er geheilt worden sie von dem Schusse, der ihn beim Übergang über die Berfina ins Herz getroffen haben sollte. Toniotto erzählte nun ganz einsach und kurz, der Schus sei ihm in die Schulter gegangen und habe diese zerschmettert, er sei

efinnungslos niebergefallen und erst wieber zu fich geommen, als die Feinde die Leichen auszogen und auch bn faft gang entblößten. Bufällig fei ein junger Offigier porübergekommen, habe sich über ihn erbarmt und ihn n ein Spital bringen und einige Tage verpflegen laffen, uch bafur geforgt, bag ihm menigftens feine beiben Rreuze zuruckgegeben wurden, die er bann bald auf dem Bemde, bald auf fonst welchem Lappen trug, womit er ich hatte bedecken konnen. Als er einige Monate fpater jeheilt und die icone Sahreszeit gekommen mar, hatte r mit einer Angabl Gefangener ben gangen jammervollen Beg gurudgemacht, ben er ichon mit bem fluchtigen Deer jeimmarte betreten hatte, und mar wieder nach Dosfau jekommen; von dort aus mußte er bann mehr als noch o weit bis an die Grenzen Sibiriens gehen. Dort wurde Die Schar getrennt und die Gefangenen an verschiedene Dunfte hingeschickt mit geringem Solbe zum Austommen; eber hatte fich in Dienft begeben und fo ober anders ur Arbeit angefchickt. Er hatte im Saufe' eines Gutsbefigere ben Gartner und Relbauffeher gemacht. Der Derr hatte ihm viele Liebe jugemandt und mar fehr unufrieden gewesen, als ju Anfang bes Jahres ein Taufend ichthundert und funfgehn alle Gefangenen freigegeben purben. Und als noch ehe fie Sibirien verlaffen hatten, Begenbefehl tam, bazubleiben wegen bes neuen frangofichen Rrieges, mar ihm fein Berr nachgeeilt und hatte hn auf fein Schlößchen gurudgeführt. Von da an, emerkte er, bag ihm bie Briefe unterschlagen und bie tunde der Borfalle vorenthalten wurde. Da er aber och eines und bas andere erfragt hatte, mar er gefioben ind hatte fich an ben Befehlshaber ber nachften Stadt emandt. hier ftodte er, ich abnte mohl, mas er fagen pollte, er hielt es aber gurud. Damals hatte er gebrieben und gehofft, feine Briefe werben antommen. in diefer ungewiffen Lage hatte ihn der Befehlehaber ber ein Sahr hingehalten, jest waren es feche Monate,

feit er ihm Urlaub gegeben hatte. Da er aber in jenen Sabre alle feine Ersparnisse verzehrt, hatte er ju fui geben muffen mit feiner geringen Gefangenenunterflugung: und ba bie Wunden ibm allzu webe gethan, mufte : oft unterwegs ftille halten, ja feine beiben Orbenstrum verfteden und betteln. Sier ichien ibn wieberum bit Rührung ju übermannen und Maria gleichfalle. 36 ftund beshalb auf, wir verabichiebeten uns und gingen aufammen hinmeg. - Es mar bies bas einzige Dal baf ich, und auch nur in fo geringem Grabe, eines ba beiben Ungludlichen weich werben fab. Denn ungludlich maren fie freilich. Beibe aber trugen ihr Unglud mi einem Muthe, ber alle Philosophen, die über die Gebul gefchrieben, beschämen tonnte, und auch alle die (verzeit mir, ihr herren!), welche ihren Stand und ihre Ergiebung vorschüten, um ihr Gefühl, wie fie es nennen, ju mit foulbigen, mas aber mehr eine Schwachlichkeit gegen ba Schmerz ift, ben fie in ihrer Lage um fo muthiger follen ertragen konnen. Sie nennen aber bie armen Leute, bi nicht weniger fühlen, aber mehr dulben, roh und gefühllet. Die Babrheit ift, baf biefe armen Lanbleute, bie alle mehr ober weniger in Durftigteit geboren und erzoge und gewohnt find, Glud ju feben, bas fie nicht erreichn tonnen, natürlich und aufrichtig dem Grundfage hulbigen, daß man bienleben lebt, um zu dulben und zu arbeiten. 3hr anbern hort das wol von den Geiftlichen fagen und lefet es manchmal für euch, aber vollständig überzengt feib ihr bavon nicht. Ihr lebt in ber That (ich bitte nochmals um Entschuldigung) und ftrebt und muht euch und ringt, daß man fieht, ihr haltet euch für bestimmt au genießen; und wenn euch bie Genuffe entrogen find, to haltet ihr es für eine Ungerechtigfeit, ja für Solim meres, wenn ihr zu leiben habt. Und bies macht benn baf ihr bas Unglud fo folecht ertraget, ba bie einen ihm verzweifelt unterliegen, bie andern bie Reigheit haben gu fliehen. Doch vielleicht fenne ich bie vornehmen Leute

Borte entfallen, sie moge zusehen, was sie thue, und ihre Reben auf die Bagichale legen, benn bas Enbe vom Liebe fonnte fein, bag fie ihr ungezügeltes Daul binter ein Gifengitter fteden mußte. - Satte fie bas nie gefagt! Benn Agnese mit ihrer gefunden Bernunft bereits auf ber Reige mar, fo gab fie ihr nunmehr vollends gang ben Abschied. Sie lag bie Racht über wie auf Neffeln. Als fie nicht mehr weinen tonnte, fchlief fie ein, zu mas fur Traumen, zu welcher Angft! Buthende Sunde, Die ihr auf ben Leib famen; ein Stier, ber fie verfolgte, weil fie gang roth mar von Blut. Gie meinte in ihr Schlafzimmer ju entfommen, fich barein ju verschließen; aber die Benfter fuhren auf, wiewol fie fie verfchloffen hatte, und burch bas Schluffelloch froch ein Gefpenft herein und faugte ihr bas Blut unter ben Fugnageln heraus. Sie faßte es fcharf ins Muge und es ward gang zu Reuer und Klammen, die Augen bingen ihm aus bem leichenblaffen Geficht, wie fie es an Sanbro gefehen hatte in ber verhangnifvollen Racht. Es fprach: 36 bin verbammt um beinetwillen.

Sie wollte ichreien und fonnte nicht, benn fie fühlte fich die Reble zusammenziehen; fie fuhr an ben Sals, es war ber Strick, ben ihr ber Benter umgelegt hatte. Sie brehte bie Mugen umber: Die gange Ginwohnerschaft bes Ortes, alle ihre Ramerabinnen faben ju, wie man fie hentte, und eine von ihnen fab über bie andern heraus und lachte ihr höhnisch ins Geficht: es war Bia. -Sie fturate erfchrect und aufs hochfte beangstigt aus bem Bette; ben gangen Tag war fie in entfeslicher frampfhafter Aufregung, fie fließ mit bem Ropf an alle Bande; fie glaubte Feuer im Ropfe zu haben, fie lehnte fich an bas Ramin, an Gifen, um fich einen Augenblick abzutühlen, fie warf fich auf jene Sigtrube und fie weinte nicht mehr. Sie ging mit bem Eimer aus, um Baffet au fcopfen; ale fie vor bem Saufe mar, bachte fie nicht mehr baran, und weiter, weitet ... Ihr habt wol fcon,

pon ben Leuten, die die Welt und ben Rrieg gescha hatten, fich über ihn luftig machen ober gegen ihn bit Prabler fpielen wollten, fo mar Toniotto Der erfte, in obne inneren 3mang feine Partei ergriff. fruher Freunde gewefen, fo ichienen fie jest Bruber, un Krancesco war immer der erste, der den Toniotto auf bem Plate aufsuchte und mit ihm in die Schenfe gen wollte, und es mare fo geblieben, wenn er auch hatte den gangen Tag allein in feinem Saufe fein mogen Allein Toniotto ging nie bin außer manchmal bes Abents mit Francesco, er verweilte nur furz und bielt bie mein Beit die Kinder in den Armen. Er und Maria fpracha miteinander fo natürlich und einfach, daß Alle glauben und Francesco mehr, als irgend einer, keines von beibn bente mehr an die alte Beit. Und beinahe glaubte if es auch. — Eines Tages jedoch irrte ich unter ber Baumen umber; ich flieg burch einen Raftanienmalt empor und trat beraus in einen Weingarten von Toniotto's Bater. Da erblickte ich ihn, ber fich an biefen entfernten Plage allein glaubte, er fag mit ber Sadt awischen ben Beinen ba, die Bande auf die Backe gefting und bas Beficht auf ben Banben rubend. Go betrachttt ich ihn eine Beile. Da man ihn nun gewöhnlich friid und munter arbeiten fah, mar ich in Berlegenheit, di batte ich ihn überrascht und ihm fein Gebeimnif mie wendet. 3ch fühlte mein Berg beengt und tehrte jurud, um mich wieder in ben Bald zu vertiefen. In ber Git aber ruhrte ich an einige 3meige und bas Gerauid fceuchte ihn auf und machte, daß er fich umtehrte und aufstand und mir rief. Daber manbte ich mich auch un und fagte: 3hr feib mube, mein guter Toniotto!

Ja, freilich mube, benn feht, ich hatte bas Sadm ein wenig verlernt über meinem früheren Leben; allmalle aber werbe ich es wol von neuem lernen.

Ich war fehr zufrieden und er mahricheinlich auch bag wir biefes Gefprach anfangen konnten, und es gibt

nichts, was einen fo gesprächig macht über einen Punkt, als wenn man sich nicht auf einen andern einlaffen will.

Aber, sagte ich, ihr hattet es ja brinnen in Sibirien bei euerm herrn wieder neu gelernt. Gott verzeihe ihms, es war boch ein Tyrann, in euern Briefwechfel sich einmischen zu wollen.

Da merkte ich, baß ich unwillkurlich zu fehr an bas angestreift hatte, was wir beibe vermeiben wollten. Auch antwortete er nicht barauf.

Gibt es bort feine Beingarten? Sagt einmal!

Nein, antwortete Toniotto. Er ließ bas Gespräch fallen und ich merkte, bas ich mich zu weit entfernt hatte.

Armer Toniotto, fuhr ich fort, ihr feib immer gut in jebem Schickfal, und wie ihr ein guter Sohn und ein guter Solbat gewesen, so seib ihr jest wieder ein guter Landmann und ein guter Sohn.

Sest hatte ich ins Schwarze getroffen. Toniotto antwortete mir wie fonft.

Das ist es, sagte er, lieber Schulmeister, das ist es. Man muß thun, was Gott uns zu thun aufgibt, und annehmen, was er uns zuweist, bald einen bösen Tag, bald einen guten, heute einen Sieg, morgen eine Nieberlage, einmal ein Vorrücken und ein Chrentreuz bei der Parade, ein ander Mal eine Augel in der Schlacht; und so auch hier, bald ein gutes, bald ein schlechtes Jahr, bald eine reiche Ernte oder eine ergibige Weinlese, bald Sagelschlag. So sinde ich täglich größere Ahnlichkeit zwischen den beiben Berufsarten.

Ihr habt Recht, diese Ahnlichkeit finde ich auch, und darum habe ich vielleicht immer sagen hören, daß gute Zandleute die besten Soldaten geben. Aber ihr waret a nicht mehr Soldat und es sehlte euch nicht mehr viel dazu, Ofsizier zu werden. Sagt mir boch, wenn die

Rugel nicht gekommen ware, fo waret ihr es gemiß bi ber Beimkehr geworden.

Ja, wenn die Augel nicht gekommen ware, fagte a und ftodte. Da mertte ich, daß ich wieder einen gehi tritt gemacht hatte. Doch wollte ich die Gelegenheit be

nusen, um meine Abficht ju erreichen.

Ift euch benn, fuhr ich fort, jener Beruf nicht im Last geworben? Das ihr ihn verlassen babt, nachen ibr es barin icon fo weit gebracht! -Bielleicht tonnt ihr ihn mit Bortheil wieber aufnehmen. Run befander wir uns auf freiem gahrwaffer, er antwortete, er bak auch ichon baran gebacht und Rachforschungen im Lant angestellt, aber Alle haben ihm gefagt, es fei allzu fcwing und es murbe ihm nicht gelingen, anbers, benn als Golda einzutreten; man mache ibm allerdings Soffnung, ball Unteroffizier und vielleicht auch Offizier zu werben; abn, Die Bahrheit zu gestehen, habe er teine Buft, fo von worm wieber angufangen; waren es Rriegszeiten, fo fonnte a hoffen, feine früheren Grabe wieber zu bekommen, und jebenfalls hatte er bie Benugthuung, wenigftens einmi auch in ber Rahe bes Baterlandes und für ben eigenm Fürften gu tampfen; in Friedenegeiten aber tomme im ber Kriegerberuf als ein gang anderer vor und bil Barnifonsleben, mare es auch in Paris, und bie & fchaftigungen felbft ber faiferlichen Garbe feien Lang weilereien. Eines war ihm fcmerglich, baf er an bit Grenze bie beiben Rreuge batte verftecken muffen, be man ihm fogar auf bem Bemb und auf ben Lumm, als er in Sibirien mar, gelaffen batte. Und ba er mußt, daß man fie ihm gegen ein anderes umtauschen wird wenn er Dienft nahme, hatte er aus biefem Grunde of baran gebacht, wieber einzutreten. Er fühlte aber nicht ben Muth bagu, und ba ihn Gott wieber an bie Gin feines Baters geführt hatte, wollte er benn auch bei ihn leben und ihm bienen, fo lange es Gott gefiele; wiemel er feinem Bater nicht gerabe nothwendig mar. ... hin

chien er zu ermatten unter bem Gewicht schmerzvaller Bebanken und sagte endlich: Es ist hart für einen Menschen, lieber Schulmeister, mit breifig Jahren sein zanzes früheres Leben verschwinden und gleichsam ausöschen zu sehen. Mit breißig Jahren beginnt man nicht von neuem.

Er hatte Recht; ich wollte ihm nicht beistimmen noch viderfprechen und fchickte mich an wegzugeben. Er nahm nich aber bei ber Sand, ich weiß nicht, um fie mir gu ruden ober um mich jurudjuhalten. Dann nahm er Die Sade auf die Schulter und ging mit mir. - Bon bem Tage an suchte er mich wieder häufiger auf; wir jatten ben rechten Zon gefunden, in welchem wir verfehren konnten, und fo fprachen wir gar oft miteinanber; ind wenn er auch rob und ohne gelehrte Bilbung war, o fann ich gar nicht fagen, wie die Bucht ber Erfahrung and des thatigen Lebens ihm Ropf und Berg gereift batten, odaß er die Gebilbetften beschämen tonnte; und wiewol son so verschiedenem Leben und Berufe habe ich boch nie emand gefunden, bem ich mich so innig hatte anschließen tonnen, wie ihm. Der arme Toniotto! 3mei Gebanten safteten immer in feiner Seele und ich hatte fie fo gerne saraus entfernt: bag er feinem Bater unnus fei und baf nan mit breißig Sahren nicht von vorne anfange zu leben. Das Lettere fchien mir um fo mahrer, als ich es auch in anderen Burudgefehrten bemerkt hatte. Die, welche angefahr fünfundamangig Jahre alt maren, fingen leicht pieber ein neues Leben an und bachten fast nicht mehr an Die Bergangenheit; Die bagegen, welche ichon breifig Jahre auf bem Ruden hatten, hatten fich fchwer bagu verftanben, hr Leben ju andern; die einen wußten nichts befferes, ile fich fruchtlos an die Bergangenheit anzuhängen, fuchten Das gleiche Leben wieber aufzubauen und flagten in thorichter Beife über bie Gegenwart; bie andern blieben bei bem Unternehmen und ftarben, fodaß fie vielleicht felbft nicht zu fagen mußten woran, ich glaube aber, an langer

Beile. Diefen allen hatte ich immer gerathen, fich ju verheirathen, ich hatte mich barauf gelegt Berbinbungm an fliften und tehrte mich nicht an bie Spage berer, bit mich ben Großheirathsmacher nannten. 3ch ließ fie reben benn ich glaube, bies ift bas einzige Mittel, um anben au leben, als man feither gelebt hat; ein Beib, wenn man ein autes befommt, und Rinder, die alle aut fint, bie find ein Balfam und ein Beriungungstrant. ber Tobt aus bem Grabe erweden fonnte. Aber wie machte ich mit dem armen Toniotto? Ich fage bie Bahrheit, bet Bebante tam mir amar, aber ich mußte ibm ibn nie fla auszubruden, ich freiffte zwei, brei Dale um ibn ba er perftand es nicht; julest verftand er es und lief mid fteben mit einer rauben und unwilligen Miene, wie if fie nie an ihm gefeben; es brauchte vierzehn Zage, bie ich wieber anbinden und mit ihm fprechen Connte. 34 fab es, wie ber arme Mann fich Lag für Zag mehr veranberte und augleich fich verhartete und immer fraftlofer wurde; ich bachte mir wohl, bas bies nicht land bauern tonne. 3ch ging, ohne ihm etwas zu fagen, in bie Stadt und fuchte burch gewiffe Berbinbungen mit einem Dberften für ihn eine Stelle als Unteroffizier zu be tommen; man gab mir hoffnung; als ich nach ham tam, fprach ich wieber mit ihm bavon. Er banfte mit mit bem ichmeralichften Ladeln, aber er molte nicht; id fab, wie fein gefchmächter Korper ibm fogar ben Entichlif erschwerte, und wenn es jest auch gut und nothwendig gemefen mare, fich ju ber Abreife ju entschließen, batt er boch nicht ben Duth, biefen Entschluff au faffen. Ubrigens mertte, glaube ich, nur ich und vielleicht auch Maria fein Schwacherwerben und fein Erfranten. Er beklagte fich nie, er verließ und vermied nie die Arbeit und bies trug bagu bei, ihn noch leibenber gu machm. Er rubte nie, ale wenn er fich allein glauben fonnte wie ich ihn bas erfte Dal überrafcht hatte und ihn nun, indem ich ihm nachging, noch öftere überrafchte. Sechi

Monate gingen vorüber; er war wie ein Gerippe abgenagert; als der Winter kam, wollte er nicht müßig zu Hause sigen. Bu Maria ging er seltener, als je. Kaum var die Erde einige Tage vom Schnee befreit, so nahm er wieder die Hacke zur Hand und arbeitete an einem Rebengraben in Tufstein; es war eine schlimmere und instrengendere Arbeit, als je. Ich ließ einmal zufällig ven Arzt mit ihm zusammentressen, welcher sich nach einer Gesundheit erkundigte und ihm befahl, diese Arbeit inszugeben und sich zu pstegen. Er antwortete aber vamals, wie auch später: Wenn ich mich ins Bett lege, vin ich tobt.

So war es. Er zog sich eine kleine Erkältung zu iber was weiß ich, kurz, er mußte zu Hause bleiben. Dazu kam ein heftiges Fieber. Er ließ gleichzeitig den Arzt rufen und mich, um seine Beichte zu hören. Ich ieß ihn beichten, die fromme Seele! Dann wünschte er Maria und Francesco zu sehen. Ich sagte: Das arme Beib! Bozu soll es helfen?

Er antwortete: Ihr habt Recht; laßt sie lieber nicht ommen! Ich bin boch ein kraftloser Mensch; jest aber rauche ich nicht mehr viel Kraft.

Er erhielt bas Sacrament und zwei Tage spater gab nan ihm die leste Dlung. Dabei fanden wir an feinem halfe eine Lode von Maria's haaren hangen.

Rehmt sie weg, sagte er. Ich habe vielleicht Unrecht zehabt, sie noch zu tragen nach meiner Rücklehr. Diese docke und bieses Gebetbuch, bas ihr mir einst geschenkt jabt, hat mich immer begleitet; sie hielten mein Herz zuch in Rufland warm. Nehmt sie sammt ben Ehrenreuzen!

Dabei zog er bas Buchlein und die Kreuze unter iem Kopftiffen hervor. Gine halbe Stunde darauf verlor r die Befinnung und noch eine Stunde und er war tobt. Diefer Borfall bewog mich, den Ort zu verlaffen, ich

wurde später Kaplan in dem Regimente, in dem ich Loniotto hatte unterbringen wollen. ... Maria lebte noch vier Jahre in Ruhe. Jest sind es sechs Monate, daß ich zu ihr gerufen wurde und ausdrücklich deshalt zurücklehrte, um ihr den lesten Beistand zu leisten. Sie starb im Frieden.

## LXV. F. D. Guerrazzi.

1837.

## 149. Die neuen Tartuffe.

Ich halte bas Maul über bie Blographie bes Erblaften, weil ich nichts babon weiß, aber befto lebhafter find mir bie vortrefflichen Gigen-Schaften bes Berewigten im Gebachtnif und bie will ich euch vor bie Rafe ruden. D Mugius, vernimm unfere Sulbigung! Mugius mar, mas wenige im Beben find, ein murbiges Dieb bet Ragengefellicaft, ein guter, treuet Gatte, ein liebender Bater, ein eifriger Berfechter ber Bahrheit und bis Rechts, ein unermublicher Bohlthater, eine Stupe ber Armen, ein treuer Freund in ber Roth. . . . Sa, benn er lief anbern Ragden nur bann nach, wenn fle junger und habider waten, als fein Gemahl, und unwiberftehliche Buft ihn baju trieb. Gin portrefflicher liebenber Bater? Ja, benn niemale hat man vernommen, bag er, wie es wol von rohen und lieblofen Batern unferes Gefdlechte ju gefchehen pflegt, im Anfall eines befonbetn Appetite eines feiner erzielten Rleinen perfpeifet. Es war ihm vielmehr gang recht, wenn die Mutter fie fammtlich forttrug, und er von ihrem bermaligen Aufenthalt weiter nichts erfuhr. Gin eifriger Berfechter ber Bahrheit und bes Rechte? Sa, benn fein Leben hatte er gelaffen bafür, weehalb er, ba man nur einmal lebt, fich um beibes nicht viel fummerte, welches ihm auch nicht ju verargen. Ein unermublicher Bohlthater, eine Stupe ber Armen? Ja, benn Jahr aus Jahr ein trug er am Reujahrstage ein fleines heeringefdmanglein ober ein Paar fubtile Anochelchen binab in ben hof für bie armen Bruber, bie bet Speifung bedurften, und tonnite wohl, da er auf biefe Beife feine Pflicht als murbiger Ragenfreund erfüllte, biejenigen beburftigen Rater murtifd antnurren, ble außerbem noch etwas von ihm verlangten. Freunde, gerühtte Bruber, last und ein Belfpiel nehmen an biefem Berftorbenen, last und alle Dube anwenden, gang in feine murbige Bufftapfen ju treten, laft une gang bas fein, mas ber Bollenbete mar, und auch wir werben im Lobe bie Ruhe bes mahthaft Beifen, bes burch Tugenben jeber Art und Gattung gelautetten Ratets geniefen, wie biefer Bollenbete. Sabeffen ruhe im Frieden, o Mugius, und fei bir bie Erbe leicht. Soffmann, Leichenrebe bes Raters Murr.

Bon jenem Borfall an verlief meine Kindheit in einer entfeslichen Unfructbarkeit von Geschibten. Besonders ärzere ich mich idder die ichten einer in Anfalten unkerbringen, wo die Erziehung alle an sich so verschiedenen Raturen nach einem und demicalben Redug auschneidet. hoffmann, Manuscript bes Katers Murr.

Er reichte mir die Sand, wie jeben Abend, wenn ch ihn auf ber Schwelle feines Saufes verließ, nachbem

wir ein Stundden am Ufer bes Reeres ftill und buffe bingegangen waren. — Bir maren beibe junge Danner aber an forperlicher und fittlicher Begabung ganglich ver fcieben; eine unbesiegbare Traurigfeit vereinigte uns, it lange fein Leben bauerte, welches tur und freudlos mar er war entfagend, ich pochend; er milb, wenigstens auferlich, ich aufbraufenb; er, ber Gegenwart überbrußig, at ber Butunft verzweifelnb, ich juverfichtlich ber fernem Entwickelung entgegensebend und begierig mich ber Beit au bemeistern; er graumentirte in strengen Kormeln, id voll Phantafieen; er angftlich beforgt, fich nicht Ginbilbungen bingugeben, ich nicht nur geneigt, fonbern gludlid, mich vom Strome ber Phantafie forttragen zu laffen; er blond, mit rubigen blauen Mugen, ich fchmark unt fchielend: bennoch mar bie gemeinschaftliche Erquer fin und ein Band ber Bereinigung. Go verband in ber frangofischen Schredenszeit bie Scharfe bes Gifens unten im Rorbe mit blutigem Ruffe ben Ropf bes Ebelmanni und bes Plebejers, bes Schonen und bes Baglichen, bei Muthigen und bes Feigen. - Er bot mir bie Sand mit ber er fonft bie meinige zu bruden pflegte, feffen, wenn fich au bem Drucke nicht bas Wort gefellte. menign fart, wenn er bie Geberbe mit einem Scheibegrufe begleitete ober mit bem Buniche, mich am folgenden Lage wiederzusehen. - Armer Freund, Die unendliche Bitter feit, welche beine wenigen Tage verbufterte, konnte femer Troft in ber Belt finden, ba fie nicht von außeren Ge genftanden ober Bufallen veranlagt murbe, fonbern aus einem unbefannten, innerlichen und gebeimen Born bet Bergens hervorquoll. Und wie wenn er mußte, baf a bald bas Leben verlaffen muffe, gab er, um fich baffelbe verhaßt zu machen, fich bie größte Dube, fein phyfifchet und moralifches Unbehagen ju verbittern, als mare et nicht an fich felbst foon hinlanglich unerträglich gewesen. -Doch fo war es fein Geschmad, und wiewol reichlich mit Gludegutern verfeben, widerftrebte er boch immer fie anu-

wenden, außer fofern es die bringenbsten Lebensbedürfnisse erheischten. Er ertrug die Ralte, er verschmahte jebe Bequemlichkeit, vermied feine Gerathschaften und eine glangenbe Ginrichtung. Dit Ginem Dale ichien er Gefallen an Buchern zu haben und schaffte fich manches Seltene an. Ploslich aber gab er es wieber auf, aus Furcht, es mochte jur übermältigenden Leibenschaft werben, und wieberholte Die Worte bes Predigers: Wo viel Weisheit ift, ba ift diel Gramens und alles ist Citelfeit und Bebrückung bes Seiftes. \*)

In feiner Rleidung tam er über Gebühr vernachäffigt daber, wenn man die Leinwand nicht beachtete, Die er flets völlig rein und ausgemablt zu tragen pflegte. Da er aber fürchtete, er mochte burch folche Gewohnheit n den Ruf fchmutiger Armfeligfeit tommen, pflegte er ich das feinste Tuch zu taufen und fich Kleiber nach ber jerrichenden Mode zu beffellen. Wenn ber Schneiber fie hm brachte, fo verfcblog er fie in feine Schrante, ohne veiter barauf zu achten. Brachte fie ihm ber Schneiber nicht, fo vergaß er sie gleichfalls. — Ein mahrer Sanct Simon Stilita, ber feine Lage auf ber Saule vernuste. In der Nacht, da er zu befferen Loofen dahinschied (es var in der Mitte Augusts), mar ich allein von feinen Freunden in feinem Bimmer geblieben, mit Silfe feiner Diener fleibete ich ihn vornehm in lange weiße Bofen on toftbarem ruffifchen Gewebe, Befte von gewirkter Beibe, Frack von iconem blauen Tuch mit golbenen Knöpfen, Semb und Manschette von Battift, ber gange Aufzug war, als erwartete er ruhig die Stunde, auf ben Ball zu gehen. Es war auch einer, ber Tobtentang. Er fcbien barnach ju verlangen, wie ber mube Pilger 1ach bem Schatten ber heimatlichen Platanen am Ufer bes Fluffes. Er fchien, fage ich; benn eines Tages, als ch in fein Bimmer trat, blickte ich jufallig in ben Spiegel,

<sup>)</sup> Freie Citation, wie oben aus hoffmann. Bgl. hoffmann's Werte. 8, 376; Ecclef. 1, 18.

welcher feinem Bette gegenüber an ber Wand bing, ich bielt eine Beile ftille, um ibn im Spiegel zu betrachten und fah, bag er weinte. Ich wußte fürwahr nicht u fagen, ob er bie Blute feiner verlorenen Jugend beweinte ober aus Uberbruf, baf ber Tob fo lange gogere, ihr pom Baume bes Lebens abaufchutteln. Da es ieboch it feiner Gemalt ftund, bas Leben zu befchließen, und ihm Gelegenheit und Duth bazu nicht fehlte, vermuthe ich er habe gemeint aus Liebe jum Dafein, aus bem, fo nid wir wiffen, une nicht verliehen ift ohne Bedauern, je vielleicht ohne Entfegen, zu scheiben. — An jenem Aban brudte er mir bie Sand fefter und fprach tein Bet 3d war von berfelben Rrantheit geplagt, boch fiel min fower, ihn fo vom nagenden Burme ber Trauriglit entstellt ju feben, barum rief ich ihn juruck und fprach au ihm: Mecanie, diefen Abend haben wir ein Reft, bi bem wir une treffen tonnten, ware es auch mur um unt au gerftreuen.

Bas ist bas für eine Festlichkeit?

Der Berein bes wechselseitigen Unterriches halt hem bie Preisvertheilung. Es ist boch etwas Burbiges, bid jungen Leute zu sehen, bie burch bie Kraft bes Unterichts zu einem neuen Leben berufen sind, und bie Wonn ber Eltern, die öffentliche Wohlthätigkeit. . . .

Dem Ungemeinen zünden macht'ge Götter die Uma an, o Pindemonte. . . Geh hin, wenn du willst. 36 laffe mich nicht blenden von foldsem Atterschein. . . .

Aber hier febe ich boch keinen hinterhalt. Du aber Mecanio, ber bu immer Allem und Allen mistrauft wirft es machen wie jener, ber hunger ftarb aus Funt vor Gift.

Sage lieber, weil ich schon zu viel Schabliches eingesogen, fürchte ich jest auch bas Gift nicht mehr. 34 spreche zu dir ohne Borurtheil für ober wider, ich wünscht auch nicht, daß du es jemand wiedersagtest, wenigsten so lange ich lebe; benn der Wille des Menschen ift längs rfüllt bon uralter folechter Gitte und flets ber Babrjeit feind, wie Meffere Rrancesco icon bemerkt bat. ich habe alfo, fo viel ich formte, auf das Aufmerkfamfte nie neuen Unftalten, die neuen Unterrichtsmethoben und vie Bortehrungen für bas öffentliche Bobl und bie Boblhatigfeit nach zwei Rudfichten betrachtet, nach ibren Abichten und Rolgen ober, wenn bu lieber willft, nach ibten Irfachen und Birtungen. In Betreff ber Abfichten fagte ch mir por Allem: Wer find benn bie Leute, bie uns beis machen, in früheren Beiten habe es feine Anftalten er öffentlichen Milbthatigfeit gegeben? Die Alten, von inem munberbaren Drange getrieben, Erbarmen zu üben, interschieben bas öffentliche Unglud gerabe wie die Boanit verschiebene Geschlechter von Blumen in Samilien laffificirt, und grundeten gur Abhilfe einer jeden befondere Bebaube, für bie uns heute felbft bie Ramen verlorenegangen find. Go nannten fie Renodochien bie Baufer, selche befimmt waren gur Unterftügung der lebensmuben Dilger, Orphanotrophien bie, wo Baifen erzogen und interrichtet murben, Rofotomien bie fur die Rranten, Itochotrophien die, in welchen die Armen Unterhalt fanden, Berontokomien bie, wo alte Leute Pflege fanden fur ben lbend ihres Lebens, Brephotrophien die Gebaube aut Lufnahme Reugeborener und Rindlinge. Die aufrichtigften Bohlthatigfeiteanftalten hatten ihren Urfprung in bem demuthe bes Boltes, benn bas Unglud ift bie Lehrerin er Silfe für Ungludliche.

Haud ignara mali miséris succurferé disco.

So soll der Schuster Sorore die Spitäler, die Lastidger von Florenz die Barmherzigkeitebruderschaft aufebracht haben. Ich kann mich aber nicht enthalten zu emerken, wie in den sogenannten bardarischen Zeiten ie Barone und Burgherren im kande sich gastfreundlich wiesen gegen die niedrigsten Pilger, ja selbst gegen uden, gegen welche man in jenen Zeiten so tiefen Ab-

iden batte. Bas bebeutet nun unfer mobernes Drunkn. wenn man wenig und schlecht gethan bat, mas die Bater reichlich und gut thaten? Bas foll bie Luft, große Bettil an die Straffeneden anzutleben für eine fo wingige Den fcenliebe? Boau der Trompetenschall, die Freudenfeuer, bas Druden von allen Ramen und Titeln biefer Boblthatigfeitetrobler? 3d erblide barin bie bochfte Gitelfeit und die Luft, mit pruntenbem Scheine ju erfegen, mas ber Birtlichfeit abgebt. Gin foldes trauriges Beib, bie faff immer Prafibentin ber Rinberbewahranftalten ift, batte bie ichamlofe Arechbeit, einer armen Mutter, Die fie um Ditfe bat, um vier Rinder ju ernahren, ba ihr an einem Tage bie Arbeit ausgegangen war, die allzu große Aruchtbarkeit ihres Leibes vorzuwerfen. Solche Beibe entwickeln bann eine unglaubliche Beichaftigfeit mit Brief. fcreiben, Befuchen, Sigungenanfagen und mit Auffindung aller möglichen Beweggrunde, bas Saus ju verlaffen und Bufammentunfte au halten, bei melden bie driffliche Liebe nichts gewinnt, aber bie gute Sitte viel einbuft. Da Mann tommt nach Saufe und findet feine Frau nicht Er wartet lange, aber umfonft. 2Bo ift fie bin? St Die Rettungsanftalt. Wo bielt fie fich auf? In ba Rettungsanftalt. Bebe, wenn er fich einfallen lagt, Rlage au erheben. Die Beiberschar thut ihn in Acht und Bann, ertidrt ibn für einen Turten und Menfchenfreffer unt fest ihn auf ben Inder wie ein verbotenes Buch, und wenn sie ihn zu etwas geringerem verurtheilen, als lebenbig verbraunt zu werben, fo barf er fich glucklich fchasm Benn bu fiehft, wie viel Gelb jum Benter geht für Briefe, Umfdlage, Siegellad und Ditschafte, fo murbeft bu lachen vor Buth, mein fartnerviger Gualberto, wem bu mußteft, wie viel Pfund Rleifc diese fonoben Beiba bas Berg haben, in ben Topf zu werfen, um eine Suppe für neunzig bis hundert fleine Dabchen gu tochen; und wenn ein Fleischer (o, welche unanftanbige Figur unter fo vielen feinduftenben Damen), wenn ein Rleifder, obne

baf jemand es wüßte und ohne baf es ihm baran lage. baß einer es wiffe, nicht täglich fo viel Rleisch schickte, als erforberlich ift, um ein bischen Gehalt baraus gu gewinnen, mare es gerade fo viel, als ob einer bas Brot in Arnomaffer einweichte. - Die Beuchelei mar bis jest (ich weiß nicht, ob es in Butunft auch fo fein wird) Das beste Mittel, um fein Glud zu machen. Die Denichen wußten bis jest aus vergangenen Vorfällen teinen Bortheil ju gieben. Die Erbschaft ber Erfahrung geht nicht über auf die Rachkommen; fie ift ein Legat, bas ebe Generation mit fich in die Grube nimmt. Und bu, Bualberto, wirst leicht finden, daß es mahr ift, wenn Du bedenkft, wie feit Abam unaufhörlich die Fische mit ben Angeln, bie Bogel in ben Negen gefangen worben ind. - Run mußt bu wiffen, Gualberto, bag ein Gechlecht von Menfchen lebt, bas ich bie Gewandten nennen vill; wir haben fie angetroffen auf der Welt und werden Te barin gurucklaffen. Diese Gemandten überzeugten fich, die alte Ordnung ber Dinge bahingehe und eine neue por ber Thure ftebe, um an ihre Stelle zu treten. Sie taufchten fich, benn ber Delamarkt ift voll von Ruchtbelgen. Seit langer Beit fagen fie rittlings auf ber Mauer; ent hangten fie beibe Beine auf eine Seite. Wie helfen? Bas thun? Mit einem Sprung fich nach ber entgegengefesten Seite merfen mar ju fpat; bie, bie jufallig ober zus Tragbeit treu blieben, hatten fie nicht aufgenommen ber, wenn auch, fo hatten fie fie wie fluchtige Stlaven behandelt. Da beschloffen die Gewandten, eine neue Belt ber Beuchelei auszuspuren, und mit gemiffen Methoden, beren Geheimniß ihnen nabe lag, unbefannte Regionen zuszubeuten und neuen reichlichen Gewinn zu ziehen zum Beften bes Thrones, jum Beften bes Intereffes, jum Beften ber Frommigfeit, jum Beften bes Unterrichte, and gemifcht mit einem religiofen Erzeugnig, bas aber gicht aus bem echten Saatforn der Religion ftammt, onbern aus einem religiöfen Schwindelhaber, aus bem

man etwa in der Zeit der Theurung Brot baden tam und so sich wohl versorgt auf dem Markt aufzustellen beiben Theilen vortheilhaftes Bundniß andletend. Der Gewandten glückte ihr Plan, denn die Bollblutheuchler wollten zwar mit ihnen verfahren, wie die großen Ameise mit den kleinen, allein sie erkannten das Gefahrvolle dei Unternehmens und beschlossen, sie lieder mit offenen Armen zu empfangen, mit gwiem Geklatsch auf die Lippen utüssen und sie Freunde und Brüder zu nennen. Mit beiberseitiger Zuskimmung wählten sie den Wahlspruch:

Concordi lumine major.

Und ber Genius ber Tartuffe hullte alle in bn Schatten feines weiten Mantels. - Geben wir nun bit Birtungen! Belche Mittel wandten fie an beim Unterricht? Beim Elementarunterricht ward feine Rudficht genommen auf bie Bericbiebenbeit ber Simmeleffriche ber torperlichen Berfaffung, ber Raturen, fie fchleppten Onfteme berbei, bie anbermarts in Anwendung gebracht wurden, und mandten fie an auf unfere Rinder. beflagt Carlo Botta, wie bei ber Befegung Staliens burch bie Frangofen, ale fie, freilich auf turge Dam une bie Bollmacht ließen, une den Bugel nach unferm Sinne angulegen, die Stalianer nichts Beffetes an thun wußten, als bie frangofifche Staatsverfaffung nachauaffen. Co tief maren wir Atalianer gefinnten, bag wir, bie einft berühmt waren wegen ber Runft, Bolfer zu bebeerfon, nun nicht einmal mehr und felbst zu leiten verftanben. Diefe Sufteme, welche barauf abfeben, Menfchen wie Biegelfteine gu fabriciren, tonnen, glaube ich, unter unt nicht gebeihen. Gintonige Bewegung im Saufe, jum Uberdruß wieberholte Gefange tonnen bem Rorder feint Schnellfraft, bem Geifte feine Lebenbigfeit verleihen. Der Gehorsam ber Daschine entivricht schlecht ber freiwilligen Sandhabung ber Ordnung, von beren 2medmäßigfeit fich ber Berffand überzeugt bat, welcher lehrt,

daß die Bucht der Hauptnerv eines geregelten Ariegsbienstes ist. Die Erziehung verhalt sich wie die politische Herrschaft; die beste Regierung in abstracto kann concret gerade die schlechteste sein. Für das beste Regiment muß man dassenige halten, das am geeignetsten scheint, die Wohlfart des Bolkes zu fördern, über das es geübt wird. So nüst manchmal die Demokratie, manchmal wieder die dietatorische Gewalt. Welche Erziehung haben nun wir Italianer im gegenwärtigen Augenblicke nötig? Ich will es dir sagen, sollte ich auch davon die Mackel eines Arabers oder eine noch schlimmere erhalten: wir mussen wild werden,

..... eine wilbe Jugend, Stolz, ungezahmt und Giner Mutter Sohne.

Bilber Muth oder beffer kriegerische Kraft bilben meines Bedünkens die Grundlage der Würde, der Weisszeit und selbst der Schönheit eines Volkes. Die Römer nannten die kriegerische Auszeichnung eines Mannes virtus d. i. Mannestugend. — Ich habe meinestheils den Gedanken Foscolo's immer für sehr weise gehalten, welcher zumeist die Kraft schäfte, dann die Schönheit, endlich den Geist. Aber was willst du noch von diesen getauften Wespen hoffen, von diesen Larven von Menschen? Berzuche es in ihre Händchen ein Gewicht zu legen, das schwerer ist, als eine Gabel, sieh, schon ist es ihnen zu Boden gefallen! . . . — Was den Unterricht der Mittelsichnlen betrifft . . . Doch ich habe schon genug gepredigt, 2s ist mir zum Etel. — Darum guten Abend!

Ascamo, ich bitte bich, bleib und rede! Du schweigst to lange und bleibst so in bich vertieft, bag, wenn bu einmal anfängst, bu es burchaus machen mußt, wie bas Meer in Holland, wenn es einmal bie Deiche burch-brochen bat.

Wenn meine Borte bie Rraft hatten über biefe Seelen, vie ber Ralt über bie Leichname, bag er, wenn er fie nicht por ber Kaulnif fchusen tann, fie gang verzehrt, ja dann wollte ich fprechen, bis mir einst Sprache und Leben ausginge. Aber es ift verlorene Beit. . . .

Gleichviel, fprich für mich! Sprich wie ber Batbin bes Mibas, ber feine Worte in bem Graben begrub.

Und der Schilf wuchs barüber und plauderte bai Seheimnis allen Winden aus. Gut denn, ich will alfr reben, wie der Barbier bes Königs Mibas. Und wan dann die Welt erfährt, das der König Mibas Efelsohm hatte, was hat sie dann gelennt?

Das ber König Mibas Efelsohren hatte.

Unschätbare Kunde, rief Ascanio lächelnd. Wohlan, ich fahre fort. Die Gewandten begannen damit, die allen Methoden zu verleumden. Sie versicherten, die Blüte da Erkenntnis werde gewonnen durch das Studium eine todten Sprache und riefen: Wehe! Cui bonum, die lateinische Sprache? Den Pfarrern, um die Antiphon zu lesa, den Schulmeistern, um Patassien zu schreiben.

Die Bilbung bes wunderbarften Boltes, bas je auf Erben erschien, studiren, ist eine Antiphon! Die Geschicht, Politif, Philosophie, Beredsamteit und Poesie der Romn erlernen, ist Pedanterie! hatte ich einen Sohn, der mit achtzehn Jahren Freude hatte an der Lecture des Cicen, Livius oder Lacitus, ich wurde ihn weinend auf die Stirm tuffen und sagen: Dabei bleib!

Dann ist es nicht wahr, baf wir uns genügen lassam Studium bes Lateinischen, sondern gerade haben wir auch griechische und italianische Litteratur erlernt und nicht nur oberstächlich, vielmehr wie es sich für ein solches Studium gedührt. Lassen wir das Griechische beiseit, um dat ich mich mit weniger Glück bemüht habe, so haben mich doch unter unermüdetem Fleise die ausgezeichneten Weisen unserer Muttersprache in ihren entlegensten Gedieten unterrichtet nach Anleitung Cinonio's, Buonmattei's, Salviati's und anderer Trefflichen, unter denen ich Bembo mit den Asolani, Barchi mit dem Ercolano nicht verschweigen darf. Dann in der Rhetoris zeigen sie mir die Anwendung

ber Lehren in ben blumenreichen Schriften eines Cafa, Bembo, Caro und Anderer, welche, fage man, mas man vill, boch immer bie Rrone unferer Litteratur bilben verben. In ber That, ich weiß mir nicht recht zu erlaren, wie wir uns so zu fagen entfernt haben von ber Renntniß ber Manner bes vierzehnten Sahrhunderts und Rachiavello's. Bon biefem schreckte vielleicht ber Rame jurud; irre ich aber nicht, fo lernt man aus ben Schriften des fechszehnten Sahrhunderts nicht fo gut, wie aus enen bes vierzehnten glatte Kormen ber Rebe, wirkfame Rebensarten und fraftige Ausbrucke. Bur Unterftusung neiner Anficht will ich bir eine freilich febr feltsame Autoritat anführen, die bes Cardinals von Res, eines Dannes von aufgewecktem Geifte, welcher weit beffer für feinen Ruf geforgt hatte, wenn er fich mit gelehrten Studien, als mit ben nichtigen Umtrieben ber Rronde reschäftigt haben murbe. Bu Bincennes gefangen figenb, chrieb er in seinen Memoiren unter Anderem: Je m'occupai ort à l'étude dans tout le cours de ma prison de Vincennes qui dura quinze mois, et au point que les jours ne me suffisoient pas, et que j'employois même les nuits. le fis une étude particulière de la langue latine, qui me fit connoître qu'on ne peut jamais trop y appliquer, parce que c'est une étude qui comprend toutes les autres.

Nach der Rhetorik beschäftigten wir uns mit Logik and Metaphysik. Es war damals und vielleicht noch jest die Frage viel besprochen, ob die jungen Leute zuerst die Urt, ihre Ideen zu ordnen, erlernen sollen und hernach die Sprache und die Ideen selbst, oder umgekehrt, ein neiner Meinung nach müßiger Streit, da durch das Studium der berühmten Redner und der besten Geschichtschreiber die Urtheilskraft bereits hinreichend sich entwickelt gaben muß und es sich jest mehr um die Kenntnis der gertömmlichen Bezeichnungen, als um die der Sache selbst gandeln kann. Nun ist das Latein verdannt, Italianisch aft ebenso, Französisch, Englisch und Deutsch lernt man

so viel, um einen Frachtbrief ober einen Diethvertrag verfteben zu fonnen; Botanit, Raturgeschichte. Chemie Geographie nur so weit, um au wiffen, wober bit Ralappenwurzel, bas Rameelbaar und andere Erzeugniffe ber Art tommen, wie viel Beit und Gelb man braucht, um nach Paris zu reifen, und warum Wallrathferam ben Talglichtern vorzugiehen feien, grabe fo viel, all nothig ift, um beinen Cohn jum geubten Gerichtsmam ober aum gefchickten Raufmann au machen. - Freilich nutliche Beftrebungen, und wenn nur weniaftens bide neumobifchen Boglinge madete Rechtsammalte ober a fahrene Raufleute murben, fo wollte ich gufrieben fein; aber ich febe in ber That bas junge Befchlecht, Got weiß, ob ich es mit großer Bitterfeit ber Seele fan eben fo leichtfertig, fo frech, fo ftolg auf fein geringe und eitles Wiffen, als ein echtes und reiches Wiffen i befcheiben machen mußte, fo überladen mit unvollftanbigen Renntniffen, fo jeber befruchtenden Rraft baar, fo unwiffend in ber Art, feine Gebanten auf fchickliche Beife baraulegen, bag ich meinestheils jebe Soffnung für bit Butunft aufgegeben habe. Gie mogen immerbin, fo wil fie tonnen, bie alten Softeme verleumben, wir wolln erft zusehen, ob die neuen une Danner geben wie Ban, Memton, Galileo, anderer viel fpaterer zu gefchweigen. -3d febe febr wohl ein, wie ber menfchliche Beift, unrubig burch feinen inneren Drang, nicht ewig in einer und berfelben Art zu fein verharren tann, fo wenig als iram etwas in ber Welt; eine thätige Kraft groingt ihn un Bewegung und es ift gut, wenn er fich bewegt, dem wenn er bies thut, entspricht er feiner Beffimmung. Außer biefem Drange werben ihm anbere beffere Grund nicht fehlen, wiewol bu mir jugeben mußt, Gualbette, baf es zwei Bewegungen gibt, eine berfelben befteht im fortwährenben Bormartegehen, eine anbere in einer ewigm Rreisbrehung. - Deffenungeachtet merbe ich es immer für unfinnig halten, wenn man eine neue Formel annimmt, die alte zu verwünschen, ohne vorher, wie sich zebührt, zu überlegen, ob diese etwas Gutes enthalte, voraus man Rugen ziehen könnte, da es doch unmöglich cheint und ist, daß ganze Geschlechter von Menschen sich n eine Formel sügen, wenn sie nicht Ersorbernisse in ich schlösse, theilweise, nach Maßgabe der Zeiten, den beln Trieben und den Zwecken, benen sie angeblich dienen ollen, zu entsprechen. Ich erinnere mich, Gualberto, inmal in einem Buche gedruckt gelesen zu haben, Gott zabe dem ersten Menschen ein Siegel überwiesen, um ille menschlichen Dinge zu siegeln, mit dem Austrage, es hm durch seinen legten Sohn am Tage des Endurtheils uruckstellen zu lassen, und darauf stehe der Wahlspruch:

Sunt bona mixta malis.

Die von der Menschheit durchlaufenen Formeln scheiten mir gahlreich und vor allen halte ich biejenigen ber Beachtung werth, welche befruchtet von ber Rraft ber Behren Chriffi fich entwickelt haben. - Rur vortrefflich and untabelhaft wurde ich die Wirfungen ber Rinder-:ettungsanftalten halten, wenn ich fie nur vollständig entwickelt und verwaltet fabe ohne jenen fchlimmen Burm ber Citelfeit und ben andern noch fchlimmern ber Beuchelei ind mit einfachen Kormen. Ale Chriftus fprach: Laffet Die Rindlein gu mir tommen, hatte er feine Secretare, berief teine Sigungen, brauchte feine Briefe, Umfchlage, Biegellack und Pitschaft. - Unfer Meifter hatte nicht gebulbet, bag man gur Forberung bes Bertes Gottes ben Mammon zu Silfe ruft, bag man, um bie Tugenb ju befruchten, ben Tribut bes Lafters annimmt, und indem man ihm auf biefe Art einen ehrbaren Beweggrund unterfchiebt, bie ichamlofe Stirn recht anftanbig and felbft unter Beifalltlatichen gur Schau tragt. Der Schus bes Lafters ift für bie Tugend wie Thau von igenbem Baffer auf Mairofen. Entweber alle Gott ober ille bem Mammon. - Tros meiner Sanftmuth betrachte

ich mit unenblichem Behagen ben Erlofer, wie er mi Geifeln bewaffnet die Böllner aus bem Tempel treibt. -Dinaus, ihr alten und neuen Beuchler! - Gegenfeitige Unterricht, Burgermehren, Sparfaffen, Belehrtencongreff find von ben fcblimmften Birtungen, nicht an fich, abn burch bas Ungeitige ihres Auftretens und Die Art ihm Musführung. Diefe und andere Erfindungen follten bi Architrave, Capitale und andere Theile bes neuen acidichaftlichen Gebaubes ausmachen, bas Danner von nid Berftand und noch befferem Bergen zu errichten bemit waren. Dem himmel gefiel bas Unternehmen nicht; b folugen fich bie Gemandten, bie rittlings über bem Grabn ftanden, nachdem fie biefe Erfindungen geraubt hatten, au ber altereschwachen und berabgekommenen Sache kt Sieger und machten ihr weis, fie befigen bas Gebeimnif bes Argtes Polli, bas Blut in ben Abern gu erneuen. Buerft wurden fie aufgenommen, wie ein Rothebdige vom Buffel, allmalig aber fcmanb bas Distrauen, man nahm ben angebotenen Rath an und man that woll benn er war wirklich weise. - Die Gewandten wuften haarfcarf und unwiberleglich Rolgendes zu beweim Erftlich, wie Perfonen von großem Belang fich ubr zeugt haben, daß, um in ben Ruf ber Tugenbhaftigin ju tommen, vonnöthen fei, fich jum Beften bes gemein fcaftlichen Baterlanbes ju bemuben; mugig figen fei tabelnewerth, Gleichailtiafeit eine Gunbe; einmal m Thatigfeit getrieben, bleiben fie nicht fo leicht aurud und biefe Bewegungen, wenn auch au fchmach, um bie be ftebenbe Ordnung umzufturgen, feien boch volltommen in Stande, fie in Aufregung ju erhalten; ambererfeits ft Biberftand immerhin läftig, und tofte schwere Opfer, ihn aufrecht zu halten; man muffe fich feboch freundlich mit ihm ftellen, ihm nicht widerftreben, vielmehr ihn im Aufregung begen, wenn nur babei ein gewiffer bestimmte Rreis nicht überschritten werbe.

Beschäftigt fie gu Saufe, fagten fie, fo werben fit

nicht auf die Stadt achten; beschäftigt sie in der Stadt, o werden sie sich nichts um den Staat bekümmern. So verden die guten Leute, die sich von Gott zu Weltverzesserren bestimmt glauben, zu Resormatoren der Universität Padua zusammenschrumpfen und, indem sie im Schweiß ihres Angesichtes Wasser und Seise zusammenühren, mit dem richmlichen Bewustsein sterben, die Luft

nit herrlichen Blafen erfüllt zu haben.

Zweitens brachten bie Gewandten bie Meinung auf, zus ber allgemein verbreiteten Aufflarung muffe bie icherfte Gefahr entstehen, mahrend gegentheils bie Bedrantung des Unterrichts bie mobithatigften Rolgen habe. Die bes Unterrichts beraubt Gebliebenen beneiben Die Unterichteten, fie feben ben Grund nicht ein, warum fie bas gehäffige Ausschließungeurtheil erfahren, fie verabicheuen, vie bas faft immer ber gall ift, in ber fpurbaren Wirjung bie geheime Urfache. Die Unterrichteten werben annagend und laffen fich nicht herbei, bei gemeinen Dienfteiftungen mitzuwirken; fie halten fich fur viel höher, als bre Genoffen und eignen fich nicht mehr bazu, Die gleichen Runfte ju uben; unzufrieben mit ihrer wirtlichen Lage, ringen fie nach einer anbern, ohne fie erreichen zu konnen. Benben fie fich um Silfe ju ihren Beichutern, fo merben fie fich entgegenhalten hören': Sabt ihr teine Armeum Arbeiten? Ronnt ihr nicht Schonichreiben, Rechnen, bene Geometrie, Freihandzeichnen? 3hr befist mehr, als br braucht, um euch vormarts zu bringen. Dber foll infere Bormundichaft ewig mahren? Saben wir uns etwa u permanenter Sigung ale Kamilienvater bes menfchlichen Befchlechtes conflituirt? Ihr waret Blumen, wir nahmen :uch in unfern Garten auf, wir erzogen euch und errahrten euch; nunmehr feib ihr geerntet, andere find an :ure Stelle eingeruckt und biefe nehmen jest unfere Gorge n Unfpruch. Wir muffen die Tragheit ablegen, mein Bobn, bie Kaulheit austreiben; jum Ruhm gelangt man nicht, wenn man auf bem Reberbett fist. In unfern

Tagen barf man Ales hoffen, Ales ist zu exceiden möglich. Seht Bernadotte an, ber vom gemeinen Sibaten emportam und nun die Krone Schwebens auf de Stirne trägt. Betrachtet Canning, das Bastarbtind, und Peel, den Sohn des Leinewebers, wie sie die Geschicht Englands leiten; Thiers und Guizot regieren bles dunt das Verdienst ihrer eigenen Kraft Frankreich. Canobe, der Steinmet von Possagno, erlangt den Ruhm des augezeichnetsten Bildhauers der Welt. Rossini, der Sie des Stadttrompeters von Pesaro, oder, wie Graf Ginik Perticari seligen Angedenkens spricht:

Bom Bater, ber Trompeten blies, erzeugt,

wird als König der Harmonie begrüßt. Faßt Muh. Strebet! Das Glück verliebt sich wie ein Weib in muthige junge Manner. Franz dem ersten hat es der Musschall Trivulzio gesagt. Ihr wist wohl, der Marschal Trivulzio.

Unter diesen Worten schwingt sich der Protector mit gewandtem Bein in die Carosse, der Kammerdiener schliek mit Geräusch den Schlag, während jener durch das Kristallsenster des Schlages dem Schügling den freundlichsim seiner Grüße zuwinkt. Der übelberathene Schügling murmelt im Stillen den Fluch der Hebraer gegen Woses. Warum haft du uns aus Agyptenland geführt? Fehltes uns eina dort an Gräbern, um uns zu begraben?

Gut, er hat sein Sandwert gelernt, aber er sindt teine Gelegenheit, es nüglich ausguüben. Er kann schriben, er wird zum Falscher. Saht ihr je auf ber Bell eine solche mimmelnde Maffe von Falschern, falschen Spielern, von Leuten, die jede Art von Betrug geübt? Unt es ift auch gut; és hilft wenigstens dazu, daß die vorbrecherische Maffe auf der Welt sich nicht verminden dazu, daß sie wenigstens verändert werde und die wilden Leibenschaften sich in niederträchtige verwandeln. Fürcht den Seftigen, ohne Argwohn vor dem Diebe zu haben

Beforbere bie Leidenschaften, welche mit bem Leibe die Seele töbten! Berfolge die Andern, welche Rraft werleihen; in unserer Beit geht ein gunftiger Wind fur folche Plane. Furmahr, prufe nur die Statiftit ber Strafcechtepflege und bu wirft finden, die blutigen Berbrechen nahmen ab im Berhaltnif, wie die Berbrechen bes Beruges zunahmen. - Die Gewandten und wieder die Bewandten bewiesen brittens, ber Mensch liebe bas Gelb nit um fo größerem Gifer, je armer er fich fühlt; bie Meine Ersparnif fpiegele bem Elenden vor, er konne gu Saufe fterben, ohne bie verabscheute Schwelle bes Spitals au betreten; er bente babei an Gebete fur feine Geele, venn er dahingeschieben. Wer nun barauf bentt, ben Unterhalt bes Armen zu fichern, ber barf ficher fein, fich eine treue und gewaltige Bertheibigung ju verschaffen, benn die Armen haben immer die Dehrzahl auf ber Belt gebilbet; sie werben ihn vertheibigen fammt ihrer Sparbuchfe. Wer bie Ordnung zu erhalten municht, ammle foldes Gelb, erhalte es, verwalte es gewiffenhaft and fuche mit größter Sorgfalt ahnliches Burudlegen aufzumuntern. Sat er biefes Biel erreicht, fo mag er einen Schlaf ruhig genießen, benn es wacht ein Anberer für ihn. - Biertens fagten biefe munderbaren Gemanbten: Die Stadtmiligen fcheinen euch Gift? Allerdings muß man fie bafur halten, aber marum ? Die Beilkunde tennt Bein Mittel, beffen fie fich mit größerem Glud bebiente, als eben die Gifte. - In Regierungen, welche auf geneinfamer Ubereinkunft beruhen, konnen die Burger allgemein bemaffnet auftreten, und vielleicht auch bier nicht bne Gefahr, ba bas bewaffnete Bolt fich felten befcheiben und allgu oft febr geneigt zeigt, ben ungeordneten Regungen der Seele nachzugeben, woraus wir haufig Bermirrung und Aufruhr entftehen feben. 3hr follt aber tur Benigen Baffen gestatten, vorzugsweise neu Emporrekommenen, Raufleuten, Menfchen, die mit Sandel und Bandel zu thun haben; es mag auch gut fein, einen

oder ben andern von den Großen sowie von dem nieden Botke zuzuziehen. Die Masse des besitzenden Bolkes wird sich von der Uberzeugung durchdringen, indem es sich vertheidige, schüge es die Ordnung, und gegedenen Falls werdet ihr sehen, daß sie zur Beschützung ihrer Ostrige und Speckseiten die Kühnheit eines Horatius Cocles auf der Brücke entwickeln. Auf die Großen und auf das gemeine Bolk muß man nicht zählen und zwar darum: sene lassen sich von ganz besonderen Launen leiten und ihre Leitung wird oft sehr schwierig, immer aber unsiche. Wie Jesus im Sacrament sagte, so könnt ihr im weblichen Sinne sagen machen: Ich bin euer Brot und um Wein.

Und das begüterte Bolt, bas nicht weiter geht und nicht weiter wunfcht, wird in euch fein Brot und feinen Bein vertheibigen. Db bie Großen es aufrichtig thm wurden, mußten wir euch nicht ju fagen, aber oft ber achten fie biefes Brot und magen fich an, euch ihre bilft wie ein Joch aufzulegen. Rurg, fie gleichen ein wenig bem Diogenes, ber auf bem Martte feilftebend mit laute Stimme rief: Ber will einen herrn taufen ? Befentliche Feinde glauben wir nicht, daß fie je werben tonnen aber in ber Regel gefährliche Gegner, Grund ber Schwacht ber Staaten und fcmer auszurotten, wenn man nicht fe vortreffliche Aristofratenmabber findet wie Lubwig bm elften und Carbinal von Richelieu. Darum baltet fu brunten! Das niebrige Bolt wird burch Bergmeiffung juversichtlich; ba es nichts ju verlieren hat, liebt es bit Unordnung, um im Truben ju fifchen. Richts befte weniger folugen wir bor, einige ber Großen und einige ber Rleinen zu nehmen, um fie von ber Maffe zu trennm, welcher fie angehören, um Argwohn in ihr zu faen unt fie allmälig ihrer Auhrer zu berauben. Früher bielt mat Die Ariftofratie für bas befte Clement, um zwischen Dom archie und Demokratie zu vermitteln; die Erfahrung lehn baß für biefen 3wed um taufend Procent beffer ber Mitti

tand taugt. Er ift mit wenigem zufrieben; meft ibm illjährlich taufend bis zweitaufend Ellen eines grunen, othen ober gelben Banbftreifchens gu, gießt von Beit ju Beit einen Regen von Kreugen über ibn aus, por Allem aber Lachen und Lächeln die Bulle und Rulle, and fort mit ber Gile, fort mit ber gemeffenen Burbe ber gepriefenen Legitimitat! Dit anbern Segeln muß nan burch neue Deere fchiffen. Druckt bie Banbe, chuttelt die Arme rechts und links, habt Geduld, eine ilberne Gesellschaft auszuhalten, magt es bei Tifche bie Frau bes Prafibenten ber Sanbelstammer neben euch ju fegen, eröffnet ben Ball mit ber Tochter bes erften Bechelere und ihr werdet eine Burgermilig haben, welche 28 Pratorianern, Streligen, Mameluden und Janitscharen uporthut. Auf diese Beise bekommt ihr die getreuefte and eine unentgeltliche Leibgarbe. Dies wird euch bie Mittel geben, zu großem Geminn bas ftebenbe Beer gang ober jum größten Theile ju beurlauben: erftlich gebt ihr viele Arme bem Landbau jurud, ihr vermanbelt bezahltes Bolt in bezahlendes, ihr vervielfaltigt die einheimischen Producte und bringt mit weniger Metall die Abrechnung nit bem Auslande ju Stand; ihr erhaltet bem Staat ine gulle von Gelb, bas Sauptmittel bes allgemeinen Friedens. Ift einmal die Ausgabe für die Erhaltung bes thörichten und mußigen ftehenben Beeres befeitigt, o wird euch bas ersparte Gelb beliebt machen, inbem hr die öffentlichen Laften verringert, und ihr werbet Dant bafur ernten; ober ihr fullt ben Schap und es nehrt eure Dacht: beibes die beften Mittel zu einem juten Regiment. - Die wiffenschaftlichen Berfammungen find Frangen und Borten geworben, ob gerabe joldene, mochte niemand behaupten; viel Rupfer mit in wenig Golb barauf; von Ferne beobachtet, machen ie aber einen guten Ginbruck, wenn man fie ein Dal trägt, merben fie nicht schwarz, und ba fie nicht zu viel toften, muß man fie taufen, um an einem Refttage mit Stalianifder Movellenfcas. VI.

Chren aufgutreten. Ben ber Burft Efterham, fo of er fein ungarifdes Dagnatenfleib angiebe, ber Bend nung nach zehntaufend Liren antwenbet, und biet et fchieht mehrmals im Sabre, weil nämlich biefes Ria mehrere Millionen werth ift, fo fann und muß, ma eine Krone tragt, von Beit zu Beit etwas Gelb anfachn um fich bas Saupt mit bem Strablenglang eines Augf eines prachtigen Lorenzo, eines Efte, eines Urbinert m Shnlicher ju umgeben. Dies macht ein gutes Ansida und muß nicht grabe mahr ericeinen. Ein Bort ibt eine Anfpielung plast binaus und wird befannt; im es find Schwarmer, Die man aussprüben laffen mi es reicht bin, biefen Dafchinen die schuldigen Luftlicha anzupaffen, bamit die attfammengeprefite Gemalt mit hervorbreche: bann nur immer weiter! Kürchtet bi Schweig famen! Die Gefchwäßigen gleichen Sicherhalb Klappen. Ferner unter weniges Korn mifcht fich im munberbare Daffe von Untraut; auf einen mahnen gelehrten Mann gablft bu amangig Sautler; auf eine wahrhaft rechtschaffenen Dann tommen zwanzig Dur topfe, fobag bie erften bem übergroßen Butrauen m weichen, bas ihnen von Biffen und Tugend zustrimt Die höchsten Duntte in Republifen nicht nur, fonden auch in andern Staaten flogen immer Berbacht it Bir muffen baber bemerten, baf man in unfern Beita viel zu feindfelig gegen Abvocaten und Litteraten wo foreitet und amar in fnechtischer Rachabenung Rapoloni, welcher viele, aber nicht alle Runfte ber Berrichaft m ftand. Er hafte Litteraten und Abvocaten auf ben Ich aber mit Unrecht: diefe, wenn ihr fie nicht widerbin anfast, werben euch bie ergebenften unterthanigft tri gehorfamften Diener; benft nur, wie Irnerius gu Ronce glia die Dobetterechte fchuste, freilich fagt man et fi fein Italianer von Bertunft gewesen, aber ein Abvocat mar er. Fürchtet euch nicht bor Coccejus Rerva, Dap nian und Ahnlichen; fie gehören in bie Gefchichte bu

Menfchheit, wie die Mumien in die Wiffenschaft. Bas Die Litteraten betrifft, fo braucht man, um bas Gebell gum Schweigen gu bringen, nicht bis gu Birgil's Flaben gurudzugehen; Die Sande voll Erde, Die Dante anmanbte, genügen, fa, find mehr als genug. Und wenn man einmal eine unbeugfame Gichenfeele trifft, ift es leicht, biefe berben Geifter ju verbuftern, fie mit Bitterfeit ju erfullen, ihr Bermogen ju Grunde ju richten, fie arm und gering-Schäpig ju machen und ihre Stimme, Die machtige Stimme, aus ber fo viele hochmuthige hervorgeben, in Schluchzen ober in ein Gerausch bes Sturges zu verwandeln, wie man es im verwaiften Ranale hort. - Rurg, bie Gemanbten haben bas Gifenwert, die Sparren und Riegel geraubt, bie zum neuen Gebaube geruftet waren, und trugen fie meg, um bas alte ju fliden. Die Ginfaltigen folgten ihnen, ohne zu wiffen, mas fie thun, und schlugen fich mit ben eigenen Sanben. Gei es brum, ba es Gott gefällt, bag es fo gehe. - Es mar eine Beit in meinem Leben, mo es mir fehr muthig fchien, von ber Remefis ibre Beifel zu leihen und falfche Beuchelei, offenbaren Sochmuth, ichamlofe Unwiffenheit, boshafte Mittelmäßigfeit bis aufs Blut zu peitschen. Das schien mir ein Rrieg nicht ohne viele Gefahr, aber voll Ruhmes; benn ich fab bie Betroffenen fich gufammenretten, fich verbunfeln und nach langem Anirichen in einen Sagelfturm ausplagen; aber ich fürchtete ben Drean nicht, im Bertrauen auf bas Geschick ber Menschheit. Best hoffe ich nichts mehr; ich muniche weiter nichts, als fchnell aus per Welt zu fommen, und verabscheue ebenso bie Schar ser Betrogenen wie die der Betrüger:

> Doch für die uns gewordne bittre Noth, Da man uns heitrerm Dafein hat entführt, Bleibt uns ein einzger Troft gewiß, ber Tob ...

viederhole ich mit Petrarca's Tauben. — Wenn aber n dir die Hoffnung noch grunt, so möge sie dir Gott risch erhalten, mein Gualberto, und mögen meine Worte barüber hinziehen, ohne sie abzubörren: vos redus servat socundis. Sib mir noch einmal die Hand, entschubig mein Geschwätz und gute Nacht!

Er brudte mir bie Sand und entfernte fich, in Melobie aus bem Barbier von Sevilla fumment. -Ascanio's Reben hatten mir ben Ropf eingenommen; ft quollen unvorbereitet aus bem Bergen, aber ohne Sput in Deftigfeit, fo talt wie Schnee im Januar. 3d fuhr in diefem Augenblick feine Luft in mir, fie ju ordun und zu widerlegen; aber ich fühlte mich ebenfo wem geneigt, baran Theil ju nehmen. Es fchien mir in Sagel von Paradoren, ein Ausbruch von Difanthropie ben man unterbruden, feineswegs burch Grunbe befampin muffe. Bebe, wie Ascanio umgaben mich viele im Liba ohne Treue und ohne hoffnung, und ba fie in der In nicht blos zu eitlem Prunte, verzweifelt maren, fab iff binmelten, bes Lebens überbrufig werben und fterben -36 allein überlebe fo viele madere Freunde, Die babit geschieben find, aber entfraftet, gebrochen wie eine war ftummelte Saule an Tempelruinen, und boch, mas mit aufrecht erhalt, ift ein Strahl ber Soffnung, und wind er erlofden, fo fturate ich nieder auf die Erbe und nit: Mutter, bebede mich!

Und freundlich nähme sie in ihren Schoof einen Schauf, der so viel gelitten hat und nichts genoffen, lediglich nichts. — Aufs Tiefste aufgeregt, begab ich mich alein in die Versammlung; und wie gewöhnlich stellte ich mich ganz abseits, um ungesehen zu beobachten, was geschalzich warf einen Blick auf die Kinderschar, die hier versammelt war, um Preise in Empfang zu nehmen; und seit es, daß Uscanio's Worte nachwirkten, oder war diwirklich so, ich sah niemals unter ihnen so durchauf ähnliche und stumpfe Gesichter. Mir sielen jene Gätten, wo Myrten und Lorbeerbäume dassehen beschnitten wie grüne Mauern, von denen die Wögel, da sie kein grünen schwankenden Zweige sehen, davonstliegen; die Lieben

benden verabicheuen diese flummen Schatten und allen Undern ift es, als mandelten fie burch die Gange eines Rloftere, nicht burch bie blübenben Schattengange, in benen ber Mensch fich erquickt. Die italianische Pflanze Mensch scheint frei ben Thau bes himmels zu begehren und offen in ben Strahlen ihrer Sonne ohne Sindernif ju machsen. Gie wird nie jugeben, baf fie wie Nabeln-Dugenbe eingeschachtelt, bezeichnet, numerirt und reibenweife in Facher gelegt wird. - Laffen wir aber bie Rinder und ihre Schicksale, benn ber, ber unser Elend tennt und ihm abzuhelfen im Stande ift, wird forgen, de fie nicht verloren werben. - Bor einer langen Cafel, die von vielen blendenden Doppelleuchtern erhellt and mit einem grunen Teppiche gefchmudt mar, fagen nehrere hochzuverehrende und hochgeehrte Berren. purbe allau weit' führen, fie alle gu befchreiben. verbe bie wichtigsten auswählen. - Dir zur Rechten richien eine Person, fehr wohl genahrt, rund und roth, nit vorliegenden und in jenem Keuer glanzenden Augen, bas wir in ben Blicken ber Rinber und ber alten Leufe beobachten; wenn das Leben'anfangt und aufhört; in ben Bebensaltern, die fich berühren burch machtlofe Schmache; jur hat die Rindheit die hoffnung vor fich, bas Greifenilter bas Grab. Gang Mild und Sonig, ließ jener Mann jus ber Augenhöhle von Zeit zu Beit einen Tropfen kryftallhellen reigenden Naffes über die Bangen fallen und juf ben Duskeln der Lippen schwebte ihm das holdeste Bacheln. — Go gießt in den Tagen des Lenzes ein Theil bes Simmels manchmal auf die Erbe einen rubigen Regen, juf der andern Seite vermandelt die Sonne mit ihren Strahlen biefe Tropfen in Rubine, Sapphire, Chryfolithe, urg, in bas mannichfaltige Gefchlecht ber Cbelfteine, foaf bu glaubft, die Feen in einem Unfall von Raferei dutten über die Welt alle ihre Juwelentaftchen aus. D gludliches Rind von vierzig Jahren und brüber! 3ch sabe feine Rarben, melde hinreichten, um beine Soldfeliakeit ju fdilbern. Du kamft mir vor, wie einer im vergolbeten Jungen, wie man fie auf ben Altarm bit Lichter halten fieht, ober bie auf Bolten figen nach In von ungeheuern Blattertaiafuchen. Baren nicht bie weim Baare gewesen, die mit offenbarem Srrthum auf beinm au immermahrender Rindheit bestimmten Saupte gemadia find, mit ein Daar Alugeln auf bem Rucken batte mu dich in einen Cuvido verwandelt. Die Borfebung beim bich por Enttaufdung, bu unschulbigftes Geschöpf, ban bein Berg murbe brechen wie eine Porglantaffe, Die im ungeschickte Dand auf ben Boben hat fallen laffen. Die Ratur moge bich wiegen, bu grofigewachfenes Bidelfin und dir das Schlaflieden fingen und bich unauffortig mit bem Safte ihrer einschläfernoften Mobne beträufeln. -Bon bem, ber in ber Mitte faß, fpater! - Ge fei mit für jest gestattet von bem ju reben, ber jenem gegenibn Dlas genommen batte: ein achtungsmurbiger Dann, fie mabr ein bochft achtungemurbiger Dann. Die Ram hatte ihm freigebig ein Saupt gespendet, bid wie ein Baffermelone von Diftoja; megen feines übermafiga Gewichtes tonnte er es nicht aufrecht halten, gerabe mit es ben Baffermelonen geht, die auf einem bunnen Guit ruben. Er geborte gu bem Gefchlecht ber Marciffe, bit fich in fich felber verlieben, die, wenn fie fich im Spige feben, fich einen Rug geben, fich felbst Beifall flation und Bravo rufen. Bort nun eine unglaubliche, der mabre Geschichte! Einmal bilbete er fich ein, et f fcwanger; gegen ben neunten Monat leate er fich # Bett und fing an ju minfeln wie eine Rreifende.

Ach, mas ift bas? Belche Ungeheuer brechen in men

armes Saus ein?

So rief fein Bater außer fich und feste fich feint In rude quer auf.

Su, bu, heulte die Mutter. Wie maßt man fi

meines Amtes an im Sauswefen!

Und fie ichob ihre Daube verkehrt auf den Ropf-

Irmen wird gemurmelt, außen geläumt, Alles ift in Bervirrung. - Da aber ber Leib in ber That aufgeschmollen var, fcicten fie nach ber Debamme, baf fie mit bem Bebärftuble herbeieile. Die Wehemutter that ihr Dog. ichftes, aber ihre Geschicklichkeit marb gu Schanben, die Beburt hatte eine hochft schwierige Lage, ber Ropf schien o bict, wie ber bes Baters; man berief einen Arat und inen Bundargt, bie, nachbem fie fich zu geheimer Beathung gurudgezogen hatten, fich fur ben Raiferfchnitt ntschieden. Der Gebärende wollte feboch bavon nichts jören. Deshalb führten fie mit großer Mübe die Bange in, ber Bundargt druckte bie Griffe fest, ber Argt faßte verr Bundargt mitten um ben Leib, bie Bebamme ben Argt, der Bater die Bebamme, die Mutter den Bater, ind fo weiter alle Angehörigen bes Saufes, und gieb, ieb, fie zogen und zogen beraus - eine Uberfepung in Octavstanzen, die sie auch alsbald tauften, denn kaum ratte bas arme Dingelchen ein Lebenszeichen gegeben, fo türzte es auch schon wieder zurud in den limbus patrum. -Er hatte bei ber Sache noch einen fo entfeslichen Blutverluft, daß die Gebarmutter aus Schwäche ferner nicht nehr empfangen tonnte. - Unter anbern preismurbigen Sigenschaften, die er befaß, mar die schönfte mol die, velche barin bestand, nur mit feinen eigenen Reben beriedigt ju fein; benen ber Unbern fügte er immer etwas sinau ober brach ab ober veränderte etwas; wenn bu alfo e ein Gefprach mit ihm führteft, fo tonnteft bu ficher ein, dir fagen zu hören: 3ch mochte glauben bingufügen u follen ... ich meinte, hier erlautern zu muffen ... ch bachte, jur Aufflarung beifugen ju burfen u. f. m.

Ein langfamer, stumpfer, anmaßender Geist, wie die Schnede, die die Reise um die Welt gemacht zu haben staubt, wenn sie sich um einen Kohltsof herumgeschleppt jat, und die die Schleimspur, die sie hinter sich last, ür die Milchstraße ansieht. Er buhlte um den stolzen Ramen eines Mäcen und bestellte bei dem Alabasterarbeiter

zwei Sefche und einen Briefbeschwerer; ja, in der Aunfgeschichte wird gemeldet, daß er bei dem Gipsbildner sogar einen angemalten Sanct Anton habe machen laffen. Aber Schalkheitsteufel, der nun einmal entschieden war, ihn nicht in Ruhe zu laffen, schlüpfte ihm durch das linkt. Ohr in den Kopf und war verwundert über die ungeheure Leere in diesen Raumen; wiewol der Teufel auf den Behenspisen einherging und den Schwanz anstandhalber emporgezogen hatte, wie eble Frauen den Schossihres Kleides im Gehen aufheben, merkte er doch, daß is hier tone und widerhalle. Boshaft, wie er ift, ergriff n die Gelegenheit, den Schrei hineinzuthun: Richts.

Wie das Echo bes Schloffes von Simonetta, das nach dem Berichte des Paters Kircher vierzig Mal ein Wort wiederholt, so tonte hier links und rechts, oben und unten, nach allen Richtungen, in tiefen, hohen, freischenden und lieblichen Tonen das Wort wieder: Richt!

Der arme Mann stopfte sich die Ohren mit Baumwolle, legte die Sande barauf, aber umsonst; der Lan heulte innen mit hollischem Crescendo: Richts, nichts.

- Er verlor ben Schlaf; in bem leibigen wachen 30 ftanbe flief er mit bem Ropf an die Banbe; er wollt fich aufreiben; man fandte ibn auf Reisen und er tehnt aahmer, aber nicht gefunder in die Beimat, benn bit Rarrheit hatte fich veranbert, er bilbete fich ein, in eint Feile verwandelt zu fein, und indem er fich der neum firen 3bee hingab, fab er teine etwas überwichtige Dune. bie er nicht faste, und Tag und Racht fich Dune gab, fie gleichzuschneiben. Durch diese Marrheit tam er unter feinen Leuten in den größten Ruf; unter ben berühmteffen Mungfeilern war er ber allerberühmtefte geworden und einstimmig wurde er ju bem Chrenpoften eines Driffbenten ber Reile beforbert. Bon biefem Augenblick an mochte er fich taum mehr für einen Sterblichen balten. Die ihm entgegenstebenbe Meinung Anberer hielt er mit für einen Rebel, ber nicht im Stanbe fei, feine Gottlichteit

ju verlegen; Geringschätzung nahm er für Diptam und 'Rosen, Berachtung, Beschimpfung und Schmach nahm er für Laub, um einen Kranz für seine Schläfe zu flechten und auf Stimmen bes Tabels antwortete er mit olympischer Ethabenheit: Betet mich an, ich bin der Konig der Feile.

Bis hierher genügte die Rreide Callot's; nun aber muß ich ben Pinsel in Roth tauchen, in jenes furchtbare Roth, das David wild ju mifchen behauptete bei Der frangofischen Convention. David hatte gwar ein offenes Berg für bie ebeln Gingebungen bes Ochonen und mar ein maderer Priefter ber Mufen: aber bas hilft nichts; an ihm und an Andern konnen wir beobachten, zu welchen Berirrungen die Phantasie verleitet, sobald sie die Rolle ber Bernunft übernimmt. Der Beift bes Dichters und bes Runftlers, fobald er von politischen Bechfeln aufgeregt ift, faselt mit bem Abermis bes Blutes und weint nachher mit unendlichem Schmerze; aber die Thranen von Sahrzehnten vermögen bie Schulb eines Tages nicht . abzumaschen. - In ber Mitte fah ich einen Schabel, bem vom Naden weiße Saare wie Biden herabhingen; und biefer Schabel mar hart, glatt, glangend wie eine. Elfenbeintugel, und wie altes Elfenbein ins Belbe fpielend, balb heller, balb tiefer. Wie um bas Suftem Ball's feierlich Lugen ju ftrafen, erhob fich barauf ein machtiger Borfprung an ber Stelle, mobin biefer bie religiöfen Ibeen fest; von bort fturgte fich bas knochige Gefäß jablings in bie Tiefe, und als hatte bie Ratur sich in dem einmal genommenen Schwunge nicht mehr aufhalten tonnen, brang fie vorwarts mit Stirn und Rafe. Un ber letten Spite angelangt, jog fie, wie von entgegengefestem Entfcluffe gefaßt, fich jurud in die Lippen und bas Rinn. - Erinnert ihr euch wol gefälligft in Rom im Dalaft ber Barberini bas Stanbbilb bes agnotiichen Dfiris mit bem Sperbertopfe gefehen gu haben? Stellt euch vor, er habe biefem ahnlich gefeben. In ber

That fab et aus wie ein ungeheurer Geier in ber Maufe. Sein Geficht ftellte ein feltsames Gemisch von Raubvogel und vierfüßigem Raubthiere bar. Ungahlige Rungeln und Knoten und Wargen machten bie Saut beffen, mas ich taum Geficht zu nennen magte, uneben und finnig; jeber menschliche Bug mußte in biefem wunderbarlichen Labrrinthe fich verirren. Bie Platon ergablt, bag er awifchen ben Rungeln bes Gefichtes feiner Archianaffa bie Liebesgotter habe niften feben, hatteft bu in biefen Furchen beffer ben Betrug tonnen lauern feben, barauf bebacht, irgend einen Gebanten ber Menfclichkeit auf Die Babn au bringen, ber wehrlos und einfam gewagt batte, bie hauptstraße ober die Rebenwege Diefes Schaudergefichts au burchlaufen. Aus ben tiefliegenben Brauen fchof er Blide gleich ber Bunge ber Natter und das Lächeln flach bich wie die Langette des Bunbargtes. Die Angst überwaltigte mich: ber Abicheu fing an mir von einem Birbel jum andern am Rudgrate aufzusteigen bis ins Gebirn: ich fragte nicht, wer, fonbern was er fei, und betam jur Antwort, es fei ber Prafibent bes philanthropischen In-Mitutes. Wenig vertrauend auf meine Rerven. Die ich fich jufammengiehen ober mit icharfem Schmerge guden fühlte, mar ich auf dem Puntte, mich zu entfernen, als er bie Sand erhob und eine Gebarde machte, als wolk er sprechen. Es war mir, als mache er mich feft, grabe wie ich bei ber Lecture Soffmann's ober Lewis' ober Daturino's manchmal bas Buch wegwerfen wollte, aber nicht tonnte, gebannt von der Gewalt diefer höllifden Phantaffeen. Engel bes Paradiefes, er will fprechen! für einen Rlang wieb biefe Stimme haben? Bas wird er je reben ? Bas? Gine Lobrede auf Teut? -So taufchte mich. - Gine fuffere Stimme marb nie von Aloten ausgehaucht, als ihm von ben bleichen Lippen ftromte. Solb verbreitete fie fich rings, abnlid bem Murmeln des Meermaffers an Klippen in beiterer Bollmondnacht, melodisch gleich bem Caufeln junger,

gruner, garter, eben entwickelter Blatter im Fruhlinge-

Meine herren, begann er, ihr erwartet von mir scherlich keine blumenreiche und kunstwolle Rebe. Es ehlt mir zu diesem Zwede an Übung in guten Studien und Kenntniß der schwierigen Kunst der Rede; und wenn ch auch beides besäse, wie ich es nicht besise, so ist meine Soele plöglich gerührt von unwillkurlicher Auf-

egung. ...

Don Girolamo, ein Priefter von untabeligem Wandel and ausgezeichneter Gelehrfamfeit, lebte im Saufe biefes Dannes unter etwas befferen Berhaltniffen, als bie Reger, Die in America gur Buckerpflanzung verwendet werden. Er bezahlte ihm taglich eine Lira mit ber Berbindlichkeit, Die Deffe ju halten, ben Knaben Latein ju lehren, bie Frau zu begleiten, Die Bermaltungebucher zu führen, Die Briefe zu beantworten, Gingaben, Bittschriften, Bertrage u. f. w. abaufaffen, Die Miethainse einzutreiben, auf bas Landaut und bie Dagbe ju achten, am Conntag jum Beitvertreib bie Raffe ju ffurgen, Die Rechnungen für bie Diener ju revibiren, bem herrn bie Beitung porzulesen, mahrend er sich rasirte ... alles dies und noch Anderes für eine Lira: und doch blieb er; so mahr ift es, daß die Natur einige Befen ichafft mit ber Borausbeftimmung jum Leiben bis ju ihrem Tobe. - Run ift ju wiffen, dag Don Girolamo icon bor brei Monaten Befehl erhalten hatte, die Rede abgufaffen, zwei Monate ang hatte er fich bamit abgemuht, feit breifig Zagen patte er fie feinem Bebieter, burchgefeilt bis gu feltener Bollendung, übergeben. Da aber biefer burchaus gu enen gehören wollte, die bem Sauche ber Liebe folgen, o befahl er an der Stelle: "fo ift meine Geele gu tief gerührt", Don Girolamo bies auszuftreichen, wieder hinguepen, jugufügen, wieber ju tilgen, bann ju fegen und rach einer Folter von etwa gehn Tagen brachte er ben chon gerundeten Sas hervor: fo ift meine Seele ploblich

gerührt von unwillfürlicher Aufregung und wurde mir nicht erlauben, wohlgesette Borte hervorzubringen. 3hr lieben Rinder, ausgezeichnete hoffnung unferes Baterlandes und unfere fußefte Gorge, nunmehr find die Beiten porüber, in benen ber Baum ber Erkenntnig nicht mehr ber Baum bes Lebens ift. Bir haben uns auf einen Beg begeben, wo nichts fo boch ift, bas euch nicht geftattet mare zu hoffen, nichts fo erhaben, bas euch nicht gegeben mare ju erreichen. Den Suter einer Schweinheerbe feht ihr jum Papfithum gelangen; ein anberer wird vom gemeinen Solbaten Ronig von Schweben, ber Sohn bes Leinwandfabrifanten wird ber gerühmtefte Dinifter von England, ber Steinmet von Poffagno verwandelt fich in ben Martgrafen Canova. 3a, Rapoleon, auf einer geringen Infel aus niedrigem Gefchlechte gtboren, beherricht die Belt. Bohlan benn, fturgt end muthvoll in die Bahn ber Chre, in die euch bie driftliche Liebe feft an ber Sand geführt hat, und ich verfpreche euch prachtige Schidfale. Denn wenn burch bit Bosheit Rortunas euch prachtige Loofe entgingen, fo mir ben euch boch eble übrigbleiben. Denft euch bie Schopfung als eine ungeheure Phramibe, beren Spipe gebilbet mit von der bochften Bernunft, die Grundlage von ben nie brigften Befen, alle aber unter einander verbunden burg ein Band ber Liebe. Reines fann unnus genannt merben und an welche Stelle immer es ber Borfehung gtfallen mag euch zu fegen, freut euch in bem Gebanten ein nothwendiges Stud des erstaunungswürdigen Se baubes zu bilben. ...

Wie, auch in Sibirien in ben Bergwerken? Auch in Frland, um ein Land mit Schweiß zu baben, bas bem Menschen nichts als Graber bietet? Auch in Ching, wo bu geboren wirft, um ben hunden zum Futter gegeben zu werben? Auch . . .

Und wer weiß, wie lange ich biefe Fragen gegen mich felbst noch fortgefest hatte, als es mir gelang bie

Augen aufzuschlagen und den Prassenten anzuschauen, im du sehen, ob er scherze. Mächte des himmels! Bein Blick begegnete dem meinigen und ich fühlte meine Augäpfel wie von dem glühenden Becken getroffen, jenem brüderlichen Pfande, das die christlichen Kaiser von Contantinopel anwandten. Die Kälte längs dem Rückgrat wurde größer, ich gähnte wie Buoso,

Als fiele Solaf und Fieber über mich,

ein heftiger Etel erfaste mich und eine Dobeit, wie wenn einen die Seefrantheit befallt. 3ch neigte mein Geficht, ich warf brei, vier Dal aus; aber ber Anfall mar noch nicht zu Ende, benn ein beschwerliches Rlingen betäubte meine Dhren, die Pulse ber Schlafe pochten beftig mie Bammer und bie Augen rollten in Stromen Blutes. Plöglich fchien es mir, bie Fibern und Abern meines Behirns feien gang fein auf einer Laute ausgespannt, welche ber Prafibent lachend bem ehernen Standbilbe Colimos bes erften auf bem Plage bes Grofherzogs überreiche, und bas Standbild frumme bie Rechte in gierliche eherne Saten und reife auf bas Schonungelofefte an Diefen meinen armen Ribern. 3ch weinte vor Bangigfeit, erhob wieder verzweifelt bas Geficht und betrachtete von neuem ben Prafibenten. Er fprach nicht mehr, er af; er hatte vor fich ein Gefaß mit Effig und DI, Sala und Pfeffer, hielt ein Paar Rinder bei ben Beinen und mar beschäftigt, fie wie Spargeln mit einem großen Deffer gu gerlegen. Gott im himmel! bas ift ein civilifirter Polyphem! Statt bie Menschen nacht und roh zu ver-: fpeifen, verschlingt er fie mit Rleibern und Bemurgen. 3ch war auf bem Dunfte in Dhnmacht zu fallen.

Relp, ben el telp, erhub sich eine Stimme hinter mir, welche ben Zauber durch ben Blid lofte. Ich wandte mich um, erkannte ben Mann und rief aus mit klagender Stimme: D gefegnet, wer zu ihm fpricht: Hund und Sobn bes hundes!

Bill bu es, Babulon?

3ft bein Gemuth in Bebrangnif?

Dich umgeben die Bitterfeiten bes Tobes; errette

mich um bes Gottes Abraham's willen.

Unverbefferliches Rind! Bas magft du doch beine feibenen Merven unter biefe Banffamme? Komm in bie freie Luft!

D Rabulon!

Rachdenr ich ein reichliches Luftbab genommen für Ropf und Bruft, fagte ich tief aufathmend: Das muf ja Gog und Magog fein.

Es ift ein Menich.

Rein, Babulon, es ift Beeizebub, Belphegor und Aftaroth, Alles auf Ginen Schlag, ber Berggeift, bie Legion, Die ben Befeffenen unter ben Grabern peinigte,

Er ift ein Menich. Was verleumbeft bu Satan? Achtung vor ben Befiegten! Lucifer war gottlos, aber ein großer Emporer; er magte Rrieg zu erheben gegen den Thron Gottes und ward in der Schlacht vom Blite getroffen. In ein Feuermeer gefturgt, verharrt er bort eingeschloffen in seinem unermeflichen Grimm; und wem er brullt, fo brechen aus bem Atna, aus bem Befur, aus bem Bella ober bem Chimboraffo Strome von Reuer. Benn er fich auf die Seite breit, fo mantt bie Erbe, wie ein Truntener, ber Dcean verschwindet umb bie Reiche finten in die Tiefe. Meinft bu nun, ein Satan werbe jum Beutelfcneiber werben wollen? 3ch, ber ibn feit lange fenne, wurde mich wol huten, ihm biefes Unrecht zu thun.

Ben tennft bu feit lange, Babulon? Den Teufel und ben Prafibenten.

Babulon gehört bem Boile Judas an. Die Sabre, bie er auf biefer Erbe gelebt hat, find gablreich und ich verebre ibn, ba ich weiß, er liebt feinen Rachften und fürchtet Gott. Gollte ich ergablen, wie ich feine Betanntichaft machte, fo murbe bas mich zu weit führen.

Es ift ichon lange Beit her, bag er mich Freund nennt ind mir oft verfprach, mit mir eine genquere Befanntchaft au fchliegen in jener Welt. Da ich früher glaubte, vie Bebrder halten die Seele fur fterblich mit bem Leibe, ind bann ba ohne Taufe die Seelen nicht gerettet werben, rachte ich entweder, er scherze, oder er muniche mir ein bofes Ende, und war auf bem Punfte zu widerfprechen; iber ich schwieg aus höflichkeit. Zest aber fange ich ileichfalls an ju hoffen, benn ich weiß gewiß und kann 18 befchworen, bag Babulon immer fein Geld zu einem ralben Procent des Monats ohne Abzug ausleiht, manchnal auch noch billiger, niemals aber höher. - Und meine Doffnung lautet nicht heterobor, benn wir wiffen ja, bag Erajan erlöft wurde einzig auf die Bitten Sanct Gregor's bes großen und ber Dichter Statius burch Bermittelung ch weiß nicht welches andern Beiligen. Jest wird ber' jange himmlische Sof Sand anlegen an bas Seil, um Den Bebraer hinaufaugieben, ber die Gewohnheit hat, ein Geld zu feche Procent jahrlich barguleiben.

Was ben Satan betrifft, fügte Zabulon bei, fo ift 28 zu viel verlangt, wenn ich seine Geschichte murbig 223ablen soll: wenn bir aber bie bes Prafibenten genügt,

jo fann ich bir biefe mittheilen.

3ch bitte bich barum, Babulon!

Buonaparte (bu siehst, ich hole weit aus), Buonaparte als ein Mann von großen Planen, wie er war, saßte ben Gedanken, die Meere in Einöden zu verwandeln und daselbst das verhaßte England untergehen zu machen, wie Palmyra oder Thebe mit den hundert Thoren. England siezte, aber sein Feind hatte ihm doch die tödtliche Wunde in sein Innerstes beigebracht. Busnaparte zing zu Grunde, da jedes Menschenkeben kurz ist, aber das Leben der Bölker hat vor ihrem Verschieden einen langen Todeskampf durchzumachen. Die Gebeine Busnaparte's schlasen jest in Frankreich, aber sein Fluch frist am herzen Englands wie Scheibewasser. Run, mein

Sohn, willst du wiffen, wer Rapoleon befiegte, wa feinen maglofen Gebanten ber Continentalfperre icheiten machte? Bir Burmer. Du lachft? Du haft Unrecht; benn weit geringere Dinge, ale wir, fangen Rrieg mit Stabten an und vernichten Gotter. Raninchen flurgten die Mauern von Tarragona ein und Maufe zernaaten bas Beiligthum Jupiters in Alexandria. Bir Kaufleut, wir Becheler, wir Schmuggler, wir Raifer bes gepragta Metalls, por bem fich Ronige beugen, Raifer ben bu abziehen, Bapfte lacheln; und wir ruhmen uns beffen; unfere langfame, unverfohnte, unverfohnliche, unbefieglich und ungreifbare Macht hebt und fturzt, wer uns an beften gefällt. Ich mar noch jung; fei es, bag mich bie Luft trieb, mich ju bewegen, ober Schase gu fammein, ober geheimer Saß gegen einen allzu mächtigen und barum verberbendrobenden Dann, ober furg, bobere ober tiefen Gebanten, als biefe, ich zog mich nach Malta gurud, um bort zu leben. Was bie Bolle zu erfinnen weiß wi Geit, Sabfucht und Recheit im Schabefammeln. fdim bier von allen Binden ber Erde gufammengeblafen i einer großen Berfammlung. Bu biefem graflichen Berein ichien ber Berr bie Worte bes Befaias gesprochen au haben: Rimm vor bich einen großen Brief und fcpreib darauf mit Menschengriffel: Raubebald, Gilebeute!

Jes. 8, 1.\*) Die Insel ergoß aus ihren Lenda Tausende von Fischern, welche, wie Corfaren das Mittimeer durchforschen, auf Beute bedacht waren, Schwämt von gladiatorischen Delphinen, deschäftigt, die Reze de Continentalsperre zu durchbrechen, wie die Junge die Delphins. Es strömten Bache von Gold, von Koth und von Blut und um die Ströme tummelte sich auf dem Boden eine dürstende Menge von weiblichen und mannlichen Thieren mit menschlichem Ansehen. — Unter diesen Ungethümen war das wilbeste und grausamste, das ich

<sup>\*)</sup> Richt 18, wie es im Drigingl beift.

annte, diefer, unfer ruhrungsreicher weicher Prafibent. Beim ersten Anblick fagte ich: Diefer heifet Maher falab

Dasbaz.

Er fam hin mit betrogenem Gelb, einem Bergen von Stein, mit Sanden ber Gewalt; er fing an, bas Sandvert bes Mittlers zu üben in allen Studen, in Baaren, Bunde, Berbrechen. Aber bas Glud umflatterte ihn wie :ine beschwerliche Fliege; er ftredte bie Sand aus und :6 entfernte fich, ihn verhöhnend; um fo fecter regte fich Davon in ihm die Buth nach Gold. - Er versuchte einen Beg und zwar folgenden. - Er miethete ein Saus und, mar es Bedacht ober Bufall, in ben Buben m Erbgeschof bemertte ich einen Birth, einen Baffenchmied und ein Cafe; im erften Stock murbe Spiel gesalten, im zweiten ein Borbell; ben britten bewohnte ber Prafibent als murbigen Thron feiner Gottheit. Bon bort aus zog er wie die Spinne auf der Ede die heimtuctifchen gaben feines Bewebes. - Gine gewiffe englische Tuchhandlung, viele Millionen reich, hielt sich zu Malta auf, um ihre Sabe ins Daflose zu verboppeln, wie die thorichte Agonie ben Menfchen bergleichen eingibt. Mächtig an Gelb, begunftigt von ber Regierung, von ben thatigften Ropfen auf bas Befte geleitet, fchien ihr Geschäft in furzem ein mahrer Sagel von Pfunben Sterling. - Raffenführer mar ein blonder, fchoner, junger Dann von freundlichem Augern, zwischen funfundzwanzig und breifig Jahre alt. Oft fah ich ihn umgeben von ungeheuern Daffen von Guineen, Louisbore, Dublonen und bachte mir ihn wie einen Trunkenen, ber am Rande bes Abgrundes umherirrt, sodaß ich manchmal unwillfürlich ausrief: Gott Jatob's, nimm ihn in beine Dbbut!

Wer ihn verleitete und wie es zuging, wußte ich dir nicht zu fagen; aber er wurde zum Spieltische verführt; er spielte um Geld, aber niedrig; es ekelte ihn an und er ging weg. Der Fisch hatte bas Res durchbrochen. Der Brefibent erfann eine neue Tude: er lief nicht nach. bis fie ihn wie einen Dobfen aur Schlachtbant führter: aber wie fie vorausgesehen hatten, faßte ihn Uberbruß und er verließ bie Stelle: fiebe, ba trat ibm entgegen nicht bas Beib ber Sprichwörter Galomo's in ber Saltun einer Buhlerin, geräuschvoll und ausschweifend, sonden ein Mabden befdeibenen Sinnes, gudtig in ber Aleibuna, mit traurigem Aufern, wie fie mit größtem Gifa eine verlorene Dunge fucte, Die fie um ein Daar Laden, bie fie gewaschen umb gebiegelt, geloft hatte. Es wat ihr nicht sowol leib um bas Gelb, aber ber Gebank, bas ihre arme Mutter, die oben in ben Dachftuben wohnte, und auf fie barrte, um fich bie Abendmablieit bavon ju faufen, that ibr web. - Der Jungling hatte Erbarmen mit bem wunderschonen Rinde; und höflich, wie er war, wollte er ihr belfen, ohne doch fie zu beleidigen, er that baber, als fuche er mit ibr, jog gefchickt aus ber Tafche eine ber verlorenen gleiche Runge und übergab fie ihr unter bem Bormanbe, er habe fie gefunden. - Gie lachelte und bantte, er blickte lange und imnig ihr nach, benn bas Mabchen mar fcon. - Babrend ber Jungling wegging, trat bas Dabohen mit bem gufe auf ihr verlorenes Gelb; fie that, als wundere fie fich barüber, fchien einen Augenblick au gaubern, bann aber neigte fit fich raid aur Erbe, bob bie Dunge auf, brebte fich bam nach ber Seite, wohin ber Zungling gegangen mar, und schuttelte mehrmals ben Ropf mit bobnischer Gebarbe. -Bon nun an wurde ber Zungling bekannt im Saufe; aber bas Mabden ging felten aus und an verfcbiebenen Stunden. Wie konnte er fie erwarten und mo? -Bas bas Spiel nicht vermochte, bas vermochte bie Liebe. Raum blieb ihm eine freie Stunde, fo eilte ber jungt Mann in bas Spielhaus. Gin gebungener Diener bielt Bache am Eingang, und zeigte ihm an, wenn bas Dabchen fam. Die ging vorüber, nicht fo oft, um ben Jungling von ben unfeligen Berlodungen bes Spiels

. Berftreuen, noch fo felten, um ihm die Soffnung gu bmen. Das Madden mar nicht von Stein, marb Imalig vertraulicher, und mahrend fie zuvor höchst sprobe :schienen hatte, schenkte fie nun ben Antragen bes verebten Junglings Gehör. Bon einem Tage jum andern Dete er ihr zu, ihn ihrer Mutter vorzustellen : es mar ne ehrwurdige Matrone, Bitme eines Seegapitans, vom Schickfal gezwungen, fich mit eigener Banbe Arbeit ein renes und ehrenvolles Dafein ju friften burch bas Geerbe einer Bieglerin. Und diefe bebrangten Umftanbe paten ihr nicht leid um ihretwillen, ba fie nunmehr voll entsagung fich in ben Willen bes himmels gefügt batte nd alt und frank fühlte, daß ihre Tage auf diefer Erbe exablt feien; aber tief schmerzen fie fie megen bes Madens, bas nur allzu weichlich aufgewachsen fei, weit mehr. 18 fich für ihren gegenwärtigen Buftand pafte, ber boch, senn ber Berr fie ju feinem Frieden ju fich rufe, nur och schlimmer werden muffe. Ach, welch ein scharfer Doxn war bas boch für ein Mutterherg! Und bas arme Beib verhüllte fich bas Geficht mit ben Banben unb . veinte stille Thranen, um bie Tochter nicht traurig zu nachen. Nach und nach tam die Rebe auf eine Berjeirathung; ba erhoben fich aber ploglich Schwierigkeiten vegen ber Religion; benn bas Dabchen befannte fich ur fatholischen Kirche und ber Jungling gum anglicanichen Glauben. Die Mutter hatte ein Gelübbe gethan ur heiligen Jungfrau von Boretto, dag ihre Tochter einen Mann nehmen folle, außer von reinem orthodoren Die Sache jog fich in die Lange, und bas pollte man: nach vielem Rlagen und Widerftreben, burchpachten Rachten, verzweiflungevollen Tagen und grauamen Entschluffen ju fterben fügte fich am Enbe ber Bungling. Er erflarte fich bereit, feinen Glauben abguderobren, unter ber Bedingung, bag bie Abschwörung geheim bleibe, mas ihm benn nach nicht geringem Wiberftreben zugeftanden murbe. Als aber bies übermunden

war, erhob sich ein anderer Anstof, der für dies Ral nicht von dem Willen der Parteien abhing. Wie sollt der junge Mann für die Bedürfnisse der künstigen Familie sorgen? Mit der Bezahlung eines Commis? En allzu unsicheres und vergängliches Einkommen! Nimmermehr konnte die Mutter hierzu ihre Zustimmung geben, belehrt durch schwerzliche Erfahrung, wie sie war. It mütterliches herz wuste nur zu gut, welch eine ham Bedrängniss es sei, Kinder zu haben und Witwe zu sein, ohne daß man so viel besigt, um ihnen Brot zu kaufen.

Rein fürwahr, rief die rechtschaffene Frau aus, wenn meine Tochter arm bleiben soll, so ist es besser, sie if ledig; wozu so viele Unglückliche in die Welt sein! Die Jugend des Brdutigams ist mir keine Sicherheit; der Tob schließt keinen Bertrag mit den Jahren. Auch mein seliger Mann machte mich als junger Mann zu Witwe. Auch seine Fähigkeiten und die Leichtigkeit des Erwerds beruhigen mich nicht; andere, ganz andere host nungen habe ich mir in der Hand zu Wasser werden sehen. Auch mein Gemahl war außerst erfahren im Seinesen; aber alle seine Geschicklichkeit bohrte ein Stof aus Südwest plöstlich in den Grund.

Auch könnten ja die beiden jungen Leute wartm: der Brautigam möge darauf bedacht sein, Geld zu sameln, vorläufig wolle man die Hochzeit aufschieben....— Als Kanut, König von Dänemark, seinen Thron an die Küste aufrichtete und dem Decan befahl, sich wohl zu haten, seine Flut steigen zu lassen und sich zu erkühnen ihn zu benegen, war er in der That weniger thöricht, als einer, welcher sich anschieft, zwei Liebende zu überreden, daß sie ihre Hochzeit aufschieben sollen. — Judenn es im Ganzen nur sich um einen Tag handelt, eine Stunde, einen Augenblick; aber wenn das glühndt Berlangen von einem Moment zum andern erlöschen kann, wenn Maler und Dichter dem Amor Flügel beileaten, weil er flüchtig ist, aus welchem Grunde ver-

angt ihr, fie follen warten? Ihr Pilgrime auf einem Bege, ber felbft vorübergeht, wer von euch fann mir agen, ob der Simmel morgen noch die Erbe bebeden oird? Wenn die Liebe marten tann, ift fie frant, wie Rinder, welche fich bes Laufens enthalten; fie hat bie Bicht, die Rrantheit ber Greife. Die Liebe bleibt frifc ind lebendig, wenn fie amangig Jahre alt ift, wird fie iber alt, fo finkt fie zusammen, wie ein Blis auseuchtet. - Das Dabden umschleierte ihr erhabenes Besicht mit Thranen. Der Jungling beweift, bittet, obt auf einmal. Die Alte aber fteht amifchen ihnen inbeugfam wie bas Schicffal. Bergweifelt trat ber Bunging eines Abende in ben Spielfaal, feste große Sumnen und gewann zweihundert Guinean, wenig zwar, iber genug, um weiter bas Glud auf die Probe gu tellen, ob es wirklich, wie man behauptet, die jungen Beute liebt. — Es mar ein Blipftrahl aus ber bolle ind Mammon brang in die Abern bes Junglings mit ill feinen Giften. Bon jenem Abend an fag er unaufjörlich am grunen Tische. . . . — Db er an ber Redlicheit des Banthaltere zweifeln folle ober tonne, mußte er ticht; übrigens ichien es ihm ficher, bag bem Betruge eber Weg verschloffen fei. Und bann flößte-ber Bant. jalter auch wirklich Vertrauen ein: fein Gesicht mar schön, ein Saupt mit reichlichen blonden Saaren bebedt, welche juf bas Befte geordnet maren, fein Betragen ehrbar, ein Blid freundlich, bas Lacheln unschuldig; und wenn r feinen Dund öffnete, um anzusagen, bag er nun bie verhängnifvolle Rarte ziehe, glich er gang einem Engel Sabriel's, wenn er ausruft: Ave!

Der Jüngling, so oft er sich seste, heftete seine Blide auf die auffordernden Blide des Bankhalters, velche denen des Duellanten gegen seinen Gegner gleichen, venn sie sich anschieden, einander and Leben zu gehen. Aber der Bankhalter beantwortete ihm seine Blide ohne illen Zorn, ja, mit Mitleid, als wollte er ihm abrathen,

fich in diefe Gefahr zu begeben. Mehrere Abende binburch gingen bie Bechfelfalle bes Spiels bin und ba, balb ungludlich, balb erfreulich; es war bie Qual bet Stipphus. Rachbem er bie Maffe bis zum Gipfel bei Berges emporgewällt, rollte fie wieber ben Abhang bingb. aber nicht fo unglucklich, um ihn abzuschrecken, noch and fo gludlich, um ihn bezahlt zu machen. Das Gant fchien mit größter Rlugheit barauf berechnet, biefe men enbige und gemäßigte Ratur in unauslofchbaren Bran au fteden. Am Enbe entfchlof fich bas Schickfal, mit offenem Geficht fich ihm ale feindlich gegenüberzuftellen. Er feste auch feine Geminne ein. Dit einem Dale ver fcmanben bie Erfparniffe, bie er mubfam bem unn grundlichen Schlunde abgerungen, und ploslich gelanett er an ben Rubicon ber Raffiere, an bie Raffe feine Derrn. Dan muß es gefteben, feine Phantafte befchwit tein Gefvenst berauf, ibn ju fcreden; ibn angfligten nicht die Beitläufigkeiten Cafar's; fo große Blindheit batte ibn überfallen, bag er taufenb Deilen über boi Ufer hinaustam, ebe er nur mertte, bag er ben Kluf überfcritten hatte. Als er es mertte, mar es nicht mehr Beit gurudgutehren; Liebe, Scham und Berbrechen, mit bie eifrigen abgerichteten Sunde Ugolino's, ftanben ihn aur Seite und fliegen ihn in ben Abgrund. - Bon Beit ju Beit erfchien auf ber ffurmifchen Boge feiner Seele ein Bild in ber Stellung tief befummerten Tabels, bas Bild ber verwitweten Mutter in ber fernen Beimat. Aber er bemuhte fich, es ju verfenten und verfentte if in unschicklichen Libationen von gebranntem Baffer. -Als ber Jungling nach langem Befinnen fich entschlof, ein Glas bes verruchten Saftes zu biefem 3wede zu verfchiuden, ju bem Brede namlich, bas theure aun Bilb bet Mutter aus feinem Bergen weggutilgen, erfafte in ein Schauber, er meinte einen Batermord begangen ju haben. - Run gablt ber Ungludliche fein Gelb mehr; mit vollen Sanden griff er in bie frembe Raffe, mit

ollen Sanden übergibt er bas veruntreute Gelb ber Pflege bes Gludes, welches es babinführt wie ber Alpenfturm ben Schneeftaub. - In einer Racht, nach inem Berlufte, ber felbft ben bort verfammelten Spieern Schaubern einjagte, fodag fie um ihn ber ftanben ind ihn allein figen liegen, wie einen von ber Buth u fterben ergriffenen Solbaten auf ber Brefche, burchohrte bie Stimme bes Dieners, welcher rief: "Deine berren, bas Spiel ift ju Enbe" feine Dhren fo graufant vie die Operation des Trepanirens, er mantte wie ein Epileptifcher, er unterbrudte ein frampfhaftes Schluchten, as ihm die Rehle abzubruden brobte, verließ ben Saal ind schleppte sich nach ber Treppe. Che er hinabstieg, ructe er bie glubenbe Stirne an ben marmornen Pfoften, um fich ein wenig abzutühlen. Babrenb er o baftand und ihn bie Bitterfeit bes Tobes überfam, lopfte ihm eine Dand gang fachte auf die Schulter. Das Blut burchftromte ihm wie ein Bab von geschmolenem Blei ben gangen Leib vom Ropf bis zu ben Bohlen, febe fleinfte Aber, jebes feinfte lemphatifche Befag. Er wagt nicht fich ju rubren noch bie Mugen ufzuschlagen, ale eine mitleibevolle Stimme ibm in ie Ohren fluftert: Ach, ihr Armer, wie seib ihr verathen ?

3ch verrathen? Bon wem? und wie?

Wenn ich euch minder ftart wußte, schiene es mir aft die Menschenliebe zu erfordern, daß ich schweige. Iber ihr Leute seid kräftige Geister, heute Abend erft nachte ich die Erfahrung beim Spiele, umd darum stehe ch nicht an, euch die Arznei zu reichen. Jedem Andern väre sie zu ffart, euch wird fie heilen.

So sprecht enblich! Ihr liebt? . . . Wer fagt euch bas? Ich weiß es. Nun, warum fragt ihr mich bann? Ihr habt Recht. Go wift alfo, bas Mabchen, bat ihr liebt, betrügt und verhöhnt euch, benn ...

Denn ...

Sie ift eine öffentliche Dirne.

Du lugft. Beweis es ober ich erbrofile bich.

3ch luge nicht. Es geschieht zu euerm Seil, dis ich mich entschloffen habe, es euch zu offenbaren. Bat ben Beweis betrifft, so fast nur Ruth, theurer Jung-

ling, und fommt!

Diefer Mann mar fein anberer, als unfer Brafibent Es war ibm nicht schwer, ben Zungling, ber an phosicher Rraft und an Billen gang zerfcmettert mar, mitgefoleppen, und mabrend er ihn am Arme langfam bie Treppe binaufführte, flufterte er ihm ins Dhr: Dier im zweiten Stod mohnen Buhlerinnen; jenes bofe Beib let bei ihnen; sie heuchelte Armuth und gab vor, in den Dachftuben gu wohnen, aber fie ift eine ber berühmtefien bes ameiten Stodes und bat eine geficherte und geschätt Stellung als Spafmacherin, Liebhaberin von Schalfheitm und wegen ihrer besondern Freude, eine Romodienrolle au spielen. Bare fie in aute Banbe gerathen, fo batte fie auf ber Bubne fich bochlich auszeichnen muffen. Die vorgebliche Mutter, die ihr als Rupplerin bient, ift eine gang ebenfo murbige Perfon. 3ch tenne alle biefe Dinge haarflein, benn, stellt euch vor, ich bin ber Befiger biefet Palaftes.

Sie kamen in ben britten Stod. Der Prafibent öffnete gemächlich die Thure seiner Wohnung und im ben Jungling ein, hineinzutreten. Sie befanden sich im Dunkeln.

Ihr habt mir versprochen, mich feben gu laffen. ... Dier find wir aber ohne Licht.

Diefe Worte Mangen, als ob fie fich zwischen ben

Stille! Ich halte, was ich versprochen habe. Reicht mir bie hand!

Er that es. Der Prasident führte ihn in ein anderes Jimmer. Dort angelangt, neigt er sich zu Baben und hebt vorsichtig einen Backsein weg. Aus ber Öffnung am ihnen ein grelles Licht entgegen. Er stand auf, acherte sich bem Jungling und sagte leise zu ihm: Wenn is euch gefällig ift ... schaut hinab!

Der Jungling blickte hinunter und fah ... - Gin verzweifeltes Geheul wie von einem mitten ins Berg bermundeten Menschen erfüllt bas Bimmer. Rach einer angen Stunde tommt der Jungling wieder ju fich aus einer tiefen Dhnmacht und fieht fich auf bem Bette liegen, reben sich den Prasidenten, der ihm mit liebevoller Sorgalt Silfe reicht. Raum fah biefer ihn bie Augen aufchlagen, als er mit gen himmel gehobenen Sanden zuerief: Großer Gott, ich hielt euch für ftarter; ftatt Butes zu thun furchte ich ein großes Unbeil angerichtet u haben, und bas reut mich. Dein Sohn, verzeiht nir aus driftlicher Liebe! ... Ich febe wohl ein, biefe Erfahrung mar bitter. . . 3ch begreife, baf folchen Droben ein Menschenherz nicht gewachsen ift. Aber laft uch nicht vom Rummer überwältigen! Muth! Wohlauf! Beht jest! 3ch werbe euch besuchen, um euch nach Rraften u tröften, benn ich fühle für euch ein väterliches Erarmen.

Und nun folgten liebevolle Worte und wohlwollende Aufmerksamkeiten in Ungahl. Es fehlte nicht an Schluchzen ind Thränen, er erbot sich wiederholt, ihn nach Hause iu geleiten. Plöglich sprang der Jüngling kräftig vom Bette, warf den Kopf in die Höhe, schlug die Augen um himmet auf und rief: Der herr wird mir helfen! Ich merke, daß ich in ein schnödes Gewebe verstrickt vorden bin. Ich habe mich sehr verirrt, vielleicht allzu veit; aber es gibt keinen Fehltritt, der sich nicht wieder zut machen ließe durch Vertrauen auf Gott und festen Borsag. Lebt wohl! Ihr habt mich geheilt; ich danke uch.

Mit diesen Worten ging er weg. Der Praffdent fint wie im Traume, finfter und ftarz auf den Boden bliden

hund von Englander, rief er endlich. Ich bacht gum mindeften, er werde fich aus bem Fenfter fluga fatt beffen macht er fichs brinnen zurecht, wie auf einen

Rosenbette. Auf jum Rampf!

Die Dege, welche burch Berfprechen reichlicher Be lobnung fich bazu bergegeben batte, ibn zu verrathen fühlte, wiewol fie in ihrem ichmusigen Stande verhamt fich von biefer ernftlichen Liebe boch fo erfreut und # fcmeichelt, bag bie geheuchelte Reigung allmalig in wit liche Leibenschaft überging. - Go verfengt ber Schmette ling, ber um bie Flamme freift, die Flügel. - Di ewiae Erbarmen verschmabt nicht biefe Gefchopfe wicht aufzunehmen, wenn fie gereinigt find; freilich muß but Leiben fie reinigen, wie bas Reuer reinigt, inbem et fi in Afche vermanbelt. ... - Der Brafibent hatte fic besonnen, wie weiteren Unfällen zu begegnen fei. & bullte fich in einen weiten Mantel, brudte ben but af bie Brauen und nach wohl überlegtem Gange, aber frit und quer ichreitend pochte er in bem Augenblide, m bie Uhr ber Sauptfirche eins fchlug, an bas Sauf bil Berrn Baltom. Er hatte nur leife gepocht, aber ben noch murbe die Thure fogleich geöffnet, benn bas ban eines Raufmanns gleicht bem Argus: Die Augen feint Bewohner ichließen fich niemals alle. Als bie Thim aufging, verlangte ber Cintretenbe mit herrn Balton ju fprechen, und gwar fogleich. Der Diener antwortet ihm, er ichlafe.

So wedt ihn auf, entgegnete ber andere behartlich und ba ber Diener sich unentschloffen zeigte, stampste ber Prafident heftig auf den Boben und befahl gebie terischen Tones: Geh und wede ihn sogleich, benn hie

handelt es sich um Leben und Tod.

Erfchreckt und nicht ohne ein Kreuz über fich # fchlagen, enteilte ber Diener, teine weitere Rachweikung

begehrend. — Biewol es feltsam schien, zu so später Stunde einen Unbekannten zum Zwiegespräche zu empfangen, bewogen ihn doch die Zeitläuste, der Zustand des Landes und des Handels, ihn nicht ungehört wegzuschlicken. Herr Waltom, ein ausgezeichneter Mann, stieg schnell aus dem Bette, warf einen Schlafrock über und befahl, den späten Gast einzusühren. — Der Präsident trat ein. — Durch einen Wink eingeladen, zu sigen, schlägt er es aus, ahmt mit seiner List die englischen Sitten nach und sagt: Mein Herr, eure Hand! ...

Boau?

Schwört mir bei eurer Ehre, nie meinen Namen und mas ich euch mittheilen werbe, zu enthüllen.

herr Baltom befann fich eine Weile und antwortete bann entichloffen: Das tann ich nicht.

Marum?

Wenn es etwas ware, was bem Konig, bem Staate, ober überhaupt fonft jemand Schaben brachte, fo mare es meine Pflicht, es zu offenbaren.

Rein, nein, es geht nur euch an und ich habe nichts bagegen, bag ihr euch ben Wint zu Rugen macht; nur woher er kommt, follt ihr verschweigen.

In biefem Falle fprecht und vertraut meiner Ehre! Gut. — Ihr habt bei euch einen jungen Menschen Namens William ?

Ja.

In welcher Eigenschaft? Als Raffier ber Bant.

Habt ihr eure Kaffe seiner Berwaltung umumschränkt

Anfangs nicht; jeben Abend mußte er mir Rechnung ablegen und die Schlüffel übergeben. Als ich später seine Rechtschaffenheit erprobt hatte und von Geschäften überhäuft war, vernachlässigte ich diese Borsicht und gegenwärtig rechnen wir nur ein Mal im Monat. Die Schlüffel behält er immer bei sich.

Mein herr, es thut mir leib, es euch antunbigen au muffen; ihr feib verrathen! ...

Möglich, rief ber Raufmann, fich halb vom Gik

erhebenb.

Sort mich. Ich bewohne ben britten Stod eines haufes, in welchem Spiel gehalten wird. Seute Abent tam ich zufällig hinein und fah zu meiner Überrafchung euem Kaffier fpielen und Berge von Guineen verlieren, Summen, die ganz sicher fein Bermögen übersteigen. . . .

Sabt ihr es felbft gefeben ?

Mit meinen Augen; ich erkundigte mich, ob er öftert bahin komme und immer so verzweifelt hoch spiele; ba sagte man mir, seit vielen Abenden werfe er Schätz hinaus, daß einen schaudere. — Ich zog mich in mein Zimmer zurud und war lange schwantend, ob meint Rächstenpflicht mich nöthige, euch darüber einen Wint zukommen zu lassen; ich glaubte aber, es nicht umgehm zu durfen, und deshalb komme-ich her. Nunmehr gute Racht, mein Herr! — Es thut mir sehr leid, keine erfreulichere Gelegenheit gefunden zu haben, um eute Bekanntschaft zu machen; aber ihr könnt glauben, das es nicht von mir abhing.

Sute Racht, mein herr! Berbinblichen Dant für eure Barnung! Berlaft euch auf meine Berfchwiegenheit,

wie auf meine erkenntliche Gefinnung!

Sie brudten sich bie Ranbe und schüttelten fie fich more anglico, baf die Armgelente hatten ausgerenft werben konnen, und herr Waltom bachte: Das ift boch

ein wurdiger, ehrenwerther Mann.

Der Prasibent schaute sich vorsichtig um beim hinausgeben, strich mit schnellen Schritten an ben Mauern bin und als er eine gute Strede Weges gegangen war, suhr er quer über die Straße hin, wie eine grune Sidechse in den hundstagen und verstedte sich dem Palaste gegenüber, den er verlassen hatte. Da sah er ein Fenster im zweiten Stocke erleuchtet. Es geborte zu dem Limmer,

bas ber Kassier bewohnte. Kurz barauf nahm die Helle außerordentlich zu; jener rieb sich wohlgefällig die Hände und sprach vor sich hin: Das Feuerwert geht los.

Allerbings, aber boch täuschte er sich; benn ohne sich bie Seele burch neue Trauer zu beschweren, war jenes so gehette Leben auf bem Punkte zu erlöschen. — Als Guglielmo sich auf sein Zimmer zurückgezogen hatte, öffnete er sein Schreibpult, nahm ein Blatt Welinpapier, seste sich nieber mit wunderbarer Fassung und schrieb: Meine Mutter!

Er hielt stille und betrachtete bie Worte auf bem Papiere. . . Unmertlich nahmen bie Buchftaben bie Geftalt eines menschlichen Bilbes an, bie Geftalt feiner Mutter, welche als arme Wittve jum höchsten Beweife ihrer Liebe jugegeben hatte, baf fich ihr einziger Cohn aus ihren Armen losrif, um hinzugehen und fein Gluck in ber Welt zu fuchen. Als fie ihn beim Abschied an ihr Berg brudte, hatte fie, ihre Ehranen bezwingend, au ihm gefagt: Dein Sohn, außer meinem Segen, außer ber Empfehlung, bir bas Beispiel beiner Eltern immer bor Mugen gu halten, ift mir nicht möglich, bir etwas anderes auf die Reife mitzugeben. Dennoch wird Dir bies beffer helfen, als Gelb und Credit bei machtigen Personen. Du scheibest aus beinem Sause mit zwei Bealeiterinnen, der Armuth und der Redlichkeit: suche bie eine unterwege abzuschütteln, aber nimm bich wohl in Acht, ohne die aweite beimzukehren! - Geh nun und Bott mehre bein Glud mit bemjenigen, bas beine Eltern auf Erben hatten genießen follen.

Darauf verwirrten sich biese ehrwurdigen Büge, bie Buchstaben verwandelten sich in aufgedunsene Augen mit berstenden blutigen Abern und aus all diesen Augen regnete eine Sündstut von Thränen. — Nach einer Weile versuchte er seinen Brief fortzusesen, aber er sah mit Schauder sein Papier schwarz werden, wie, wenn der Tob es mit einem Schoof seines Mantels bededt

hatte. . . Der Unglückliche! Ohne es zu bemerkn, hatte er bas Blatt ganz gebabet in feinen Ahranen. — Er nahm einen andern Bogen und schrieb wieder von vorn: Liebe Mutter!

Er hielt inne.

Denn, sing er an zu überlegen, wenn das Schwert bes Schwerzes ihr durch die Seele gehen muß, soll ich mit meiner Hand dieses Schwert stoßen? Das Gerucht wird ihr meine Schande und mein Berbrechen zutragen, aber sie wird nicht daran glauben. ... Sin Mutterherzist so ungläubig für Bergehungen der Kinder. — So kann ich sterben mit der Zuversicht, wenigstens eine Seele auf dieser Welt zurückzulassen, die mich liebt, da bei dem schweren Schritte, zu welchem ich mich gesührt sehe, mir sonst kein Trost übrig bleibt. ... D, giesen wir keine weitere Galle in die schon so unendlich bitter Schale!

Er gerriß bas Blatt.

Und bennoch, fuhr er nach einer Beile mit feinen Gebanken fort, bennoch mußte es jur Aussohnung beitragen, wenn ich ihr felbst meine ganze Schuld erzählte. Freilich wird die Mittheilung durch mich ihr zum Gift werben, aber ber Berdacht, als hatte ich sie in meinem lesten Augenblicke vergeffen, mußte sie noch viel schmerzlicher und schneller vergiften.

Er wählte ein brittes Blatt, legte es auf bem Schreibpulte zurecht, bas Linienblatt zwischen ben Bogen und klebte es mit weißem Bachse fest, damit es sich nicht

verrude und bie Beilen fein gerabe ausfielen.

Freilich, fuhr er fort zu überlegen, über die Schmach bes Sohnes wird sie auf diese Art nicht mehr zweifelhaft sein können. . . . Gleichviel! Wenn sie nur die wenigen Augenblick, die ihr Leben dauern wird, auch nicht zweiselhaft barüber sein kann, daß meine zärtliche Liebe und mein Andenken an sie niemals aufgehört habe.

Er faßte bie Feber und forieb ben erften Buchftaben.

Er fand, das die Spigen der Feder ftumpf geworden und die Buge hafiich waren, ba wifchte er fie mit-einem

Tuchfled auf bas Gorgfältigfte aus.

Die Mutter, bachte er weiter, verleugnen auch aus Scham ihre Kinder nicht, niemals. Auf dem Throne oder am Galgen, die unermeßliche Liebe, die dem Mutterherzen entquillt, erhöht den Ruhm oder milbert die Schande. — Aber die Mutter des Paufanias, die zuerst Steine herbeitrug, um die Thure des Tempels zu vermauern, um den Sohn, der sich darin barg, verhungern zu lassen? — Es ist eine Lüge. — Das waren Manner, die diese Fabel schrieben, und sie wagten sie nur zu schreiben mit dem Beisag: Man sagt.

Er fpiste und fcnitt bie Feber mit bem Defferchen. Bare es eine Mutter gewefen, fie hatte bas betru-

gerifche Berücht Lugen geftraft.

Liebe Mutter! fcrieb er zum britten Mal, als ploglich bie Thure feines Zimmers heftig aufgeriffen wurde und eine gereigte Stimme ibm gurief: Berr Guglielmo!

Der ungludliche junge Mann brehte ben hals nicht um, tehrte fich nicht zur Seite, und überzeugt, fie tommen, um ihn zum Gericht zu führen, rief er nur: Warum fo raich? Die vierundzwanzig Stunden find noch nicht porüber.

herr Guglielmo, gebt Acht!

Ich schreibe an meine Mutter das lette Lebewohl. Ich empfehle meine Seele dem Herrn und dann gejöre ich euch, denn auch mir eilt es, zum Liele zu !ommen. Noch wenige Augenblicke, bitte ich, aus Erdarmen. . . .

Bort mich an, fage ich euch.

Und eine hand legte fich ihm auf die Schulter und chuttelte ihn heftig. Er brehte fich um und sah seinen Principal.

Ach, ihr feib es, herr Baltom? Ich habe euch mit

em Benter verwechselt. ...

Der Bater solcher Irrthumer ift bas Berbrechen. -Bo habt ihr die Schluffel jur Kaffe ?

Diet.

Steht auf, wir wollen fturgen.

Es ift nicht nothig.

Mir scheint es febr nothig.

Es ift nicht nothig, fage ich euch.

Barum? Cagt, warum?

Beil fie leer ift.

Leer ?

Leer.

Weh mir, rief ber Kaufmann, auf einen Sinh nieberfintenb. Das Unbeil ist also größer, als ich mi bachte. Morgen muß ich meine Zahlungen einstellen! Bantrutt.

Bankrutt? Richt boch; ich gable euch. . . hente

Racht noch.

Ihr mich zahlen? Heute Racht? Und womit?

D, ich begahle Alle heute Racht ... wahrhaftig ... antwortete ber junge Mann, in ein lautes Gelachter aubtrechenb.

Elenber! Du magft noch ben Sohn beinem Berbrechen zuzufügen? brach herr Baltom aus in höchstem Unwillen. Er ballte bie Fauft und wollte ihn ins Gesicht schlagen.

Schlagt mich nicht, heult Guglielmo, mit außerste Deftigkeit aufspringend. Er zog eine Piftole aus ber Tafche und ftreckte fie gegen Berrn Waltom bin.

Berruchter, willft bu mir auch noch-bas Leben nehmen!

fcreit nun herr Baltom gang außer fich.

Tödtet mich lieber, um Gottes willen! fährt Gugliem fort, ohne inne zu halten und vielleicht ohne die Wort Waltom's zu hören.

Ge ift Pflicht, diefen Berbrecher von der Erde ju vertilgen ... fuhr Baltom fort, welcher nichts mehr hörte, noch sah und nicht verstand, daß der ungludliche

Jüngling ihm hatte die Waffe überreichen wollen, damit er ihm den Tod gebe. In dem Wahne, Guglielmo habe einen Plan auf sein Leben gehabt, ging herr Waltom wie rasend hinaus, drehte zweimal den Schlüffel im Schlosse um, jagt, vom Jorn getrieben, im Schlafcocke und mit entblößtem haupte die Treppen hinunter und eilt, den jungen Mann bei dem Präsidenten des peinlichen Gerichts zu verklagen. — Der Späher hörte die Hausthüre öffnen, er sah einen Menschen heraustürzen und gegen ihn herlaufen. Er dachte zu fliehen, dann aber fürchtete er Lärm zu machen, blieb ruhig und kauerte sich zusammen. herr Waltom suhr wie ein Blis hart an ihm vorüber und stieß ihn an, aber der Jorn var so seiner Meister, daß er ihn gar nicht bemerkte.

Bo geht ber boch bin?

Er folgte ihm in ber Ferne: in turgem hatte fich ebe Unficherheit aufgeklart, ba er ihn in ben Palaft bes

beinlichen Gerichtshofs eintreten fah.

Bei Gott, bas geht nicht gut; bas Garn fangt an ich zu verwirren. Criminalprozeffe paffen mir nicht. Dan barf nur einen Kaben biefen Berren vom Gerichte n die Sand geben, fo hafpeln fie einem gleich ben jangen Anduel ab. Bei heiterem Wetter fann jeber teuern. Gine icone Sandlung! Der Teufel lacht. ... Er mag lachen. . . Es ift ein bummer Teufel. Wenn er auf die Belt fame, murben ihm heutzutage die Sedler einen Schmanz ftehlen. Er ift nur noch gut, die Rinder n Angft zu jagen. Auf ber großen Orgel bes Ganzen nuß man alle Taffen zu greifen wiffen. — Run muß nan nach Guglielmo feben und ba er fich nicht umringen will, woran er febr Unrecht hat, ihn zur Klucht vereben. Ich habe Muths genug, um ihn beimlich weguschleppen und zu versteden, bis ... bis zum jungften Lag. - Fürmahr, ich hatte mir mein Gebicht angelegt ihne die vielen Episoden, einfach wie eine Tragodie ves Afchulos, aber bas Schickfal pfropft mir fo viele

neue und unerwartete Begegniffe hinein, daß ich untoll-

fürlich vom Claffiter jum Romantiter werbe.

Bahrend er biefe und abnliche Teufeleien im Ront batte, naberte er fich mit fonellen Schritten bem Dank bes Beren Baltom: er fand es verfchloffen; er überlegt eine Beile bei fich, ob es wohlgethan fei au pochen und fic bem Diener ju ertennen ju geben, ber ihm im aupor geöffnet hatte: aber bas ichien ihme nicht flug. Behr fruchtbar an Ausfunftsmitteln, wie er war, fid ihm ein anderes Mittel ein. Er fucht auf ber Straft umber, fammelt allerlei Steine und fchleubert fie mit fconfter Geschicklichkeit nach bem Genfter bes prein Stockwerts. Die von Deifterhand geworfenen Stem erreichten ihr Biel genau; er zerbrach zwei Scheiben, niemand aber trat ans Renfter; und boch war Guglielme im Bimmer, er fab feinen Schatten bin- und berfchreiten burch bie Belle des Renfters, und er mußte es bod at mertt haben.

Dund von Englander! Sat den Strick um ben Sall

und fvielt noch ben Stolgen und giert fich.

Dann magte er ihm ju rufen, erft leife, bam allmalia immer lauter: umfonft. Riemand rubrte fich. Aber ber rechtschaffene Dann batte fein Auge offen nach allen Seiten, er warb von Rerne ein umgewöhnliche Geräusch gewahr und zog fich forgfältig beifeit. 31 turgem vernahm man beutlicher einen garm von aufab regten Stimmen, Schritten und Baffen; gleich nachen fab er Berrn Baltom mit obriakeitlichen Verfonen und Sicherheitsmachen vorübergeben. Baltom öffnete bie Thur, trat ein und mit ihm die Andern, und als die Ihin wieder verfchloffen war, febrte bie frühere allgemeine Gilk gurud. Aufrecht fant jener bart an ber Mauer obn gu athmen. Das Berg im Letbe magte von Beit au Beit einen Schlag, aber er brudte bas aufrubrifche Derg gurid gut Rube mit eiferner Danb. - Plastich fallt ein Diftolen fcus und gleich barauf werben verschiedene Sammerlaut

vernehmlich: eine weitere Scheibe bes Fenfters im zweiten Stode fliegt in Stude, von benen einige bem Prafibenten tuf ben Ruden fallen.

Endlich, endlich! rief er aus, mit langem Achemzuge Die Lungen ausbehnend. So hatte ich mirs gedacht, so ft es recht. Das Feuerwert ist spät angebrannt, aber ist ist doch losgegangen. Jest ist mein Geschäft zu Ende,

ch kann gu Bette geben und rubig schlafen.

Er verfügte fich auch wirklich nach Baufe, legte fich u Bett und schlief ruhig. - Am folgenden Morgen perbreitete fich die traurige Meuigkeit in ber Stadt: ba and bort loberten Freudenfeuer, viele und mannichfaltige Beruchte verbreiteten fich; die Leibenschaften tamen wie rubes Baffer nach und nach jur Rube; bas Bans Baltom, zu gelegener Stunde unterftust, hielt fich; neue and große Gewinne verguteten ben Schaben und die falte inunterbrochene Oberfläche ber Beichafte bedectte ben Borall mit Bergeffenheit. — Guglielmo starb plotlich an bem Schuffe. Er hatte die Diffple in ben Dund gestedt, Die Rugel ging in gerader Linie burch ben Schabel unter bem fleinen Gebirn; bort fant fie Wiberftant an bem Knochen, kehrte um und fuhr quer burch den Ropf, trieb im Gehirn vorüber und brach in das Stirnbein ein rundes Boch wie ein Thaler. Durch biefes brang fie fammt bem Behirn hervor; bas Gehirn aber, bas hauslicher ift, blieb m Zimmer und ließ fich gerade auf bem Briefe nieder, ben Guglielmo an feine Mutter gefdrieben hatte; Die Rugel singegen mit ihrer Reifeluft eilte burche Renfter. . . .

Möge bir Gott die Bunge vertrocknen wie beinem Irvater Sakob die Flechfe! — Willst du schweigen, Jabulon? . . Du gerfleischest mir ben Kopf. . . . Bie jast du ben Muth, mit solcher Umftandlichkeit so entses-

iche Dinge gu berichten ?

Ich bachte nicht an beine feibenen Rerven. — Das Bilb war gefangen: fie kamen gusammen, um die blutriefenben Stude gu theiten; an Bankscheinen, Guineen,

Bechinen, Rapoleonen und andern Goldmunzen jehr Gattung belief sich bas von dem Verschiedenen erbeuten Vermögen auf über zwanzigtausend Pfund Sterling, am ungeheure Summe; zwei Sechstel davon sielen dem Prisidenten zu, so war es abgemacht, zwei Sechstel dem steundlichen jungen Mann mit dem blonden Haar, der die Karten aus dem verschossenen Kistchen hervorhole, um auch den geringsten Verdacht in seine Redlichten beim Spiele zu entsernen; ein Sechstel bekam die Mutte, eines die Tochter. ... — Aber die angebliche Tochte ließ einige Zeit auf sich warten und dann kam sie nicht; man suchte sie auf, sie weinte. Man lachte sie aus werspottete sie; sie deutete auf ihr Herz, da antworten ihr die Andern mit einem Chorus von Gelächter.

Sie ift verrudt, riefen fie, fie ift verrudt!

Sie weinte, die Andern aber funkelten ihr vor den Augen mit neuen Napoleonen und bligenden und leuchtenden Guineen von Georg dem vierten. Sie bat mit gefalteten Händen, sie in Nuhe zu laffen, und Alle bewunderten sie miteinander wegen der erstaunenswerten Stellung, daß sie überall die reuige Magdalena, die Navagreta von Cortona hätte vorstellen konnen.

Bortrefflich, gang vortrefflich in ber That.

Auf tausend Arten gepeinigt, überdrüßig, diese schandliche Folter mit ihrem schmerzlich zerriffenen Berzen langn zu ertragen, hemmte die Sunderin plöglich den Lauf der Thränen, schob mit beiben Banden die Haare hinter bie Ohren und sprach entschlossen: Nehmt mir das Blutzell aus den Augen! Weh euch, wenn ich es annehme. Ist tönnte ebenso leicht einen Feuerbrand in der Hand haltn, ich wurde es vor die Obrigkeit bringen, um mich hernach aufzuhängen, wie Judas. . . .

Sie hat Recht, murrten die Schuldigen, und lichn es sich nicht zum zweiten Male fagen. Sie hielten pe sammen abgesondert Rath über die zu treffenden Borsicht maßregeln. Die vorgebliche Mutter, wie wir gemeinigich ei Frauen bemerken, daß sie aus Schwäche grausam ind, beabsichtigte den kurzesten Weg zu gehen. Mit ichtigerer Uberlegung meinte der Präsident, man musse er Sache Zeit lassen und die Künste des Fabius denen es Marcellus vorziehen, denn die Gerechtigkeit, wenn ie auch eingeschlummert scheine, schlafe doch, wie ein dase, mit offenen Augen und aufgespannten Ohren. Wan musse also sedes Geräusch vermeiden. Die Mitchuldigen überließen die Sache der Klugheit des Präsienten, welche in der That nicht gering war; nach langer Berhandlung nahm er um funfzigtausend florentinische iren die Bereinigung dieser Angelegenheit auf sich und eine Bereantwortung.

Babuton schwieg. — Fast mahnsinnig fragte ich ihn: Iber ließ die Vorsehung die Verruchten straftos aus-

ehen?

Rein, mein Sohn; aber wenn ich schweige, so berubst bu bich im Zweifel; rebe ich, so schwerzt bich bie Bewißheit. . . .

Rebe, Babulon, rebe, benn bas Schweigen murbe

nir jest weit mehr schaben, als bas Reben.

Eisen, Strick und Gift wandte die geheime Rache n, die über der Welt wacht wie einst das Tribungl er heiligen Behme. Der Spieler verließ die Insel und iste seine Gaunereien da und dort in der Welt fort. Durch einen seltsamen Wechselfall, den ich dir ein ander Ral erzählen werde, kam sein falsches Spiel im Bade domburg an den Tag, während er nach Hause ging, achen sie ihm einen Dolch mitten ins Herz und plünerten ihm das geraubte Geld rein aus. Ein Dieb verreift sich nicht am Diebe; — gana min a gana plur, die wir sagen; sie ließen ihm nur die Karten und breiten sie zum lesten Hohn um sein Hauptlerin miethete ch nach verschiedenen Wechselssallen des Lebens einen solos aus Como, der eines schönen Morgens sie im Bett

erbroffelt liegen lief und mit ürer Sabe und ber Mad nach Amerita entflob. - Die junge Sunberin fafte einen Abiden vor ber Gunde und bem Ort ber Schande: fie ang fich in eine fleine Belle gurud, wo fie mur fun noch lebte und fich burch Bertaufen balb biefer, balb jener Bagren erhielt. Unfer mitleibiger Brafibent befuchte fe fortmabrend von Belt ju Beit. - Billft bu wiffen, wie fie es über fich gemann, ibn au bulben, fo tann ich bie mit wenigen Borten aufflaren. Er verfbrach ibr iram etwas zu bringen, was bem armen Guglielmo gebit batte. Er war au febr Ehrenmann, um nicht fein Wet au halten. Er verschaffte fic ben lesten Brief, ben ber Bingeschiebene an feine Mutter geschrieben und ben ma nicht abgeschickt batte, weil er mit Blut befleckt mar. Der Theilnahmevolle überreichte ihr bas Blatt, icheinba tief ergriffen, und icharfte ihr ein, es in Ehren au balten, benn bas Bebirn bes jungen Mannes fei gerabe berauf niebergefallen. Das Dabden ward ohnmächtig und beib barauf überfielen fie beftige Rrampfe, welche ihr Leben aufs Spiel ftellten. Der Prafibent aber ftanb ihr bei mit mahrhaft paterlicher Anbanglichfeit. Alls er bemerfte, wie fie allmalig mit Roth ju fich tam, fagte er: Die Sache tonnte von felbft geben, boch ift es gut, ber Rain unter die Arme au greifen.

Bei diesen Worten reichte er ihr eine gewiffe Fluffgteit, die im Stande mare, einen Aobten zu ermeden. Die Krämpfe, die Ohnmachten, die kalten Schauer den Rückgrat hinauf, die Schweiße bald kalt, bald heiß, dat Brennen im Schlund, die durftenden Lippen hörten nicht mehr auf. Als der Präsident merkte, daß die Sase dem Ende nabe, ließ er, ohne Kosten zu sparen, auf einmal vier Arzte vom größten Rufe kommen. Drei von ihnen untersuchten weuig, fragten noch weniger und außerten drei verschiedene Ausschten; der vierte, mein Freund, ein alter exfahrener Mann, spürte genau nach und sagte ganz richtig: Diese Person stirbt an Gist. Aber er wurde wie ein Geisterseher, ein Verrückter, ein Unwissen behandelt und verabschiedet, die Andern blieben und verordneten, da die Krankheit mit erschreckender Geschwindigkeit fortschritt, die Sacramente. Der väteriche Freund begab sich dum Pfarrer und befahl ihm sich vereit zu halten, denn verschieden wollte er, so weit dies ihne Gesahr für die Seele möglich wäre, diese erwürzigen und auch hochverehrten Ceremonien, die aber doch ur das unglückliche Mädchen höchst traurig fein müßten, as, wenn auch viel gesündigt, doch auch viel gesiebt habe mb nunmehr eine unfägliche Reue und Zeeknirschung ühle.

Ach Bater, Bater, rief tief ergriffen der Prafibent nd fuhr mit dem Taschentuch an die Augen, als müßter Thränen abtrocknen, und da bei dieser Gebärde ihm in bischen Schnupftabat in das linke Auge fiel, gelang ihm in der That zu weinen. Der gute Pfarrer, erührt von so zärtlicher Bewegung, weinte über seine hränen und erhob den rechtschaffenen Mann bis in den bimmel, da er so ernstlich von driftlicher Liebe, sa von irklich vollsommener Menschenliebe glühe. Am Abend m die Stunde des de profundis kam der Präfibent mattet in den Pfarrhof.

Geschwinde, Don Geronimo, geschwinde kommt mit, ef er dem Pfarrer schon von ferne zu, das arme Beib irbt. Rommt und hört ihre Beichte und bringer auch die offientapfel und das Gesäs mit dem helligen Dle. . . .

Aber Don Geronimo, ber an ber Gicht litt, hatte is bereits zu Bette gelegt; deffenungeachtet seite er sich mell aufrecht und ba er bei dieser Bewegung Stiche hite, daß er die Sonne dreisach sah, dachte er bei fich bit: Ei verwünsicht, hatte sie nicht ein Stundchen früher rben können.

Gleich aber verbefferte er fich: Dber vielmehr viele turnden, meinetwegen Jahre (pater! Aber, fügte er tou, ber Mensch flirbt, wann Gott ihn ruft, und der

Priefter muß immer binqueilen gur Ausubung feine

feierlichen Berufes.

Er wollte aus dem Bette fpringen, aber er tom nicht; ganz langfam und gemächlich zog er unter de Beiftande bes Dieners und bes Prafibenten fich an mi unterbrudte bie Seufzer, bie ber arme Dann Gott all Abfamastablung für feine Gunben anrechnete. - Rin einer guten Stunde machten fie fich auf ben Beg; in Pfarrer, unterftust vom Raplan, ging voran, so gut t tonnte; ber Prafibent folgte ibm, ben feibenen Soim überhaltend. — Der Teufel felbft hatte lachen muffe über biefer Scene. - Als fie ins Saus tamen, w die Gunberin geftorben. Die brei Sacramente bliebe unten. - Der Prafibent fab ein Blatt neben bem Bett auf dem Boden liegen, bob es auf und erkannte et fin Guglielmo's Brief, bas schauberhafte heimtudische Bim gefchent; er verbrannte es und hatte Acht, daß es auf gang vergehrt wurde; und als es recht in schwarze Aich verwandelt mar, manbte er fich jum Pfarrer und fpracim Tone schmeralichen Tabels: Wir find zu langsam gewein.

Der Pfarrer fentte gebemuthigt bas Saupt.

Bermunschtes Zipperlein, verzeih' mire Gott, bem die Sicht kann man boch verwünschen ohne Gewissen scrupel. Aber die Zerknirschung wird, ja muß ihr bie

Seligfeit verfchaffen.

So sei es, Don Geronimo! Indessen scheint es mit boch gerathen, keinen Larm bavon zu machen, daß Eun Chrwurden nicht zeitig zur Beichte gekommen ist. If seht wohl, Don Geronimo, daß euer Ansehen babum Einbuse erleiben könnte. Haltet ihr ein ehrenvollet Todtenamt und betet für ihre Seele, die es genug if. Gebt ihr ein christliches Begrabnis, ich ... werde bit Kosten bezahlen.

D, bas ift gleichgiltig, verfeste ber Pfarrer errichen. Für ihre Geele au beten halte ich mich felbft für mi-

pflichtet.

Ach, wie ebel, Don Geronsmo! Nun so machen wir alb Part! Nicht ganz bezahlt und nicht ganz geschenkt, ntwortete ber Prafibent, sich mit Genugthuung die Sande eibend. Bohlan, ich verlasse mich auf eure Menscheniebe.

Das Leichenbegangnif murbe gehalten und zwar mit Jomp. Die Frau erhielt ein Grab in ber Rirche mit nem Grabftein von weißem Marmor und einer Inschrift 1 Goldbuchstaben, worin der Prasident als insignis pieitis vir gufgeführt marb, nicht mehr noch minber als er alte Aneas. — Run glaube, bag bas Gelb nicht venig ift, und gib einmal zwanzigtausend Thaler einem Nanne in die Sand, wie ber Prafident, und bu wirft ben, mas er bamit auszurichten verfteht mittels Sandelhaft jeber Art, bie er mit Rlugheit und Gewandtheit, ie er in hohem Dage befist, ju leiten weiß. Rimm inzu, bag es ihm oft begegnet ift, bag er fo in ber erstreuung seine Schiffe und feine Laften in London nd in Conftantinopel zugleich verfichern ließ. Das Schickfal wollte, bag er gerade, wenn er am hochsten erficherte, am meiften verlor; und fo zog er, nicht in öfer Abficht, fondern blos fo in ber Berftreuung bie oppelte Verficherungefumme ein. Rurg, er wollte Schape efigen und fiebe ba, nun befist er fie. Bas fehlt ihm och? Er ift reich, er hat bas beste Saus, freut sich ner ausgezeichneten Familie, wird werthgeschapt, gehmeichelt, gefeiert, gelobt; glanzend burch die empfanernen Chrenbezeugungen und in Erwartung neuer wird : sterben. . . .

Und zufrieben?

Nein, brach Zabulon mit wirklich furchtbarer Stimme s, feine gekrümmte Person emporrichtend und die grauen aare wie ein Prophet beim Aussprechen des Fluches nporsträubend, nein, ihn straft das Gewissen nicht; die bewissenschiffe murden nicht hinreichen, ihn zu schrecken; wurde sich seine Polster damit füllen und nur um so

uppiger barauf folgfen. Gott wird ihn ftrafen in be Quelle feiner Gunbe. Er fuchte feinen Chraeix barin, einen Ramen und eine burch Bermogen und Aufwant fich auszeichnenbe Familie zu hinterlaffen, aber fein Ram wird mit ihm fterben. Er wird feine Gobne begraben, die ihn fennen, die er nicht zu täufchen vermag und bie ibn verachten. Sein Erbe wird gerftreut werben wie eit Bulverbampf, ben ber Bind gerblaft. Die Sand bei Berry wird die Burgeln diefes Unfrautes berühren und che die Vflange abflirbt, wird fie alle ihre fluchbelafteten Blatter ringsum abfallen feben. Er bat aufammergefdarrt, um eine Grube gu fullen. . . Erbe aller ba Seinigen, wird er in bunter Berwirrung Beib, Kimba und Schase hineinwerfen und am Enbe wirft Satar bobnlachend ibn felbft binein. - Das Leben, Gnalbert, ift eine lange offene Rechnung, aber por bem Tobe gicht bas Bewiffen als untruglicher Rechenmeifter von Allen bie Summe, und je langer es gogert ober je unbother gefebenet es feine Rechnung abschlieft, um fo beangfir genber tritt es auf. Gottes Gerechtigfeit lebt und malit. Ginem jeglichen wird vergolten nach feinen Berten, unt biefe Uberzeugung, verbunben mit manchem Andern, wird nicht wenig beitragen, um unfer Befchlecht beffer # machen. - Aber ber Bang ber Dinge ift langfam jun Guten bin, oft halt er flille, manchmal weicht er ab: bie Gefalecter ber Menfchen werben geboren und ficher wie bie Blatter bes Baumes; ber Binter richtet fie ju Grunde, ber April lockt fie neu berver, bu aber foat auf ben Stamm, ber nie untergeht. Die Arbeit ber Jahrhunderte ift nicht zu erreichen in Sagen ober m Jahren, aber bie von ber Soffmung geleitete Beisbit lebte in vergangenen Beiten, folummert in ber Gegenwart, Dant ben neuen Beucheleien, und wird Teben in benen, die ber Bille Gottes bis jest noch nicht jum Dafein gerufen hat. Du fannft im Geifte bem Lage ber Schöpfung anwohnen, an welchem Sonne und Mont

i bas Firmament befestigt murben, so wie bem Tage r Berftorung, an welchem eine gewaltige Stimme bas beltall erschüttern wird mit bem Rufe: Genug!

Und diese Lichter werden verlöschen wie eine Lampe, es an Nahrung gebricht. — Zabulon der Hebraer t dir diese Unterweisungen ertheilt, damit sie dich trösten, aber halt sie vor Augen wie die Tafeln des Zeugses, in Erinnerung an das, was Nabbi Santo\*) zu on Pietro sprach:

Por nascer en espino
La rosa, ya no siento
Que pierde; ni el buen vino
Por salir del sarmiento.
Ni vale el Azore menos
Por que en vil nido siga
Ni los exemplos bulnos
Porque Judio los diga.

Der Berfasser bemerkt hierzu: Rabbi Santo nannte fich selbst Don Santo Jude von Carrion, er war nämlich gebürtig aus Jarrion de los Condes in Alteastilien.

> Señer neble rey alte Oid este sermen Que os dice don Santo Judio de Carrion.

er ift geboren zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts. Im gahre 1360, schon betagt, richtete er an Peter den grausamen, könig von Sastillen, ein kleines Gedicht mit dem Titel: Consejos documentos del Judio Rabbi don Santo al rey don Pietro. Bein wahrer Rame soll Woses und er selbst Wundarzt des königs gewesen sein. Man schreibt ihm anch das Gedicht zu: a dansa general de la muerte o dansa macadra. Bgl. Clarus, darstellung der spanischen Poesie im Mittelalter.

## LXVI. Pietro Thouar.

1847.

## 150. Carlo Graziani.

(Nov. 2. Zirarbini 2, 606.)

Der entfehliche Beinrich ber fiebente von Lupemburg. Raifer von Deutschland, war mit feinen Baronen m: Rittern nach Stallen herniebergeftiegen unter bem Bormanbe, die Parteien aufriedenauftellen, und hatte burd feine Sablucht fich viele lombarbifche Stabte verfeindet; er hafte bie italianische Tapferfeit kennen gelernt, indem er unter ben Mauern von Brefcia feinen Bruber und viele Rriegsleute verlor, er hatte fich in Genua mit baf und mit Schulben bebeckt und fich bem Ronig Robert von Reapel widerfest; er batte ju großem Rachtheil fu bas taiferliche Ansehen Florenz umsonft vier Monate lang belagert, Rrieger und Zeit vor Siena vergeudet und endich au Buonconvento feine Seele Gott und bamit bem quitt und freien Bolte bes Staates bie Rube gurudaegeben. -Als baber bie Guelfen und Republitaner faben, wie bis faiferliche Deer fich gitternd nahere und gefchwächt berm rude und ohne guhrer ju Grunde gebe, fagten fie wiebe Muth, um frifch in ben Stabten und Burgen ju ber harren und fich unabhangig zu regieren. Die Ghibellina bagegen hatten ibre Stute und die Doffnung, machik in die Beimat gurudtehren gu tonnen, verloren, intitt umber und beklagten fich bitter über bie beutfche Reighn und Geldgier. Aber eine Unterftusung ward ihnen be reitet burch Uguccione mit bem Bunamen balla Kaggiola

ner schlechten Burg an ben Quellen bes Savio auf en Soben bes farfinatischen Appennins. Er ftammte on niedrigen Eltern, die noch meniger bekannt waren, is feine Beimat; aber er mar von großer Statur, frechem nd fedem Duthe und hatte fich fehr in Anfeben gefest zi ben heftigften Parteimannern unter biefen roben Bergewohnern, fodaß er gaggiola und andere Burgen zwiben bem Savio, bem Tiber und ber Marecchia\*) unter ine Gewalt vereinigte. Bu friegerischen Unternehmungen Tufig in bas gespaltene Toscana berufen, hatte er nicht ur den Ruf eines fühnen und tapfern Belben errungen, ndern galt auch für besonnen und rasch in plöglicher remendung von Rriegsmitteln. - Um ihn fcharte fich e Rraft ber verbannten Chibellinen und Beifen und n guter Theil bes pertriebenen beutschen Boltes. Die ifaner beriefen ihn jum Feldhauptmann, um bie florennifchen Baffen jurudzumeifen, die fie nach bem Tobe einrich's bedrangten, und in turgem hatte er alle Gealt im Rrieg und Frieden und am Ende ben gangen taat feiner herrschaft unterworfen; die ihm zur Berafung ber Keinde verliehene Dachtvollkommenheit geauchte er zur Unterbrudung ber Burger. Sobald Difa ater bas Boch ber Gewaltherrschaft geschmiebet mar, jog

bas benachbarte Lucca an sich, nicht bie lette unter er toscanischen Stabten, und ließ sie bie Geisel bes rieges so heftig fuhlen, bis sie sich bem Joche ber gleichen nechtschaft unterzog. Mit ben Streitkraften von zwei

ebeln Stäbten übte er nicht allein die erworbene Tynnei, fondern trachtete bei Gelegenheit unter bem Borande, die ghibellinische Partei zu unterstüßen, mit vertherischen Waffen fortwährend fremde Freiheit zu unteraben. — Dieser unvermuthet emporgestiegene Tyrann

Der Savio sließt etwas unter Ravenna in das adriatische Meer, die Marechia bei Rimini; der Tiber entspringt in der Rahe des Ursprungs dieser beiden Flüßchen auf der andern Seite der Wafferscheide.

hatte die Stadt San Sepolero überfallen, die ihm gim gelegen war, benn fie ftanb in Berbinbung mit An und Berugia, war nicht weit entlegen von Sarfina n von ben Burgen, bie er am Appennin befag. Er nib ben Einwohnern die Freiheit, welche bisher San Sepola unverlett erhalten batte, und unterbruckte fie mit beite und harter Anechtichaft. Reine Doffnung, teine Eifen geigte fich fur fie, um fie aus einer fo Maglichen lu ju erretten. Sie hatten fcon ibren Racten bem 3rt gefdmiegt und ertrugen mit fcmachem Schmerze be Unglud. - Uquccione's Bealeiter bei biefem Unternehme war fein Sohn Reri; er war feinem Bater nicht unglich mur war biefer fahzorniger und beftiger, fener liftiger m verfdmister im Betruge. Ber eine angemafte bericht gu behaupten fucht, ftat fich mehr auf Dinterlift, di auf Rraft: fo war auch Reri aufs Gifrigfte befircht, w San Sepolcro bie waderen jungen Danner, bie in Argwohn einflößten, entfernt zu halten. - Carlo Git giant, wiewol nicht in ber Stadt lebend, ba er im Rime reich Reavel Kriegsbienfte that, war bennoch als impe Mann in ber Blute ber Jahre, tapfer, tugenbhaft mi glübend von Liebe jum Baterlande und jur Beimat wi Reri mehr, als Alle, gefürchtet. Darum war et nie eher weniger von Argwohn und Beforgnif beunruht und weniger erschreckt über die Ungerechtigkeiten, die in aufrecht hielten, als bis es ibm burch Rante gelunge war, ihn in feine Sewalt zu bekommen und ihn lebenslänglicher Gefangenfchaft in einem Thurme in im Appenninen ju verurtheilen. Die Ginwohner von Bott bi San Sepolcro beweinten ibn in Rolge einer Lift Amit als in ber Frembe in ber Schlacht gefallen und betroch teten mit ihm febe Soffnung auf Beranberung ihm Umftanbe als entichwunden. Gine befummerte Rutte verzehrte ihr Leben in ber bitterften Trauer, in fortwo render Ungewißheit, ob die Bechfelfalle des Rriges der Reti's Berruchtheit bem gemeinen Befen und ihr bieffe

Berluft verwfacht haben. Tag und Nacht gequält von Beinen und Gram, verlangte sie nach ihrem Sohn ober och nach minder trauriger Kunde von ihm. Sie zog sich n und eilte heftig umher, ihren Mitbürgern das Übermaß er öffentlichen Noth ins Gebächtniß zu rufen. Sie wurde on ihnen mit schmählicher Bestürzung bemitleibet, vom ihrannen übermuthig verachtet, aber sie wagte allein beufzer auszusiosen über die sterbende Freiheit ihres daterlandes. — Am Saviothale, hoch oben auf einem Upenvorsprung, dessen Schluchten von dem Waldbach dara benest werden, im tiefsten und wilbesten Kheil der Ippenninen erhob sich auf Felsen eine Burg und ein hurm, längere Zeit die Zusluchtsstätte für jene gewaltzatigen Frevler,

Die Strafenraub verübt mit frechem Muthe \*).

Sier haufte Rinier von Corneto, welchen Dante im ebenten Sollenkreise unter ben Berbammten findet,

Mumo mit Recht Tyrannenfeufzer gellen \*\*).

Er war ber Vater bes Uguccione bella Faggiola \*\*\*). —
Der Pfad entfernte sich von bem Ufer bes Flusses und
ieg zwischen Abstürzen und jähen Schluchten rauh und
eschlängelt an, nie betrat ihn ein Landmann ober hirte
us Furcht vor dem Burgherrn. In der Mitte hinter
er Offnung eines ummauerten Plages zeigte sich auf eintal ein verstecktes häuschen für die hunde. War man
ber Gräben und Abgründe hinweg, so erblickte man
nter Dornhecken, Schanzpfählen und Fallbrücken bis oben
nauf in das Bergnest das Burgthor, geschützt durch
ine Zugbrücke und vertheidigt durch Vöschungen und
Biderlagen, Eisengitter und überall verwahrte Fenster.
n der Mitte ragte der Thurm empor, massenhaft, schwarz,
an erschrak über den Anblick. Bon dort oben bemerkte

<sup>&#</sup>x27;) Dante's Bolle 12, 137 f.

<sup>&#</sup>x27;) Chendafelbft 12, 132.

<sup>&#</sup>x27;) Auch biefer tommt in Dante's Gebichte vor. Solle 83, 89.

man nichts, als Rebel, die boben Bergspigen ber Un gegend, nadte, mit wenigen Buchen bewachsene Keller Das Raufchen ber Balbbache, bas Saufen bes Ron mindes, bas Bellen ber Bunde und bas Gebeul ber Biff unterbrach allein bas buffere Schweigen bes unbeimlicht Aufenthaltes; feine Krublingswonne, fein flaver Simm! tein Gefang ber hirten ober ber Bogel. Aber bie Ru giolaner wohnten nicht mehr bafelbft, feit Uguccione fa Leben in ben Kriegslagern zubrachte und fich mit ba Baffen Berberge und Betrichaft in ben Rathhaufm ber unterbruckten Boller zu erwerben wußte. Er bein: Corneto und die anderen entfernteren Burgen als 3 fluchtstätten für bas Ungluck ober als Berfteck für Ge fangene und für Beute. Dort murbe von einer Con Kriegeknechte ber ungludliche Carlo auf Reri's Ceheff bewacht. - Eng unten am Thurme, mehr einer bil wilder Thiere, als einem Bimmer abnlich mar fein Reife: feucht von dem einbringenden Luftzug und durch die Be schaffenheit ber Steine, bie namentlich an Regentagen von beständigem Tropfen ertonten. Raft nie brang in fein Roch ein Strahl ber Sonne ober bes Monbes und der Ungludliche, der verurtheilt mar, ba unten au leben hatte teine andere Gefellschaft, als die einer Bache, bit von Beit zu Beit vor feinen Augen auf = und abging fcmeigenb, mehr wie ein Schatten, als wie ein menich liches Geschöpf. - Der Gefangene batte blonde, lange und forgfältig geordnete Saare, ber Bart mar gefcortte wie die Beitfitte es mit fich brachte; aus ben mannlicht Bugen athmete große Seelentraft. Aber ber verhalten Groll, ber Uberbruß, bas Glend fingen an, ibm Geit und Leib zu fcmachen. Darauf befchrantt, niemand # feben, ale harte Leute ju feiner Bewachung, nichts ! horen, als Schimpfen und Fluchen, nie ein Wort bei Troftes, ja, nur einen Seufzer bes Mitleibs, mar fi bleich und mager geworden. Die fortwährende Pein um feine verlaffene Rutter und um bie Knechtichaft bit

Baterlandes machten, daß er das Ende eines fo amedlofen und qualvollen Lebens herbeimunichte. Er blieb immer in einer Ede bes Rerters auf Stroh liegen und verschmähte Speise, Licht und Alles. - Seit wenigen Tagen mar nach Corneto als Bache ein gemiffer Marco, ein Langentrager Uguccione's, gefandt. Er hatte einen großen Rorperbau, vierfchrötige Gliedmagen, gewaltige Musteln und eine ans Bunderbare grengende Starte; eine Augen glichen bem Sollenfahrmann Charon, murifche Diene, fein Auftreten machte gittern. Gewöhnt ich unbeforgt zwischen gangen - und Schwertspiken zu rangen, fest und unangreifbar, fchien er ber geeignetfte Spieggefelle fur die Bunfche eines Tyrannen. - Allein ver nach bem Außern urtheilen wollte, hatte fich fehr jetaufcht, benn Marco's Berg fag auf bem rechten Fled. Do oft eine Paufe im Kriegeleben eintrat, überließ er ich nicht, wie die Andern bem Saus und Braus, fonern jog fich jurud in bie Stille, feine Gebanten ichweiften rach einem abschuffigen Bugel und weilten mit Liebe bei iner armen Sutte, mo ein altes Mutterchen fich vor ber Thure fpinnend fonnte. Es mar feine Mutter, bas einzige n ber Welt, mas ihm fein eigenes Leben werth machte. Ind wenn er im Aufwallen bes Sandgemenges, auf bem Duntte, mo er einen jungen Rrieger treffen tonnte, eine brane in feinem Muge erblickt hatte, wie fie nicht etwa ic Reigheit, fondern ber Schmerz entpregt, weil er fturbe, hne noch feine Mutter ju umarmen, er hatte ben Schlag ehemmt und ihm bas Leben geschenft. Benes Sauschen far ihm die Belt, die Liebe ber Mutter fein einziges Gut. Die hatte ihn an ihrer Bruft ernahrt, fie hatte ihn in ben 'inderjahren erhalten durch ihr Spinnen; als er aber feine blieber fraftig fühlte und ihm gur Erhaltung ber gange bewinn nicht mehr hinreichte, ben ihre Arbeit bei Tag nd Racht erwerben konnte, flieg er herab von feinen bergen, nahm eine Ruftung und faß bem erften Rrieger, en er in ber Ebene traf, hinten aufs Pferd.

einen Borganger fand, allmälig Burgel faffen; wer seine Mutter wahrhaft liebt, ber versteht bald, was und wit gewaltig die Baterlandsliebe ist. Und wenn er nahm überlegte, kam es ihm fteilich schlimm vor, wie ein Mensch ohne Tapferkeit wie Neri den Bedrücker spiele in Borgo. Carlo merkte aber, daß er zu viel gewagt habe, er kam daher sanstmuthig wieder heran, um weiter zu sprechen.

Kriegsmann, du hattest Mitleid mit mir; ich dankt bir. Habe Erbarmen mit dem Grimm eines unglücklichen Bürgere! Jest ist es unnüg, Reri fürchtet mich nicht mehr. Wenn du ihm dein Wort gegeben hast, so diene ihm, aber spare das Blut deiner Borghesen! Du hast dort wol Verwandte, vielleicht eine Mutter. ... Ach ja, schone das Leben der Unglücklichen! Du kannstes thun ohne Verrath! Sei mitleidig gegen sie, wie du es gegen mich gewesen bist.

Marco meinte.

Und wenn du eines Tages (fuhr Carlo fort, indem er ein kleines Kreuz vom Halfe nahm), wenn du wieden nach Borgo kommst, hier ist ein Kreuz. Suche die alte Mutter des Hauses Graziani und ... erzähle ihr das Ende ihres Sohnes!

Und ihr, fragte Marco heftig, indem er ihn mit funkelnden Bliden betrachtete, ihr feid Carlo Graziani? Ach, gebt mir, gebt mir diese Hand, daß ich sie mit Kuffen bebede!

Er ergriff sogleich seine rechte Sand und babete st mit seinen Thranen. Carlo brudte ihm gerührt die seinigt und betrachtete ihn erstaunt.

Wer kennt nicht, fuhr Marco fort, ihm die Augen trocknend, wer kennt nicht eure Tugend und eure Tapferkeit? Und ich ... Ach, es ift nicht das erfte Mal, daß ich euch sehe.

Und wann haft du mich gekannt? Ich kann mich nicht auf bich befinnen, fügte Carlo hinzu, indem er bie Ellbogen auf die Schwelle ftugte und fehr getröstet mar, einen Freund im Unglud zu finden.

÷

3

:

ţ

!

Ach bas, antwortete Marco, bie Gitterftabe faffend und fich vertraulicher bem Gefängniffe anschmiegenb, bas waren andere Beiten. Ihr waret gludlich und ich nicht. Gefegnet sei eure Mutter und gefegnet taufend Mal feid auch ihr! Bort, ich mar ein kleiner Knabe und arm. Da fam die Theurung in unsere Berge. Die Leute ftarben allmälig Sungers. Meine armen Eltern barbten und ich weinte bitterlich, baf fie mir fein Brot mehr geben tonnten. Balb maren auch bie Speifen gu Enbe, Die man nicht einmal ben Thieren geben follte, mein Bater murbe frant vor Entfraftung, weil er une bie Rahrung nicht entziehen wollte. Da nahm mich meine Mutter mit fich, wir schleppten uns nach Borgo. Schwellen ber Rirchen, die Sallen waren geftedt voll von Armen, welche um Almofen flehten und fich um einen armlichen Biffen gantten. Beiber und Rinder lagen auf bem, Boben, theile ohnmächtig, theile fterbend. Meine Mutter entfeste fich noch mehr über biefes Schaufpiel und empfahl fich unterwegs; allein die Strafen waren theils verobet, theils tonnte fich niemand unfer annehmen. Endlich fiel fie gang entkräftet an einer Sausthure nieder, an welcher fie pochen wollte, und hatte feine Beit mehr bagu. 3ch hielt fie fur tobt, fturzte über fie ber und jammerte fläglich. Da borte ich die Thure aufgeben. Ihr waret es und hinter euch eure Mutter. Ihr hobet bie meinige auf, führtet fie ins Saus und brachtet fie wieder ju fich. Dich troftetet ihr, ihr brachtet mir ein Brot. Diefes Brot mar unfere Rettung. Wir fielen euch zu Fugen, um euch zu banten, aber ihr wolltet nicht; wir magten für unfern Bater Fürbitte einzulegen; fogleich ludet ihr uns Dehl und Brot auf. Es ift mir, als mare es eben erft gefchehen, und Alles ift mir fo genau erinnerlich, als ftunde es por mir. Es tamen andere Arme, wir tehrten beim

und baten Gott unterwegs unabläffig, er moge es euch vergelten. Aber ber arme Bater lag in ben lesten Bugen. Wenige Stunden barauf ftarb er.

Ich sterbe gufrieben, sagte er, ba ich sebe, bag bie Borfebung euch nicht verlaffen wirb. Ruffet bie Sanbe, bie für euch sorgen!

Gebt fie nochmals, Deffer Carlo! 3ch will meinem

Bater geborfam fein.

Er wurde nicht fatt, ihm seine rechte Sand zu kuffen. Aber, fuhr er dann mit kräftiger Entschloffenheit fort, ich werde noch etwas mehr zu thun wiffen. Dein Leben gehört euch und wenn Gott mir beifteht, sollt ihr diesen

Det verlaffen.

Carlo war mehr als je gerührt, fühlte wieber einige Befriedigung nach fo vielen bangen Tagen. Belübbe gof eine folde Glut in feine Seele, bag er fich faft ber tubnften Soffnung gang hingab. Schon bachte er fich frei, in ben Armen feiner Mutter, bewaffnet, gitternd, auf bem Puntte, ben Gottlofen niebergufchmettern, ber Borgo unterbrudte. In biefem Augenblide aber fchnitt ein Beraufch von Baffen und von Eritten einer Bache die überftromenden Außerungen der Dantbarteit Darco's ab und Carlo's ungemeffene Freude. Er mußte fich rafch und fcmeigend entfernen; aber feine Blide vermochten mehr, als Borte. Er legte fich von neuem auf bas Strob, ploglich enttaufcht von bem Rlirren ber Rette und bem Schmuse seiner Umgebung. Go eifrig und ted er in ber hoffnung gewesen war, fo rafch fant er gurud in die Abspannung; wie ein in ber Racht verirrter Banberer, wenn ber Sturm tobt; ber Blit burchfurcht bas Duntel mit einem Lichtstrahl und zeichnet ibm einen Augenblid ben Pfab vor, bann aber lagt er ibn geblendet und verwirrt am Rande des Abgrundes. Marco, ber arme Bachter, was fonnte ber je thun? Bielleicht fich umfonft aufopfern und Reri zu einem noch barteren Berfahren gegen ihn bewegen, vielleicht um gegen

Die ungludliche Mutter feine Graufamteit auszulaffen und Die Lage ber Unterthanen noch mehr zu verschlimmern. Seine innere Unruhe nahm gu, er ichamte fich nicht mehr ber Thranen und obwol ber Thurm ihn und feine Schwäche für jest jebem fremben Anblid entzog, ließ er ihnen freien Lauf und ftellte fich vor, er vergieße fie in ben Armen feiner Mutter. Gefaßt auf fein Enbe, verlangte er vorerft nach einem Trofte, ber, abnlich bem letten von Sterbenben gesprochenen Bebete, vermöchte. ibn mit Gott und Menfchen auszufohnen: er bachte an Die von Marco ihm in Erinnerung gerufene Rindheit, er bachte gurud an bie beitere Beit, mo er unschulbig und froh auf bem Schoofe ber Mutter und bes Baters fich wiegte, mitten unter Blumen einer Biefe, in ber Schar ber Rinber feines Alters, mo er feine andere Dacht tannte, als die liebevolle Dacht feiner Eltern, nach feiner andern Wonne ftrebte, als der ber Unfchuld und Anhanglichfeit, und in feinen Rameraben nichts fah, als Seelen wie die feinige, jum Glud und jur Liebe geschaffen. Er bantte Bott für bas vergangene Gute und für bas Anbenken, welches er bavon bewahrte; er haberte nicht mit ihm über bas fpater gefommene Disgefchick, inbem er es als feine Schuld ober als Schuld ber Menschen betrachtete. Diesen vergab er; mas ibn felbft betraf, fo befchaute er mit mitleibsvoller Diene Die von den Leiben berabgekommenen Glieber und boffte für fich, die Rraft bes Beiftes werbe nicht unteriocht bleiben von der hinfälligfeit des Leibes. Seine Mutter war ber Engel, ber ihm biefe Bedanten einflößte; ungludlicher, als er, aber vielleicht weniger niebergebeugt, Da fie ihn zu bochbergigen Empfindungen erzogen, batte fie ibn unterwiesen, ben Schmerz zu ertragen, fich nicht trügerischen Soffnungen binzugeben, fich niemals felbft zu verlieren, wenn auch fein Beg bes Beile mehr übrig ift; fie hatte ihm einzig mit ber allmächtigen Mutterliebe, mit Geberben und Bliden eine unüberwindliche fromme

Tugend eingeflößt. Aber fie nicht mehr feben, ... fie allein wissen ... und Berfolgungen und Beschimpfungen ausgeseht! ... D, warum batte er fie verlaffen, um bem eiteln Prunte ber Baffen nachaulaufen? Bogu fic abgebest in dem Birrfale ber Parteien? Mar es nict beffer, au ihr aurudautehren ? Richt um feige ben Ge fahren ju entgehen, fonbern um ihren Bitwenftanb i unterftugen, um mehr in ber Rabe bie Freiheit ber Batetftabt ju bewachen, um ben Burgern Gintracht ju rathen. Run ift für ihn Alles ju Ende; feine glubende Geele, fein farter fraftiger Rorper unterliegen; und bie Mutter, die mit folder Sobeit der Empfindungen, mit so viel Liebe fich ihres Sohnes erfreute, erwartet umfonft, baf er ihr zu hilfe eile, beweint ihn vielleicht als bahmgefdieben und tann nicht mehr zu ben Städtern fagen: Das ift ber Badere, ben ich euch aufgefpart habe für die Tage bes Unglude.

Unter dem Boden des Kelfes ber Raggiolaner mar eine Art von Rasematte, in die man burch eine Bobenöffnung hineintam und durch eine Bendeltreppe binabflieg. Bis tief in die Nacht hörte man baraus ein Ge fcbrei von beutsch und frangofisch gerabebrechtem Stalianisch hervordringen, bazu Becherklingen und Schlage und Boten aller Art. Es war wie ein Schlund ber Solle. Mamo tam und pflangte fich an ber Offnung auf, um gebulbig bie Beruhigung biefes Belages abzumarten. Unterbeffen jog er, nachdem er fich erft verfichert hatte, bag er allein mar, ein munderbares Rleinod aus bem Bufen, um ts im Scheine bes Mondes ju betrachten. Als Ugucciont mit überraschender Sinterlift Lucca überrumpelt und bet Plunderung preisaegeben hatte unter bem Bormand, ben verbannten Chibellinen gur Rudfehr gu verhetfen, mußte Marco auch eine Schar babei anführen, welche ein Stadtthor ju fturmen hatte. Die Golbaten, nicht erfättigt am Beutemachen, hörten, baf in der Rirche von San Fre biano, an welcher fie vorübertamen, die Deutschen einen

gtoffen Schat entbedt haben und ihn plundern, maren taum bafelbit angekommen, ale fie ohne Biffen ihres Sauptmanne rechtsum machten und in die Rirche ent-Als Marco bas Gerausch ber Baffen nicht mehr hinter fich hörte, schaute er um und bemertte, daß er feine Schar mehr hatte. Emport über die Sabfüchtigen, eilte er bin und fand fie bereits im Streit mit ben Deutfchen und unter fich, indem fie einander die unfeligen Reichthumer aus ben Sanden riffen. Er brang mitten in bas Getummel hinein, rief ihnen, jog fie endlich mit Fraftiger Sand meg; aber umfonft! Trunten vom Golde, Connten fie fich taum losmachen und fehrten gleich wieber wie Bergweifelte ju ihrer Beute gurud. Er verlor bie Gebuld, flieg rechte und linke um fich in bem Gebrange, warf Manner zu Boden, trat Gold und Gilber nieber, brangte hinaus und mar auf bem Puntte, einen Fuß auf bas reichste Juwel ju fegen, bas ben Rlauen jener Leute entfallen mar, die voll Buth fich barüber gantten. Gilends budte er fich und griff es auf; feine Mutter fiel ihm ein, er ftedte es ju fich und fagte: Das ift gut für fie.

:

ž.

3

::

:-

:

\*

:

:

Jest aber ist bieses Kleinob dem geweiht, der ihm einst sein Leben rettete. Es ist das Entgelt für ein Brot, das er aus den Händen eines Kindes erhalten hatte. Allmälig beruhigte sich der karm in der Kasematte; endlich kam aus dem Loche ein Ropf hervor, ein Paar Schultern, zulest der ganze Leib eines Soldaten, der forthüpfend wieder in die Kniee sank; dann ein zweiter und ein dritter, sie waren wie verstümmelt und gichtbrückig, einer stieß auf den andern und unter Lachen und Fluchen oftmals über die Stufen strauchelnd stürzten sie einer um den andern auf ihrem dunkeln Gange nieder. Die ersten hatten Marco nicht bemerkt; einer der folgenden, mit einem weniger geblendeten Blicke, wollte eben einen Fuß hervorheben und auf den Boden segen, als er sich hart auf dem Nacken die strenge riesige Gestalt Marco's er-

blicte, die schwarz und undeweglich daftand. Wie befessen von Angst, verlor er das Gleichgewicht und stürzte rücklings auf den, der hinter ihm hervorkroch. Alsbald ward die Wendeltreppe ein Gemengsel von zerschlagenen Cliedmaßen. In der Finsterniß, den Verwünschungen und der Arunkenheit war sie fast ein Grab für die Unseigen; wenn nicht der Ariegsoderste, der noch etwas mehr dei Besinnung geblieden war, sich, so gut es gehen wolke, losgemacht hätte; er drückte mit großer Gewalt aufwärts und drängte den ganzen Strom hervor an die freie Luft, wo er die Ursache des Sturzes demerkte. Marco grüßte ihn, ohne aus der Fassung zu kommen, und sagte zu ihm: Ich habe insgeheim mit euch zu reden.

Sebem Andern hatte der Oberfie die unfreiwillige Posse zu fühlen gegeben; mit einem aber, der ihm so die Stange halten konnte, und bei solchen Tölpeln zu seinen Füßen mußte er geradeaus gehen. Er stieg also mit ihm in das Gewölbe hinab, ließ sich auf eine Bank nieder und sagte: Last horen!

Marco zog ohne Weiteres bas Aleinob aus bem Bufen und ließ es ihm vor ber Rase im Lichte ber Laterne schimmern. So finster ber gnäbige herr bisher bie Augen zugebrückt hatte, so weit riß er sie jest sammt bem Munbe auf und streckte die Hande aus, um es zu packen. Marco hielt es nachlässig in der Faust und sprach: Es gebort euch, aber unter einer Bedingung.

Unter welcher?

Dag unfer Gefangener frei wirb.

Der Ropf bes Oberften schnellte ploglich jurud, er schaute Marco grimmig an und seine Lippen presten sich jusammen wie Zähne jum Bluten. Marco kannte indes ben schmutigen Geiz bes thierischen Gesellen zu gut, um sogleich ben Muth zu verlieren. Er öffnete sogleich die Faust wieder und hielt die Diamanten an das Licht, um sie vor den Augen des Obersten in tausendfarbigen Strablen

bligen zu lassen. Rach einem Augenblicke blober Berwunderung schlug der Ehrenmann heftig mit den Fäusten auf den Tisch, stand auf und sagte: Es sei! her mit dem Juwel!

Draufen bor ber Mauer, wenn ich ben Gefangenen bei mir habe, antwortete Marco, es in ben Bufen ftedend. Den Dberften manbelte eine lette Reue an, aber ber Burfel mar nunmehr gefallen. Die Roftbarteit gog ihm bas Baffer im Munde aufammen; er hatte ichon baran gebacht, ben Berrath ju verbergen, und wie er fich von Meri's Geifel befreien tonne. Das ift die Treue, die Die Tyrannen fich im Bergen ihrer Golblinge grunben. Marco ließ ihn gang beiter vorangeben und nun weiter in aller Stille nach dem Thurme! - Die neue Bache fcblief. Sie brangen burch ein geheimes Thurchen in ben Thurm und burch eine Fallflappe in bas Gefangnif. Marco foling bas Berg boch vor Bangigfeit und Freude. Als Carlo im Stillen Leute eintreten horte, erhob er fich mit wurdiger Saltung und mar auf dem Buntte au fragen, als Marco, ber ploblich nahe zu ihm getreten mar, ihm auborfam mit ben Worten: Stille! Ihr werbet frei merben. Da ift ein Schwert für alle Ralle.

Er faste es sogleich mit feurigem Muthe und warf dem Erbarmungsvollen einen Blid des Dankes zu, scheute sich aber noch vor dem dritten, da ihm die unvorhergesehene Befreiung gar zu unwahrscheinlich vorkam. Dieser hatte sich aber schon niedergebeugt, um ihn loszumachen, während Marco hinter dem Rücken des Ritters ihn in seinem Borhaben zu bestärken suchte, indem er ihm das Kleinod im Mondlichte vor Augen hielt, andererseits aber ihn mit der Hand am Schwertsorbe überwachte. — Endlich waren alle drei fertig und draußen vor dem Thurme und hatten die Bergseste auf einer verborgenen Seite verlassen. Sie schritten mit bedächtigen Tritten und schweigend weiter, aber auf ihren Gesichtszügen war die verschiedene Bewegung ihrer Gemüther zu lesen. Carlo, noch halb im

Schlafe, hing wieder seinen theuern Hoffnungen nach, die so unerwartet erweckt waren, und betrachtete Marco als eine außerordentliche Person. Dieser war befriedigt über das begonnene Werk und bekümmert über den Ausgang. Der andere streckte die Hand aus und konnte kaum erwarten, in den Besis des Schates zu gelangen. Als sie an das Ufer eines breiten Waldbaches, über welchen ein Steg führte, gelangten, gab Marco heimlich dem Obersten das Juwel, als dieser nahe daran war, über Verzögerung loszubrechen, und sie trennten sich nun sogleich. Mit Blisesschnelle waren die Flüchtigen am andern Ufer; Marco faste mit beiden Händen das eine Ende des Steges, ris ihn mit aller Gewalt sammt einem Stück Erde los und warf ihn in die Tiefe.

Best find wir ficher, fügte er hinzu und lief voraus,

um den Weg zu zeigen.

D Grofmuthiger, fing Carlo an, bu vergiltft mir hundertfältig. Ich glaube mir felber noch nicht; wie tonnteft bu . . .

Meffere, ich beschwöre euch, stille davon! Ich thue meine Pflicht; das Glud steht uns bei. Aber eilen wir, daß wir aus diesen Laufgraben hinauskommen! Ich traue dem Manne nur halb.

Ach, mein Vaterland, rief Carlo ihn umarmend und die wunderbare Schönheit der Sterne betrachtend, ach, mein Vaterland! Vielleicht nicht umfonst für dich sehe ich diese Pracht des himmels wieder. Wenn mein Blut dir Schmach und Thränen ersparen kann, so weihe ich es dir.

Marco stimmte in diesen Ausbruch der Baterlandsliebe ein, er eilte möglichst, die Abhänge herunterzukommen, er dachte an seine Mutter und ihre Hutte, die nicht weit entfernt sein mochte und die gelegen gekommen ware, sich ben Tag über zu verbergen und auszuruhen. — Sie waren schon eine gute Strede von dem Gipfel entfernt, als der Horizont sich zu erhellen begann durch einen buntelgelben Streif und ben eifigen Sauch ausathmete, ber vom Morgen ausgeht und die Thautropfen in den erften Sonnenftrablen glangen macht; Die reine Luft, ber offene Simmel, ber Unblick ber Relber und ber weiten Kluren trofteten Catlo, ber mit unbegrenzten Ausbruchen der Freude Marco eine Dankbarkeit ohne Gleichen bezeugte. Mun war er mit aller Rraft feines Beiftes barauf bedacht, San Sepolcro feine Freiheit wieder ju erringen, und stellte sich den Jubel vor, wenn er feine Mutter wiederfahe. Noch trennte fie nur ein einziger Sugel und wenige Schluchten von bem Bauschen, Die Sonne eines fconen Aprilmorgens mar gang über ben hellen Sorizont heraufgestiegen und ichien die ichneeigen Berge mit Gilber zu bedecken. Beiter bin begannen Fichten und Buchen Bu grunen und von einigen armen Behaufungen erhob fich eine Rauchseule. Sier war ein Marcd langft betannter Giefbach, ein Rreug, bas ihn feine Mutter als Rnaben tuffen ließ, und ein Gebufch, bas bie Quelle ichust und Solg fur ben Berd verschafft. Dort mar eine Frau bas erfte menschliche Wefen, bas fie ansichtig wurden, die hatte ihr Bundel gemacht und gefchnurt und neigte fich, um es vom Boben aufzunehmen und auf ben Ruden zu heben.

Madonna, sagte Marco, auf sie zueilend, als er sie erkannte, fürchtet euch nicht vor uns! Ich will euch tragen helfen. Aber ber Borrath wird nicht ausreichen.

hier mard feine Stimme von Ruhrung erftict.

Bir muffen uns auch marmen konnen.

Dann ftrich er fich die Haare von der Stirne, damit feine Mutter ihn um fo schneller wiederertenne, und fiel

ihr um ben Bale.

Seilige Mutter Gottes, rief die Alte und lief das Bundel aus den Sanden sinken. Sie konnte nichts weiter fagen, umarmte ihn und überhäufte ihn mit Kuffen. Thranen des Troftes firomten über ihre Wangen. Carlo stellte sich vor, wie ihm in kurzem dasselbe Glud werde

zu Theil werben, wie ihnen, und tonute ebenfalls bie Buranen nicht aurudhalten.

Siehst bu biesen Ritter? sagte Marco nach ben erfien Busbruchen ber Bartlichteit. Es ift berfelbe, ber uns in ber Sunaerenoth errettet bat.

Die Alte, begeistert von unausgetilgter Dankbarfeit, rief: Sott sei gelobt! So sind doch die Kummernisse emetr Mutter zu Ende. Lauft, sauft! . . . Sie lebt noch und harrt . . .

Und du haft sie gesehen? fügte Carlo jubelnd hinzu. D, bei der Liebe deines Sohnes, sage mir, rede!

Ob ich sie gesehen habe, wiederholte jene, ihm fest die Rechte fassend. Den Weg, der nach dem Sause der Wohlthäter führt, vergist man nicht so Leicht. Die Arme! Sie sagten ihr, ihr seid todt, Stellt euch ihren Jammer vor! So oft ich nach der Kirche vor der Stadt gehe, sinde ich sie dort in Thränen. Ich sagte immer zu ihr: Es ist nicht wahr, er kommt wieder; eine Ahnung sagt es mir. . . .

Ich möchte fie so gerne trösten; aber es gelingt mir nicht. Doch jest. . . . D, wie schön! Gott hat meine Gebete erhört. Lauft hin und tröstet fie! Laufet! Doch . . .

Dier ftodte fie ploglich.

Doch, daß euch niemand erkennt! Es gibt so viele bose Leute. Seit einiger Zeit ist es in Borgo wirklich kläglich. Sie wurden euch verfolgen, wie sie es mit euern Freunden gemacht haben. Kommt in mein Haud! Dort seid ihr sicher, und ...

Sier betrachtete fie Marco mit fprühenden Bliden.

Und überall seid ihr sicher, überall. Er verläßt euch nicht. Und weil ihr ein guter Sohn seib, wie ich weiß, wird euch Gott schusen.

Beibes und entgegnete, getröftet burch ihre Worte: D, ich banke bir; bein Bertrauen, bein Eifer laffen mich Gutes hoffen. Dein-Slud foll mit euch getheilt werben. . . .

Die Bewegung erfticte ihm bie Stimme. Alle brei traten getröftet ins Saus, um fich ungezwungener bes Bieberfebens ju freuen und bie Art ju verabreben, wie man ber Graziani bie gludliche Rudfehr ihres Sohnes verfunden tonne. - Der Sag neigte fich ju Enbe, bie Sonne fant hinab und fronte mit von ben Ausbunftungen ber Erbe abgespiegelten Strahlen ben Sorizont mit einem -ungeheuern Regenbogen und feste eine Boltenschichte in Flammen. Die gange Morgenfeite, Saufer und Sugel Standen in purpurrothem Lichte ba. Darüber ein schones tiefes Blau, in weitefter Musbehnung. Aber all biefen Reizen bes himmels entsprach nicht ber Unblid ber Umgegend von San Sepolcro. Auf ben Triften vernahm man taum bas Madern ber Schafe, bie zu ihrem Stalle zurudtehrten, und bas Echo wiederholte nicht bie froben Gefange bes Sirten; Die Felber maren obe, Die Butten verschloffen, bas Genicht der ftumpfen Bauern voll Befummernig. In ber Stadt Ginfamteit, Schweigen, Schreden, wie wenn der Aufenthalt der von Stlaverei gedruckten Menfchen ein Grab geworden mare. In der Rirche vor Borgo lag bie Mutter Carlo's auf ben Knieen über den Grabern ihrer Familie; unbeweglich, in Trauerfleibern und wie blobe geworben burch die lange Trauer. Run tam eine befummerte Alte an fie heran.

Dab' ich es euch nicht gefagt, Madonna, bag man bie hoffnung nicht aufgeben muß? Gott verläßt bie Rechtschaffenen nicht.

Bas foll bas heißen? fragte sie, sich angstlich ummenbenb.

Euer Carlo lebt und fucht euch.

!

Schweig, unterbrach fie fie ploglich, schlof ihr bie Lippen mit ber Sand und richtete fich heftig empor. Dann schaute fie um fich und als fie fich allein sah, fuhr fie fort: Bift bu ein Engel? D, wenn bu ein

Engel bift, wirst du mir die Bahrheit sagen. Wo ift er? ... Führe mich! ... Soll es benn wahr werden, daß, noch ehe ich sterbe. ...

Rommt mit mir in ben Balb! Dort ift er als Bauer verkleibet bei meinem Sohne. Stust euch auf biefen Arm!

Gie gitterte gang vor Bangigkeit; ihre Schritte maren aufgereist und unficher por allau großer Saft. Gie fragte Die Alte nach tausend Dingen, ohne ihr Zeit zum Antworten zu laffen. Raum mar fie in bas Dickicht getreten, fo eilte ihr Cohn ihr entgegen. Sich umarmen und an fich bruden mar eine. Die Ruffe, bie Seufier ließen den Worten nicht Raum. Die beiden Seelen maren eine einzige geworben; in feligem Berfchmeigen genoffen fie alle Gußigkeit ihrer Reigung. Marco fpahte nach ben Musgangen bes Balbes und bie Alte brachte Gott unter Thranen die Opfer bes Gebetes und bes Dantes bar. - Als es bammerte, traten fie ungefehen in bas Lanbhaus ber Graziani und gaben fich bort mit mehr Areiheit ihrer Beruhigung bin. Carlo ergablte feiner Mutter Alles feit ihrer Trennung; Reri's Berrath, Die Befangenichaft und bie unerwartete Befreiung. Duntte bemahrte Marco tros aller Fragen bas Beheimnif; fie betrachtete ihn und feine Mutter mit foldem Ausbrud bes Dantes, bag er fich in ber That fur die Aufopferung bes Rleinods belohnt halten mochte. Dann fprachen fie von den Leiden San Sepoleros und Carlo's Unmille brach aus. Die Mutter versuchte die glubende Sige au mäßigen, und empfahl ihm Rlugheit, ohne ihm Reigheit ju rathen. Aber die Gefahr, die er lief, indem er fich in der Gemeine von Borgo aufhielt, bestimmte ibn gu einem rafchen Entschluß. Nachbem er alfo fich nach ber Lage feiner Freunde und ber quelfischen Partei erfundigt und liebevollen und porfichtigen Rath angenommen batte. stellte er feinen Entschluß fest, ber ihm am besten gefiel. und forgte fur die Sicherheit ber Mutter fur ben Rall,

baß fein Entweichen aus bem Gefängniß Neri vor feiner Rücktehr nach Borgo befannt wurde. - Belder Schmerz! Sich einen Augenblick feben, taum einen fo großen Genuß haben nach fo vielen Monaten ber Trennung, und jest fich mieder Lebewohl fagen, um einer folden Gefahr entgegenzugehen! Nach fo großem Jubel marb ber Schmerz nur um fo heftiger. Aber bie eine Mutter legte fich das Opfer voll Entfagung auf jum Wohle des Baterlandes und vertraute Gott ben Cohn und feine Soffnungen an; die andere, geffartt von Dantgefühl, gab bereitwillig das Leben ihres Sohnes hin für den, der ihr das ihrige gerettet hatte; beibe entließen unter Ruffen und Umarmungen die Klüchtlinge. Sie blieben guruck unter Thranen und Gebeten, trofteten fich wechfelsweise und ftellten bem Simmel ihre Leiben vor. - Che die Racht um mar, bestiegen bie Rrieger zwei tuchtige Roffe, fie berührten ichon die Grengen des Gebietes von Borgo, nach Perugia fich wendend, ihre Gedanten immer gu Saufe bei ben garten Frauen. Gie liegen bie Ufer bes Libers und die Stadt Caffello hinter fich und gelangten auf ben einfamften und gerabeften Wegen und Pfaben am nächsten Abend in die Rähe von Verugia. Das Land eines nicht geknechteten Bolkes athmet überall Anmuth und Bohlhabigfeit; fei. es, bag es feinen Schweiß auf die Felber trägt, welche fette Früchte bringen, die nicht Lift noch Raub ihnen hemmt, fei es, bag es in ben Wertftatten eines belohnten und gefcutten Gewerbfleißes fich muht, fei es, daß es in ben häuslichen Banben die Sufigkeiten bes Kamilienlebens fcmedt, nicht befehdet von dem Lafter, der Stuge der Tyrannei, nicht gepeinigt von den Geifeln der 3mietracht und den Bitterfeiten ber Berbannung. Daber maren die Kluren von Perugia, bas bamals eine felbitanbige Gemeinbeverfaffung hatte, fruchtbar und bevölfert, die Stadt heiter und geschmuckt, bie Burger zuvorkommend und großmuthig. Die ehrmurbigen Partriger pflogten fich öffentlich zu vereinigen

por bem Bolte, um bie Beburfniffe ber Gemeinbe ju verforgen und ber Rechtspflege in malten. frei vor sie bin und ward mit geoffer Freude und Chr von ihnen empfangen, benn er genof allgemein ben Ruf eines rechtschaffenen und waderen Mannes. Er ivrac au ihnen: Der Reichthum und die Bufriedenheit, Die ich um euch ber erblide, ehrenfefte Burger, find ein fichent Beugnif für euer weises und gefehmäßiges Regiment. Mch, ferne fei es, bag einer es ftore, wie bas in meinem Baterland geschehen ift. Ihr wift es, bie Gemeinbe von San Sepolcro, die bereinst mit ench au fester Freundicaft verbunden mar, ichmachtet unter ber Engannei ba Raggiolaner. Bie hart diefelbe ift, murbe ich euch fagen, wenn ich Luft batte, euch alle unsere Leiben vor Augen au führen. Ich wurde euch fehr betrüben, da ich weiß, daß ihr uns liebet, und ich wurde euern Born aufloden sehen, ba bas Schauspiel ber Stlaverei ein freies Bott beleidigt. Und bas Schlimmfte ift, bag in furgem bit Beeresmacht ber Fremben uns auf bem Racten figen wird. Ihr wift es: fie find bie Stute Uguccione's, bereit in jedem Augenblice bem Sohne au bienen. Balb find die Stadte und bie Saufer, in welchen wir geboren find, nicht mehr unfer: bie Ehre und bie Dabe bit Familien, Alles ift verlest, Alles ift geraubt von ihnen. Die Beisviele sind in der Rabe und noch nicht veraltet. Bon mir felbft fage ich euch nichte, benn bie Berhaftung und bie Befangenschaft will ich vergeffen und vergeben. Aber im Ramen der geschändeten bruderlichen Ehre bitte ich, unterftuget bas Land, bas unter bem Drude fo vieles Elenbes feufat. Gebt uns die Kraft, uns von ber Bebrudung Reri's zu befreien. Als ihr (und ich betrachte bies immer als bie größte Ehre, bie ich je genoffen und beren Gebachtnif ich emig bemahren werbe), als ihr mich jum Rührer eurer Baffen machtet, befiegten wir die Reinde, die euch mit fo großer Macht anfielen. Sollte ich nicht bas Bestrauen haben, euch wiederum fiegreich au feben

über bie Schwachen und Wenigen meiner Beimat? Ja, was fage ich meiner Beimat? Uber Alle! Denn wenn ibr nicht Mitleib fühlt mit San Sepolcro, fo eilt nur euch gur Bertheibigung von Perugia gu ruften! Reri ift unfer gemeinfamer Reinb. Dulbet nicht, um Gottes willen bulbet nicht, baf in einer Stabt, bie ber eurigen fo bart in ber Rabe liegt, fich bie Rrafte ber Bebruder ausbreiten, um, wenn man fie nicht bei Beiten entfernt, alle benachbarten Bolfer ju bedrohen. Lofchet ben Brand, ber vornehmlich ben Guelfen gur Laft ift, ehe bie Flamme weiter gungelt. Geht Difa, feht Lucca, Die bereits unterjocht, geplundert und von den Ginmohnem verlaffen find. Dies ift bas Berfahren Uguccione's, feinen Gohnen Bewalt zu verschaffen; und ichon broben fie Bolterra und Diftoja mit ben Baffen und ihrer Sabgier. Barum wollt ihr alfo, ba ihr es vermöget, biefe neue und machfende Tyrannei nicht unterbrucken? Bohlan! Dan foll fagen: Perugia bat ben Stolg ber gaggiolaner und ber Shibellinen gebemuthigt. Perugia hat bem Ginfall ber Fremben Bugel angelegt und die Freiheit ber Rachbarvolfer wieber jum Leben ermedt.

Das Bott war bewegt, die Jünglinge begeistert von diesen Worten, sie klatschten der treuen Bemühung des Bürgers Beifall und verlangten, ihm sogleich Unterstügung zu gewähren. Die muthigsten Ritter eilten nach den Wassen, entschlossen, ihm in seinem Thun zu folgen, die Patrizier wählten Sotdaten aus, so viel ihnen hinreichend schien, um das Unternehmen auszussühren, und vertrauten sie ihm an. — Alles wetteiserte, unter die edle Kahne zu treten und ihn zu begleiten: nicht zu einem Unternehmen der Sewaltthätigkeit, nicht zu einem Echauspiel von Niederlagen, sondern um einem Bolke die Hand zu reichen, um sich von der Anecheschaft loszukaufen. Die Alten zollten dem Fener der Jungen Beifall und riethen zu Mäßigung und Serechtigkeit; die Frauen zur Rachstutt gegen den wehrlosen und um Gnade Kehenden

Keinb, um Mitleib für die verbächtigen Burger, wenn folche porhanden feien; fie mogen bebenten, daß fie in bas Saus von Freunden treten, und bie Baffen nur giehen, um ju broben und fich ju vertheibigen; ber Schulbige fei nur ein einziger, alle Anbern feien entweber betrogen burch feine Rante ober befangen von Angft; biefer empfahl Schonung für Bermandte, jenn für Freunde. - Carlo benachrichtigte unverzüglich burd geheime Sendlinge feine Betreuen von feinem Plane und feiner Ankunft. Dann aber machte er fich auf ben Bea nach Borgo mit der größtmöglichen Schnelligfeit. Die Schar murbe vor Verugia hinausbegleitet mit Zubel, wie zu gewiffem Triumphe. Die Krieger nahmen bereitwillig die Dlameige an, welche Alte und Frauen ihnen reichten, und flecten fie auf ihre Belme. Dun fcharten fich Alle auf einer weiten Biefe, ein Priefter fegnett Die Fahne, die Uberbringerin ber Freiheit, und mitten unter bem Beifall ber Menge, in ben fich ber Trompetenschall mengte, zogen fie von bannen. Carlo, gerührt von folder Theilnahme, umarmte balb biefen, balb jenen ber edeln Begleiter und legte mit wenigen aber mohl aufgenommenen Worten die Freude und ben Dant bar, ben er barüber fühle. Dann borte er einen ober gwei ber geheimen Sendlinge, welche von Borgo aus zu ihnen tamen, und zeigte, wie groß ihre Befahr fein tonne und worin fein Plan bestehe, um bas Unternehmen gum Biele ju führen. Go ichritten fie voll hoffnung und Reun poran, entschloffen, fich Alle aufzuopfern, wenn es nothig mare, bis im Lande feine Spur von Tprannei mehr übrig bliebe. Gin schoner Anblick furmahr in jenen Beiten, mo nur allau häufig bas Schauspiel von Schlachten amifden Burgern, von ungerechten Rriegen, von Bewalt und Raub mar, ein fconer Anblick biefe ausermablte Bahl von Badern, beren einzige Absicht babin ging, im Unalud einem befreundeten Stamme beiguspringen, ohne baf Groll ber Parteien ober Racheburft ober Begierbe

Ţ

Enach Eroberung ober Gewinnstacht sie leiste. — In Borgo bereiteten die wenigen Unterrichteten in der Stille bie Gemuther ber Unverbachtigen vor. Mit ungewohnter, aber vorsichtiger Recheit beklagten sie sich bei bem Bolke " über bie neuerdings wieder von Reri geübten Schandlich-Eteiten; fie beuteten gitternd auf bas Saus bes Tyrannen. feine erbarmungelofen Benferefnechte, die Rerfer und alle - Berkzeuge der Enrannei. Gestern bejammerte eine Kamilie die Berschleuberung ihrer Sabe unter einem nichtigen Bormande; beute marb ein Unterbruder vertheidigt und ein Unterbruckter beftraft; morgen wird es schlimmer und fchlimmer werben, bie Aller fich die größte Beforgniß bemachtigt. Best ift nicht nur bas freie Reben ein Bergeben, fonbern fcon eine freie Gebarbe. Nicht blos bas Bermogen, fondern auch Die Rinder werden ale Gigenthum bes Berrichers betrachtet und aus ben Armen ber Eltern weggenommen, um aufzuwachsen als Stlaven unter feinen Augen ober umberzuschweifen als Berbannte ober unterzugeben, wenn ihr Sochgefühl und bas Gebachtniß früher geborener Freier ihnen Berachtung und Unwillen gegen die Anechtschaft einflöfte. Das Berfted ber wenigen ben Nachforschungen ber Zaggiolaner entgangenen Waffen wurde ausgespürt; gitternd, aber boch nicht ohne Soffnung wurden fie im Dunkel bergerichtet; wie um fich jum Bergnugen auf bem Felbe zu ergeben, fab man die Burget in ungewöhnlicher Anzahl aus ben Thoren fommen und um die Stadtmauern ber irren, Rrauter und Blumen betrachten und unter Seufzern die Blide nach ber Seite bes Peruginischen bin emporrichten. Da erhob sich in ber Ferne eine Staubwolke, jest fieht man eine Fahne, eine Trompete fchmettert. Die einen erblaften, anderen glühte bas Geficht unter Beben und Wonne. Der fpricht babon, entgegenzugehen, jener in die Stadt ju flieben, jubelnd oder vermirrt. Frauen und Rinder fteben an den Kenstern. Das Bolf ftromt allenthalben aufammen. Bo früher tiefes Schweigen lag, ba ift jest ein Geflufter,

man etwa in der Zeit der Theurung Brot backen kann, und so sich wohl verforgt auf dem Markt aufzustellen, beiben Theilen vortheilhaftes Bundniß andietend. Den Gewandten glückte ihr Plan, denn die Bollblutheuchler wollten zwar mit ihnen verfahren, wie die großen Ameisen mit den kleinen, allein sie erkannten das Gefahrvolle des Unternehmens und beschlossen, sie lieber mit offenen Armen zu empfangen, mit großem Geklatsch auf die Lippen zu kuffen und sie Freunde und Brüder zu nennen. Mit beiberseitiger Zuskimmung wählten sie den Wahlfpruch:

## Concordi lumine major.

Und der Genius der Cartuffe hullte alle in ben Schatten seines weiten Mantels. - Seben wir nun bie Birtungen! Belche Mittel wandten fie an beim Unterricht? Beim Elementarunterricht ward feine Ruckficht genommen auf die Berichiedenheit ber himmeleffriche, ber forperlichen Berfaffung, ber Raturen, fie fchleppten Snfteme berbei, bie anbermarts in Anwendung gebracht wurden, und manbten fie an auf unfere Rinber. beflagt Carlo Botta, wie bei ber Befegung Staliens burch bie Frangofen, als sie, freilich auf turze Daner uns bie Bollmatht ließen, uns den Bugel nach unferem Sinne angulegen, bie Italianer nichts Beffetes au thun wußten, als bie frangofifche Staatsverfaffung nachauaffen. So tief maren wir Atalianer gefunten, bag wit, bie einft berühmt maren wegen ber Runft, Wolfer zu bebeerfchen. nun nicht einmal mehr und felbft zu leiten verftanben. Diefe Spfteme, welche barauf abfehen, Menfchen wie Biegelfteine gu fabriciren, tonnen, glaube ich, unter uns nicht gebeihen. Eintonige Bewegung im Saufe, gum Uberdruß wieberholte Befange fonnen bem Rorper feine Schnellfraft, bem Geifte feine Lebendigfeit verleiben. Der Gehorfam ber Dafchine entfpricht ichlecht ber freiwilligen Sandhabung ber Ordnung, von beren 3medmäßigkeit fich ber Berffand überzeugt hat, welcher lehrt,

omf bem Markte zusammen und ber Zubrang wat so groß, bag auch die Frauen fich von ben Rudfichten bes Anftanbes und bes Geschlechtes nicht gurudhalten lieffen, fondern in Menge herzuftromten und fich unter bas Getummel ber Danner mifchten vor Berlangen, ibn au feben und theilweise ihn au fprechen, feine Band au bruden und ihm Glud ju wunschen über feine Rudfehr und feinen Gieg. Nachbem er bie Bunachfiftebenben umarmt hatte, ließ er von ben Ausrufern Schweigen gebieten, und als Alles flille mar, begann er mit ber Berficherung, wie tief ihn ber herbe Fall feiner Baterftabt gefchmerat habe; bann fprach er von bem, mas er versucht habe, um fie frei ju machen, erzählte mit mammem Dante feine munberbare Rettung, welche jener nämliche Marco vermittelt, ben fie unter ben Mauern gefeben haben. Er bantte Gott, bag er ihm bie Kraft verlieben, ohne Munden, ohne Blut und ohne alle Gefahr ober Beschäbigung ber Burger ben Inrannen zu verjagen. Er bekannte, feine Erwartungen feien in biefer Begiebung übertroffen, benn einmal habe er geglaubt, im Befangniffe umtommen zu muffen, bann, wenn auch baraus befreit wie burch ein Bunber, hatte nicht er allein, fondern auch feine Baterftadt fich jum allgemeinen Beile eine gefährliche Probe bestehen muffen. Da aber burch eine besondere Onade Gottes biefes nicht gefcheben fei, mogen fie Die- vernichteten (benn ftatt alles Gefetes hatte jungst noch blos bie Laune bes Tprannen gegolten) alten Freiheiten wieder an fich nehmen und auf Bemahrung berfelben mit um fo mehr Bachfamfeit halten, je herber fie ben Schaben ihres Berluftes gefühlt haben. Dann machte er barauf aufmertfam, wie Bieles fie bem Bolte von Berugia ju verbanten haben, durch beffen fraftige Unterftugung ihnen gang befondere bie Biebererlangung ihrer Kreiheit möglich geworben fei. Er ermunterte fie, Gefandte nach Verugia abzuordnen, um öffentlich ben Dant abzustatten, und bob fobann bie Bersammlung auf. -

Eben machte er sich auf, um nach haufe zu gehen, ba öffnete sich vor ihm bas Gebränge und feine Mutter stand vor ihm, geleitet von Marco. Welche Wonne über bas glückliche Wiebersehen! Er lief ihr entgegen, küste ihr die Freudenthränen von den Augen und zeigte sie dem Bolte als die, die ihn für die Liebe zur Tugend und zum Baterlande erzogen habe. Boll Rührung bewunderte die Menge, wie viel die Kindesliebe im Berein mit der Tapferkeit vermöge, und klatschte Beifall.

Ruhm und Segen ber Mutter unferes Befreiers! riefen taufend Stimmen, und Blumen und Rrange murden ihnen vor die Rufe geworfen. Auch Marco befam feinen Antheil an bem Ruhm und ber öffentlichen Lobeserhebung und genoß bas Glud, bas fich verdoppelt, wenn man weiß, bag es fur eine Mutter ein Anlag bes Jubels wird. Mit ber Beit mard, ohne bag man mußte, auf welche Beife, befannt, baf er fich ben Gebrauch bes Jumels verfagt hatte, und allgemein wuchs badurch bie Bewunderung und Buneigung fur ihn. Bon nun an mar er immer ber treueste und gartlichfte Freund Carlo's. -Rachbem nun ber Befreier nach Saufe gefehrt mar und bie Bludwunsche und Umarmungen ber Seinigen in Empfang genommen hatte, führte er bas Beer hinaus unter enblosen Darlegungen von Freude und Dant, in Begleitung bes Boltes, und begab fich mit ben Gefandten Borgos nach Perugia jur Dantfagung fur Die erhaltene Boblthat. - Die Borghefen beschloffen fobann im Rathe bes Boltes burch gemeinsamen Spruch und Dronung, nicht nur Reftlichkeiten und einen Triumph fur feine Rudtehr, fondern, fo viel Gewalt man unbeschadet des Freistaates einem Gingelnen übertragen tonnte, übertrug man ihm und ernannte ihn jum Prator ber Stadt, einem Amte, momit die oberfte Gewalt über die Ginwohner verbunden mar; diefe Ehre mar juvor feinem Burger au Theil geworden. Carlo verwaltete bas Amt mit bem Beugnif ber Mäßigung und Gerechtigfeit, fobag nie jemand

sich über ihn zu beschweren hatte. In dem Beschlusse bes Rathes war auch enthalten, daß das Thor, zu welchem Carlo einzog und welches früher das Burgthor hieß, fortan das Freiheitsthor heißen solle.

Dieser tugenbhafte Sohn und wadere Bürger, schrieb vor dreihundert Jahren ein gewisser Graziani, der Geschichtschreiber von San Sepolcro an seinen Bruder, stieg später zu hohen kriegerischen Würden empor, und, was jeden Glanz überstrahlt, er glühte so von Vaterlandsliebe, daß er den schönsten Titel erwarb, den Namen: Erretter des Baterlandes.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

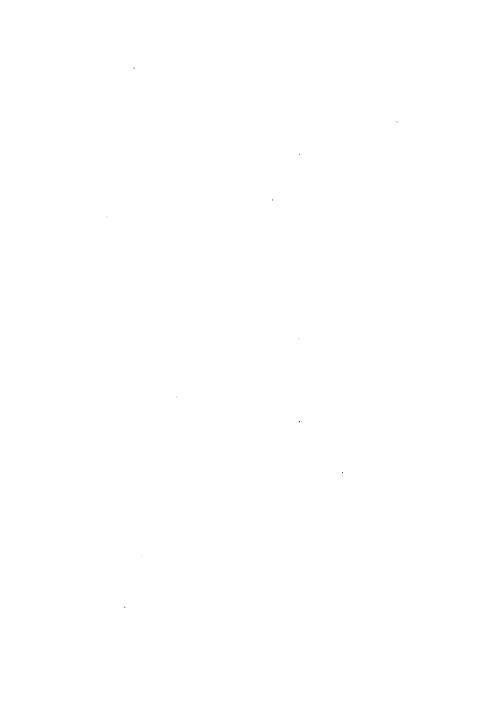



•

1

•

.

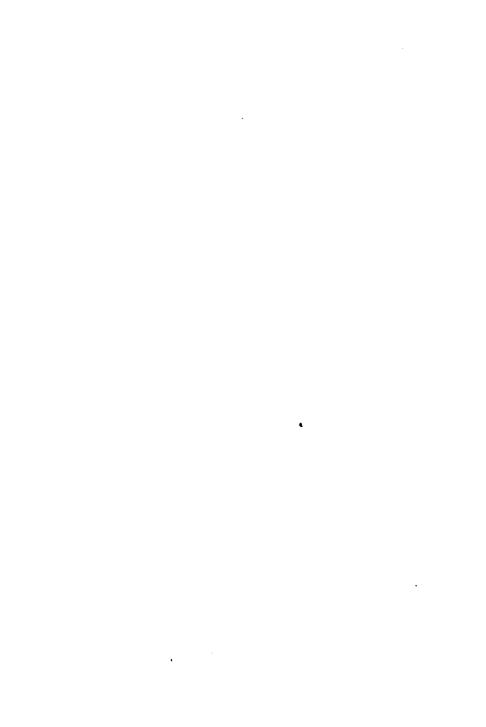

|  |  | , | - |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

Beforbere bie Leibenschaften, welche mit bem Leibe die Seele tobten! Berfolge bie Undern, welche Rraft verleihen; in unferer Beit geht ein gunftiger Wind fur folche Plane. Furwahr, prufe nur bie Statiftit ber Strafrechtepflege und bu wirft finden, die blutigen Berbrechen nahmen ab im Berhaltnif, wie die Berbrechen bes Betruges zunahmen. - Die Gewandten und wieder bie Gewandten bewiesen brittens, ber Menfch liebe bas Gelb mit um fo größerem Gifer, je armer er fich fühlt; bie Heine Erfparnif fpiegele bem Elenden vor, er fonne au Saufe fterben, ohne die verabscheute Schwelle bes Spitals au betreten; er bente babei an Bebete fur feine Geele, wenn er bahingeschieben. Wer nun barauf bentt, ben Unterhalt bes Armen ju fichern, ber barf ficher fein, fich eine treue und gewaltige Bertheibigung ju verschaffen, benn bie Armen haben immer die Dehrzahl auf ber Belt gebildet; fie werben ihn vertheidigen fammt ihrer Sparbuchfe. Ber bie Ordnung zu erhalten municht, fammle folches Gelb, erhalte es, verwalte es gewiffenhaft und fuche mit größter Gorgfalt ahnliches Burudlegen aufzumuntern. Sat er biefes Biel erreicht, fo mag er feinen Schlaf ruhig genießen, benn es macht ein Anderer für ihn. - Biertens fagten biefe munberbaren Gewandten: Die Stadtmiligen Scheinen euch Gift? Allerdings muß man fie bafur halten, aber marum ? Die Beilkunde tennt fein Mittel, beffen fie fich mit größerem Glud bebiente, als eben die Gifte. - In Regierungen, welche auf gemeinfamer Übereinkunft beruhen, konnen die Burger allgemein bewaffnet auftreten, und vielleicht auch bier nicht ohne Gefahr, ba bas bewaffnete Bolt fich felten befcheiben und allau oft febr geneigt zeigt, ben ungeordneten Regungen ber Seele nachzugeben, woraus wir haufig Bermirrung und Aufruhr entftehen feben. 3hr follt aber nur Wenigen Baffen geftatten, vorzugeweife neu Emporgetommenen, Raufleuten, Menfchen, bie mit Sanbel und Banbel zu thun haben; es mag auch gut fein, einen

;

į

ţ

oder ben andern von den Groffen sowie von dem niedern Bolke zuzuziehen. Die Masse des bestehen Volkes wird sich von der Überzeugung durchdringen, indem es sich vertheidige, schütze es die Ordnung, und gegebenen Falles werdet ihr sehen, daß sie zur Beschützung ihrer Ölkrüge und Specksieten die Kühnheit eines Horatius Cocles auf der Brücke entwickeln. Auf die Großen und auf das gemeine Volk muß man nicht zählen und zwar darum: jene lassen sich von ganz besonderen Launen leiten und ihre Leitung wird oft sehr schwierig, immer aber unsicher. Wie Jesus im Sacrament sagte, so könnt ihr im weltlichen Sinne sagen machen: Ich din euer Brot und euer Wein.

Und bas begüterte Bolt, bas nicht weiter geht und nicht weiter municht, wird in euch fein Brot und feinen Bein vertheibigen. Db bie Großen es aufrichtig thun murben, mußten wir euch nicht zu fagen, aber oft verachten fie biefes Brot und magen fich an, euch ihre Bilfe wie ein Joch aufzulegen. Rurg, fie gleichen ein wenig bem Diogenes, ber auf bem Martte feilstehend mit lauter Stimme rief: Ber will einen herrn taufen? BBefentliche Feinde glauben wir nicht, bag fie je werben tonnen, aber in ber Regel gefährliche Gegner, Grund ber Schmache ber Staaten und ichmer auszurotten, wenn man nicht fo vortreffliche Aristofratenmabber findet wie Ludwig ben elften und Carbinal von Richelieu. Darum baltet fie brunten! Das niebrige Bolf wird burch Bergmeiflung auversichtlich; ba es nichts zu verlieren hat, liebt es bie Unordnung, um im Truben zu fifchen. Nichts besto weniger schlugen wir vor, einige ber Großen und einige ber Rleinen zu nehmen, um fie von ber Maffe zu trennen, welcher fie angehören, um Argwohn in ihr zu faen und fie allmälig ihrer gubrer zu berauben. Früher bielt man bie Ariftofratie fur bas befte Glement, um gwifchen Monarchie und Demokratie zu vermitteln; die Erfahrung lehrt, baß für diefen 3med um taufend Procent beffer ber Mittel-

ftand taugt. Er ift mit wenigem zufrieben; mest ibm alljährlich taufend bis zweitaufend Ellen eines grunen, rothen ober gelben Banbftreifchens ju, gieft von Beit au Beit einen Regen von Kreugen über ibn aus, por Allem aber Lachen und Lächeln die Bulle und Rulle, und fort mit ber Gile, fort mit ber gemeffenen Burbe ber gepriefenen Legitimitat! Dit anbern Segeln muß man burch neue Deere ichiffen. Druckt bie Banbe, schuttelt bie Arme rechts und links, habt Gebuld, eine alberne Gesellschaft auszuhalten, magt es bei Tifche die Frau bes Prafibenten ber Sandelsfammer neben euch au fesen, eröffnet ben Ball mit ber Tochter bes erften Wechelers und ihr werdet eine Burgermilig haben, welche es Pratorianern, Streligen, Mameluden und Janiticharen auvorthut. Auf biefe Beife bekommt ihr bie getreuefte und eine unentgeltliche Leibgarde. Dies wird euch bie Mittel geben, zu großem Geminn bas ftebenbe Beer gang ober jum größten Theile ju beurlauben : erftlich gebt ihr viele Arme bem Landbau jurud, ihr vermanbelt bezahltes Bolt in bezahlendes, ihr vervielfältigt die einheimischen Producte und bringt mit weniger Metall die Abrechnung mit bem Auslande ju Stand; ibr erhaltet bem Staat eine Fulle von Gelb, bas Sauptmittel bes allgemeinen Friedens. Ift einmal die Ausgabe für die Erhaltung bes thörichten und mußigen ftebenben Beeres befeitigt, fo wird euch bas erfparte Gelb beliebt machen, inbem ihr die öffentlichen Laften verringert, und ihr werbet Dant bafur ernten; ober ihr füllt ben Schat und es mehrt eure Macht: beibes bie beften Mittel zu einem auten Regiment. - Die wiffenschaftlichen Berfammlungen find Franzen und Borten geworden, ob gerade golbene, mochte niemand behaupten; viel Rupfer mit ein wenig Golb barauf; von Ferne beobachtet, machen fie aber einen guten Ginbruck, wenn man fie ein Dal trägt, werben fie nicht schwarz, und ba fie nicht zu viel toften, muß man fie taufen, um an einem Refttage mit Stalianifder Rovellenicas. VI. 14

;

1

į

Ehren aufautreten. Bem ber Ruft Efterhaap, fo oft er fein ungarifdes Dagnatentleib angiebt, ber Berechnung nach zehntaufend Liren aufwendet, und bies gefchicht mehrmals im Jahre, weil namlich biefes Rleib mehrere Millionen werth ift, fo tann und muß, wer eine Krone tragt, von Beit zu Beit etwas Gelb ausgeben, um fich bas Saunt mit bem Strahlenglang eines Auguft, eines prachtigen Lorenzo, eines Efte, eines Urbiners und Ahnlicher zu umgeben. Dies macht ein gutes Ausfehen und muß nicht grade mahr erscheinen. Ein Bort ober eine Anspielung plast hinaus und wird befannt; aber es find Schwarmer, bie man aussprühen laffen muß: es reicht bin, biefen Dafchinen bie fculbigen Luftlocher anzupaffen, bamit bie zufammengeprefte Gemalt nicht hervorbreche: bann nur immer weiter! Kürchtet bie Schweigsamen! Die Geschwäßigen gleichen Sicherheitsflappen. Berner unter weniges Rorn mifcht fich eine munderbare Daffe von Untraut; auf einen mahrhaft gelehrten Dann gahlft bu gwanzig Sautler; auf einen mahrhaft rechtschaffenen Mann tommen zwanzig Quertopfe, fobag bie erften bem übergroßen Butrauen ausweichen, bas ihnen von Biffen und Tugend guftromt. Die höchsten Puntte in Republiten nicht nur, fondern auch in andern Staaten flofen immer Berbacht ein. Bir muffen baber bemerten, bag man in unfern Reiten viel zu feindfelig gegen Abvocaten und Litteraten porfchreitet und gwar in knechtischer Rachahmung Rapoleon's, welcher viele, aber nicht alle Runfte ber Berrichaft ver-Er hafte Litteraten und Abvocaten auf ben Zob, stand. aber mit Unrecht: biefe, wenn ihr fie nicht wiberharig anfaßt, werben euch die ergebenften unterthanigft treugehorsamsten Diener; bentt nur, wie Irnerius ju Roncaglia die Bobeiterechte fcunte, freilich fagt man er fei fein Stalianer von herfunft gewesen, aber ein Abvocat mar er. Aurchtet euch nicht bor Cocceius Rerva, Daninian und Ahnlichen; fie gehören in bie Geschichte ber

Menschheit, wie die Mumien in bie Wiffenschaft. Bas bie Litteraten betrifft, fo braucht man, um bas Gebell jum Schweigen ju bringen, nicht bis ju Birgil's Rlaben zurudzugehen; die Sande voll Erde, die Dante anmandte, genugen, fa, find mehr als genug. Und wenn man einmal eine unbeugfame Gichenseele trifft, ift es leicht, biefe herben Geifter zu verduftern, fie mit Bitterfeit zu erfüllen. thr Bermogen ju Grunde ju richten, fie arm und gering-Schäbig zu machen und ihre Stimme, Die machtige Stimme, aus ber fo viele hochmuthige hervorgeben, in Schluchzen ober in ein Beraufch bes Sturges zu vermanbeln, wie man es im vermaiften Ranale hort. - Rurg, bie Gewandten haben bas Gifenwert, Die Sparren und Biegel geraubt, die jum neuen Gebaube geruftet maren, und trugen fie meg, um bas alte zu flicen. Die Ginfaltigen folgten ihnen, ohne zu wiffen, mas fie thun, und ichlugen fich mit ben eigenen Sanben. Gei es brum, ba es Gott gefällt, bag es fo gebe. - Es war eine Beit in meinem Leben, wo es mir febr muthig fchien, von ber Remefis ihre Beisel zu leihen und falsche Beuchelei, offenbaren Sochmuth, ichamlofe Unwiffenheit, boshafte Mittelmagigfeit bis aufs Blut ju peitschen. Das fchien mir ein Rrieg nicht ohne viele Befahr, aber voll Ruhmes; benn ich fab bie Betroffenen fich ausammenrotten, fich verdunfeln und nach langem Knirfden in einen Sagelfturm ausplagen; aber ich fürchtete ben Drean nicht, im Bertrauen auf bas Gefchick ber Menschheit. Best hoffe ich nichts mehr; ich muniche weiter nichts, als fchnell aus ber Belt zu fommen, und verabscheue ebenfo bie Schar ber Betrogenen wie bie ber Betrüger:

Doch für bie und gewordne bittre Noth, Da man und heitrerm Dafein hat entführt, Bieibt und ein einzger Troft gewiß, ber Tob ...

miederhole ich mit Petrarca's Tauben. — Wenn aber in dir die hoffnung noch grunt, so moge sie bir Gott frisch erhalten, mein Gualberto, und mogen meine Worte barüber hinziehen, ohne sie abzubörren: vos redus servate secundis. Gib mir noch einmal die Hand, entschuldige mein Geschwäß und gute Nacht!

Er druckte mir bie Sand und entfernte fich, eine Melobie aus bem Barbier von Sevilla summenb. -Ascanio's Reden hatten mir den Roof eingenommen; fie quollen unvorbereitet aus bem Bergen, aber ohne Spur von Beftigkeit, so kalt wie Schnee im Januar. Ich fühlte in diefem Augenblick teine Luft in mir, fie ju ordnen und zu widerlegen; aber ich fühlte mich ebenfo wenig geneigt, daran Theil zu nehmen. Es schien mir ein Sagel von Varadoren, ein Ausbruch von Misanthropie, ben man unterbruden, feineswegs burch Grunde befampfen Bebe, wie Ascanio umgaben mich viele im Leben ohne Treue und ohne Hoffnung, und da fie in ber That, nicht blos zu eitlem Prunte, verzweifelt maren, fah ich fie binmelten, bes Lebens überbrufig merben und fterben. -3ch allein überlebe fo viele madere Freunde, die babingeschieden find, aber entfraftet, gebrochen wie eine verftummelte Gaule an Tempelruinen, und boch, mas mich aufrecht erhalt, ift ein Strahl ber Soffnung, und murbe er erloschen, so fturate ich nieder auf die Erde und riefe: Mutter, bedede mich!

Und freundlich nahme sie in ihren Schoof einen Sohn auf, ber so viel gelitten hat und nichts genoffen, lediglich nichts. — Aufs Tiefste aufgeregt, begab ich mich allein in die Versammlung; und wie gewöhnlich stellte ich mich ganz abseits, um ungesehen zu beobachten, was geschah. Ich warf einen Blick auf die Kinderschar, die hier versammelt war, um Preise in Empfang zu nehmen; und sei es, daß Ascanio's Worte nachwirkten, oder war es wirklich so, ich sah niemals unter ihnen so durchaus ähnliche und stumpfe Gesichter. Mir sielen jene Garten ein, wo Myrten und Lorbeerbaume dassehen beschnitten wie grüne Mauern, von denen die Bögel, da sie keine grünen schwaftenden Zweige sehen, davonstiegen; die Lie-

benden verabscheuen diese kummen Schatten und allen Andern ift es, als mandelten fie burch bie Bange eines Rlofters, nicht burch bie blubenben Schattengange, in benen ber Menfch fich erquickt. Die italianische Pflange Mensch scheint frei ben Thau bes himmels zu begehren und offen in den Strahlen ihrer Sonne ohne Sindernig zu machsen. Sie wird nie jugeben, baf fie wie Rabelnbuzenbe eingeschachtelt, bezeichnet, numerirt und reihenweife in gacher gelegt wird. - Laffen wir aber bie Rinder und ihre Schickfale, benn ber, ber unfer Glend tennt und ihm abzuhelfen im Stande ift, wird forgen, bag fie nicht verloren werben. - Bor einer langen Tafel, die von vielen blendenden Doppelleuchtern erhellt und mit einem grunen Toppiche gefchmudt mar, fagen mehrere hochzuverehrende und hochgeehrte Berren. wurde allau weit' führen, fie alle au beschreiben. werbe bie wichtigften auswählen. - Dir gur Rechten erfchien eine Perfon, fehr wohl genahrt, rund und roth, mit vorliegenden und in jenem Feuer glanzenden Augen, bas wir in ben Blicken ber Rinder und ber alten Leute beobachten; menn bas Leben anfangt und aufhört; in den Lebensaltern, die fich berühren burch machtlofe Schmache; nur hat die Rindheit die Soffnung por fich, bas Greifenalter bas Grab. Gang Dilch und Sonig, ließ jener Dann aus der Augenhöhle von Beit zu Beit einen Tropfen Ernstallhellen reizenden Raffes über die Wangen fallen und auf ben Duskeln ber Lippen schwebte ihm bas holbeste Lacheln. - So gieft in ben Tagen bes Lenzes ein Theil Des himmels manchmal auf die Erbe einen ruhigen Regen, auf ber anbern Seite verwandelt bie Sonne mit ihren Strahlen diese Tropfen in Rubine, Sapphire, Chrusolithe, turg, in bas mannichfaltige Geschlecht ber Ebelfteine, fobaf bu glaubst, bie Reen in einem Anfall von Raferei ichutten über die Belt alle ihre Juwelentaftchen aus. -D gluckliches Rind von vierzig Jahren und bruber! habe feine Rarben, welche hinreichten, um beine Solb-

feliakeit zu foilbern. Du kamft mir vor, wie einer iener vergolbeten Jungen, wie man sie auf ben Altaren Die Lichter halten fieht, oder die auf Bolten figen nach Art von ungeheuern Blättertaigfuchen. Baren nicht bie weißen haare gemesen, die mit offenbarem Brrthum auf beinem au immermahrender Rindheit bestimmten Saupte gemachfen find, mit ein Vaar Rlügeln auf bem Rucken hatte man bich in einen Cupido vermandelt. Die Borfebung behute bich por Enttäuschung, bu unschulbigftes Geschöpf, benn bein Berg murbe brechen wie eine Porglantaffe, die eine ungeschickte Sand auf ben Boben hat fallen laffen. Die Ratur moge bich wiegen, bu grofgewachfenes Bidelfind, und bir bas Schlafliebchen fingen und bich unaufhörlich mit dem Safte ihrer einschläfernbften Mobne beträufeln. -Bon bem, ber in ber Mitte faß, fpater! - Es fei mir für jest geftattet von bem ju reben, ber jenem gegenüber Plas genommen hatte: ein achtungswürdiger Mann, fürmahr ein hochst achtungemurbiger Mann. Die Ratur hatte ihm freigebig ein Saupt gefpendet, bid wie eine Baffermelone von Piftoja; megen feines übermäßigen Bewichtes tonnte er es nicht aufrecht halten, gerabe wie es ben Baffermelonen geht, die auf einem bunnen Stiele ruben. Er gehörte zu bem Geschlecht ber Narciffe, Die fich in fich felber verlieben, Die, wenn fie fich im Spiegel feben, fich einen Rug geben, fich felbft Beifall flatfchen und Bravo rufen. Sort nun eine unglaubliche, aber mahre Geschichte! Einmal bilbete er fich ein, er fei schwanger; gegen ben neunten Monat legte er fich zu Bett und fing an zu minfeln wie eine Rreisende.

Ath, mas ift bas? Belche Ungeheuer brechen in mein

armes Saus ein?

So rief fein Bater außer fich und feste fich feine Per-

rucke quer auf.

hu, bu, heulte bie Mutter. Wie maßt man fich meines Amtes an im Sauswefen!

Und sie schob ihre Saube verkehrt auf den Ropf.

Innen wird gemurmelt, außen gelernet, Alles ift in Berwirrung. - Da aber ber Leib in ber That aufgeschwollen war, fchickten fie nach ber Bebamme, baf fie mit bem Bebärftuhle herbeieile. Die Wehemutter that ihr Doglichftes, aber ihre Geschicklichkeit marb zu Schanben, bie Beburt hatte eine bochft fcwierige Lage, ber Ropf ichien fo bid, wie ber bes Baters; man berief einen Argt und einen Bundargt, bie, nachbem fie fich ju gebeimer Berathung gurudgezogen hatten, fich für ben Raiferfchnitt entschieden. Der Gebarende wollte fedoch bavon nichts boren. Deshalb führten fie mit großer Mube die Bange ein, ber Bunbargt brudte bie Griffe feft, ber Argt faßte ben Bunbargt mitten um den Leib, Die Bebamme ben Arzt, der Bater die Bebamme, die Mutter den Bater, und fo weiter alle Angehörigen bes Saufes, und gieb, gieb, fie zogen und zogen beraus - eine Uberfegung in Detauftangen, bie fie auch alsbalb tauften, benn taum hatte bas arme Dingelchen ein Lebenszeichen gegeben, fo frürzte es auch schon wieder zurück in den limbus patrum. — Er hatte bei ber Sache noch einen fo entfeslichen Blutverluft, das die Gebarmutter aus Ochwache ferner nicht mehr empfangen tonnte. - Unter andern preismurbigen Eigenschaften, bie er befag, mar bie schönfte mol bie, welche barin bestand, nur mit feinen eigenen Reben befriedigt ju fein; benen ber Unbern fügte er immer etwas bingu ober brach ab ober veranberte etwas; wenn bu alfo je ein Gefprach mit ibm führteft, fo tonnteft bu ficher fein, dir fagen gu boren: 3ch mochte glauben bingufügen au follen ... ich meinte, hier erlautern zu muffen ... ich bachte, jur Auftlarung beifugen ju burfen u. f. w.

Ein langfamer, stumpfer, anmagenber Geift, wie die Schnede, die die Reife um die Welt gemacht zu haben glaubt, wenn sie sich um einen Kohltspf herumgeschleppt hat, und die die Schleimspur, die sie hinter sich lagt, für die Milchstraße ansieht. Er buhlte um den stolzen Ramen eines Macen und bestellte bei dem Alabasterarbeiter

zwei Sefäse und einen Briefbeschwerer; ja, in der Kunstgeschichte wird gemelbet, daß er bei dem Sipsbildner sogar
einen angemalten Sanct Anton habe machen lassen. Aber
der Schalkheitsteufel, der nun einmal entschieden war, ihn
nicht in Ruhe zu lassen, schlüpfte ihm durch das linke
Ohr in den Kopf und war verwundert über die ungeheure Leere in diesen Räumen; wiewol der Teufel auf
ben Zehenspisen einherging und den Schwanz anstandshalber emporgezogen hatte, wie eble Frauen den Schoof
ihres Kleides im Gehen ausbeben, merkte er doch, daß es
hier tone und widerhalle. Boshaft, wie er ift, ergriff er
die Gelegenheit, den Schrei hineinzuthun: Nichts.

Bie bas Echo bes Schlosses von Simonetta, bas nach bem Berichte bes Paters Kircher vierzig Mal ein Bort wiederholt, so tonte hier links und rechts, oben und unten, nach allen Richtungen, in tiefen, hohen, kreischenden und lieblichen Tonen bas Wort wieder: Richts!

Der arme Mann stopfte sich die Ohren mit Baumwolle, legte die Hande barauf, aber umsonst; der Larm heulte innen mit höllischem Crescendo: Nichts, nichts.

- Er verlor ben Schlaf; in bem leibigen wachen Buftande fließ er mit bem Ropf an die Banbe; er wollte fich aufreiben; man fandte ihn auf Reisen und er tehrte gabmer, aber nicht gefünder in die Beimat, benn die Rarrheit hatte fich verandert, er bilbete fich ein, in eine Zeile vermandelt zu fein, und indem er fich ber neuen firen Ibee hingab, fab er feine etwas überwichtige Deunge, bie er nicht faßte, und Tag und Racht fich Dube gab, fie gleichzuschneiben. Durch biefe Marrheit tam er unter feinen Leuten in den größten Ruf; unter den berühmteften Münzfeilern war er ber allerberühmtefte geworben und einstimmig murbe er gu bem Ehrenpoften eines Prafibenten ber Reile beforbert. Bon biefem Augenblick an mochte er fich taum mehr für einen Sterblichen balten. Die ihm entgegenstehenbe Meinung Anderer bielt er wie für einen Rebel, der nicht im Stande fei, feine Gottlichfeit zu verlegen; Geringschäsung nahm er für Ohrtam und 'Rofen, Berachtung, Befchimpfung und Schmach nahm er für Laub, um einen Kranz für seine Schläfe zu flechten und auf Stimmen bes Tabels antwortete er mit olympischer Erhabenheit: Betet mich an, ich bin der Konig ber Feile.

Bis hierher genügte die Rreide Callot's; nun aber muß ich ben Pinsel in Roth tauchen, in fenes furchtbare Roth, bas David wild ju mifchen behauptete bei ber frangofischen Convention. David hatte gwar ein offenes Berg fur bie ebeln Gingebungen bes Schonen und mar ein wackerer Priefter ber Mufen: aber bas hilft nichts; an ihm und an Andern tonnen wir beobachten, ju welchen Berirrungen die Phantasie verleitet, sobald sie die Rolle ber Bernunft übernimmt. Der Geift bes Dichters und bes Runftlers, fobald er von politischen Wechseln aufgeregt ift, fafelt mit bem Abermis bes Blutes und weint nachber mit unendlichem Schmerze; aber bie Thranen von Sahrzehnten vermögen bie Schuld eines Tages nicht abzumafchen. - In ber Mitte fab ich einen Schabel, bem vom Naden weiße Saare wie Biden herabhingen; und biefer Schabel mar hart, glatt, glangend wie eine Elfenbeintugel, und wie altes Elfenbein ins Gelbe fpielend, bald heller, balb tiefer. Wie um bas Syftem Gall's feierlich Lugen ju ftrafen, erhob fich barauf ein midtiger Borfprung an ber Stelle, mobin biefer bie religiöfen Ibeen fest; von bort fturgte fich bas knochige Gefäß jablings in die Tiefe, und als hatte bie Ratur fich in dem einmal genommenen Schwunge nicht mehr aufhalten tonnen, brang fie vormarte mit Stirn und Rafe. Un ber letten Spite angelangt, jog fie, wie von entgegengefestem Entichluffe gefaßt, fich jurud in bie Lippen und bas Rinn. - Erinnert ihr euch wol gefälligft in Rom im Palaft ber Barberini bas Stanbbilb bes anptifchen Dfiris mit bem Sperbertopfe gefehen zu haben? Stellt euch vor, er habe biefem abnlich gefeben. In ber

That fah er aus wie ein ungeheurer Beier in ber Maufe. Sein Geficht stellte ein feltsames Gemisch von Raubvogel und vierfüßigem Raubthiere bar. Ungablige Rungeln und Knoten und Wargen machten bie Saut beffen, mas ich taum Geficht zu nennen magte, uneben und finnig; jeber menfchliche Bug mußte in biefem wunderbarlichen Labyrinthe fich verirren. Wie Platon ergablt, daß er zwischen ben Rungeln bes Gefichtes feiner Archianaffa bie Liebesgötter habe niften feben, hatteft du in biefen Kurchen beffer ben Betrug fonnen lauern feben, barauf bebacht, irgend einen Gedanten ber Menschlichkeit auf die Babn zu bringen, der wehrlos und einfam gewagt hatte, die hauptftrage ober die Rebenwege Diefes Schaudergefichts zu burchlaufen. Aus den tiefliegenden Brauen ichof et Blide gleich ber Zunge ber Natter und das Lächeln stach bich wie die Langette bes Bundarztes. Die Angst überwältigte mich: ber Abscheu fing an mir von einem Wirbel aum andern am Rudgrate aufzusteigen bis ins Gehirn: ich fragte nicht, wer, fonbern mas er fei, und betam gur Antwort, es fei ber Drafibent bes philanthropischen Inftitutes. Wenig vertrauend auf meine Merben, die ich fich jufammenziehen ober mit icharfem Schmerze juden fühlte, mar ich auf bem Puntte, mich zu entfernen, als er bie Sand erhob und eine Gebarde machte, als wolle er sprechen. Es war mir, als mache er mich fest, grabe wie ich bei ber Lecture Doffmann's ober Lewis' ober DRaturino's manchmal bas Buch wegwerfen wollte, aber nicht tonnte, gebannt von der Gewalt diefer höllischen Phantaffeen. Engel bes Darabiefes, er will frechen! Bas für einen Rlang wird biefe Stimme haben? Bas wird er je reben ? Bas? Gine Lobrede auf Teut? 3d taufchte mich. — Eine fußere Stimme warb nie von Floten ausgehaucht, als ihm von ben bleichen Lippen ftromte. Sold verbreitete fie fich rings, abnlich bem Murmeln bes Meermaffers an Klippen in beiterer Bollmondnacht, melodisch gleich bem Caufeln junger,

gruner, garter, eben entwickelter Blatter im Fruhlinge. bauche.

Meine Herren, begann er, ihr erwartet von mir sicherlich keine blumenreiche und kunstvolle Rebe. Es fehlt mir zu diesem Zwecke an Ubung in guten Studien und Kenntnis der schwierigen Kunst der Rede; und wenn ich auch beides besäse, wie ich es nicht besitz, so ist meine Seele plöslich gerührt von unwillkürlicher Aufregung. . . .

Don Girolamo, ein Prieffer von untabeligem Wanbel und ausatzeichneter Gelehrfamfeit, lebte im Saufe biefes Mannes unter etwas befferen Berhaltniffen, als die Neger, bie in America gur Buckerpflangung verwendet werden. Er bezahlte ihm täglich eine Lira mit ber Berbinblichfeit, Die Deffe au halten, ben Anaben Latein au lehren, bie Frau gu begleiten, Die Bermaltungebucher gu führen, Die Briefe zu beantworten, Gingaben, Bittfchriften, Bertrage u. f. w. abzufaffen, die Miethzinse einzutreiben, auf bas Landaut und die Dagbe ju achten, am Conntag aum Beitvertreib bie Raffe au ffurgen, die Rechnungen für die Diener ju revibiren, bem herrn die Beitung vorzulesen, mabrend er fich rafirte ... alles bies und noch Anderes für eine Lira: und doch blieb er; fo mabr ift es, daß bie Natur einige Befen ichafft mit ber Borausbestimmung jum Leiben bis ju ihrem Tobe. - Run ift au wiffen, baf Don Girolamo icon vor brei Monaten Befehl erhalten hatte, die Rede abzufaffen, zwei Monate lang hatte er fich bamit abgemuht, feit breifig Tagen hatte er fie feinem Gebieter, burchgefeilt bis gu feltener Bollenbung, übergeben. Da aber biefer burchaus gu benen gehören wollte, bie bem Sauche ber Liebe folgen, so befahl er an der Stelle: "fo ift meine Seele zu tief gerührt", Don Girolamo bies auszustreichen, wieder hingufegen, augufügen, wieber ju tilgen, bann ju fegen und nach einer Folter von etwa gehn Tagen brachte er ben fcon gerundeten Gas hervor: fo ift meine Seele ploslich

gerührt von unwillfürlicher Aufregung und murbe mir nicht erlauben, wohlgeseste Worte hervorzubringen. 3hr lieben Rinber, ausgezeichnete Hoffnung unferes Baterlandes und unfere fußefte Gorge, nunmehr find die Beiten porüber, in benen ber Baum ber Erkenntnig nicht mehr ber Baum bes Lebens ift. Wir haben uns auf einen Weg begeben, wo nichts fo boch ift, bas euch nicht geftattet mare zu hoffen, nichts fo erhaben, bas euch nicht gegeben mare zu erreichen. Den Suter einer Schweinbeerbe feht ihr jum Papfithum gelangen; ein anberer wird vom gemeinen Soldaten Konig von Schweden, bet Sohn bee Leinwandfabrifanten wird ber gerühmtefte Dinifter von England, der Steinmes von Poffagno verwandelt fich in ben Markgrafen Canova. Ja, Rapoleon, auf einer geringen Infel aus niedrigem Gefchlechte geboren, beherricht die Welt. Wohlan benn, frurat euch muthvoll in die Bahn der Ehre, in die euch bie chriftliche Liebe fest an ber Sand geführt hat, und ich verfpreche euch prachtige Schickfale. Denn wenn burch bie Bosheit Fortunas euch prachtige Loofe entgingen, fo murben euch boch eble übrigbleiben. Dentt euch bie Schopfung als eine ungeheure Pyramibe, beren Spite gebilbet wirb von der höchsten Bernunft, Die Grundlage von ben niebrigften Befen, alle aber unter einander verbunden burch ein Band ber Liebe. Reines fann unnut genannt merben und an welche Stelle immer es ber Borfebung gefallen mag euch zu fegen, freut euch in bem Gebanten ein nothwendiges Stud bes erffaunungsmurbigen Gebaubes zu bilben. . . .

Wie, auch in Sibirien in ben Bergwerken? Auch in Frland, um ein Land mit Schweiß zu baben, bas bem Menschen nichts als Gräber bietet? Auch in China, wo bu geboren wirst, um ben hunden zum Futter gegeben zu werden? Auch . . .

Und wer weiß, wie lange ich biefe Fragen gegen mich felbft noch fortgefest hatte, als es mir gelang bie

Augen aufzuschlagen und ben Prasidenten anzuschauen, um du sehen, ob er scherze. Mächte bes himmels! Sein Blick begegnete bem meinigen und ich fühlte meine Augapfel wie von dem glühenden Beden getroffen, jenem brüderlichen Pfande, das die christlichen Kaiser von Constantinopel anwandten. Die Kälte langs dem Rückgrat wurde größer, ich gahnte wie Buoso,

Als fiele Solaf und Fieber über mich,

ein heftiger Etel erfaste mich und eine Dobeit, wie wenn einen die Seefrantheit befallt. 3ch neigte mein Beficht, ich marf brei, vier Dal aus; aber ber Anfall mar noch nicht zu Ende, benn ein beschwerliches Rlingen betaubte meine Dhren, die Pulfe ber Schlafe pochten heftig wie Bammer und bie Augen rollten in Stromen Blutes. Plöglich fchien es mir, die Fibern und Abern meines Behirns feien gang fein auf einer Laute ausgespannt, welche ber Prafibent lachend bem ehernen Stanbbilbe Cosimos des erften auf bem Plate des Großherzogs überreiche, und bas Standbild frumme bie Rechte in zierliche eherne Saken und reiße auf bas Schonungslosefte an diefen meinen armen gibern. 3ch weinte vor Bangigfeit, erhob wieder verzweifelt bas Geficht und betrachtete von neuem ben Prafibenten. Er fprach nicht mehr, er af; er hatte vor fich ein Gefaß mit Effig und Dl, Salz und Pfeffer, hielt ein Paar Rinder bei ben Beinen und mar beschäftigt, fie wie Spargeln mit einem großen Deffer au gerlegen. Gott im Simmel! bas ift ein civilifirter Polyphem! Statt bie Menfchen nact und roh zu verfpeifen, verschlingt er fie mit Rleibern und Gemurgen. 3ch war auf bem Punkte in Donmacht au fallen.

Relp, ben el kelp, erhub sich eine Stimme hinter mir, welche ben Zauber durch den Blick löste. Ich wandte mich um, erkannte ben Mann und rief aus mit klagender Stimme: D gefegnet, wer zu ihm spricht: Hund und Sohn bes Hundes!

Bift bu es, Babulon?

Sft bein Gemuth in Bedrangnif?

Mich umgeben die Bitterkeiten bes Tobes; errette

mich um des Gottes Abraham's willen.

Unverbesseriiches Kind! Was magst bu boch beine seibenen Nerven unter biese hanftamme? Komm in bie freie Luft!

D Zabulon!

Nachbem ich ein reichliches Luftbad genommen fur Kopf und Bruft, fagte ich tief aufathmend: Das muß ja Gog und Magog fein.

Es ift ein Menfch.

Nein, Zabulon, es ift Beetzebub, Belphegor und Aftaroth, Alles auf Ginen Schlag, ber Berggeift, Die Legion, Die ben Befessenen unter ben Grabern peinigte.

Er ist ein Mensch. Was verleumbest du Satan? Achtung vor den Besiegten! Lucifer war gottlos, aber ein großer Empörer; er wagte Krieg zu erheben gegen den Thron Gottes und ward in der Schlacht vom Blize getrossen. In ein Feuermeer gestürzt, verharrt er dort eingeschlossen in seinem unermestichen Grimm; und wenn er brüllt, so brechen aus dem Atna, aus dem Besuv, aus dem Hela oder dem Chimborasso Ströme von Feuer. Wenn er sich auf die Seite dreht, so wankt die Erde, wie ein Trunkener, der Ocean verschwindet und die Reiche sinken in die Tiefe. Meinst du nun, ein Satan werde zum Beutelschneider werden wollen? Ich, der ihn seit lange kenne, wurde mich wol hüten, ihm dieses Unrecht zu thun.

Wen tennft du feit lange, Babulon? Den Teufel und ben Prafibenten.

Babulon gehört dem Bolle Judas an. Die Jahre, bie er auf biefer Erde gelebt hat, find zahlreich und ich verehre ihn, da ich weiß, er liebt feinen Rachften und fürchtet Gott. Sollte ich erzählen, wie ich seine Betanntschaft machte, so wurde das mich zu weit führen.

Es ift fcon lange Beit ber, bag er mich Freund nennt und mir oft versprach, mit mir eine genauere Befannt-Schaft au fchließen in jener Belt. Da ich fruber glaubte, Die Bebrder halten die Seele fur fterblich mit bem Leibe. und bann ba ohne Taufe bie Seelen nicht gerettet werben, dachte ich entweder, er scherze, ober er muniche mir ein bofes Enbe, und war auf bem Punfte zu wiberfprechen; aber ich fcwieg ans Soflichfeit. Best aber fange ich gleichfalls an ju hoffen, benn ich weiß gewiß und kann es beichwören, daß Babulon immer fein Gelb zu einem halben Procent des Monats ohne Abzug ausleiht, manchmal auch noch billiger, niemals aber hoher. - Und meine Soffnung lautet nicht heterodor, benn wir miffen ja, bag Trajan erlöft murbe einzig auf die Bitten Sanct Gregor's bes großen und ber Dichter Statius burch Bermittelung ich weiß nicht welches andern Beiligen. Jest wird ber' gange himmlifche Sof Sand anlegen an bas Seil, um ben Sebraer hinaufzuziehen, ber bie Gewohnheit hat, fein Gelb gu feche Procent jabrlich barguleiben.

Bas ben Satan betrifft, fügte Zabulon bei, fo ift es zu viel verlangt, wenn ich feine Geschichte wurdig erzählen soll: wenn dir aber die des Prafidenten genügt, so kann ich dir diese mittheilen.

3d bitte bich barum, Babulon!

Buonaparte (du siehst, ich hole weit aus), Buonaparte als ein Mann von großen Planen, wie er war, faste den Gedanken, die Meere in Einöden zu verwandeln und daselbst das verhaste England untergehen zu machen, wie Palmyra oder Thebe mit den hundert Thoren. England siegte, aber sein Feind hatte ihm doch die tödtliche Bunde in sein Innerstes beigebracht. Buonaparte ging zu Grunde, da jedes Menschenseben kurz ist, aber das Leben der Bölker hat vor ihrem Verscheiden einen langen Todeskampf durchzumachen. Die Gebeine Busnaparte's schlasen jest in Frankreich, aber sein Fluch frist am Herzen Englands wie Scheibewasser. Run, mein

Sohn, willst du wiffen, wer Rapoleon befiegte, wer feinen maglofen Gebanten ber Continentalfperre icheitern Bir Burmer. Du lachft? Du haft Unrecht; benn weit geringere Dinge, ale wir, fangen Rrieg mit Stabten an und vernichten Gotter. Raninchen fturgten bie Mauern von Tarragona ein und Mäuse zernagten bas Beiligthum Jupiters in Alexandria. Bir Raufleute, wir Becheler, wir Schmuggler, wir Raifer bes gepragten Metalls, vor bem fich Ronige beugen, Raifer ben Sut abziehen, Dapfte lacheln; und wir ruhmen uns beffen; unfete langfame, unverfohnte, unverfohnliche, unbefiegliche und ungreifbare Dacht hebt und fturat, wer uns am beften gefällt. Ich mar noch jung; fei es, bag mich bie Luft trieb, mich zu bewegen, ober Schape zu fammeln, ober geheimer Sag gegen einen allzu machtigen und barum verberbenbrobenben Mann, ober furg, bobere ober tiefere Gebanten, als biefe, ich jog mich nach Malta gurud, um dort zu leben. Bas die Bolle zu erfinnen weiß von Beig, Sabfucht und Redheit im Schapefammeln, fcbien hier von allen Winden der Erde zusammengeblafen gu einer großen Berfammlung. Bu biefem grafflichen Bereine fchien ber Berr bie Borte bes Jefaias gesprochen ju haben: Nimm vor dich einen großen Brief und fchreib barauf mit Menschengriffel: Raubebald, Gilebeute!

Jes. 8, 1.\*) Die Insel ergoß aus ihren Lenden Tausende von Fischern, welche, wie Corfaren das Mittelmeer durchforschen, auf Beute bedacht waren, Schwärme von gladiatorischen Delphinen, beschäftigt, die Nege der Continentalsperre zu durchbrechen, wie die Junge des Delphins. Es strömten Bache von Gold, von Koth und von Blut und um die Ströme tummelte sich auf dem Boden eine dürstende Menge von weiblichen und mannlichen Thieren mit menschlichem Ansehen. — Unter diesen Ungethümen war das wildeste und grausamste, das ich

<sup>\*)</sup> Richt 18, wie es im Driginal beißt.

kannte, biefer, unfer ruhrungsreicher weicher Prafibent. Beim ersten Anblick fagte ich: Diefer heißet Maher falab Basbas.

Er tam hin mit betrogenem Geld, einem Bergen von Stein, mit Sanden ber Gewalt; er fing an, bas Sandwert bes Mittlers ju üben in allen Studen, in Baaren, Sunde, Berbrechen. Aber bas Glud umflatterte ihn wie eine beschwerliche Fliege; er ftredte bie Sand aus und es entfernte fich, ihn verhöhnend; um fo fecter regte fich bavon in ihm bie Wuth nach Gold. — Er versuchte einen Beg und zwar folgenben. — Er miethete ein Saus und, mar es Bedacht ober Bufall, in ben Buben im Erbgeschof bemertte ich einen Birth, einen Baffenfchmieb und ein Cafe; im erften Stock wurde Spiel gehalten, im zweiten ein Borbell; den dritten bewohnte ber Prafibent ale wurdigen Thron feiner Gottheit. Lon bort aus jog er wie die Spinne auf ber Ede bie heimtudifchen Kaben feines Gewebes. - Gine gewiffe englifche Tuchhandlung, viele Millionen reich, hielt fich gu Malta auf, um ihre Sabe ins Maglofe zu verboppeln, wie die thorichte Agonie ben Menfchen bergleichen eingibt. Mächtig an Gelb, begunftigt von ber Regierung, von ben thatigften Ropfen auf bas Befte geleitet, fchien ihr Geschäft in turgem ein mahrer Sagel von Pfunben Sterling. - Raffenführer mar ein blonder, fchoner, junger Dann von freundlichem Aufern, amifchen funfundzwanzig und breifig Jahre alt. Dft fah ich ihn umgeben von ungeheuern Daffen von Guineen, Louisbors, Dublonen und bachte mir ihn wie einen Trunkenen, ber am Rande bes Abgrundes umberirrt, fodag ich manchmal unwillfürlich ausrief: Gott Batob's, nimm ihn in beine Dbbut!

Wer ihn verleitete und wie es zuging, wußte ich bir nicht zu fagen; aber er wurde zum Spieltische verführt; er spielte um Geld, aber niedrig; es ekelte ihn an und er ging weg. Der Fisch hatte bas Nes durchbrochen.

Der Prafibent ersann eine neue Tude: er lief nicht nach. bis fie ihn wie einen Dofen jur Schlachtbant führten; aber wie fie vorausgesehen hatten, faste ihn Uberbrug und er verließ bie Stelle: fiebe, ba trat ihm entgegen nicht bas Beib ber Sprichwörter Salomo's in ber Saltung einer Buhlerin, geräufchvoll und ausschweifend, sonbern ein Mabchen befcheibenen Ginnes, Buchtig in ber Rleibung, mit traurigem Augern, wie fie mit größtem Gifet eine verlorene Dange fuchte, bie fie um ein Paar Laden, bie fie gewaschen und gebiegelt, gelöft hatte. Es war ihr nicht sowol leib um bas Gelb, aber ber Bebante, bag ihre arme Mutter, Die oben in ben Dachftuben wohnte, und auf fie harrte, um fich die Abendmabigeit bavon au taufen, that ihr web. - Der Sungling hatte Erbarmen mit bem munbericonen Rinde; und höflich. wie er war, wollte er ihr belfen, ohne doch fie zu beleidigen, er that baber, als suche er mit ihr, sog geschickt aus ber Tafche eine ber verlorenen gleiche Munge und überagb fie ihr unter bem Bormande, er habe fie gefunden. — Sie lächelte und bantte, er blidte lange und innig ihr nach, benn bas Mädchen mar fcon. - Bahrend ber Jungling wegging, trat bas Dabchen mit bem Rufe auf ihr vertorenes Gelb; fie that, ale munbere fie fich barüber, febien einen Augenblick zu zaubern, bann aber neigte fie fich rafch jur Erbe, bob bie Dunge auf, brebte fich bann nach ber Seite, wohin ber Sungling gegangen mar, und schüttelte mehrmals ben Ropf mit höhnischer Bebarbe. -Bon nun an wurde ber Jungling bekannt im Saufe; aber bas Madchen ging felten aus und zu verschiedenen Stunden. Bie fonnte er fie erwarten und mo? -Bas bas Spiel nicht vermochte, bas vermochte bie Liebe. Raum blieb ihm eine freie Stunde, fo eilte ber junge Mann in bas Spielhaus. Gin gebungener Diener hielt Wache am Eingang, und zeigte ihm an, wenn bas Madchen fam. Sie ging vorüber, nicht fo oft, um ben Jungling von ben unfeligen Berlodungen bes Spiels

au gerftreuen, noch fo felten, um ihm bie Soffnung au nehmen. Das Dabden mar nicht von Stein, marb allmälia vertraulicher, und mahrend fie zuvor höchft fprobe gefchienen hatte, fchentte fie nun ben Antragen bes verliebten Junglings Gebor. Bon einem Tage jum anbern redete er ihr ju, ihn ihrer Mutter vorzustellen: es mar eine ehrmurbige Matrone, Bitme eines Seecapitans, pom Schidfal gezwungen, fich mit eigener Sanbe Arbeit ein armes und ehrenvolles Dafein au friften burch bas Gewerbe einer Bieglerin. Und biefe bebrangten Umftanbe thaten ibr nicht leid um ihretwillen, ba fie nunmehr voll Entfagung fich in ben Willen bes himmels gefügt hatte und alt und frant fühlte, bag ibre Tage auf biefer Erbe gegablt feien; aber tief fcmergen fie fie megen bes Dabchens, bas nur allzu weichlich aufgemachfen fei, weit mehr, als fich für ihren gegenwärtigen Buffand pafte, ber boch, wenn ber Berr fie au feinem Rrieben au fich rufe, nur noch folimmer werben muffe. Ich, welch ein icharfer Dorn mar bas boch für ein Mutterherg! Und bas arme Beib verhüllte fich bas Geficht mit ben Sanden und . weinte ftille Thranen, um die Tochter nicht traurig ju machen. Nach und nach tam die Rebe auf eine Berheirathung; ba erhoben fich aber ploslich Schwierigkeiten wegen ber Religion; benn bas Dabden befannte fich zur fatholischen Rirche und ber Jungling gum anglicanifchen Glauben. Die Mutter batte ein Gelubbe gethan aur heiligen Jungfrau von Loretto, bag ihre Tochter teinen Mann nehmen folle, außer von reinem orthodoren Geblute. Die Sache jog fich in die Lange, und bas wollte man: nach vielem Rlagen und Widerftreben, durchmachten Rachten, verzweiflungsvollen Tagen und graufamen Entschluffen au fterben fügte fich am Enbe ber Bungling. Er ertlarte fich bereit, feinen Glauben abgufcmeren, unter ber Bebingung, bag bie Abichworung geheim bleibe, mas ihm benn nach nicht geringem Biberftreben augeftanden wurde. Als aber bies übermunden

war, erhob sich ein anderer Anstoß, der für dies Mal nicht von dem Willen der Parteien abhing. Wie follte der junge Mann für die Bedürfnisse der fünstigen Familie sorgen? Mit der Bezahlung eines Commis? Ein allzu unsicheres und vergängliches Einkommen! Nimmermehr konnte die Mutter hierzu ihre Zustimmung geben, belehrt durch schmerzliche Erfahrung, wie sie war. Ihr mütterliches Herz wuste nur zu gut, welch eine harte Bedrängnisses sei, Kinder zu haben und Witwe zu sein, ohne daß man so viel besigt, um ihnen Brot zu kaufen.

Rein fürwahr, rief die rechtschaffene Frau aus, wenn meine Tochter arm bleiben soll, so ist es besser, sie ist ledig; wozu so viele Unglückliche in die Welt segent Die Jugend des Bräutigams ist mir keine Sicherheit; der Tob schließt keinen Vertrag mit den Jahren. Auch mein seliger Mann machte mich als junger Mann zur Witwe. Auch seine Fähigkeiten und die Leichtigkeit des Erwerbs beruhigen mich nicht; andere, ganz andere Hosfnungen habe ich mir in der Hand zu Wasser werden sehen. Auch mein Gemahl war äußerst erfahren im Seewesen; aber alle seine Geschicklichkeit bohrte ein Stoß aus Südwest plöslich in den Grund.

Auch könnten ja die beiden jungen Leute warten: der Bräutigam möge darauf bedacht sein, Geld zu sammeln, vorläufig wolle man die Hochzeit aufschieben...— Als Kanut, König von Dänemark, seinen Thron an der Küste aufrichtete und dem Deean befahl, sich wohl zu hüten, seine Flut steigen zu lassen und sich zu erkühnen, ihn zu benehen, war er in der That weniger thöricht, als einer, welcher sich anschielt, zwei Liebende zu überreden, daß sie ihre Hochzeit aufschieden sollen. — Ja, wenn es im Ganzen nur sich um einen Tag handelt, eine Stunde, einen Augenblick; aber wenn das glühende Berlangen von einem Moment zum andern erlöschen kann, wenn Maler und Dichter dem Amor Flügel beilegten, weil er slücktig ist, aus welchem Grunde ver-

langt ihr, fie follen marten? 3hr Pilgrime auf einem Bege, ber felbft vorübergeht, wer von euch fann mir fagen, ob ber Simmel morgen noch bie Erbe bebecten wird? Wenn die Liebe marten tann, ift fie frant, wie Rinder, welche fich bes Laufens enthalten; fie hat bie Sicht, die Rrantheit ber Greife. Die Liebe bleibt frifc und lebendig, wenn fie zwanzig Sahre alt ift, wird fie aber alt, fo fintt fie jufammen, wie ein Blis ausleuchtet. — Das Mabchen umschleierte ihr erhabenes Beficht mit Thranen. Der Jungling beweift, bittet, tobt auf einmal. Die Alte aber fteht amifchen ihnen unbeugfam wie bas Schickfal. Bergweifelt trat ber Jungling eines Abends in ben Spielfaal, feste große Summen und gewann zweihundert Guinean, wenig zwar, aber genug, um weiter bas Blud auf die Probe gu ftellen, ob es wirklich, wie man behauptet, die jungen Leute liebt. - Es mar ein Blisftrabl aus ber Solle und Dammon brang in die Abern bes Junglings mit all feinen Giften. Bon jenem Abend an fag er unaufhörlich am grunen Tifche. . . . - Db er an ber Redlichfeit des Banthalters zweifeln folle ober tonne, mußte er nicht; übrigens ichien es ihm ficher, bag bem Betruge jeder Weg verfchloffen fei. Und bann flößte-ber Banthalter auch wirklich Vertrauen ein: fein Gesicht mar schon, fein Saupt mit reichlichen blonben Saaren bebect, welche auf bas Befte geordnet maren, fein Betragen ehrbar, fein Blid freundlich, bas Lächeln unschuldig; und wenn er feinen Dund öffnete, um anzusagen, bag er nun bie verhangnifvolle Rarte giebe, glich er gang einem Engel Gabriel's, wenn er ausruft: Ave!

Der Jüngling, so oft er fich sehte, heftete seine Blide auf die aufforbernden Blide des Bankhalters, welche benen des Duellanten gegen seinen Gegner gleichen, wenn sie sich anschieden, einander and Leben zu gehen. Aber der Bankhalter beantwortete ihm seine Blide ohne allen Zorn, ja, mit Mitleid, als wollte er ihm abrathen,

fich in diefe Gefahr zu begeben. Mehrere Abende binburch gingen bie Wechfelfalle bes Spiels hin und her, balb ungludlich, balb erfreulich; es war bie Qual bes Stinphus. Rachdem er bie Daffe bis jum Gipfel bes Berges emporgewälzt, rollte fie wieber ben Abhang binab, aber nicht fo ungludlich, um ihn abzufchreden, noch auch fo gludlich, um ihn bezahlt zu machen. Das Gange fchien mit größter Rlugbeit barauf berechnet, biefe mehr rubige und gemäßigte Ratur in unauslofchbaren Brand ju fteden. Am Enbe entfchloß fich bas Schickfal, mit offenem Geficht fich ihm ale feinblich gegenüberzuftellen. Er feste auch feine Gewinne ein. Mit einem Dale verfcmanben bie Ersparniffe, bie er mubfam bem unergrundlichen Schlunde abgerungen, und ploslich gelangte er an ben Rubicon ber Raffiere, an bie Raffe feines Berrn. Dan muß es gefteben, feine Phantafie befchwor fein Gefpenft herauf, ihn ju fchreden; ihn angftigten nicht die Beitfaufigfeiten Cafar's; fo große Blindheit hatte ihn überfallen, bag er taufend Deilen über bas Ufer hinaustam, ehe er nur mertte, bag er ben Rlug überschritten hatte. Als er es mertte, mar es nicht mehr Beit gurudgutehren; Liebe, Scham und Berbrechen, wie bie effrigen abgerichteten Sunde Ugolino's, ftanden ihm gur Seite und fliegen ihn in ben Abgrund. - Bon Beit ju Beit erfchien auf ber fturmifchen Woge feiner Seele ein Bilb in ber Stellung tief bekummerten Tabels, bas Bilb ber verwitweten Mutter in ber fernen Beimat. Aber er bemuhte fich, es ju verfenten und verfentte es in unschicklichen Libationen von gebranntem Baffer. -Als der Jungling nach langem Befinnen fich entschloff. ein Glas bes verruchten Saftes zu biefem Imede zu verfchluden, ju bem 3wecke namlich, bas theure aute Bild ber Mutter aus feinem Bergen weggutilgen, erfafte ibn ein Schauber, er meinte einen Batermord begangen au haben. - Run gablt ber Ungludliche fein Gelb mehr; mit bollen Sanden griff er in bie frembe Raffe, mit

vollen Sanben übergibt er bas veruntreute Gelb ber Pflege bes Gludes, welches es babinführt wie ber Alpenfturm ben Schneeftaub. - In einer Racht, nach einem Berlufte, ber felbft. ben bort verfammelten Spielern Schaubern einjagte, fodaß fie um ihn ber ffanden und ihn allein figen lieffen, wie einen von ber Buth au fterben ergriffenen Soldaten auf ber Brefche, burchbobrte bie Stimme bes Dieners, welcher rief: "Deine herren, das Spiel ift ju Ende" feine Dhren fo graufam wie die Operation bes Trepanirens, er mantte wie ein Epileptifcher, er unterbrudte ein frampfhaftes Schluchten, bas ihm bie Reble abzubruden brobte, verließ ben Saal und schieppte fich nach ber Treppe. Che er hinabstieg, brudte er bie glubenbe Stirne an ben marmornen Pfoften, um fich ein wenig abzutühlen. Bahrend er fo baftand und ihn bie Bitterfeit bes Tobes übertam, flopfte ihm eine Sand gang fachte auf bie Schulter. Das Blut burchftromte ihm wie ein Bab von gefchmolgenem Blei ben gangen Leib vom Ropf bis gu ben Sohlen, jebe kleinfte Aber, jebes feinfte lymphatifche Befaß. Er wagt nicht fich ju ruhren noch bie Mugen aufzuschlagen, ale eine mitleidevolle Stimme ihm in bie Ohren fluftert: Ach, ihr Armer, wie feib ihr verrathen ?

Ich verrathen? Bon wem? und wie?

Wenn ich euch minder ftart wußte, schiene es mir fast die Menschenliebe zu erfordern, daß ich schweige. Aber ihr Leute seid fraftige Geister, heute Abend erst machte ich die Erfahrung beim Spiele, umd darum stehe ich nicht an, euch die Arznei zu reichen. Jedem Andern ware sie zu start, euch wird fie heilen.

So sprecht endlich! Ihr liebt? . . . Wer fagt euch bas? Ich weiß es. Nun, warum fragt ihr mich dann?

Ihr habt Recht. Go wift also, bas Mädchen, bas ibr liebt, betrügt und verhöhnt euch, benn ...

Denn ...

Sie ift eine öffentliche Dirne.

Du lugft. Beweis es ober ich erbroffle bich.

Ich luge nicht. Es geschieht zu euerm Beil, bag ich mich entschloffen habe, es euch ju offenbaren. ben Beweis betrifft, fo fagt nur Muth, theurer Bung-

ling, und fommt!

Diefer Mann mar fein anderer, als unfer Prafibent. Es war ihm nicht schwer, ben Zungling, ber an physiicher Rraft und an Willen gang gerschmettert mar, mitgufchleppen, und mahrend er ihn am Arme langfam bie Treppe hinaufführte, flufterte er ihm ins Dhr: hier im ameiten Stod mohnen Bublerinnen; jenes bofe Beib lebt bei ihnen; fie heuchelte Armuth und gab vor, in ben Dachstuben zu wohnen, aber fie ift eine ber berühmteften bes ameiten Stockes und hat eine gesicherte und geschäpte Stellung als Spagmacherin, Liebhaberin von Schalfheiten und wegen ihrer besondern Freude, eine Romodienrolle ju fpielen. Bare fie in gute Bande gerathen, fo hatte fie auf ber Buhne fich bochlich auszeichnen muffen. Die vorgebliche Mutter, die ihr als Rupplerin bient, ift eine gang ebenfo murbige Perfon. 3ch tenne alle biefe Dinge haartlein, benn, stellt euch vor, ich bin ber Befiger biefes Palaftes.

Sie kamen in ben britten Stock. Der Prafibent öffnete gemächlich die Thüre seiner Wohnung und lud ben Jungling ein, bineinzutreten. Gie befanden fich im

Dunfeln.

Ihr habt mir versprochen, mich sehen zu laffen. . . . Dier find wir aber ohne Licht.

Diese Worte Hangen, als ob sie sich zwischen ben

Bahnen des Junglings germalmten.

Stille! 3ch halte, mas ich versprochen habe. Reicht mir die Band!

Er that es. Der Prafibent führte ihn in ein anberes Zimmer. Dort angelangt, neigt er sich zu Boben und hebt vorsichtig einen Backstein weg. Aus ber Öffnung kam ihnen ein grelles Licht entgegen. Er ftanb auf, naherte sich bem Jungling und fagte leife zu ihm: Wenn

es euch gefällig ift ... schaut hinab!

Der Jungling blidte hinunter und fah ... - Gin verzweifeltes Geheul wie von einem mitten ins Berg verwundeten Menschen erfüllt bas Bimmer. Rach einer langen Stunde kommt der Jungling wieder zu fich aus einer tiefen Dhnmacht und fieht fich auf bem Bette liegen, neben fich ben Prafibenten, ber ihm mit liebevoller Sorgfalt Silfe reicht. Raum fah biefer ihn bie Augen auffchlagen, ale er mit gen Simmel gehobenen Sanben ausrief: Großer Gott, ich hielt euch fur ftarter; ftatt Butes zu thun furchte ich ein großes Unheil angerichtet au haben, und bas reut mich. Dein Sohn, verzeiht mir aus drifflicher Liebe! ... Ich febe wohl ein, Diefe Erfahrung mar bitter. ... 3ch begreife, baf folchen Proben ein Menfchenberg nicht gewachsen ift. Aber laft euch nicht vom Rummer übermaltigen! Duth! Bohlauf! Geht jest! 3ch werbe euch besuchen, um euch nach Rraften gu troften, benn ich fuhle fur euch ein vaterliches Erbarmen.

Und nun folgten liebevolle Worte und wohlwollende Aufmerksamkeiten in Unzahl. Es fehlte nicht an Schluchzen und Thränen, er erbot sich wiederholt, ihn nach Hause zu geleiten. Plöglich sprang der Jüngling kräftig vom Bette, warf den Kopf in die Höhe, schlug die Augen zum himmet auf und rief: Der herr wird mir helfen! Ich merke, daß ich in ein schnödes Gewebe verstrickt worden din. Ich habe mich sehr verirrt, vielleicht allzu weit; aber es gibt keinen Fehltritt, der sich nicht wieder gut machen ließe durch Vertrauen auf Gott und festen Vorsag. Lebt wohl! Ihr habt mich geheilt; ich danke euch.

Mit biefen Worten ging er weg. Der Prafident ftand wie im Traume, finfter und ftarr auf ben Boben blidend.

hund von Englander, rief er endlich. Ich dachte jum mindeften, er werde fich aus dem Fenfter fturzen, ftatt beffen macht er fichs drinnen zurecht, wie auf einem

Rosenbette. Auf gum Rampf!

Die Debe, welche burch Berfprechen reichlicher Belohnung fich bazu bergegeben hatte, ibn zu verrathen, fühlte, wiewol fie in ihrem ichmusigen Stande verharrte, fich von biefer ernftlichen Liebe boch fo erfreut und geschmeichelt, daß die geheuchelte Reigung allmälig in wirkliche Leidenschaft überging. — Go verfengt der Schmetterling, ber um die Flamme freift, die Flügel. - Das emige Erbarmen verschmabt nicht biefe Geschöpfe wieber aufzunehmen, wenn fie gereinigt find; freilich muß bas Leiben fie reinigen, wie bas Reuer reinigt, inbem es fie in Afche vermanbelt. ... - Der Prafibent hatte fic befonnen, wie weiteren Unfallen ju begegnen fei. Er bullte fich in einen weiten Mantel, brudte ben but auf bie Brauen und nach wohl überlegtem Gange, aber freug und quer fcbreitend pochte er in bem Augenblicke, mo bie Uhr ber Sauptfirche eine fcblug, an bas Saus bes herrn Baltom. Er hatte nur leife gepocht, aber bennoch murbe die Thure fogleich geöffnet, benn bas Saus eines Raufmanns gleicht bem Arqus: bie Augen feiner Bewohner schließen fich niemals alle. Als bie Thure aufging, verlangte ber Eintretenbe mit herrn Baltom zu sprechen, und zwar fogleich. Der Diener antwortete ihm, er schlafe.

So wedt ihn auf, entgegnete ber andere beharrlich; und ba ber Diener sich unentschloffen zeigte, stampfte ber Präsident heftig auf ben Boben und befahl gebieterischen Tones: Geh und wede ihn sogleich, benn hier

handelt es fich um Leben und Tod.

Erfchreckt und nicht ohne ein Kreuz über fich zu schlagen, enteilte ber Diener, keine weitere Nachweifung

begehrend. — Biewol es feltsam schien, zu so später Stunde einen Unbekannten zum Zwiegespräche zu empfangen, bewogen ihn doch die Zeitläuste, der Justand des Landes und des Handels, ihn nicht ungehört wegzuschieden. herr Waltom, ein ausgezeichneter Mann, stieg schnell aus dem Bette, warf einen Schlafrock über und befahl, den späten Gast einzusühren. — Der Präsident trat ein. — Durch einen Wink eingeladen, zu sisen, schlägt er es aus, ahmt mit feiner List die englischen Sitten nach und sagt: Mein herr, eure Hand!...

Boyn ?

Schwört mir bei eurer Ehre, nie meinen Namen und mas ich euch mittheilen werbe, zu enthüllen.

herr Baltom befann fich eine Weile und antwortete bann entichloffen: Das tann ich nicht.

Marum ?

Wenn es etwas ware, was bem König, bem Staate, ober überhaupt fonst jemand Schaben brachte, so ware es meine Pflicht, es zu offenbaren.

Rein, nein, es geht nur euch an und ich habe nichts bagegen, bag ihr euch ben Wint ju Rugen macht; nur

woher er kommt, follt ihr verschweigen.

In biefem Falle fprecht und vertraut meiner Ehre!
Gut. - Ihr habt bei euch einen jungen Menfchen Ramens William ?

Za.

In welcher Gigenfcaft? Als Raffier ber Bant.

Sabt ihr eure Raffe feiner Bermaltung unumschrantt anvertraut?

Anfangs nicht; jeben Abend mußte er mir Rechnung ablegen und die Schlüffel übergeben. Als ich später seine Rechtschaffenheit erprobt hatte und von Geschäften überhäuft war, vernachlässigte ich diese Borsicht und gegenwärtig rechnen wir nur ein Mal im Monat. Die Schlüffel behält er immer bei sich.

Dit biefen Worten ging er weg. Der Prafibent ftand wie im Traume, finfter und ftart auf ben Boben blidenb.

hund von Englander, rief er endlich. Ich dachte jum mindeften, er werbe fich aus bem Fenfter fturgen, fatt beffen macht er sichs drinnen zurecht, wie auf einem

Rofenbette. Auf gum Rampf!

Die Dese, welche burch Berfprechen reichlicher Belohnung sich bazu bergegeben hatte, ihn zu verrathen, fühlte, wiewol fie in ihrem ichmusigen Stanbe verharrte, fich von biefer ernftlichen Liebe boch fo erfreut und gefcmeichelt, bag bie geheuchelte Reigung allmälig in wirfliche Leibenschaft überging. - Go verfengt ber Schmetterling, ber um bie Flamme freißt, die Flugel. - Das ewige Erbarmen verschmabt nicht biefe Befchopfe wieder aufgunehmen, wenn fie gereinigt find; freilich muß bas Leiben fie reinigen, wie bas Reuer reinigt, indem es fie in Afche vermanbelt. ... - Der Brafibent batte fich besonnen, wie weiteren Unfallen zu begegnen fei. Er bullte fich in einen weiten Dantel, brudte ben but auf bie Brauen und nach wohl überlegtem Gange, aber freug und quer fchreitend pochte er in bem Augenblicke, mo bie Uhr ber Sauptfirche eine fclug, an bas Saus bes herrn Baltom. Er hatte nur leife gepocht, aber bennoch murbe bie Thure fogleich geöffnet, benn bas Saus eines Raufmanns gleicht bem Argus: Die Augen feiner Bewohner schließen fich niemals alle. Als bie Thure aufging, verlangte ber Eintretenbe mit herrn Baltom au forechen, und awar fogleich. Der Diener antwortete ihm, er schlafe.

So wedt ihn auf, entgegnete ber andere beharrlich; und ba der Diener sich unentschlossen zeigte, stampfte ber Prasident heftig auf den Boden und befahl gebieterischen Tones: Geh und wede ihn sogleich, denn hier handelt es sich um Leben und Tod.

Erfchreckt und nicht ohne ein Kreuz über fich zu schlagen, enteilte ber Diener, keine weitere Rachweisung

begehrenb. — Biewol es seltsam schien, zu so später Stunde einen Unbekannten zum Zwiegespräche zu empfangen, bewogen ihn boch die Zeitläufte, der Zustand des Landes und des Handels, ihn nicht ungehört wegzuschieten. Herr Waltom, ein ausgezeichneter Mann, stieg schnell aus dem Bette, warf einen Schlafrod über und befahl, den späten Gast einzusühren. — Der Präsident trat ein. — Durch einen Wink eingeladen, zu sigen, schlägt er es aus, ahmt mit seiner List die englischen Sitten nach und sagt: Mein Herr, eure Hand! ...

Boyn ?

Schwört mir bei eurer Ehre, nie meinen Namen und mas ich euch mittheilen werbe, zu enthüllen.

herr Baltom befann fich eine Weile und antwortete bann entichloffen: Das tann ich nicht.

Warum?

Wenn es etwas ware, was bem König, bem Staate, ober überhaupt fonst jemand Schaben brachte, so ware es meine Pflicht, es zu offenbaren.

Nein, nein, es geht nur euch an und ich habe nichts bagegen, bag ihr euch ben Wint zu Rugen macht; nur woher er kommt, follt ihr verschweigen.

In biefem Falle fprecht und vertraut meiner Ehre!
Gut. — Ihr habt bei euch einen jungen Menfchen Ramens William ?

Ja.

In welcher Cigenschaft? Als Raffier ber Bant.

Sabt ihr eure Raffe feiner Bermaltung unumschränkt anbertraut?

Anfangs nicht; jeben Abend mußte er mir Rechnung ablegen und die Schlüffel übergeben. Als ich später seine Rechtschaffenheit erprobt hatte und von Geschäften überhäuft war, vernachlässigte ich diese Borsicht und gegenwärtig rechnen wir nur ein Mal im Monat. Die Schlüffel behält er immer bei fich.

Mein herr, es thut mir leid, es euch ankundigen au muffen; ihr feid verrathen! . . .

Möglich, rief ber Raufmann, fich halb vom Sige

erhebend.

Hört mich. Ich bewohne ben britten Stod eines Hauses, in welchem Spiel gehalten wird. Heute Abend kam ich zufällig hinein und sah zu meiner Überraschung euern Kassier spielen und Berge von Guineen verlieren, Summen, die ganz sicher sein Bermögen übersteigen. . . .

Sabt ihr es felbst gefehen?

Mit meinen Augen; ich erkundigte mich, ob er öfters bahin komme und immer so verzweifelt hoch spiele; da sagte man mir, seit vielen Abenden werfe er Schäse hinaus, daß einen schaubere. — Ich zog mich in mein Zimmer zuruck und war lange schwankend, ob meine Nächstenpflicht mich nöthige, euch darüber einen Wink zukommen zu lassen; ich glaubte aber, es nicht umgehen zu durfen, und deshalb komme ich her. Nunmehr gute Nacht, mein Herr! — Es thut mir sehr leid, keine erfreulichere Gelegenheit gefunden zu haben, um eure Bekanntschaft zu machen; aber ihr könnt glauben, daß es nicht von mir abhing.

Sute Nacht, mein herr! Berbinblichen Dant fur eure Barnung! Berlaft euch auf meine Berfchwiegenheit,

wie auf meine erkenntliche Gefinnung!

Sie brudten sich bie Sanbe und schüttelten fie fich more anglico, daß bie Armgelente hatten ausgerentt werben konnen, und Herr Baltom bachte: Das ift boch

ein murbiger, ehrenwerther Mann.

Der Prasibent schaute sich vorsichtig um beim hinausgeben, strich mit schnellen Schritten an den Mauern bin
und als er eine gute Strecke Weges gegangen war, fuhr
er quer über die Strafe hin, wie eine grüne Gidechse
in ben hundstagen und verstedte sich dem Palaste gegenüber, den er verlaffen hatte. Da sah er ein Fenster im
zweiten Stocke erleuchtet. Es gehörte zu dem Zimmer,

bas der Kaffier bewohnte. Kurz barauf nahm die Helle außerorbentlich zu; jener rieb sich wohlgefällig die Hände und sprach vor sich hin: Das Feuerwert geht los.

Allerdings, aber boch täusche er sich; benn ohne sich bie Seele burch neue Trauer zu beschweren, war jenes so gehette Leben auf bem Punkte zu erlöschen. — Als Suglielmo sich auf sein Zimmer zurückgezogen hatte, öffnete er sein Schreibpult, nahm ein Blatt Aelinpapier, setze sich nieder mit wunderbarer Fassung und schrieb: Reine Mutter!

Er hielt stille und betrachtete die Worte auf dem Papiere. . . . Unmerklich nahmen bie Buchstaben bie Geftalt eines menfchlichen Bilbes an, bie Geftalt feiner Mutter, welche ale arme Bitme gum bochften Beweife ihrer Liebe jugegeben hatte, baf fich ihr einziger Sohn aus ihren Armen loerif, um hingugeben und fein Gluck in ber Belt gu. fuchen. Ale fie ihn beim Abichieb an ihr Berg brudte, hatte fie, ihre Thranen bezwingenb, au ihm gefagt: Dein Sohn, außer meinem Segen, außer ber Empfehlung, bir bas Beispiel beiner Eltern immer bor Augen ju halten, ift mir nicht möglich, bir etwas anderes auf die Reise mitzugeben. Dennoch wird bir bies beffer helfen, als Gelb und Credit bei machtigen Bersonen. Du scheibest aus beinem Saufe mit zwei Begleiterinnen, der Armuth und ber Redlichfeit: fuche bie eine unterwegs abzuschütteln, aber nimm bich wohl in Acht, ohne die zweite beimzukehren! - Geh nun und Bott mehre bein Glud mit bemienigen, bas beine Eltern auf Erben hatten genießen follen.

Darauf verwirrten sich biese ehrwürbigen Büge, bie Buchstaben verwandelten sich in aufgedunfene Augen mit berstenden blutigen Abern und aus all diesen Augen regnete eine Sündslut von Thränen. — Nach einer Weile versuchte er seinen Brief fortzusehen, aber er sah mit Schauber sein Papier schwarz werden, wie, wenn ber Tob es mit einem Schooff seines Mantels bedeckt

hatte. . . Der Ungluckliche! Ohne es zu bemerken, hatte er bas Blatt ganz gebabet in feinen Thranen. — Er nahm einen andern Bogen und schrieb wieder von vorn: Liebe Mutter!

Er bielt inne.

Denn, sing er an zu überlegen, wenn das Schwert bes Schmerzes ihr durch die Seele gehen muß, soll ich mit meiner Hand dieses Schwert stoßen? Das Gerücht wird ihr meine Schande und mein Berbrechen zutragen, aber sie wird nicht daran glauben. . . . Ein Mutterherz ist so ungläubig für Vergehungen der Kinder. — So kann ich sterben mit der Zuversicht, wenigstens eine Seele auf dieser Welt zurückzulassen, die mich liebt, da bei dem schweren Schritte, zu welchem ich mich geführt sehe, mir sonst kein Trost übrig bleibt. . . D, gießen wir keine weitere Galle in die schon so unendlich bittere Schale!

Er gerriß bas Blatt.

Und bennoch, fuhr er nach einer Weile mit seinen Gebanken fort, bennoch mußte es zur Aussohnung beitragen, wenn ich ihr selbst meine ganze Schulb erzählte. Freilich wird die Mittheilung burch mich ihr zum Gift werden, aber ber Verbacht, als hatte ich sie in meinem lesten Augenblicke vergessen, mußte sie noch viel schmerzelicher und schneller vergiften.

Er mahlte ein brittes Blatt, legte es auf bem Schreibpulte zurecht, bas Linienblatt zwischen ben Bogen und Elebte es mit weißem Bachse fest, bamit es sich nicht

verrucke und bie Beilen fein gerade ausfielen.

Freilich, fuhr er fort zu überlegen, über die Schmach bes Sohnes wird sie auf diese Art nicht mehr zweifelhaft sein können. . . Gleichviel! Wenn sie nur die wenigen Augenblick, die ihr Leben dauern wird, auch nicht zweifelhaft barüber sein kann, daß meine zärtliche Liebe und mein Andenken an sie niemals aufgehört habe.

Er faßte bie Feber und forieb ben erften Buchftaben.

Er fand, baf bie Spigen der Feder ftumpf geworden und die Buge hafilich waren, ba wischte er fie mit-einem

Tuchfled auf bas Sorgfältigfte aus.

Die Mutter, bachte er weiter, verleugnen auch aus Scham ihre Kinder nicht, niemals. Auf dem Throne oder am Galgen, die unermeßliche Liebe, die dem Mutterherzen entquillt, erhöht den Ruhm oder milbert die Schande. — Aber die Mutter des Paufanias, die zuerst Steine herbeitrug, um die Thure des Tempels zu vermauern, um den Sohn, der sich darin barg, verhungern zu laffen? — Es ist eine Lüge. — Das waren Männer, die diese Fabel schrieben, und sie wagten sie nur zu schreiben mit dem Beisag: Man sagt.

Er fpiste und fchnitt die Feber mit bem Refferchen. Bare es eine Mutter gewefen, fie hatte bas betru-

gerifche Berücht Lugen geftraft.

Liebe Mutter! schrieb er zum dritten Mal, als ploblich bie Thure seines Zimmers heftig aufgeriffen murde und eine gereizte Stimme ibm zurief: herr Guglielmo!

Der ungludliche junge Mann brehte ben bals nicht um, kehrte sich nicht zur Seite, und überzeugt, sie kommen, um ihn zum Gericht zu führen, rief er nur: Warum so rasch? Die vierundzwanzig Stunden sind noch nicht vorüber.

herr Guglielmo, gebt Acht!

Ich schreibe an meine Mutter das leste Lebewohl. Ich empfehle meine Seele dem herrn und dann gehöre ich euch, denn auch mir eilt es, zum Ziele zu kommen. Noch wenige Augenblicke, bitte ich, aus Erbarmen. . . .

Bort mich an, fage ich euch.

Und eine Dand legte fich ihm auf die Schulter und schuttelte ihn heftig. Er brehte sich um und sah seinen Brincipal.

Ach, ihr feib es, herr Baltom? Ich habe euch mit

bem Benter verwechselt. . . .

Der Bater folder Frethumer ift bas Berbrechen. — 280 habt ihr die Schluffel dur Kaffe?

Dier.

Steht auf, wir wollen frürzen.

Es ift nicht nöthig.

Dir fcheint es febr nothig.

Es ift nicht nothig, fage ich euch.

Warum? Sagt, warum?

Beil fie leer ift.

Leer ?

Leer.

Weh mir, rief ber Kaufmann, auf einen Stuhl niebersintenb. Das Unheil ift also größer, als ich mir bachte. Morgen muß ich meine Zahlungen einftellen! Bankrutt.

Bankrutt? Nicht boch; ich zahle euch. ... Seute

Nacht noch.

Ihr mich zahlen? Heute Nacht? Und womit?

D, ich bezahle Alle heute Racht ... mahrhaftig ... antwortete ber junge Mann, in ein lautes Gelachter ausbrechenb.

Elenber! Du magft noch ben hohn beinem Berbrechen zuzufügen? brach herr Waltom aus in höchstem Unwillen. Er ballte bie Fauft und wollte ihn ins Gesicht schlagen.

Schlagt mich nicht, heult Guglielmo, mit außerfter Beftigkeit auffpringenb. Er zog eine Piftole aus ber

Tafche und ftredte fie gegen herrn Baltom bin.

Berruchter, willft bu mir auch noch bas Leben nehmen? fchreit nun herr Waltom gang außer fich.

Töbtet mich lieber, um Gottes willen! fahrt Guglielmo fort, ohne inne zu halten und vielleicht ohne die Borte Waltom's zu hören.

Es ift Pflicht, biefen Berbrecher von ber Erbe zu vertilgen ... fuhr Waltom fort, welcher nichts mehr hörte, noch fah und nicht verstand, daß der unglückliche

Jüngling ihm hatte die Baffe überreichen wollen, damit er ihm den Tod gebe. In dem Wahne, Guglielmo habe einen Plan auf sein Leben gehabt, ging herr Waltom wie rasend hinaus, drehte zweimal den Schlüffel im Schloffe um, jagt, vom Jorn getrieben, im Schlafrocke und mit entblößtem Haupte die Treppen hinunter und eilt, den jungen Mann bei dem Präsidenten des peinlichen Gerichts zu verklagen. — Der Späher hörte die Hausthure öffnen, er sah einen Menschen heraussstürzen und gegen ihn herlaufen. Er dachte zu fliehen, dann aber fürchtete er Lärm zu machen, blieb ruhig und kauerte sich zusammen. Herr Waltom suhr wie ein Blis hart an ihm vorüber und stieß ihn an, aber der Jorn war so seiner Meister, daß er ihn gar nicht bemerkte.

Bo geht ber boch bin ?

Er folgte ihm in ber Ferne: in turgem hatte fich jebe Unficherheit aufgetlart, ba er ihn in ben Palaft bes

peinlichen Gerichtshofs eintreten fah.

Bei Gott, bas geht nicht gut; bas Garn fangt an fich zu verwirren. Eriminalprozeffe paffen mir nicht. Man barf nur einen Kaben biefen Berren vom Gerichte in die Sand geben, fo hafpeln fie einem gleich ben gangen Anauel ab. Bei heiterem Better fann jeber fteuern. Gine fcone Sanblung! Der Teufel lacht. ... Er mag lachen. . . Es ift ein bummer Teufel. Wenn er auf die Belt fame, murben ihm heutzutage die Sedler feinen Schwanz ftehlen. Er ift nur noch gut, bie Rinber in Angft ju jagen. Auf ber großen Orgel bes Gangen muß man alle Taften zu greifen wiffen. - Run muß man nach Guglielmo feben und ba er fich nicht umbringen will, woran er febr Unrecht bat, ihn zur Flucht bereben. 3ch habe Muthe genug, um ihn beimlich wegauschleppen und zu verfteden, bis ... bis zum jungften Tag. — Fürmahr, ich hatte mir mein Gebicht angelegt ohne die vielen Episoden, einfach wie eine Tragodie bes Afchplos, aber bas Schickfal pfropft mir fo viele

neue und unerwartete Begegniffe binein, baf ich untwill-

fürlich vom Claffiter jum Romantiter werbe.

Während er diese und abnuche Teufeleien im Roofe batte, naberte er fich mit schnellen Schritten bem Saufe bes Berrn Baltom: er fand es verschloffen; er überlegte eine Beile bei fich, ob es wohlgethan fei zu pochen und fich bem Diener zu erkennen zu geben, ber ihm kurz aupor geöffnet hatte: aber bas ichien ihm nicht flug. Sehr fruchtbar an Ausfunftemitteln, wie er war, fiel ihm ein anderes Mittel ein. Er fucht auf ber Strafe umber, fammelt allerlei Steine und fchleubert fie mit fconfter Geschicklichkeit nach bem Genfter bes meiten Stochwerts. Die von Meisterhand geworfenen Steine erreichten ihr Biel genau; er gerbrach zwei Scheiben, niemand aber trat ans Fenfter; und boch mar Guglielmo im Bimmer, er fab feinen Schatten bin. und berfchreiten burch bie Belle bes Renftere, und er mußte es boch gemertt haben.

hund von Engländer! Sat ben Strid um ben Bals

und fpielt noch ben Stolgen und glert fich.

Dann magte er ihm ju rufen, erft leife, bann allmälig immer lauter: umfonft. Riemand ruhrte fich. Aber ber rechtschaffene Dann batte fein Auge offen nach allen Seiten, er warb von Ferne ein umgewöhnliches Geräusch gewahr und jog fich forgfältig beifeit. turkem vernahm man beutlicher einen garm von aufgeregten Sammen, Schritten und Baffen; gleich nachber fab er Beren Baltom mit obrigeeitlichen Verfonen und Sicherheitswachen vorübergehen. Baltom öffnete bie Thure. trat ein und mit ihm die Andern, und als die Thure wieber verschloffen war, fehrte bie frühere allgemeine Stille gurud. Aufrecht ftand jener hart an ber Mauer ohne gu athmen. Das Berg im Leibe magte von Beit gu Beit einen Schlag, aber er brudte bas aufrührifche Ders gurud But Rube mit eiferner Sand. - Blottich fallt ein Diftolenschuß und gleich barauf werben verschiedene Zammerlaute vernehmlich: eine weitere Scheibe bes Fenfters im zweiten Stocke fliegt in Stude, von benen einige bem Prafibenten

auf ben Ruden fallen.

t

ł

ı

Endlich, endlich! rief er aus, mit langem Athemzuge bie Lungen ausbehnend. So hatte ich mirs gedacht, so ift es recht. Das Feuerwert ift spat angebrannt, aber es ift boch losgegangen. Jest ist mein Geschäft zu Ende,

ich tann ju Bette geben und rubig fchlafen.

Er verfügte fich auch wirklich nach Saufe, legte fich ju Bett und schlief rubig. - Am folgenden Morgen perbreitete fich die traurige Reuigkeit in der Stadt: ba und bort loberten Freudenfeuer, viele und mannichfaltige Beruchte verbreiteten fich; bie Leibenschaften tamen wie trubes Baffer nach und nach jur Rube; bas Saus Baltom, ju gelegener Stunde unterftust, hielt fich; neue und große Gewinne verguteten ben Schaben und bie falte ununterbrochene Oberfläche ber Befchafte bebedte ben Borfall mit Bergeffenheit. — Guglielms ftarb ploplich an bem Schuffe. Er hatte bie Piftole in ben Mund geftedt, bie Rugel ging in geraber Linie burch ben Schabel unter bem fleinen Gebirn; bort fant fie Biderftand an bem Knochen, fehrte um und fuhr quer burch ben Ropf, trieb am Gehirn vorüber und brach in bas Stirnbein ein runbes Loch wie ein Thaler. Durch bieses brang sie sammt bem Bebirn hervor; das Gehirn aber, bas hauslicher ift, blieb im Bimmer und ließ fich gerade auf bem Briefe nieber, ben Guglielmo an feine Mutter gefdrieben hatte; Die Rugel bingegen mit ihrer Reifeluft eilte burchs Fenfter. . . .

Möge dir Gott die Bunge vertrocknen wie deinem Urwater Satob die Flechfe! — Willft du ichweigen, Zabulon? . . Du gerfleischeft mir den Kopf. . . . Wie hast du den Muth, mit solcher Umftandlichkeit so entset-

liche Dinge au berichten ?

Ich bachte nicht an beine feibenen Rerven. — Das Bith war gefangen: fie kamen gufammen, um bie bluttriefenben Stude gu theilen; an Bankicheinen, Guineen,

Zechinen, Napoleonen und anbern Soldmunzen jeder Gattung belief sich bas von dem Verschiedenen erbeutete Vermögen auf über zwanzigtausend Pfund Sterling, eine ungeheure Summe; zwei Sechstel davon sielen dem Prässidenten zu, so war es abgemacht, zwei Sechstel dem freundlichen jungen Mann mit dem blonden Haar, der die Karten aus dem verschlossenen Kistchen hervorholte, um auch den geringsten Verdacht in seine Redlichkeit beim Spiele zu entsernen; ein Sechstel bekam die Mutter, eines die Tochter. ... — Aber die angebliche Tochter ließ einige Zeit auf sich warten und dann kam sie nicht; man suchte sie auf, sie weinte. Man lachte sie aus und verspottete sie; sie deutete auf ihr Herz, da antworteten ihr die Andern mit einem Chorus von Gelächter.

Sie ift verrudt, riefen fie, fie ift verrudt!

Sie weinte, die Andern aber funtelten ihr vor den Augen mit neuen Rapoleonen und bligenden und leuchtenden Guineen von Georg dem vierten. Sie bat mit gefalteten Händen, sie in Ruhe zu lassen, und Alle bewunderten sie miteinander wegen der erstaunenswerthen Stellung, daß sie überall die reuige Magdalena, die Margareta von Cortona hätte vorstellen können.

Bortrefflich, gang vortrefflich in der That.

Auf taufend Arten gepeinigt, überdrüßig, diese schändliche Folter mit ihrem schmerzlich zerriffenen Berzen langer zu ertragen, hemmte die Sunderin plöglich den Lauf der Thränen, schob mit beiben Sanden die Haare hinter die Ohren und sprach entschlossen: Nehmt mir das Blutgeld aus den Augen! Weh euch, wenn ich es annehme. Ich könnte ebenso leicht einen Feuerbrand in der Hand halten, ich wurde es vor die Obrigkeit bringen, um mich hernach aufzuhängen, wie Judas. . . .

Sie hat Recht, murrten bie Schuldigen, und ließen es sich nicht zum zweiten Male fagen. Sie hielten zu-fammen abgesondert Rath über die zu treffenden Borsichtsmaßregeln. Die vorgebliche Mutter, wie wir gemeiniglich

bei Frauen bemerken, daß sie aus Schwäche grausam sind, beabsichtigte den kurzesten Weg zu gehen. Mit richtigerer Überlegung meinte der Präsident, man musse der Sache Zeit lassen und die Künste des Fabius benen des Marcellus vorziehen, denn die Gerechtigkeit, wenn sie auch eingeschlummert scheine, schlase doch, wie ein Hase, mit offenen Augen und aufgespannten Ohren. Man musse also jedes Geräusch vermeiben. Die Mitschuldigen überließen die Sache der Klugheit des Präsidenten, welche in der That nicht gering war; nach langer Verhandlung nahm er um funftigtausend slorentinische Liren die Bereinigung dieser Angelegenheit auf sich und seine Berantwortung.

Babulon schwieg. — Fast mahnsinnig fragte ich ihn: Aber ließ bie Borfehung bie Berruchten straflos aus-

aeben ?

Rein, mein Sohn; aber wenn ich schweige, so betrübst bu dich im Zweifel; rebe ich, so schwerzt dich die Gewisheit. . . .

Rebe, Babulon, rebe, benn bas Schweigen murbe

mir jest weit mehr fchaben, ale bas Reben.

Eisen, Strick und Gift wandte die geheime Rache an, die über der Welt wacht wie einst das Tribungl der heiligen Behme. Der Spieler verließ die Insel und seste seine Gaunereien da und dort in der Welt fort. Durch einen setsfamen Wechselfall, den ich dir ein ander Mal erzählen werde, kam sein falsches Spiel im Bade Homburg an den Tag, während er nach Hause ging, stachen sie ihm einen Dolch mitten ins Herz und plünderten ihm das geraubte Geld rein aus. Ein Dieb vergreift sich nicht am Diebe; — gana min a gana plur, wie wir sagen; sie ließen ihm nur die Karten und breiteten sie zum lesten Hohn um sein Haupt auf dem Boden aus wie eine Strahlenkrone. — Die Kupplerin miethete sich nach verschiedenen Wechsselfallen des Lebens einen Colos aus Como, der eines schönen Morgens sie im Bett

erbroffelt liegen lieg und mit ihrer Sabe und ber Dagb nach Amerika entfloh. - Die junge Gunberin faßte einen Abiden vor der Sunde und bem Ort ber Schande: fie gog fich in eine fleine Belle gurud, wo fie nur turg noch lebte und fich burch Bertaufen balb diefer, balb jener Baaren erhielt. Unfer mitleibiger Prafibent besuchte fie fortmährend von Beit zu Beit. - Willst bu wiffen, wie fie es über fich gewann, ihn zu bulben, fo tann ich bich mit wenigen Worten aufflaren. Er verfbrach ihr irgend etwas zu bringen, mas bem armen Guglielmo gebort hatte. Er war ju febr Chrenmann, um nicht fein Wort gu halten. Er verschaffte fich ben lesten Brief, ben ber Singeschiebene an feine Mutter geschrieben und ben man nicht abgeschickt hatte, weil er mit Blut befleckt mar. Der Theilnahmsvolle überreichte ihr bas Blatt, icheinbar tief ergriffen, und icharfte ihr ein, es in Chren ju halten, benn bas Gehirn bes jungen Mannes fei gerade barauf niebergefallen. Das Mädchen ward ohnmächtig und balb barauf überfielen fie heftige Rrampfe, melde ihr Leben aufs Spiel stellten. Der Prafibent aber ftand ibe bei mit mahrhaft paterlicher Anhanglichfeit. Als er bemertte, wie fie allmälig mit Roth zu fich tam, fagte er: Die Sache tonnte von felbft geben, boch ift es gut, ber Ratur unter die Arme au greifen.

Bei diesen Worten reichte er ihr eine gewisse Flüssigfeteit, die im Stande ware, einen Todten zu erwocken. Die Krömpfe, die Ohnmachten, die kalten Schauer ben Ruckgrat hinauf, die Schweiße bald kalt, bald heiß, bas Brennen im Schlund, die durstenden Lippen hörten nicht nucht auf. Als der Prassonen mertte, daß die Sache dem Ende nahe, ließ er, ohne Kosten zu sparen, auf einmal vier Arzte vom größten Ause kommen. Drei von ihnen untersuchten wenig, fragten noch weniger und außerten drei verschiedene Ansichten; der vierte, mein Freund, ein alter erfahrener Mann, spürte genau nach und sagte gang richtig: Diese Verson stirbt an Gift.

Mber er wurde wie ein Geisterseher, ein Berrückter, ein Unwissenbehandelt und verabschiebet, die Andern blieben und verordneten, da die Krankheit mit erschreckender Geschwindigkeit fortschritt, die Sacramente. Der väterliche Freund begab sich zum Pfarrer und befahl ihm sich bereit zu halten, denn verschieben wollte er, so weit dies ohne Gesahr für die Seele möglich wäre, diese erwurdigen und auch hochverehrten Ceremonien, die aber doch für das unglückliche Mädchen höchst traurig sein müßten, das, wenn auch viel gesündigt, doch auch viel geliebt habe und nunmehr eine unsägliche Reue und Zerknirschung fühle.

Ach Bater, Bater, rief tief ergriffen der Präsibent und fuhr mit dem Taschentuch an die Augen, als müßte er Thränen abtrocknen, und da bei dieser Gebärde ihm ein dischen Schnupftabak in das linke Auge siel, gelang es ihm in der That zu weinen. Der gute Pfarrer, gerührt von so zärtlicher Bewegung, weinte über seine Thränen und erhob den rechtschaffenen Mann die in den himmel, da er so ernstlich von christlicher Liebe, ja von wirklich vollkommener Menschenliebe glühe. Am Abend um die Stunde des de profundis kam der Präsident

ermattet in den Pfarrhof.

Gefchwinde, Don Geronimo, geschwinde kommt mit, rief er bem Pfarrer schon von ferne zu, bas arme Beib stirbt. Rommt und hört ihre Beichte und bringet auch die Hofilientapsel und bas Gefäß mit bem helligen Dle. . . .

Aber Den Geronimo, ber an ber Gicht litt, hatte fich bereits zu Bette gelegt; beffenungeachtet feste er fich sonell aufrecht und ba er bei biefer Bewegung Stiche fühlte, baß er die Sonne breifach fah, bachte er bei fich felbst: Ei verwunfcht, hatte sie nicht ein Stundchen früher sterben können.

Gleich aber verbesierte er fich: Dber vielmehr viele Stunden, meinetwegen Sahre (pater! Aber, fügte er hingu, ber Mensch flirbt, wann Gott ihn ruft, und ber

Priefter muß immer hinzueilen gur Ausubung feines

feierlichen Berufes.

Er wollte aus dem Bette fpringen, aber er tonnte nicht; ganz langsam und gemächlich zog er unter bem Beiftande des Dieners und des Brafidenten fich an und unterbruckte bie Seufzer, bie ber arme Mann Gott als Abschrägezahlung für feine Gunden anrechnete. - Rach einer guten Stunde machten fie fich auf ben Beg; ber Pfarrer, unterftust vom Raplan, ging voran, fo gut er konnte; ber Prafident folgte ihm, ben feibenen Schirm überhaltend. — Der Teufel felbst hatte lachen muffen über biefer Scene. - Als fie ins Saus famen, mar bie Sunderin gestorben. Die brei Sacramente blieben unten. - Der Prafibent fah ein Blatt neben dem Bette auf dem Boden liegen, bob es auf und erkannte es fur Suglielmo's Brief, bas ichauderhafte heimtudifche Blutgeschent; er verbrannte es und hatte Acht, bag es auch gang verzehrt wurde; und als es recht in fcmarge Afche verwandelt mar, manbte er fich zum Pfarrer und fprach im Tone ichmeralichen Tabels: Wir find zu langfam gemefen.

Der Pfarrer fentte gebemuthigt bas Saupt.

Bermunichtes Zipperlein, verzeih' mirs Gott, benn bie Gicht kann man boch vermunichen ohne Gewiffensferupel. Aber bie Zerknirschung wirb, ja muß ihr bie

Seligfeit verschaffen.

So sei es, Don Geronimo! Inbessen scheint es mir boch gerathen, keinen karm bavon zu machen, bas Euer Chrwurden nicht zeitig zur Beichte gekommen ist. Ihr seht wohl, Don Geronimo, bas euer Ansehen badurch Einbusse erleiben könnte. Haltet ihr ein ehrenvolles Tobtenamt und betet für ihre Seele, bis es genug ist., Gebt ihr ein christliches Begräbnis, ich ... werde die Kosten bezahlen.

D, bas ift gleichgiltig, verfeste ber Pfarrer errothend. Fur ihre Seele zu beten halte ich mich felbft fur ver-

pflichtet.

Ach, wie ebel, Don Geronimo! Nun so machen wir halb Part! Nicht ganz bezahlt und nicht ganz geschenkt, antwortete ber Präsident, sich mit Genugthuung die Sände reibend. Wohlan, ich verlasse mich auf eure Menschenliebe.

Das Leichenbegangnif murbe gehalten und zwar mit Pomp. Die Frau erhielt ein Grab in ber Rirche mit einem Grabstein von weißem Marmor und einer Inschrift in Goldbuchstaben, worin ber Prafident als insignis pietatis vir aufgeführt warb, nicht mehr noch minder als ber alte Aneas. - Run glaube, bag bas Gelb nicht wenig ift, und gib einmal zwanzigtaufend Thaler einem Manne in bie Sand, wie ber Prafibent, und bu wirft feben, mas er bamit auszurichten verfteht mittels Sanbel-Schaft jeber Art, bie er mit Klugheit und Gewandtheit, bie er in hohem Dage befist, au leiten weiß. Rimm hingu, daß es ihm oft begegnet ift, daß er fo in ber Berftreuung feine Schiffe und feine Laften in Condon und in Conftantinopel jugleich verfichern lief. Das Schickfal wollte, baf er gerabe, wenn er am hochften verficherte, am meiften verlor; und fo jog er, nicht in bofer Absicht, fondern blos fo in ber Berftreuung bie boppelte Berficherungefumme ein. Rurg, er wollte Schape befigen und fiehe ba, nun befist er fie. Bas fehlt ihm noch? Er ift reich, er hat bas befte Saus, freut fich einer ausgezeichneten gamilie, wird werthgeschapt, gefcmeichelt, gefeiert, gelobt; glanzend burch die empfangenen Ehrenbezeugungen und in Erwartung neuer wird er fterben. . . .

Und zufrieben?

Rein, brach Zabulon mit wirklich furchtbarer Stimme los, seine getrummte Person emporrichtend und die grauen Saare wie ein Prophet beim Aussprechen des Fluches emporstraubend, nein, ihn straft das Gewiffen nicht; die Gewiffensbiffe wurden nicht hinreichen, ihn zu schrecken; er wurde sich seine Polster damit fullen und nur um so

üppiger darauf schlafen. Gott wird ihn strafen in ber Quelle feiner Gunbe. Er fuchte feinen Chrgeis barin, einen Namen und eine burch Bermogen und Aufwand fich auszeichnende Kamilie zu binterlaffen, aber fein Rame wird mit ihm fterben. Er wird feine Sohne bearaben, die ihn kennen, die er nicht zu täuschen vermag und die ihn verachten. Sein Erbe wird gerftreut werben wie ein Bulverbampf, ben ber Bind gerblaft. Die Sand bes herrn wird die Burgeln diefes Unfrautes berühren und ehe die Pflanze abflirbt, wird sie alle ihre fluchbelafteten Blatter ringeum abfallen feben. Er hat jufammengefcharrt, um eine Grube au fullen. . . Erbe aller ber Seinigen, wird er in bunter Bermirrung Beib, Rinder und Schase hineinwerfen und am Enbe wirft Satan bohnlachend ihn felbst binein. - Das Leben, Guglberto, ift eine lange offene Rechnung, aber por bem Tobe sieht bas Gewiffen als untrüglicher Rechenmeifter von Allem bie Summe, und je langer es gogert ober je unborbergefehener es feine Rechnung abschließt, um fo beangftigenber tritt es auf. Gottes Gerechtigfeit lebt und maltet. Einem jeglichen wird vergolten nach feinen Werten, und biefe Uberzeugung, verbunden mit manchem Andern, wird nicht wenig beitragen, um unfer Geschlecht beffer gu machen. - Aber ber Bang ber Dinge ift langfam gum Guten bin, oft halt er ftille, manchmal weicht er ab: bie Gefchlechter ber Menfchen werden geboren und fterben wie die Blatter bes Baumes; ber Binter richtet fie gu Grunde, ber April lockt fie neu hervor, bu aber fchau auf ben Stamm, ber nie untergeht. Die Arbeit ber Sahrhunderte ift nicht zu erreichen in Lagen ober in Sahren, aber bie von ber Soffnung geleitete Beisheit lebte in vergangenen Beiten, folummert in ber Gegenmart, Dant ben neuen Beucheleien, und wird leben in benen, die der Bille Gottes bis jest noch nicht zum Dafein gerufen hat. Du fannft im Geifte bem Lage ber Schöpfung anwohnen, an welchem Sonne und Mond

an bas Firmament befestigt murben, fo wie bem Tage ber Berstörung, an welchem eine gewaltige Stimme bas Weltall erschüttern wird mit bem Rufe: Genug!

Und biese Lichter werden verlöschen wie eine Lampe, ber es an Nahrung gebricht. — Jabulon ber Hebraer hat bir biese Unterweisungen ertheilt, damit sie dich trösten, bu aber halt sie vor Augen wie die Tafeln des Zeugnisses, in Erinnerung an bas, was Nabbi Santo\*) zu Don Pietro sprach:

Por nascer en espino
La rosa, ya no siento
Que pierde; ni el buen vino
Por salir del sarmiento.
Ni vale el Azore menos
Por que en vil nido siga
Ni los exemplos bulnos
Porque Jadio los diga.

Señer noble rey ajte Oid este sermen Que os dice don Santo Judio de Carrion.

Er ist geboren zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts. Im Jahre 1360, schon betagt, richtete er an Peter den grausamen, König von Sastillen, ein kleines Sedicht mit dem Titel: Consejos y documentos del Judio Raddi dan Santo al rey don Pietro. Sein wahrer Rame soll Moses und er selbst Bundarzt des Königs gewesen sein. Man schreibt ihm auch das Gedicht zu: La dansa general de la muerte o dansa macadra. Bgl. Clarus, Darstellung der spanischen Poesie im Mittelalter.

<sup>&</sup>quot;) Der Berfasser bemerkt hierzu: Rabbi Santo nannte fich selbst Don Santo Jude von Carrion, er war nämlich gebürtig aus Sarrion de 108 Condes in Alteastillien.

## LXVI. Pietro Thouar.

1847.

## 150. Carlo Graziani.

(Nov. 2. Birarbini 2, 606.)

Der entfesliche Beinrich ber fiebente von Luremburg, Raifer von Deutschland, mar mit feinen Baronen und Rittern nach Stalien herniedergeftiegen unter bem Bormanbe, die Parteien zufriedenzustellen, und hatte burch feine Sabsucht fich viele lombarbifche Stabte verfeindet; er hatte die italianische Tapferkeit kennen gelernt, indem er unter ben Mauern von Brefcia feinen Bruber und viele Rriegsleute verlor, er hatte fich in Genua mit Saf und mit Schulben bebeckt und fich bem König Robert von Neapel widerfest; er hatte zu großem Rachtheil fur bas faiferliche Ansehen Klorenz umfonst vier Monate lang belagert, Rrieger und Beit vor Siena vergeubet und enblich zu Buonconvento seine Seele Gott und damit dem guten und freien Bolfe bes Staates die Rube gurudgegeben. -Als baber bie Guelfen und Republikaner faben, wie bas faiferliche Deer fich gitternd nabere und gefchwacht beranrude und ohne guhrer ju Grunde gehe, fagten fie wieber Muth, um frisch in ben Stabten und Burgen gu verharren und sich unabhängig zu regieren. Die Ghibellinen bagegen hatten ihre Stuge und bie hoffnung, machtig in die Beimat gurudfehren gu fonnen, verloren, irrten umber und beklagten fich bitter über bie beutsche Beigheit und Gelbgier. Aber eine Unterftusung marb ihnen bereitet burch Uguccione mit bem Bunamen balla gaggiola,

einer schlechten Burg an ben Quellen bes Savio auf den Soben bes farfinatischen Appenning. Er ftammte von niedrigen Eltern, die noch meniger bekannt maren, als feine Beimat; aber er war von großer Statur, frechem und fedem Duthe und hatte fich fehr in Unfeben gefest bei ben heftigften Parteimannern unter biefen roben Berabewohnern, fodag er gaggiola und andere Burgen amifchen bem Savio, bem Tiber und ber Marecchia\*) unter feine Gewalt vereinigte. Bu friegerifchen Unternehmungen häufig in bas gespaltene Toscang berufen, batte er nicht nur ben Ruf eines fuhnen und tapfern Selben errungen, fondern galt auch für befonnen und rafch in ploglicher Anwendung von Kriegsmitteln. — Um ihn icharte fich die Kraft ber verbannten Shibellinen und Beigen und ein auter Theil des vertriebenen beutschen Bolfes. Difaner beriefen ihn zum Relbhauptmann, um die florentinischen Baffen gurudzuweisen, bie fie nach bem Tobe Beinrich's bedrangten, und in furgem hatte er alle Gemalt im Rrieg und Frieben und am Enbe ben aanzen Staat feiner Berrichaft unterworfen; Die ihm gur Beftrafung ber Feinde verliehene Dachtvolltommenheit gebrauchte er gur Unterdruckung ber Burger. Gobalb Difa unter bas Jod ber Gewaltherrschaft geschmiebet mar, jog er bas benachbarte Lucca an fich, nicht die lette unter ben toscanischen Stabten, und ließ fie die Beifel bes Rrieges fo heftig fühlen, bis fie fich bem Joche ber gleichen Rnechtschaft unterzog. Dit ben Streitfraften von amei fo ebeln Stabten ubte er nicht allein die erworbene Enrannei, fonbern trachtete bei Gelegenheit unter bem Bormanbe, die ghibellinische Partei ju unterftugen, mit verratherifchen Baffen fortwahrend fremde Freiheit zu untergraben. - Diefer unvermuthet emporgestiegene Tyrann

<sup>\*)</sup> Der Savio stießt etwas unter Ravenna in das adriatische Meer, bie Marecchia bei Rimini; ber Tiber entspringt in ber Nähe bes Ursprungs bieser beiben Fluschen auf ber andern Seite ber Bafferscheide.

batte bie Stadt San Sepolero überfallen, die ihm gunftig gelegen war, benn fie ftand in Verbindung mit Arezzo und Perugia, war nicht weit entlegen von Sarfina und von den Burgen, die er am Appennin befag. Er nahm ben Einwohnern die Freiheit, welche bisher San Sepolars unverlegt erhalten hatte, und unterbruckte fie mit herber und harter Knechtschaft. Reine Soffnung, teine Erlofung zeigte fich fur fie, um fie aus einer fo tlaglichen Lage ju erretten. Sie hatten ichon ihren Raden bem Jode gefdmiegt und ertrugen mit fcmachem Schmerze bas Unglud. - Uguccione's Begleiter bei biefem Unternehmen mar fein Sohn Reri; er mar feinem Bater nicht ungleich, mur war dieser jähzorniger und heftiger, jener liftiger und verschmister im Betruge. Ber eine angemafite Derefchaft ju behaupten fucht, ftust fich mehr auf Binterlift, als auf Rraft: fo war auch Reri aufs Eifrigfte beftrebe, von San Sepolcro bie maderen jungen Danner, bie ihm Argwohn einflößten, entfernt zu halten. - Carlo Gragiant, wiewol nicht in ber Stadt lebend, ba er im Ronigreich Reapel Kriegsbienfte that, war bennoch als junger Mann in ber Blute ber Jahre, tapfer, tugenbhaft und glubend von Liebe jum Baterlande und jur Beimat von Reri mehr, als Alle, gefürchtet. Darum war er nicht eher weniger von Argwohn und Beforgnif beunruhigt und meniger erschreckt über bie Ungerechtigkeiten, bie ibn aufrecht hielten, als bis es ihm burch Rante gelungen war, ihn in seine Gewalt zu bekommen und ihn zu lebenslänglicher Gefangenschaft in einem Thurme in ben Appenninen ju verurtheilen. Die Ginwohner von Borgo bi San Sepolcro beweinten ihn in Kolge einer Lift Reri's als in ber Frembe in ber Schlacht gefallen und betrach. teten mit ihm jebe hoffnung auf Beranberung ihrer Umftande ale entschwunden. Gine befummerte Mutter vergehrte ihr Leben in ber bitterften Trauer, in fortmabrender Ungewißheit, ob die Bechfelfalle bes Rrieges ober Meri's Berruchtheit bem gemeinen Befen und ihr biefen

Berlust verursacht haben. Tag und Nacht gequält von Weinen und Gram, verlangte sie nach ihrem Sohn oder boch nach minder trauriger Kunde von ihm. Sie zog sich an und eilte heftig umher, ihren Nitbürgern das Übermaß der öffentlichen Noth ins Gedächtniß zu rufen. Sie wurde von ihnen mit schmählicher Bestürzung bemitleibet, vom Tyrannen übermuthig verachtet, aber sie wagte allein Seufzer auszustoßen über die sterbende Freiheit ihres Vaterlandes. — Am Saviothale, hoch oben auf einem Alpenvorsprung, dessen Schluchten von dem Waldbach Para benest werden, im tiefsten und wildesten Theil der Appenninen erhob sich auf Felsen eine Burg und ein Thurm, längere Zeit die Zusluchtsstätte für jene gewaltthätigen Frevler,

Die Strafenraub verübt mit frechem Muthe .).

Sier haufte Rinier von Corneto, welchen Dante im fiebenten Bollentreife unter ben Berbammten finbet,

Allwo mit Recht Thrannenfeufzer gellen \*\*).

Er war ber Vater bes Uguccione bella Faggiola \*\*\*). — Der Pfad entfernte sich von bem Ufer bes Flusses und stieg zwischen Abstürzen und jähen Schluchten rauh und geschlängelt an, nie betrat ihn ein Landmann oder hirte aus Furcht vor bem Burgherrn. In der Mitte hinter der Öffnung eines ummauerten Plates zeigte sich auf einmal ein verstecktes häuschen für die hunde. War man über Gräben und Abgründe hinweg, so erblickte man unter Dornheden, Schanzpfählen und Fallbrücken bis oben hinauf in das Bergnest das Burgthor, geschützt durch seine Zugbrücke und vertheibigt durch Böschungen und Widerlagen, Cisengitter und überall verwahrte Fenster. In der Mitte ragte der Thurm empor, massenhaft, schwarz, —man erschrat über den Anblick. Von dort oben bemerkte

<sup>\*)</sup> Dante's Bolle 12, 137 f. \*\*) Chenbaselbft 12, 132.

<sup>&</sup>quot;) Auch biefer tommt in Dante's Gebichte por. Solle 83, 89.

man nichts, als Rebel, bie boben Bergipiten ber Umgegend, nadte, mit wenigen Buchen bewachsene Relfen. Das Raufchen ber Balbbache, bas Saufen bes Rorbmindes, bas Bellen ber Sunde und bas Geheul ber Bolfe unterbrach allein bas buftere Schweigen bes unbeimlichen Aufenthaltes; feine Fruhlingswonne, fein flarer Simmel, fein Gefang ber Sirten ober ber Bogel. Aber bie Raggiolaner wohnten nicht mehr dafelbft, feit Uguccione fein Leben in ben Rriegslagern zubrachte und fich mit ben Baffen Berberge und Berrichaft in ben Rathhäufern ber unterbruckten Bolfer zu erwerben mußte. Er bebielt Corneto und bie anderen entfernteren Burgen als Bufluchtstätten für bas Unglud ober als Berfted für Gefangene und fur Beute. Dort wurde von einer Schar Rriegefnechte ber ungludliche Carlo auf Reri's Gebeiß bewacht. — Eng unten am Thurme, mehr einer Soble milber Thiere, als einem Zimmer abnlich mar fein Rerter; feucht von bem einbringenden Luftzug und burch die Beichaffenheit ber Steine, die namentlich an Regentagen von beständigem Tropfen ertonten. Kaft nie brang in fein Loch ein Strahl ber Sonne ober bes Mondes und ber Ungludliche, ber verurtheilt mar, ba unten zu leben, hatte feine andere Gefellschaft, als die einer Bache, die von Beit zu Beit vor feinen Augen auf- und abging, fcmeigenb, mehr wie ein Schatten, als wie ein menfchliches Geschöpf. - Der Gefangene hatte blonde, lange und forgfältig geordnete Saare, ber Bart mar gefchoren, wie die Beitsitte es mit fich brachte; aus ben mannlichen Bugen athmete große Seelenfraft. Aber ber verhaltene Groll, ber Uberbruf, bas Glend fingen an, ihm Geift und Leib zu ichwächen. Darauf beschränft, niemand gu feben, ale harte Leute ju feiner Bewachung, nichts ju hören, als Schimpfen und Fluchen, nie ein Wort bes Troftes, ja, nur einen Seufzer bes Mitleibs, mar er bleich und mager geworben. Die fortwährende Bein um feine verlaffene Mutter und um die Knechtschaft bes

Baterlandes machten, daß er bas Ende eines fo zwedlofen und qualvollen Lebens herbeimunichte. immer in einer Gde bes Rerfere auf Stroh liegen und verschmähte Speise, Licht und Alles. - Seit wenigen Tagen mar nach Corneto als Bache ein gemiffer Marco, ein Lanzentrager Uguccione's, gefandt. Er hatte einen großen Rorperbau, vierfchrötige Gliedmagen, gemaltige Musteln und eine ans Bunberbare grengende Starte; feine Mugen glichen bem Bollenfahrmann Charon, murrifche Diene, fein Auftreten machte gittern. fich unbeforgt zwischen Langen - und Schwertfpiken zu brangen, fest und unangreifbar, fcbien er ber geeignetfte Spieggefelle für bie Bunfche eines Tyrannen. - Allein wer nach dem Außern urtheilen wollte, hatte fich febr getäuscht, benn Marco's Berg fag auf bem rechten Rled. So oft eine Paufe im Kriegsleben eintrat, überließ er fich nicht, wie die Andern bem Saus und Braus, fonbern jog fich jurud in die Stille, feine Gebanten schweiften nach einem abschüffigen Sugel und weilten mit Liebe bei einer armen Sutte, mo ein altes Mutterchen fich bor ber Thure fpinnend fonnte. Es mar feine Mutter, bas einzige in der Belt, mas ihm fein eigenes Leben werth machte. Und wenn er im Aufwallen bes Sandgemenges, auf bem Buntte, mo er einen jungen Rrieger treffen tonnte, eine Thrane in feinem Auge erblickt hatte, wie fie nicht etwa Die Feigheit, fondern ber Schmerz entpregt, weil er fturbe, ohne noch feine Mutter zu umarmen, er hatte ben Schlag gehemmt und ihm bas Leben gefchenet. Benes Sauschen mar ihm die Belt, Die Liebe ber Mutter fein einziges Gut. - Sie hatte ihn an ihrer Bruft ernährt, fie hatte ihn in ben Rinberjahren erhalten burch ihr Spinnen; ale er aber feine Glieber fraftig fühlte und ihm jur Erhaltung der gange Gewinn nicht mehr hinreichte, ben ihre Arbeit bei Tag und Racht erwerben konnte, flieg er herab von feinen Bergen, nahm eine Ruftung und faß dem erften Rrieger, ben er in der Ebene traf, hinten aufs Pferd.

Erinnere bich meiner, hatte feine Mutter zu ihm gefagt, als fie ihn beim Abschied fegnete, und tomm zurud, wenn bu meine armen Finger nicht mehr brauchft, um dich zu erhalten. Wenn du mir die Augen zubeuckft, fterbe ich lieber.

Dann tuste sie ihn; er stand erstaunt über ihren Anblick, erblaste, gab ihr ihren Aus zuruck und stieg den Abhang hinab. Als die Alte den Widerhall seiner Tritte in der Ferne nicht mehr vernahm, sas sie weinend auf der Schwelle und nahm ihren Rocken wieder zur Hand, um von nun an für sich allein zu arbeiten. — Und nun soll Marco nach all den Mühsalen des Krieges hier nichts thun und faullenzen, ein Wertzeug der Tyrannei als Wächter eines Gefangenen? Der Unmuth verzehrte ihn.

Und der junge Mann, dachte er eines Abends, die Helebarde weglegend und die Sande über die Bruft freugend, er sieht so ebel und bekümmert aus, das es einen erbarmt. Armer Schelm! Wer weiß, wie sehr er leidet! Das ware doch ein schöner Ritter in der Schlacht. Gewiß, der water wacker und edel, und nun muß er vielleicht grade für seine Tapferkeit bußen. Sie sagten mir, es sei ein Welfe. . . Das gilt mir gleich. Es ist mir nur leid, ihn wie einen Missethäter da drunten au seben, . . .

Unterbeffen vernahm er einen Seufzer; er laufchte. Roch einen; und es fchien ihm, als fage er mit gebampfter Stimme: Liebe Mutter!

Ein kalter Schauer lief ihm sogleich burch die Glieber. Es fiel ihm gleich seine Mutter ein. Er war entschloffen, zu versuchen, ihn zu tröften, er blickte umber und ba er sich allein fah, legte er ben Mund an das Eisengitter und sagte zu ihm: Messere, kann ich etwas für ench thun?

Sucht meine Mutter auf, antwortete Carlo, und bringt ihr mein lestes Lebewohl!

Sprecht nicht fo! Es ift nicht möglich, baf ein Ritter eures Gleichen fein Leben in biefen Banben enben follte.

Ber biff benn bu, fragte er, von feiner Streue fich erhebend und an bie Gitter ber Offnung fich festhaltenb, wer bift bu, ber an biefer Stelle Erbarmen zeigt?

3d bin auch ein Sohn und will nicht fterben (hier faltete er bie Sanbe über ber Bruff), ehe ich meine theure

Mutter gefüßt habe.

Gludlich, bag bu es tannft. Aber fage mir (fuhr er mit einem tiefen Seufzer fort), was ift bas Schickfal von San Sepolero?

San Sepolcro? Ich bin auch aus jener Gegend.

Wohlan, erwiberte ber Gefangene, ihn mit größerer Innigfeit und Buneigung betrachtenb, fo reben wir von unferer Beimat!

3d weiß faft nichts, als daß Nevi bort herrscht.

Alfo find die Borghefen beständig Selaven? unterbrach er ihn zornig. Marco, verwundert über biefen plöglichen Grimm und vielleicht eine Uberrafchung fürchtend, fehrte fich um, betrachtete bann aber wieber ben Gefangenen mit tief bewegtem Blide. Diefer, von immer größerer Buth entflammt, fchof ihm einen wilben Blid gu und rief: Und bu bienft bem Unterbrucker beines Baterlandes?

Berachtungevoll ließ er bas Gitter los und verfroch fich wieder gu feiner Lagerffatt. Marco mar über diefe bittere Schelte und über fein Weggeben tief verlett. Die Glut ber Schamrothe flieg thm ins Gesicht. Go menfchlich und edel er auch war, so verftant fein robes Wefen doch folche Baterlandeliebe nicht. Er war von Land zu Land gezogen mit einem balb ghibellinifchen, balb welfischen Samptling und fannte feinen hohern Chrgein, als bem maderften gu bienen. Db Borgo bi San Sepolcro frei fei ober nicht, bas mar ihm gleichgiltig, wenn nur feiner Mutter feiner ein Saar frummte. Allerbinge tonnte biefes Gefühl, ba es in feinem Gemuthe

einen Borganger fand, allmälig Burzel faffen; wer feine Mutter wahrhaft liebt, der versteht bald, was und wie gewaltig die Baterlandsliebe ist. Und wenn er naher überlegte, kam es ihm freilich schlimm vor, wie ein Mensch ohne Tapferkeit wie Neri den Bedrücker spiele in Borgo. Carlo merkte aber, daß er zu viel gewagt habe, er kam daher sanstmuthig wieder heran, um weiter zu sprechen.

Rriegsmann, du hattest Mitleid mit mir; ich danke dir. Habe Erbarmen mit dem Grimm eines ungludlichen Bürgers! Zest ist es unnüg, Neri fürchtet mich nicht mehr. Wenn du ihm bein Wort gegeben hast, so diene ihm, aber spare das Blut deiner Borghesen! Du hast dort wol Verwandte, vielleicht eine Mutter. ... Ach ja, schone das Leben der Unglucklichen! Du kannst es thun ohne Verrath! Sei mitleidig gegen sie, wie du es gegen mich gewesen bist.

Marco weinte.

Und wenn du eines Tages (fuhr Carlo fort, indemer ein kleines Kreuz vom Halfe nahm), wenn du wieder nach Borgo kommst, hier ift ein Kreuz. Suche die alte Mutter bes Hauses Graziani und ... erzähle ihr das Ende ihres Sohnes!

Und ihr, fragte Marco heftig, indem er ihn mit funkelnden Bliden betrachtete, ihr feid Carlo Graziani? Ach, gebt mir, gebt mir diese Hand, daß ich sie mit Kuffen bebede!

"Er ergriff sogleich seine rechte Sand und babete fie mit seinen Thranen. Carlo brudte ihm gerührt die seinige und betrachtete ihn erstaunt.

Wer kennt nicht, fuhr Marco fort, ihm die Augen trocknend, wer kennt nicht eure Tugend und eure Tapferkeit? Und ich ... Ach, es ist nicht das erste Mal, daß ich euch sehe.

Und wann haft bu mich gekannt? Ich kann mich nicht auf bich befinnen, fügte Carlo hinzu, indem er die Ellbogen auf die Schwelle flügte und fehr getröftet mar, einen Freund im Unglud zu finden.

Ach das, antwortete Marco, die Gitterstäbe faffend und fich vertraulicher dem Gefängniffe anschmiegend, bas waren andere Beiten. Ihr maret gludlich und ich nicht. Gefegnet fei eure Mutter und gefegnet taufend Dal feib auch ihr! Bort, ich mar ein fleiner Knabe und arm. Da tam die Theurung in unfere Berge. Die Leute ftarben allmälig Sungere. Meine armen Eltern barbten und ich weinte bitterlich, baf fie mir fein Brot mehr geben tonnten. Balb maren auch die Speifen zu Enbe. die man nicht einmal ben Thieren geben follte, mein Bater murbe frant vor Entfraftung, weil er uns die Rahrung nicht entziehen wollte. Da nahm mich meine Mutter mit fich, mir schleppten uns nach Borgo. Die Schwellen ber Rirchen, Die Sallen maren gestedt voll von Armen, welche um Almofen flehten und fich um einen armlichen Biffen gantten. Beiber und Rinder lagen auf bem Boben, theils ohnmächtig, theils fferbend. Meine Mutter entfeste fich noch mehr über biefes Schaufpiel und empfahl fich unterwegs; allein die Strafen waren theils verobet, theils tonnte fich niemand unfer Endlich fiel fie gang entfraftet an einer annehmen. Sausthure nieber, an welcher fie pochen wollte, und hatte teine Beit mehr dazu. Ich hielt fie fur tobt, fturgte über fie ber und jammerte flaglich. Da borte ich bie Thure aufgehen. Ihr waret es und hinter euch eure Mutter. Ihr hobet die meinige auf, führtet fie ins Saus und brachtet fie wieder ju fich. Dich troftetet ihr, ihr brachtet mir ein Brot. Diefes Brot mar unfere Rettung. Wir fielen euch ju Sugen, um euch ju banten, aber ihr wolltet nicht; wir wagten für unsern Bater Fürbitte einzulegen; fogleich lubet ihr uns Dehl und Brot auf. Es ift mir, als mare es eben erft geschehen, und Alles ift mir fo genau erinnerlich, als ftunde es por mir. Es famen andere Arme, wir fehrten heim

und baten Gott unterwege unabläffig, er moge es euch vergelten. Aber ber arme Bater lag in ben lesten Bugen. Wenige Stunden darauf ftarb er.

Ich sterbe zufrieden, sagte er, ba ich sehe, bag bie Borfehung euch nicht verlaffen wird. Ruffet bie Sande, bie fur euch sorgen!

Gebt sie nochmals, Meffer Carlo! Ich will meinem

Bater geborfam fein.

Er murbe nicht fatt, ihm seine rechte Sand zu tuffen. Aber, fuhr er bann mit kraftiger Entschloffenheit fort, ich werbe noch etwas mehr zu thun wiffen. Dein Leben gehört euch und wenn Gott mir beifieht, sollt ihr diesen

Drt verlaffen.

Carlo war mehr als je gerührt, fühlte wieder einige Befriedigung nach fo vielen bangen Tagen. Marco's Belübbe gof eine folche Glut in feine Seele, daß er fich faft der fühnsten Soffnung gang hingab. Schon bachte er fich frei, in ben Armen feiner Mutter, bewaffnet, gitternb, auf dem Puntte, ben Gottlofen niebergufchmettern, ber Borgo unterbruckte. In biefem Augenblice aber fchnitt ein Geräufch von Baffen und von Eritten einer Bache die überftromenden Außerungen der Dantbarteit Marco's ab und Carlo's ungemeffene Freude. Er mußte fich rafch und schweigend entfernen; aber feine Blide vermochten mehr, als Worte. Er legte fich von neuem auf bas Stroh, ploglich enttäuscht von bem Rirren ber Rette und bem Schmute feiner Umgebung. Go eifrig und ted er in ber hoffnung gewesen mar, fo rafch fant er gurud in die Abspannung; wie ein in ber Racht verirrter Banderer, wenn ber Sturm tobt; ber Blis burchfurcht bas Duntel mit einem Lichtstrahl und zeichnet ihm einen Augenblick ben Pfad vor, bann aber läßt er ihn geblendet und verwirrt am Rande bes Abgrundes. Marco, ber arme Bachter, was fonnte ber je thun ? Bielleicht fich umfonft aufopfern und Reri zu einem noch barteren Berfahren gegen ihn bewegen, vielleicht um gegen

bie ungludliche Mutter feine Granfamteit auszulaffen und bie Lage ber Unterthanen noch mehr zu verschlimmern. Seine innere Unruhe nahm ju, er schämte fich nicht mehr der Thranen und obwol der Thurm ibn und feine Schwäche fur jest jedem fremden Anblick entzog, ließ er ihnen freien Lauf und ftellte fich vor, er vergieße fie in ben Armen feiner Mutter. Gefagt auf fein Enbe, verlangte er vorerft nach einem Trofte, ber, abnlich bem lesten von Sterbenben gesprochenen Gebete, vermöchte, ibn mit Gott und Menschen auszusöhnen: er bachte an die von Marco ihm in Erinnerung gerufene Rindheit, er bachte gurud an die heitere Beit, mo er unschuldig und froh auf bem Schoofe ber Mutter und bes Baters fich wiegte, mitten unter Blumen einer Biefe, in ber Schar ber Rinder feines Alters, mo er feine andere Dacht tannte, als die liebevolle Dacht feiner Eltern, nach teiner anbern Wonne ftrebte, als ber ber Unschuld und Anhanglichfeit, und in feinen Rameraben nichts fah, als Seelen wie die feinige, jum Glud und jur Liebe gefchaffen. Er bantte Gott fur bas vergangene Gute und für bas Andenken, welches er bavon bemahrte; er haberte nicht mit ihm über bas fpater getommene Disgefchick, inbem er es als feine Schuld ober als Schuld ber Menfchen betrachtete. Diefen vergab er; mas ihn felbft betraf, fo befchaute er mit mitleibsvoller Miene die von den Leiben berabgekommenen Glieber und hoffte für fich, die Rraft bes Beiftes werbe nicht unterjocht bleiben von der hinfälligkeit des Leibes. Seine Mutter war der Engel, ber ihm diese Bedanten einflößte; unguidlicher, ale er, aber vielleicht weniger niebergebeugt, Da sie ihn zu hochberzigen Empfindungen erzogen, hatte fie ihn unterwiefen, ben Schmerz zu ertragen, fich nicht trügerischen Soffnungen hinzugeben, fich niemals felbft gu verlieren, wenn auch tein Weg bes Beile mehr übrig ift; fie hatte ihm einzig mit ber allmächtigen Mutterliebe, mit Geberden und Bliden eine unüberwindliche fromme

Tugend eingeflößt. Aber sie nicht mehr sehen, ... sie allein wiffen ... und Berfolgungen und Beschimpfungen ausgefest! ... D, warum hatte er fie verlaffen, um dem eiteln Prunke der Waffen nachzulaufen? Bozu sich abgehett in bem Birrfale ber Parteien? Bar es nicht beffer, zu ihr zurudzufehren? Nicht um feige ben Gefahren zu entgeben, fonbern um ihren Witmenftand zu unterflüßen, um mehr in der Nahe die Kreiheit der Baterftabt zu bemachen, um den Burgern Gintracht zu rathen. Run ift fur ihn Alles ju Ende; feine glubende Seele, fein ftarter fraftiger Korper unterliegen; und die Mutter, bie mit solcher Hoheit der Empfindungen, mit so viel Liebe fich ihres Sohnes erfreute, erwartet umfonft, bag er ihr zu hilfe eile, beweint ihn vielleicht als dahingeschieden und fann nicht mehr zu ben Städtern fagen: Das ift ber Badere, ben ich euch aufgespart habe für die Tage bes Unglude.

Unter dem Boden bes Kelfes ber Faggiolaner mar eine Art von Rasematte, in die man durch eine Bobenöffnung hineinkam und durch eine Bendeltreppe hinab-Bis tief in die Nacht hörte man baraus ein Geschrei von beutsch und frangosisch geradebrechtem Italianisch hervordringen, dazu Becherklingen und Schläge und Zoten aller Art. Es war wie ein Schlund ber Solle. Marco tam und pflanzte fich an der Offnung auf, um geduldig die Beruhigung dieses Gelages abzuwarten. Unterdeffen Bog er, nachdem er fich erft verfichert hatte, daß er allein mar, ein munderbares Kleinod aus bem Bufen, um es im Scheine bes Mondes zu betrachten. Als Uguccione mit überraschender Sinterlist Lucca überrumpelt und ber Plunderung preisgegeben hatte unter dem Bormand, ben verbannten Chibellinen gur Ruckfehr zu verhetfen, mußte Marco auch eine Schar babei anführen, welche ein Stadtthor zu flürmen hatte. Die Solbaten, nicht erfattigt am Beutemachen, hörten, bag in der Rirche von San Frebiano, an welcher fie vorüberkamen, die Deutschen einen

gtoßen Schat entdect haben und ihn plundern, maren taum daselbst angekommen, als fie ohne Biffen ihres Sauptmanne rechteum machten und in die Rirche ent-Als Marco das Gerausch der Waffen nicht mehr hinter fich hörte, schaute er um und bemerfte, daß er feine Schar mehr hatte. Emport über die Sabfüchtigen, eilte er bin und fand fie bereits im Streit mit den Deutfchen und unter fich, indem fie einander die unfeligen Reichthumer aus ben Sanden riffen. Er brang mitten in bas Betummel hinein, rief ihnen, jog fie endlich mit fraftiger Sand weg; aber umfonft! Trunten vom Golde, konnten fie fich kaum losmachen und kehrten gleich wieber wie Bergweifelte ju ihrer Beute gurud. Er verlor bie Gebuld, flieg rechte und links um fich in dem Gedrange, marf Manner ju Boben, trat Gold und Silber nieber, brangte hinaus und mar auf bem Puntte, einen Fuß auf das reichste Jumel zu fegen, das den Rlauen jener Leute entfallen mar, bie voll Wuth fich darüber gantten. Gilende bucte er fich und griff es auf; feine Dutter fiel ihm ein, er ftedte es zu fich und fagte: Das ift gut für fie.

Jest aber ift dieses Kleinod dem geweiht, der ihm einst sein Leben rettete. Es ist das Entgelt für ein Brot, das er aus den Händen eines Kindes erhalten hatte. Allmälig beruhigte sich der Lärm in der Kasematte; endlich tam aus dem Loche ein Kopf hervor, ein Paar Schultern, zulest der ganze Leib eines Soldaten, der forthüpfend wieder in die Kniee sant; dann ein zweiter und ein dritter, sie waren wie verstümmelt und gichtbrückig, einer stieß auf den andern und unter Lachen und Fluchen oftmals über die Stusen strachelnd flürzten sie einer um den andern auf ihrem dunkelnd flürzten sie einer um den andern auf ihrem dunkeln Gange nieder. Die ersten hatten Marco nicht bemerkt; einer der folgenden, mit einem weniger geblendeten Blicke, wollte eben einen Fuß hervorheben und auf den Boden segen, als er sich hart auf dem Nacken die strenge riefige Gestalt Marco's er-

blickte, die schwarz und unbeweglich baftand. Wie befessen von Angst, verlor er das Gleichgewicht und stürzte rücklings auf den, der hinter ihm hervorkroch. Alsbald ward die Wendeltreppe ein Gemengsel von zerschlagenen Gliedmaßen. In der Finsterniß, den Verwünschlagenen und der Arunkenheit war sie fast ein Grab für die Unseligen; wenn nicht der Ariegsoberste, der noch etwas mehr bei Besinnung geblieden war, sich, so gut es gehen wollte, losgemacht hätte; er drückte mit großer Gewalt aufwärts und drängte den ganzen Strom hervor an die freie Luft, wo er die Ursache des Sturzes bemerkte. Marco grüßte ihn, ohne aus der Fassung zu kommen, und sagte zu ihm: Ich habe insgeheim mit euch zu reden.

Jebem Andern hätte der Oberste die unfreiwillige Posse zu fühlen gegeben; mit einem aber, der ihm so die Stange halten konnte, und bei solchen Tölpeln zu seinen Füßen mußte er geradeaus gehen. Er stieg also mit ihm in das Gewölbe hinab, ließ sich auf eine Bank nieder und saate: Last boren!

Marco zog ohne Weiteres bas Aleinod aus bem Bufen und ließ es ihm vor ber Nase im Lichte ber Laterne schimmern. So sinster ber gnäbige herr bisher bie Augen zugedrückt hatte, so weit riß er sie jest sammt bem Munbe auf und streckte die Hände aus, um es zu packen. Marco hielt es nachlässig in der Faust und sprach: Es gehört euch, aber unter einer Bedingung.

Unter welcher?

Daß unfer Gefangener frei wirb.

Der Ropf bes Oberften schnellte ploglich zurud, er schaute Marco grimmig an und seine Lippen presten sich zusammen wie Bahne zum Bluten. Marco kannte indes ben schmutigen Geiz bes thierischen Gesellen zu gut, um sogleich ben Muth zu verlieren. Er öffnete fogleich bie Faust wieder und hielt die Diamanten an bas Licht, um sie vor den Augen des Oberften in tausenbfarbigen Strablen

bligen zu laffen. Rach einem Augenblide blober Berwunderung schlug der Ehrenmann heftig mit den Fäusten auf den Tisch, stand auf und fagte: Es fei! her mit dem Juwel!

Draufen por ber Mauer, menn ich ben Gefangenen bei mir habe, antwortete Marco, es in ben Bufen ftedenb. Den Oberften mandelte eine lette Reue an, aber ber Burfel mar nunmehr gefallen. Die Roftbarteit jog ihm bas Baffer im Munbe jufammen; er hatte fcon baran gebacht, ben Berrath zu verbergen, und wie er fich von Reri's Geifel befreien tonne. Das ift die Treue, Die Die Tyrannen fich im Bergen ihrer Golblinge grunben. Marco ließ ihn gang beiter vorangeben und nun weiter in aller Stille nach bem Thurme! - Die neue Bache fcblief. Sie brangen burch ein geheimes Thurchen in ben Thurm und burch eine Kallflappe in bas Gefangnif. Marco folug bas Berg boch vor Bangigfeit und Freube. Mls Carlo im Stillen Leute eintreten borte, erhob er fich mit murbiger Saltung und mar auf bem Puntte ju fragen, als Marco, ber ploblich nabe zu ihm getreten mar, ihm auborfam mit ben Worten: Stille! Ihr werbet frei werben. Da ift ein Schwert fur alle Ralle.

Er faste es sogleich mit feurigem Muthe und warf bem Erbarmungsvollen einen Blid des Dantes zu, scheute sich aber noch vor dem dritten, da ihm die unvorhergesehene Befreiung gar zu unwahrscheinlich vortam. Dieser hatte sich aber schon niedergebeugt, um ihn loszumachen, während Marco hinter dem Nüden des Ritters ihn in seinem Borhaben zu bestärten suchte, indem er ihm das Kleinod im Mondlichte vor Augen hielt, andererseits aber ihn mit der Hand am Schwertsorbe überwachte. — Endlich waren alle drei fertig und draußen vor dem Thurme und hatten die Bergseste auf einer verborgenen Seite verlassen. Sie schritten mit bedächtigen Tritten und schweigend weiter, aber auf ihren Gesichtszügen war die verschiedene Bewegung ihrer Gemüther zu lesen. Carlo, noch halb im

Schlafe, hing wieder seinen theuern Hoffnungen nach, die so unerwartet erweckt waren, und betrachtete Marco als eine außerordentliche Person. Dieser war befriedigt über das begonnene Werk und bekümmert über den Ausgang. Der andere streckte die Hand aus und konnte kaum erwarten, in den Besit des Schates zu gelangen. Als sie an das Ufer eines breiten Waldbaches, über welchen ein Steg führte, gelangten, gab Marco heimlich dem Obersten das Juwel, als dieser nahe daran war, über der Verzögerung loszubrechen, und sie trennten sich nun sogleich. Mit Blizesschnelle waren die Flüchtigen am andern Ufer; Marco faste mit beiden Händen das eine Ende des Steges, rif ihn mit aller Gewalt sammt einem Stück Erde los und warf ihn in die Tiefe.

Jest sind wir sicher, fügte er hinzu und lief voraus, um den Weg zu zeigen.

D Grofmuthiger, fing Carlo an, bu vergiltst mir hundertfältig. Ich glaube mir selber noch nicht; wie konntest bu ...

Meffere, ich beschwöre euch, stille davon! Ich thue meine Pflicht; das Gluck steht uns bei. Aber eilen wir, daß wir aus diesen Laufgraben hinauskommen! Ich traue dem Manne nur halb.

Ach, mein Vaterland, rief Carlo ihn umarmend und die wunderbare Schönheit der Sterne betrachtend, ach, mein Vaterland! Vielleicht nicht umfonst für dich sehe ich diese Pracht des himmels wieder. Wenn mein Vlut dir Schmach und Thränen ersparen kann, so weihe ich es dir.

Marco stimmte in diesen Ausbruch ber Baterlandsliebe ein, er eilte möglichst, die Abhänge herunterzukommen,
er bachte an seine Mutter und ihre Hutte, die nicht weit
entfernt sein mochte und die gelegen gekommen ware, sich
ben Tag über zu verbergen und auszuruhen. — Sie
waren schon eine gute Strecke von dem Gipfel entfernt,
als der Horizont sich zu erhellen begann durch einen

buntelgelben Streif und ben eifigen Sauch ausathmete, ber vom Morgen ausgeht und die Thautropfen in den erften Sonnenstrablen glangen macht; die reine Luft, ber offene Simmel, ber Anblick ber Kelber und ber weiten Fluren tröfteten Carlo, ber mit unbegrengten Ausbruchen ber Freude Marco eine Danfbarkeit ohne Gleichen bezeugte. Nun war er mit aller Rraft feines Beiftes barauf bebacht, San Sepolcro feine Freiheit wieder ju erringen, und stellte sich ben Jubel por, wenn er feine Mutter wiederfahe. Roch trennte fie nur ein einziger Sugel und wenige Schluchten von dem Sauschen, Die Sonne eines fchonen Aprilmorgens war gang über ben hellen Sorizont beraufgestiegen und ichien die schneeigen Berge mit Gilber au bebecten. Beiter bin begannen Richten und Buchen gu grunen und von einigen armen Behaufungen erhob fich eine Rauchseule. hier war ein Marce lanaft betannter Giefbach, ein Rreut, bas ihn feine Mutter als Rnaben tuffen ließ, und ein Gebufch, bas bie Quelle ichust und Sols fur ben Berb verschafft. Dort mar eine Frau bas erfte menschliche Wefen, bas fie ansichtig wurden, die hatte ihr Bundel gemacht und geschnürt und neigte fich, um es vom Boben aufzunehmen und auf ben Ruden zu heben.

Madonna, sagte Marco, auf sie zueilend, als er sie erkannte, fürchtet euch nicht vor uns! Ich will euch tragen helfen. Aber ber Borrath wird nicht ausreichen.

hier mard feine Stimme von Ruhrung erftickt.

Bir muffen uns auch marmen fonnen.

Dann ftrich er fich die Saare von der Stirne, damit feine Mutter ihn um fo fchneller wiederertenne, und fiel

ihr um ben Bale.

Heilige Mutter Gottes, rief die Alte und ließ das Bundel aus den handen sinken. Sie konnte nichts weiter fagen, umarmte ihn und überhäufte ihn mit Kuffen. Thranen des Troftes firomten über ihre Wangen. Carlo stellte sich vor, wie ihm in kurzem dasselbe Gluck werde

zu Theil werben, wie ihnen, und konnte ebenfalls die Thranen nicht jurudhalten.

Siehst du diesen Ritter? sagte Marco nach ben erften Ausbrüchen ber Bartlichkeit. Es ift berfelbe ber uns in

ber hungerenoth errettet bat.

Die Alte, begeiftert von unausgetilgter Dantbarteit. rief: Gott fei gelobt! So find boch die Rummerniffe emetr Mutter ju Ende. Lauft, lauft! ... Sie lebt noch und harrt ...

Und bu haft fie gesehen? fügte Carlo jubelnd bingu.

D, bei ber Liebe beines Sohnes, fage mir, rebe!

Db ich sie gesehen habe, wiederholte jene, ihm fest die Rechte faffend. Den Beg, der nach bem Saufe ber Wohlthater führt, vergißt man nicht fo leicht. Die Arme! Sie fagten ihr, ihr feib tobt. Stellt euch ihren Jammer vor! Go oft ich nach ber Rirche vor ber Stadt gebe, finde ich fie bort in Thranen. 3ch fagte immer zu ihr: Es ift nicht mahr, er fommt wieber; eine Ahnung faat es mir. . . .

Ich möchte fie fo gerne tröften; aber es gelingt mir nicht. Doch jest. ... D, wie fcon! Gott bat meine Gebete erhört. Lauft hin und tröftet fie! Laufet!

Doch ...

. hier ftodte fie ploglich.

Doch, bag euch niemand ertennt! Es gibt fo viele bofe Leute. Seit einiger Beit ift es in Borgo wirklich fläglich. Sie murben euch verfolgen, wie fie es mit euern Freunden gemacht haben. Kommt in mein Saus! Dort seid ihr ficher, und ...

hier betrachtete fie Marco mit fprühenden Bliden.

Und überall feib ihr ficher, überall. Er verläßt euch nicht. Und weil ihr ein auter Gobn feib, wie ich weiß, wird euch Gott ichusen.

Carlo mar erftaunt über bie Beftigfeit bes alten Beibes und entgegnete, getröftet burch ibre Borte: D, ich bante bir; bein Bertrauen, bein Gifer laffen mich Gutes hoffen. Mein-Glud foll mit euch getheilt werben. . . .

Die Bewegung erfticte ihm bie Stimme. traten getröftet ine Saus, um fich ungezwungener bes Bieberfebens zu freuen und bie Art zu verabreben, wie man ber Graziani bie gludliche Rudfehr ihres Cohnes verkunden konne. — Der Lag neigte fich ju Enbe, die Sonne fant hinab und fronte mit von den Ausbunftungen ber Erbe abgespiegelten Strahlen den horizont mit einem ungeheuern Regenbogen und feste eine Wolkenschichte in Flammen. Die gange Morgenfeite, Saufer und Sugel ftanden in purpurrothem Lichte da. Darüber ein schönes tiefes Blau, in weitester Ausbehnung. Aber all diefen Reigen bes himmels entsprach nicht ber Unblid ber Umgegend von San Sepolcro. Auf den Triften vernahm man taum bas Madern der Schafe, die zu ihrem Stalle gurudtehrten, und bas Echo wiederholte nicht bie froben Befange bes Sirten; die Relber maren obe, die Butten verschloffen, bas Genicht der ftumpfen Bauern voll Befummerniß. In ber Stadt Ginfamteit, Schweigen, Schrecken, wie wenn der Aufenthalt der von Stlaverei gebrudten Menfchen ein Grab geworben mare. In ber Rirche vor Borgo lag die Mutter Carlo's auf den Anieen über den Grabern ihrer Kamilie; unbeweglich, in Trauerfleibern und wie blobe geworden durch die lange Trauer. Run tam eine befummerte Alte an fie beran.

Sab' ich es euch nicht gefagt, Mabonna, bag man bie hoffnung nicht aufgeben muß? Gott verläßt bie Rechtschaffenen nicht.

Bas foll bag heißen? fragte fie, fich angftlich um-

Euer Carlo lebt und fucht euch.

Schweig, unterbrach fie sie ploglich, schlof ihr die Lippen mit der Sand und richtete sich heftig empor. Dann schaute fie um fich und als fie sich allein sah, fuhr fie fort: Bift du ein Engel? D, wenn du ein

Engel bift, wirst du mir die Wahrheit sagen. Wo ift er? ... Führe mich! ... Soll es denn mahr werden, daß, noch ehe ich sterbe. ...

Kommt mit mir in den Bald! Dort ift er als Bauer verkleidet bei meinem Sohne. Stust euch auf diesen Arm!

Sie gitterte gang por Bangigkeit; ihre Schritte maren aufgereist und unficher vor allzu großer Saft. Sie fragte bie Alte nach taufend Dingen, ohne ihr Beit jum Antworten zu laffen. Raum mar fie in bas Dickicht getreten, fo eilte ihr Sohn ihr entgegen. Sich umarmen und an fich bruden mar eine. Die Ruffe, die Seufzet liegen ben Worten nicht Raum. Die beiben Seelen maren eine einzige geworben; in feligem Berfchmeigen genoffen fie alle Sufigfeit ihrer Neigung. Marco fpahte nach ben Ausgangen bes Balbes und bie Alte brachte Gott unter Thranen die Opfer bes Gebetes und bes Dantes bar. - Als es bammerte, traten fie ungefeben in das Landhaus der Graziani und gaben fich bort mit mehr Freiheit ihrer Beruhigung bin. Carlo ergablte feiner Mutter Alles feit ihrer Trennung; Meri's Berrath, Die Gefangenschaft und die unerwartete Befreiung. Bei biefem Dunfte bewahrte Marco tros aller Fragen bas Geheimnig; fie betrachtete ihn und feine Mutter mit foldem Ausbrud bes Dankes, bag er fich in ber That fur bie Aufopferung bes Rleinods belohnt halten mochte. Dann sprachen fie von den Leiden San Sepolcros und Carlo's Unwille brach aus. Die Mutter versuchte die glübende Site gu mäßigen, und empfahl ihm Rlugheit, ohne ihm Reigheit ju rathen. Aber die Gefahr, die er lief, indem er fich in der Gemeine von Borgo aufhielt, bestimmte ibn au einem rafchen Entschluß. Nachdem er alfo fich nach ber Lage feiner Freunde und der guelfischen Partei ertundigt und liebevollen und vorsichtigen Rath angenommen hatte, ftellte er feinen Entschluß feft, ber ihm am beften gefiel, und forgte fur die Sicherheit ber Mutter fur ben Rall,

baf fein Entweichen aus bem Gefangnig Meri vor feiner Rudtehr nach Borgo befannt wurde. - Belcher Schmerg! Sich einen Augenblick feben, faum einen fo großen Genuß haben nach fo vielen Monaten ber Trennung, und jest fich wieder Lebewohl fagen, um einer folden Gefahr entgegenzugehen! Nach fo gweem Jubel marb ber Schmerz nur um fo heftiger. Aber die eine Mutter legte fich das Opfer voll Entfagung auf jum Wohle des Baterlandet und vertraute Gott ben Colm und feine Soffnungen an; bie andere, gestärkt von Dantgefühl, gab bereitwillig das Leben ihres Sohnes hin für ben, ber ihr bas ihrige gerettet batte; beibe entließen unter Ruffen und Umarmungen die Klüchtlinge. Sie blieben gurud unter Thranen und Gebeten, trofteten fich wechselsweise und ftellten dem Simmel ihre Leiden vor. — Che die Racht um mar, bestiegen bie Rrieger zwei tuchtige Roffe, fie berührten ichon bie Grengen bes Gebietes von Borgo, nach Perugia fich wendend, ihre Gebanten immer gu Sause bei den garten Frauen. Sie ließen die Ufer bes Tibers und die Stadt Caftello hinter fich und gelangten auf ben einsamften und geradeften Wegen und Pfaben am nächsten Abend in die Rähe von Berugia. Land eines nicht geknechteten Bolkes athmet überall Anmuth und Boblhabigfeit; fei. es, bag es feinen Schweiß auf die Relber trägt, welche fette Krüchte bringen, die nicht Lift noch Raub ihnen hemmt, fei es, daß es in ben Bertftatten eines belohnten und geschüpten Gewerbfleißes fich muht, fei es, bag es in ben hauslichen Banben Die Gugigkeiten bes Kamilienlebens fchmedt, nicht befehbet von bem Lafter, ber Stuge ber Tyrannei, nicht gepeinigt von den Geifeln ber Zwietracht und den Bitterkeiten ber Berbannung. Daher maren die Kluren von Verugia, bas bamals eine felbftandige Gemeinbeverfaffung hatte, fruchtbar und bevölfert, Die Stadt heiter und geschmuckt, die Burger zuvorkommend und großmuthig. Die ehrwürdigen Partriger pflegten fich öffentlich zu vereinigen

por bem Bolle, um bie Beburfniffe ber Gemeinde gu verforgen und der Rechtspflege zu walten. Carlo trat frei vor fie bin und marb mit großer Freude und Chre von ihnen empfangen, benn er genof allgemein ben Ruf eines rechtschaffenen und wackeren Mannes. Er wrach au ihnen: Der Reichthum und die Bufriebenheit, Die ich um euch her erblice, ehrenfefte Burger, find ein ficheres Beugniß für euer weifes und gefemäßiges Regiment. Md, ferne fei es, baf einer es ftore, wie bas in meinem Baterland gefchehen ift. Ihr wift es, die Gemeinde von San Sepolcro, die bereinft mit euch au fester Freund-Schaft verbunden mar, schmachtet unter ber Emannei ber Raggiolaner. Wie hart biefelbe ift, murbe ich euch fagen, wenn ich Luft batte, euch alle unfere Leiben vor Augen au führen. Ich murbe euch fehr betrüben, ba ich weiß, daß ihr und liebet, und ich murbe euern Born auflodern sehen, da bas Schauspiel ber Stlaverei ein freies Bolt beleidigt. Und bas Schlimmfte ift, bag in furgem bie Beeresmacht ber Fremben uns auf bem Raden figen wird. Ihr wift es: fie find bie Stuse Uguccione's, bereit in jedem Augenblice bem Sohne ju benen. Balb find die Stabte und die Saufer, in welchen wir geboren find, nicht mehr unfer: bie Ehre und bie Sabe bet Familien, Alles ift verlett, Alles ift geranbt von ihnen. Die Beispiele find in ber Rabe und noch nicht veraltet. Bon mir felbft fage ich euch nichts, benn die Berhaftung und die Gefangenschaft will ich vergeffen und vergeben. Aber im Ramen der geschändeten bruderlichen Ehre bitte ich, unterftuget bas Land, bas unter bem Druste fo vieles Elendes feufat. Gebt uns die Rraft, uns von ber Bebrudung Neri's ju befreien. Als ihr (und ich betrachte bies immer als bie größte Ehre, bie ich je genoffen und beren Gebächtnif ich ewig bemahren werbe), als ihr mich aum Rührer eurer Baffen machtet, befiegten wir die Reinde, bie euch mit fo großer Dacht anfielen. Sollte ich nicht bas Bertrauen haben, euch wieberum fiegreich an feben

über die, Schwachen und Benigen meiner Beimat ? Ja, mas fage ich meiner Soimat? Uber Alle! Denn wenn ibr nicht Mitleid fühlt mit San Sepolero, fo eilt nur end jur Bertheibigung von Perugia ju ruften! Reri ift unfer gemeinsamer Feinb. Dulbet nicht, um Gottes willen bulbet nicht; bag in einer Stadt, bie ber eurigen fo bart in ber Rabe liegt, fich bie Rrafte ber Bebruder ausbreiten, um, wenn man fie nicht bei Beiten entfernt, alle benachbarten Bolfer zu bedrohen. Lofchet ben Brand, ber vornehmlich ben Guelfen zur Laft ift, ehe bie Flamme weiter nungelt. Geht Difa, febt Lucca, die bereits unterjocht, geplundert und von den Ginmohnem verlaffen find. Dies ift bas Berfahren Uguccione's, feinen Gohnen Gewalt ju verschaffen; und schon broben fie Bolterra und Diftoja mit ben Baffen und ihrer Sabgier. wollt ihr alfo, ba ihr es vermöget, biefe neue und machfenbe Tyrannei nicht unterbrucken? Bohlan! Dan foll fagen: Perugia bat ben Stola ber Raggiolaner und ber Shibellinen gedemuthigt. Perugia hat bem Ginfall ber Aremben Bugel angelegt und die Freiheit ber Rachbarvolfer wieber gum Leben ermedt.

Das Bolt war bewegt, die Jünglinge begeistert von biefen Worten, fie flatichten der treuen Bemuhung des Bürgers Beifall und verlangten, ihm fogleich Unterflügung Die muthiaften Ritter eilten nach ben au gewähren. Baffen, entichloffen, ihm in feinem Thun gu folgen, bie Patrigier wahlten Golbaten ans, fo viel ihnen hinreichend schien, um bas Unternehmen ausuführen, und vertrauten fie ihm an. - Alles wetteiferte, unter bie eble Kahne zu treten und ihn zu begleiten: nicht zu einem Unternehmen ber Gewaltthätigfeit, nicht tu einem Schaufpiel von Rieberlagen, fonbern um einem Bolfe bie Sand gu reichen, um fich bon ber Anecheschaft loszukaufen. Die Alten sollten bem Fener ber Jungen Beifall und riethen zu Mäßigung und Gerechtigfeit; Die Frauen gur Radfitht gegen ben mehrlofen und um Gnabe flebenben

Reinb, um Ditletb fur die verbachtigen Burder, wenn folche vorhanden feien; fie mogen bebenten, daß fie in bas Saus von Freunden treten, und bie Baffen nur gieben, um zu broben und fich zu verthelbigen; ber Schuldige fei nur ein einziger, alle Andern feien entweder betrogen durch feine Rante ober befangen von Angft; biefer empfahl Schonung fur Bermandte, jener für Freunde. - Carlo benachrichtigte unverzüglich burch geheime Sendlinge feine Betreuen von feinem Plane und feiner Ankunft. Dann aber machte er fich auf ben Beg nach Borgo mit der größtmöglichen Schnelligfeit. Die Schar murbe vor Perugia binausbegleitet mit Jubet, wie zu gewiffem Triumphe. Die Krieger nahmen bereitwillig die Dlaweige an, welche Alte und Frauen ihnen reichten, und flecten fie auf ihre Belme. Dun icharten fich Alle auf einer weiten Biefe, ein Priefter fegnete Die Sahne, die Uberbringerin ber Freiheit, und mitten unter bem Beifall ber Menge, in ben fich ber Trompetenfcall mengte, zogen fie von bannen. Carlo, gerührt von folder Theilnahme, umarmte balb biefen, balb jenen ber edeln Begleiter und legte mit wenigen aber mohl aufgenommenen Worten die Freude und ben Dant bar, ben er darüber fühle. Dann hörte er einen oder zwei ber geheimen Sendlinge, welche von Borgo aus ju ihnen . famen, und zeigte, wie groß ihre Befahr fein tonne und worin fein Plan bestehe, um bas Unternehmen jum Biele ju führen. So fchritten fie voll hoffnung und Reuer voran, entschloffen, fich Alle aufzuopfern, wenn es nothig mare, bis im Lande feine Spur von Tyrannei mehr übrig bliebe. Gin schöner Unblick fürmahr in jenen Zeiten, mo nur allgu häufig bas Schaufpiel von Schlachten zwifchen Burgern, von ungerechten Kriegen, von Gewalt und Raub mar, ein fehonet Anblick biefe ausermablte Babl von Badern, beren einzige Absicht babin ging, im Unglud einem befreundeten Stamme beigufpringen, ohne baß Groll ber Parteien ober Racheburft ober Begierbe

nach Eroberung oder Gewinnsticht fie leitete. — In Borgo bereiteten die wenigen Unterrichteten in der Stille bie Gemuther ber Unverbachtigen vor. Mit ungewohnter, aber vorsichtiger Recheit beklagten fie fich bei bem Bolfe uber bie neuerbings wieder von Reri geubten Schandlichkeiten; fie benteten gitternd auf bas Saus bes Tprannen, feine erbarmungslofen Benterstnechte, die Rerter und alle Berkzeuge ber Inrannei. Gestern bejammerte eine Kamilie die Berichleuberung ihrer Sabe unter einem nichtigen Bormande; heute marb ein Unterdrucker vertheidigt und ein Unterbruckter beftraft; morgen wird es ichlimmer und fclimmer werben, bis Aller fich bie größte Beforgnif bemachtigt. Best ift nicht nur das freie Reben ein Bergehen, fondern ichon eine freie Gebarbe. Nicht blos bas Bermogen, sondern auch Die Rinder werden ale Gigenthum bes Berrichers betrachtet und aus ben Armen ber Eltern weggenommen, um aufzumachsen als Stlaven unter feinen Augen ober umberzuschweifen als Berbannte ober unterzugeben, wenn ihr Sochgefühl und bas Gedachtniß früher geborener Freier ihnen Berachtung und Unwillen gegen bie Knechtschaft einflögte. Das Berfted ber wenigen ben Nachforschungen der Kaggiolaner entgangenen Waffen wurde ausgespurt; gitternd, aber boch nicht ohne Soffnung murben fie im Dunkel bergerichtet; wie um fich jum Bergnügen auf dem Kelde zu ergeben, fah man die Burger in ungewöhnlicher Anzahl aus den Thoren kommen und um die Stadtmauern her irren, Krauter und Blumen betrachten und unter Seufzern die Blicke nach der Seite des Peruginischen bin emporrichten. Da erhob sich in ber Ferne eine Staubwolke, jest fieht man eine Fahne, eine Trompete schmettert. Die einen erblagten, anderen glühte bas Geficht unter Beben und Wonne. Der fpricht babon, entgegenzugeben, jener in bie Stadt ju flieben, iubelnd oder verwirrt. Frauen und Kinder ftehen an ben Kenftern. Das Bolt ftromt allenthalben gufammen. Bo früher tiefes Schweigen lag, ba ift jest ein Geflufter,

bann ein Mufen, enblich ein Gefchrei. Unter ben Rageislanern herricht überraichung, Unentfchloffenheit, Befturgung; ben Bürgern klopft bas Berg hoch vor Freude. Diefe miffen früher als jene, mer kommt und zu welchem Imede bie ichon gang naben Krieger ericbienen furb. Der Rame des wie burch ein Wunder von den Tobten erftandenen Barlo wird hier mit Rectheit und Rührung, bort mit Bermunderung und Berachtung ausgesprochen. Der Gottlose mag gittern! Er wollte ihn vernichten, aber er lebt; fürmahr, ber himmel hat ihn gefanht. Die Menge ftromt nach dem Saufe ber Graziani, fchaut, fucht und fragt. Allenthalben vernimmt man ben Ramen bes Befreiers. -Reri, welcher die Berrichaft mit mehr Bosheit, als je, au befestigen fich bemuhte, befam hochft unerwartet gu gleicher Beit die Rachricht, bag Carlo tomme, und bie. baß er da fei. Betroffen über bas ploplich eintretenbe Ereignig, über bie Dacht bes tugenbhaften und madern Burgere und gegen welchen er folden Berrath geubt hatte, konnte er fast nicht an die Bahrheit glauben. Doch ahnte er, daß er verlaffen fei, und war bewegt von Born und Gemiffensangft. Der Schreden nahm rafch ju, als er erfannte, baf bie Befasung, welche er bei fich hatte, um die Burger in Aurcht zu halten, nicht ftart gemug fei, um Carlo zu wiberfteben, indem er bas Gemuth bet Borghefen fich neuer Soffnung hingeben fah, und, obne nur einen Rampf ju magen, verließ er, mabrent Gragiani ichon an ben Mauern ftund, bie Stadt auf ber entgegengefesten Seite in feiger Flucht. Dies ichien bas Borgeichen bes nahen Falles, ber ihn, feinen Bater und feine Kamilie ereilte. Die Berrichaft Uauccione's nahm ein Ende, bas ben Unterbrudern Staunen und Schreden einjagen mußte. - Carlo wurde nach Reri's Alucht fogleich mit bem größten Jubel vom Bolle aufgenommen, bas ihm Glud munichte. Er betrat bie Stadt umter ben Seil verheißenden Rufen, Die ihn Befreier nannten; er meinte por Kreude und mit ihm alle Alten; man lief

auf bem Markte zusammen und ber Zubrang wat so groß, baf auch die Frauen fich von ben Rudfichten bes Anftanbes und bes Geschlechtes nicht gurudhalten lieffen, fonbern in Menge berguftromten und fich unter bas Getummel ber Manner mifchten por Berlangen, ibn au feben und theilweise ibn au fprechen, feine Sand au bruden und ihm Glud zu munichen über feine Rudfehr und feinen Sieg. Nachbem er bie Bunachstftebenben umarmt hatte, ließ er von ben Ausrufern Schweigen gebieten, und als Alles fille mar, begann er mit ber Berficherung, wie tief ihn ber herbe Kall feiner Baterftabt gefchmergt habe; bann fprach er von bem, mas er versucht habe, um fie frei zu machen, erzählte mit mammem Dante feine munderbare Rettung, welche jener nämliche Marco vermittelt, ben fie unter ben Mauern gefeben haben. Er bankte Gott, daß er ihm bie Rraft verlieben, ohne Bunden, ohne Blut und ohne alle Gefahr ober Beschädigung ber Burger ben Enrannen zu verjagen. Er bekannte, feine Erwartungen feien in biefer Begiebung übertroffen, benn einmal habe er geglaubt, im Befangniffe umtommen zu muffen, bann, wenn auch baraus befreit wie burch ein Bunber, hatte nicht er allein, fondern auch feine Baterftadt fich jum allgemeinen Beile eine gefährliche Probe besteben muffen. Da aber burch eine befondere Gnabe Gottes biefes nicht gefchehen fei, mogen fie Die- vernichteten (benn ftatt alles Gefebes hatte jungft noch blos bie Laune bes Tyrannen gegolten) alten Freiheiten wieder an fich nehmen und auf Bewahrung berfelben mit um fo mehr Bachsamfeit halten, je herber fie ben Schaben ihres Berluftes gefühlt haben. Dann machte er barauf aufmertfam, wie Bieles fie bem Bolte von Perugia ju verbanten haben, burch beffen fraftige Unterftupung ihnen gang befonders die Biebererlangung ihrer Freiheit möglich geworben fei. Er ermunterte fie, Gefandte nach Verugia abzuordnen, um öffentlich ben Dant abgustatten, und bob sobann bie Bersammlung auf. -

Eben macke er sich auf, um nach Hause zu gehen, ba affnete sich vor ihm das Gedränge und seine Mutter stand vor ihm, geleitet von Marco. Welche Wonne über das glütkliche Wiedersehen! Er lief ihr entgegen, küste ihr die Freudenthränen von den Augen und zeigte sie dem Volke als die, die ihn für die Liebe zur Tugend und zum Vaterlande erzogen habe. Voll Rührung bewunderte die Menge, wie viel die Kindesliebe im Verein mit der Tapferkeit vermöge, und klatschte Beifall.

Ruhm und Segen ber Mutter unferes Befreiers! riefen taufend Stimmen, und Blumen und Kranze murben ihnen vor die Fuße geworfen. Auch Marco bekam feinen Antheil an dem Ruhm und der öffentlichen Lobeserhebung und genof bas Gluck, bas fich verdoppelt, wenn man weiß, daß es fur eine Mutter ein Anlag des Jubels wird. Mit ber Beit ward, ohne bag man mußte, auf welche Beife, bekannt, bag er fich ben Gebrauch bes Jumels verfagt hatte, und allgemein muchs badurch bie Bewunderung und Zuneigung fur ihn. Bon nun an mar er immer der treueste und gartlichste Freund Carlo's. — Nachdem nun ber Befreier nach Saufe gefehrt war und bie Bludmuniche und Umarmungen ber Seinigen in Empfang genommen hatte, führte er bas Seer hinaus unter endlosen Darlegungen von Freude und Dant, in Begleitung bes Bolfes, und begab fich mit ben Gefandten Borgos nach Perugia jur Dankfagung für die erhaltene Bohlthat. - Die Borghefen beschloffen fodann im Rathe des Bolkes durch gemeinsamen Spruch und Ordnung, nicht nur Festlichkeiten und einen Triumph fur feine Rudfehr, fondern, fo viel Gewalt man unbeschadet des Freiftaates einem Einzelnen übertragen fonnte, übertrug man ihm und ernannte ihn jum Prator ber Stadt, einem Amte, womit die oberfte Gewalt über die Ginwohner verbunden war; diese Ehre mar juvor feinem Burger ju Theil geworden. Carlo verwaltete bas Amt mit dem Beuanif ber Mägigung und Gerechtigfeit, fodag nie jemand

sich über ihn zu beschweren hatte. In dem Beschluffe bes Rathes mar auch enthalten, daß das Thor, zu welchem Carlo einzog und welches früher das Burgthor hieß,

fortan bas Freiheitsthor heißen folle.

Dieser tugendhafte Sohn und wadere Burger, schrieb vor dreihundert Jahren ein gewisser Graziani, der Geschichtschreiber von San Sepolcro an seinen Bruder, stieg später zu hohen triegerischen Würden empor, und, was jeden Glanz überstrahlt, er glühte so von Vaterlandsliebe, daß er den schönsten Titel erwarb, den Namen: Erretter des Baterlandes.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.



*?* 

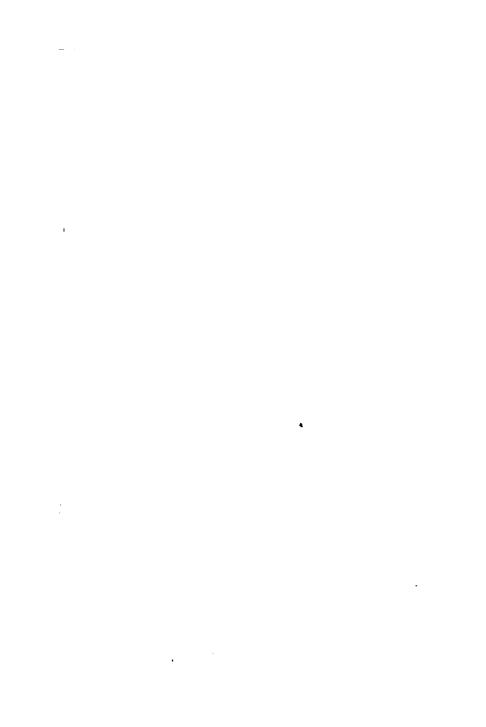

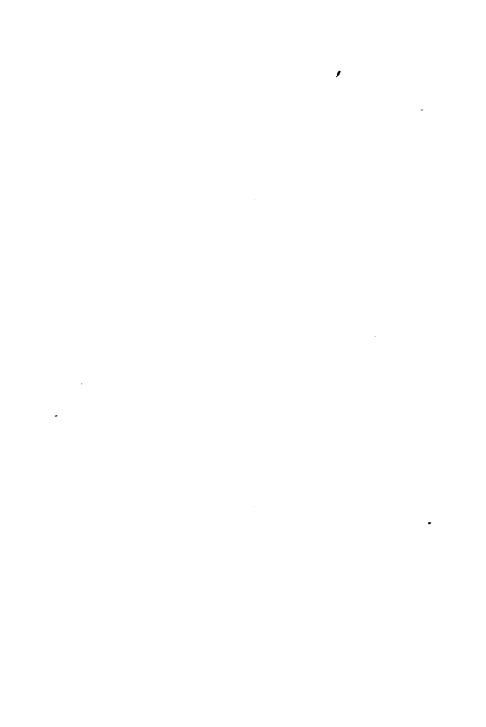

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

AUG 21 1964 ILL

